

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



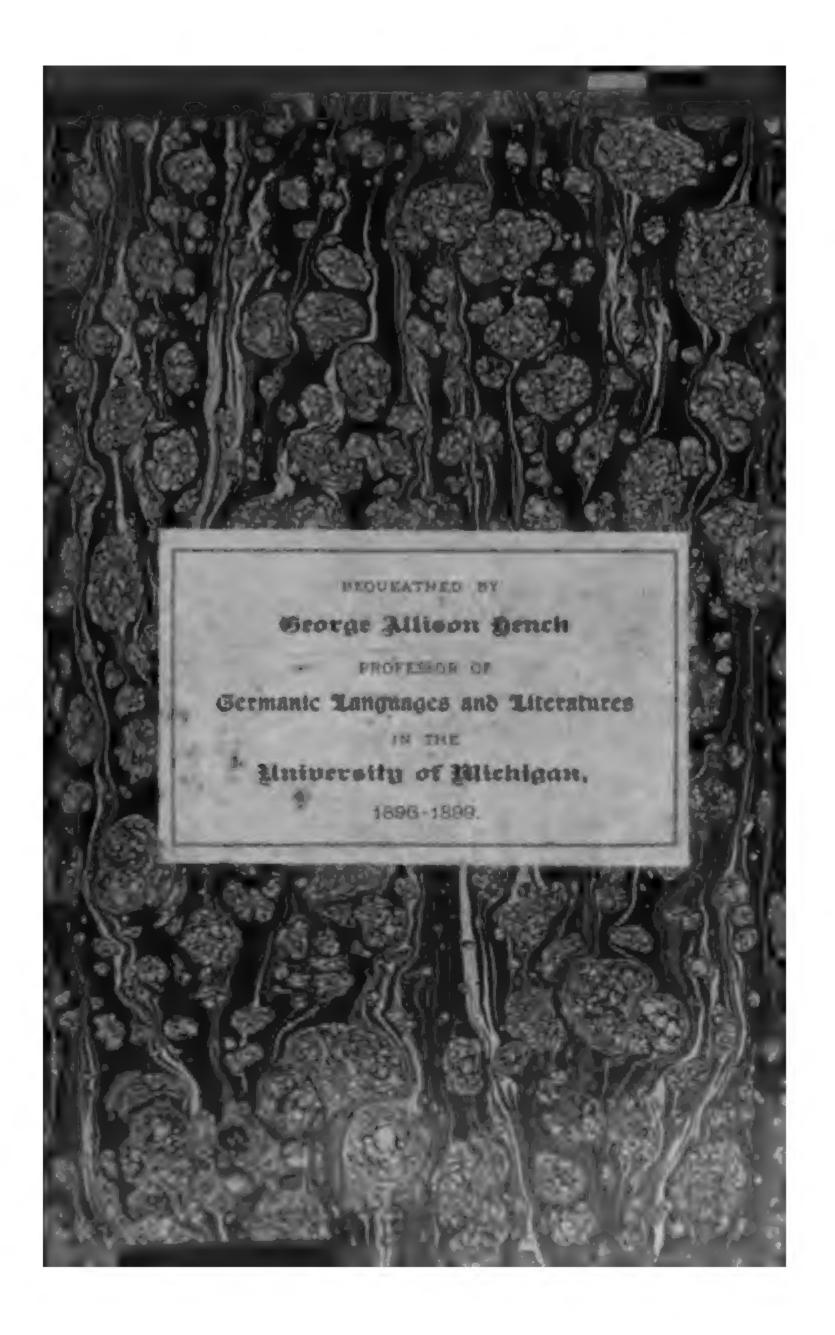

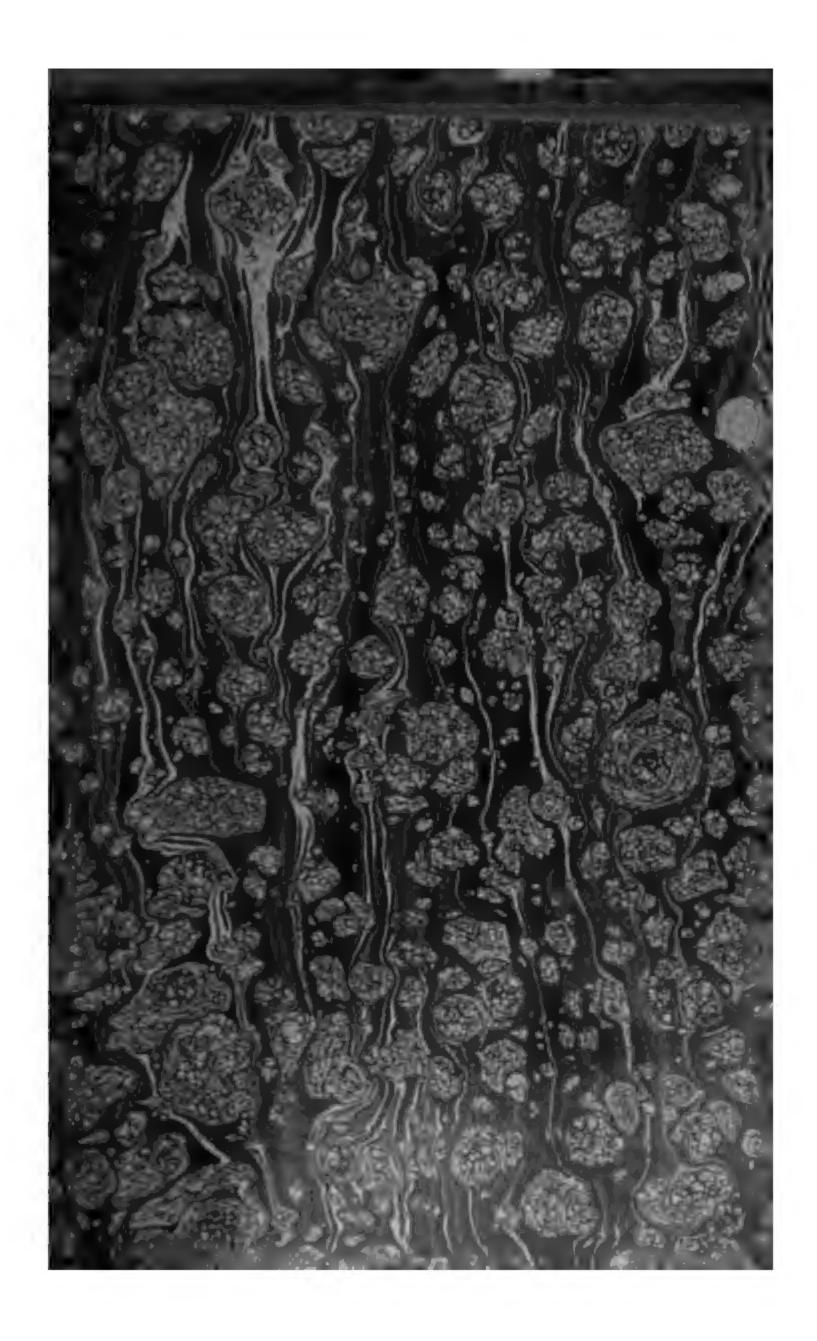





## JAHRESBERICHT

CBER DIE

### ERSCHEINUNGEN AUF DEM GEBIETE

DER

# GERMANISCHEN PHILOLOGIE

**HERAUSGEGEBEN** 

VON DER

## GESELLSCHAFT FÜR DEUTSCHE PHILOLOGIE

IN BERLIN

ELFTER JAHRGANG 1889.



LEIPZIG
VERLAG VON CARL REISSNER
1890.

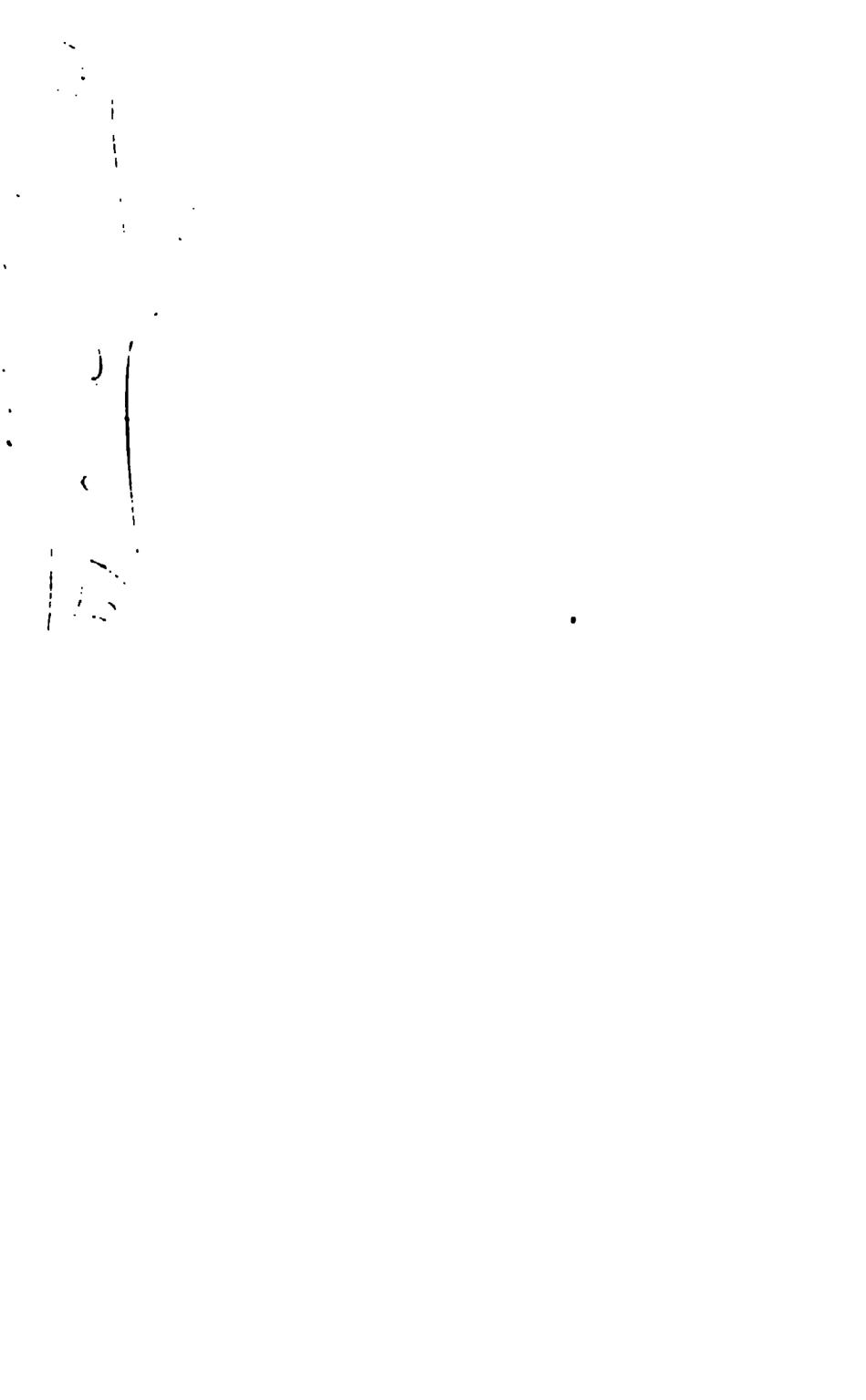

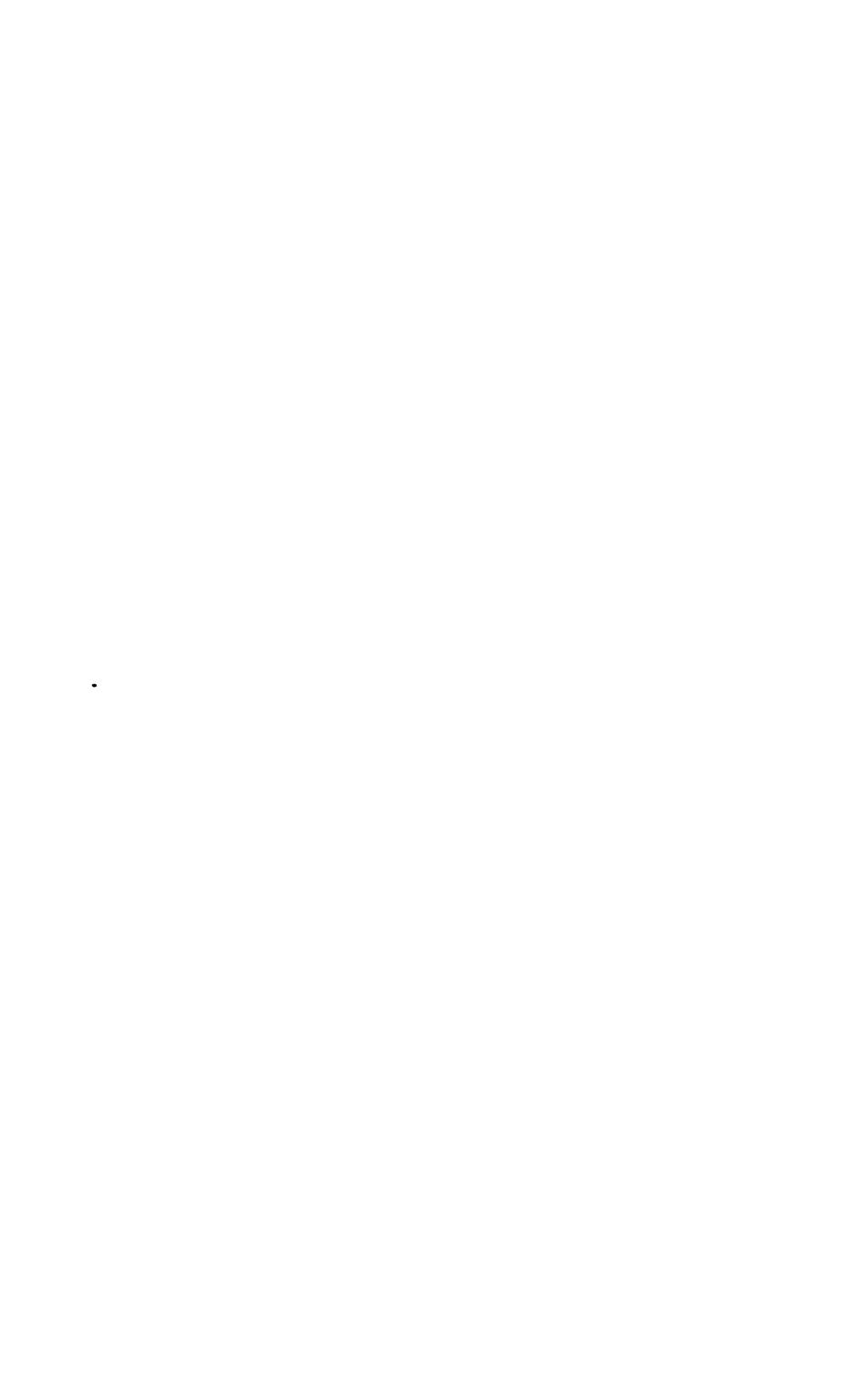

## Inhalt.

|             | \$                                                 | Seite       |
|-------------|----------------------------------------------------|-------------|
| I.          | Allgemeine lexikographie                           | 1           |
| II.         | Namenforschung                                     | 2           |
| III.        | Allgemeine und indogermanische sprachwissenschaft. | 5           |
| IV.         | Neuhochdeutsch                                     | 24          |
| V.          | Dialektforschung (hochdeutsch)                     | 34          |
| VI.         | Litteraturgeschichte                               | 38          |
| VII.        | Altertumskunde                                     | 49          |
| VIII.       | Kulturgeschichte                                   | 74          |
| IX.         |                                                    | 106         |
| X.          |                                                    | 118         |
| XI.         |                                                    | 155         |
| XII.        |                                                    | 157         |
| XIII.       |                                                    | 186         |
| XIV.        |                                                    | 189         |
| XV.         |                                                    | 215         |
| XVI.        |                                                    | 236         |
| XVII.       |                                                    | 316         |
| XVIII.      |                                                    | 330         |
| XIX.        |                                                    | <b>3</b> 30 |
| XX.         |                                                    | 339         |
| XXI.        |                                                    | 356         |
| <del></del> |                                                    | <b>3</b> 63 |
|             | _                                                  | 39 <b>3</b> |
|             |                                                    |             |

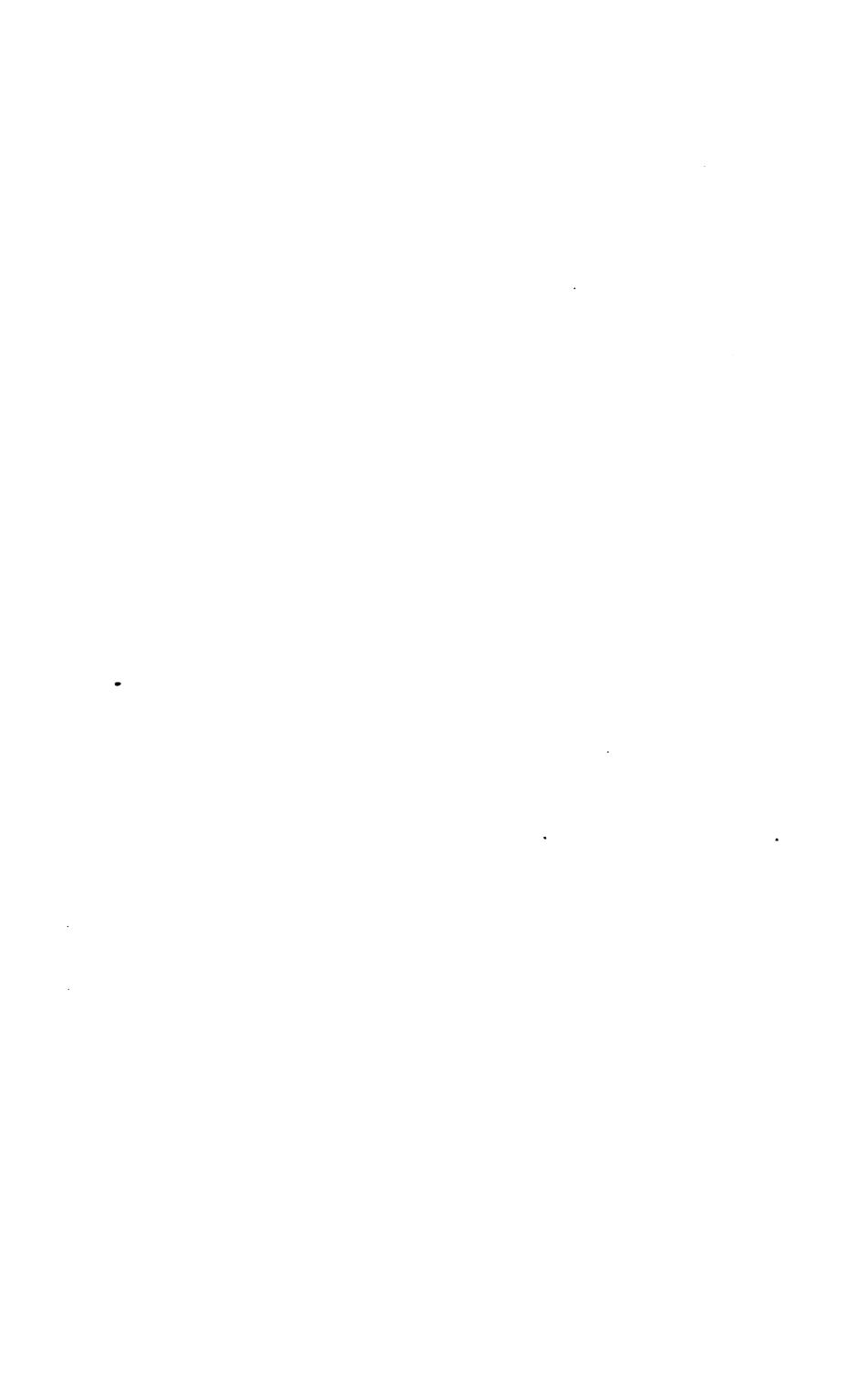

## I. Allgemeine lexikographie.

Wörterbicher. 1. Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Deutsches wörterbuch. fortgesetzt von M. Heyne, R. Hildebrand, M. Lexer, K. Weigand, E. Wülcker. Leipzig, Hirzel. jede lief. 2 m.

VII. bandes 12. lief. pressverordnung — quurren. sp. 2113 bis 2386. bearbeitet von M. Lexer.

XII. bandes 3. lief. vergeben — verköhnen. sp. 385—576. bearbeitet von E. Wülcker.

Gombert, Anz. f. d. a. 15, 10—39 bespricht ausführlich die elfte lieferung des VII. bandes (platzbaum — pressvergehen). Lit. cbl. 1889 (8) 253.

- 1 a. M. Heyne, Deutsches wörterbuch. 1. halbband (A ehe). Leipzig, Hirzel. 656 s. 5 m.
- 2. Fr. Kluge, Etymologisches wörterbuch der deutschen prache. 4. aufl. Strassburg, Trübner 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 1, 3. — angez. v. Behaghel, Litbl. 1889. 1.

- 3. A. Gombert, Weitere beiträge zur altersbestimmung neuhochdeutscher wortformen. Gross-Strehlitz 1889 (progr. no. 198). 24 a. 4°. -- sieh abt. 4, 4.
- 4. Winteler, Cher die verbindung der ableitungssilbe got. atj. ahd. azz- mit guttural ausgehenden stämmen resp. wurzeln. Paul-Braune, Beitr. 14, 455-472.

von etymol. interesse.

5. R. Kögel, Sagibaro. Zs. f. d. a. 33, 13-24.

durch etymolog, untersuchung gelangt K. zu dem ergebnis, dass s. ein königsdegen ist, der einem höheren zur hilfeleistung zur seite steht.

6. Fr. Kluge, Kater und verwandtes. Paul-Braune, Beitr. 14. 585-587.

nachweis eines westgerm. bildungselementes — hazo — hazo zur bildung von masculinen genusbezeichnungen.

7. (). Brenner, Leute. Germ. 34, 245-247. neben liuti im ahd, ist wol auch luti anzusetzen.

- 8. K. Luick, Zur geschichte des wortes Deutsch. Anz. f. d. a. 15, 135 -140.
  - 9. K. Lucae, Hâberjoel. Zs. f. d. a. 32, 472. 33, 256. zu Wolframs Willeh. 356, 7.
  - 10. M. Lexer, stiezen. Zs. f. d. phil. 21 (2).
  - 11. J. Meier, türbant. halbieren. Anz. f. d. a. 15, 218-220.
  - 12. O. Zingerle, Din line. Ze. f. d. a. 33, 107-115.
- line = 1) brustlehne eines fensters, 2) dessen verschluss, 3) fensteröffnung, 4) bei U. v. Lichtenstein ein mit sitzen versehenes nischenfenster.
- 13. R. Hildebrand, ein viertes mbd. Ein. Paul-Braune, beitr. 14, 588-591. sieh abt. 14.
  - 14. Damköhler, ader = aber. Germ. 33, 480.
  - 15. Lexikologie. kleinere beiträge. Taalstudie 9 (5. 6).
- 16. S. Bugge, Etymologieen deutscher worte. Beiträg. z. kunde der indogerm. spr. 14 (1.2).
- 17. A. Jeitteles, Altdeutsche glossen aus Innsbruck. Germ. 33, 287-311.

aus der handschr. der Innsbrucker universitätsbibl. no. 355, aus welcher der verf. Germ. 29, 338 schon einiges veröffentlicht hat. der inhalt ist meist naturgeschichtlich, die sprache bairisch.

Kaiser.

### II. Namenforschung.

- Personnamen. 1. H. C. Schnack, Sammlung deutscher vorund taufnamen. Hamburg, selbstverlag 1888. 2. auflage 1889. 2 m. vgl. jahresbericht 1888, 2, 1. — Ed. Lohmeyer, Zs. des allg. deutschen sprachver. 1889 (7) 107 f. tadelt die arbeit als eine unselbständige und geschmacklose.
- 2. Herm. Boll, 430 deutsche vornamen als mahnruf für das deutsche volk zusammengestellt. Leipzig, Gustav Fock. 22 s. 0,50 m. nicht geliefert. -- im ganzen anerkennend rec. Ed. Lohme yer, Zs. des allg. deutschen sprachver. 1889 (7) 109-111.
- 3. Nikolaus Kintzel, Die vor- oder taufnamen. hülfsbuch für standes- und andere ämter. Kaiserslautern, Gotthold. o. j. (1889). 2. auflage. X, 101 s. 2,50 m.

das buch macht auf wissenschaftlichen wert nicht anspruch und hat auch keinen trotz des hohen preises. die deutschen namen sind meist falsch erklärt. getadelt von Ed. Lohmeyer, Zs. des allg. deutschen sprachvereins 1889 (7) 108 f.

4. Reinhold Kapff, Deutsche vornamen mit den von ihnen abstammenden geschlechtsnamen sprachlich erläutert. Nürtingen, Kapff. 95 s. 1 m.

eine hübsche und übersichtliche zusammenstellung nach bekannten werken, aber in unschöner ausstattung.

- 5. Wilh. Ulbrich, Deutsche namen katholischer heiliger. Reichenberg, J. Fritsche. 38 s. 25 kr.
- 6. S. Kludt, Die christlichen taufnamen in deutscher und russischer und z. teil auch in französischer, englischer und italienischer sprache unter angabe ihres ursprungs und ihrer bedeutung. nebst regeln zur richtigen schreibung deutscher tauf- und eigennamen im russischen. Odessa, Rudolph 1888. 49 s. 1 m.
- 7. Friedr. Pfaff, Unsere personennamen. Zs. des allgem. deutschen sprachvereins 1889 (5) 67—70.

wig, kilt und ähnliche zweite bestandteile der vollnamen seien auch in alter zeit nicht mehr der bedeutung nach, sondern nur als namenbildende suffixe gefühlt worden.

8. Alfred Kadler, Germanische eigennamen der stadt Rawitsch. 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 2, 13. — rec. Herrigs archiv 80 (3) 360.

8a. P. Manke, Die familiennamen der stadt Anklam. 2. teil. programm (1889 no. 120) des gymnasiums zu Anklam. 20 s. 4°. vgl. jahresbericht 1887, 2, 6.

Ortsnamen. 9. Rud. Kögel, Zur ortsnamenkunde. Paul und Braune, beiträge 14, 95-120.

verf. zeigt, dass die ortsnamen ursprünglich locative waren, dass dann zur stütze präpositionen hinzutraten und dass diese endlich wieder wegfielen. die ortsnamen auf a seien genetive plur., bei denen dorf, heim oder ein ähnlicher nominativ fehle, die auf as indogerm. locative des plur. mit abgefallenem u.

10. R. Hildebrand, Geographische namendeutung. Zs. f. den d. unterricht 3, 297-307.

behandelt 1. Luxemburg und ähnliche namen mit flektiertem adjektiv; 2. die umgestaltung und sinnverdrehung in vielen deutschen namen durch die kanzleien (Holstein, Hersfeld, Reinhardtsbrunn, Eythra, Amöneburg, Amorbach, Eliasbrunn u. a.); 3. Amerika, wobei noch in einer nachschrift die neue durch S. Ruge (Petermanns Mitt. april) nachgewiesene form des namens des Italieners Almerigo als übergangsform zwischen Albericus und Amerigo erklärt wird.

11. Rich. Müller, Neue vorarbeiten zur altösterreichischen ortsnamenkunde (schluss). Blätter d. ver. f. landeskunde v. Niederösterreich 22, 209-300.

vgl. jahresbericht 1887, 2, 13 und 1888, 2, 20.

12. Ernst Kornmesser, Die französischen ortsnamen germanischer abkunft. 1. teil: die ortsgattungsnamen. Strassburg, Trübner. 59 s. 1,50 m.

nicht geliefert.

- 13. M. Bester, Die ortsnamen des lothringischen kreises Forbach, Forbach, Hupfer 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 2, 34. rec. Br. Stehle, Alemannia 17, 166 f.
- 14. J. J. Bäbler, Flurnamen aus dem Schenkenberger amte. Aarau, Sauerländer. 55 s. 1,20 m.
- 15. Göpfert, Über erzgebirgische lokal- und ortsnamen. Glückauf 8 (1) 2-9.
- 16. Carl Schmidt, Strassburger gassen- und häusernamen im mittelalter. Strassburg, Schmidt 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 2, 42. sehr anerkennend rec. Edw. Sehröder, Litztg. 1889 (5) 162—164, der auch einige zusätze gibt; ferner angez. Korrespondenzbl. des westd. ver. für gesch. u. kunst 8 (1) 15.
- 17. Karl Schulze, Erklärung der ortsnamen Waldau, Frose, Sülze und Baalberge. Zs. des Harzver. f. gesch. 21, 255 f.
- 17a. Mätz, Neustadt, Neithausen und Hundertbücheln. Korr. des ver. f. siebenb. landesk. 12, 18.

volkstümliche deutung der ortsnamen.

18. G. Hey, Abenteuer-Mehlteuer. Zs. f. den d. unterr. 3, 168 f.

der ortsname Mehlteuer wird auf molitura zurückgeführt, wie abenteuer auf adventura. eine bestätigung gibt in derselben zs. 3, 281 f. J. Blumer.

18a. Der name Absroth. Mitt. des ver. f. gesch. der Deutschen in Böhmen 27, 190 f.

dorf bei Schönbach im Erzgebirge. als 'abtsrube' gedeutet.

Andere namen. 19. Heinzerling, Fremdwörter unter englischen und deutschen tiernamen. programm (1889 no. 353) des realgymn. zu Siegen. Leipzig, Fock. 30 s. 1 m.

eine nützliche zusammenstellung aus bekannten schristen: nur säugetiere.

20. A. von Edlinger, Erklärung der tiernamen. Landshut, Krull 1886.

vgl. jahresbericht 1888, 2, 43. — rec. Herrigs archiv 80 (3) 358 f.

- 21. J. Werner, Altdeutsche monatsnamen. Anz. f. d. a. 15, 377 f.
- 22. F. Branky, Einige vogelnamen aus dem nördlichen Böhmen. Za. f. d. phil. 21 (2) 207—214.

Kerckhoff.

## III. Aligemeine und indegermanische sprachwissenschaft.

1. A. Müller, Orientalische bibliographie. unter mitwirkung der herren A. Bezzenberger, Th. Gleiniger, Richard J. H. Gottheil, Joh. Müller, H. L. Strack, K. Vollers, Th. Ch. L. Wijnmalen u. a. herausg. 2. jahrgang (1888) 4 hefte. 419 s. 8 m. — 3. jahrg. heft 1—5, 150 s. 8 m. —

angez. Lit. cbl. 1889 (44) 1517 f.; von S. Landauer 1889 (15) 549. die achtmal jährlich erscheinende zeitschrift gibt auch eine bibliographie der allgemeinen und der vgl. sprachwissenschaft.

2. H. Ziemer, Jahresbericht über allgemeine und vergleichende sprachwissenschaft mit besonderer rücksicht auf die alten sprachen. umfassend die jahre 1883—1888. [Jahresber. über fortschritte der klass. altertumswissenschaft 56, 145—368]. Berlin, Calvary u. co. 248 s. 8 m.

diese besprechungen Ziemers sind nicht besonders angeführt.

3. F. Techmer, Bibliographie von 1886. Intern. zs. f. allgem. sprachw. 4, 160-337.

giebt zum teil sehr ausführliche besprechungen über alles die phonetik betreffende.

- 4. Wolfs linguistisches Vademecum. eine alphabetisch und systematisch geordnete handbibliothek ausgewählter werke, abhandlungen, dissertationen und programme auf dem gebiete der linguistik. III. Deutsche philologie. allgemeine linguistik. hilfswissenschaften. die litteratur bis 1886 enthaltend. mit register der schlagwörter. 214 s.
- 5. A. F. Pott, Zur litteratur der sprachenkunde Europas. Leipzig, Barth 1887.

vgl. jahresbericht 1887, 3, 31; 1888, 3, 58. — angez. von H. Ziemer, Berl. philol. wochenschrift 1889 (17) 539—41 'für den sprachforscher unentbehrlich'.

- 6. A. F. Pott, Einleitung in die allgemeine sprachwissenschaft. zur litteratur der sprachenkunde Amerikas. Internat, zs. f. allgem. sprachw. 4, 67—96; Zur litteratur der sprachenkunde Australiens. ebenda 5, 1—18.
- vgl. jahresbericht 1887, 3, 31; 1885, 49; 1886, 52. durch hinweise auf anthropologische forschungen und methodische winke in bezug auf die klasseneinteilung der sprachen sowie auf die spekulationen über den ursprung der sprache wichtig.
- 7. Moritz Trautmann, Die sprachlaute. Leipzig, Fock 1884. vgl. jahresbericht 1885, 1886, 1887, 1888 register. angez. von Kräuter, Anz. f. d. alt. 15, 1—9; trotz kleiner ausstellungen sehr anerkennend. K. verlangt exaktere beobachtungsmethoden.
- 8. Phonetische studien. hrsg. von Wilh. Vietor. 1. band. vgl. jahresbericht 1888, 3, 1. ang. von Jent, Blätter f. d. bayr. gymnas. 25, 112 ff., 290 ff., 360 ff.; von A. Lange, Zs. f. nfrz. spr. u. litt. 10 (1); von Karl Luick, Zs. f. ö. gymn. 40, 929—931, von E. L(junggreen), Ny svensk tidskrift h. 3 4. von E. Nader, Zs. f. realschulw. 13, 538—549. da die phonetik sich immer mehr der physiologie nähert und sich vielfach mit anatomischen und selbst pathologischen untersuchungen durchdringt, so muss für alle die phonetik streifenden untersuchungen auf diese und die Techmersche zs. (oben no. 3) hingewiesen werden, die das ganze gebiet der lautphysiologie umspannen.
- 9. Wilhelm Vietor, Elemente der phonetik, 2. aufl. Heilbronn, Henninger 1887.
- vgl. jahresbericht 1887, 3, 2; 1888, 3, 2. ang. Revue crit. 1889 (50), von Ch. J., Zs. f. ö. gymn. 40, 795 von Brandl; Zs. f. realschulw. 1887 (11) 679 f. von Würzner.
- 10. F. Techmer, Zur lautschrift mittels lateinischer buchstaben und artikulatorischer nebenzeichen. Intern. zs. f. allg. sprachw. 4, 110-129.
- 11. E. Sievers, Phonetik. in H. l'auls Grundriss d. germ. philologie 1, 266-299.

knapp, aber klar. die phonetik der einzelnen germ. sprachen ist bei diesen behandelt. die litteraturangaben sind unzureichend.

- 12. J. A. Lyttkens och F. A. Wulf. La transcription phonétique, compte-rendu offert au VIII<sup>e</sup> congrès des orientalistes, Stockholm sept. 1889. Lund, Gleerup. 12 a. 0,50 kr.
- 13. O. Jespersen, The articulations of speech sounds represented by means of analphabetic symbols. Marburg, Elwert. 2 m.

- 14. Gustav Karsten, The phonetik section of the modern language association. Mod. Lang. Notes 4 (8) 484-487.
- 15. Henry Sweet, A handbook of phonetics, including a popular exposition of the principles of spelling reform. Oxford, Clarendon Press. 4 sh. 6 d.
- 16. John Wilkins, An essay towards a real character and a philosophical language. London 1668. mit einem vorwort von F. Techmer abgedruckt, Intern. zs. f. allg. sprachw. 4, 339—373.
- W. ist der begründer der phonologie, zugleich der erste, der eine vollständige weltsprache auszuarbeiten unternommen hat.
- 17. Jac. Matthiae, De vera literarum doctrina. Basileae per Conradum Waldkirch ad Lecythum Perneom 1586. mit einem vorwort von F. Techmer neu abgedruckt. Intern. zs. f. allg. sprachw. 5, 89—132.
- 18. H. Kirste, Die konstitutionellen verschiedenheiten der verschlusslaute im idg. Graz, Leuschner u. Lubensky, 1881. 84 s.
- angez. v. F. Techmer, Intern. zs. f. allgem. sprachw. 4, 233-237. behandelt im physiologischen teil die phonetik der verschlusslaute, im historischen die frage, ob das idg. die harte aspirata hatte, Grassmanns theorie von den wurzeln mit an- und auslautender aspirata und die lautverschiebung.
- 19. P. Wendler, Ein versuch die schallbewegung einiger konsonanten und geräusche mit dem Hensenschen sprachzeichner graphisch darzustellen. Zs. f. biologie 22, [n. f. 5], 303—320.
- F. Techmers anzeige, Intern. zs. f. allgem. sprachw. 4, 325—27 lässt deutlich erkennen, dass auch diese 'exakten' versuche noch recht inexakte ergebnisse liefern.
- 20. J. Lahr, Die Grassmannsche vokaltheorie im lichte des experiments. Annal. d. phys. u. chem. n. f. 27, 94-119.
  - angez. v. Techmer, Intern. zs. f. allgem. sprachw. 4, 246 f.
- 21. A. Alexandrow, Über die bedeutung der sprachstörungen für die sprachwissenschaft. antrittsvorlesung. Dorpat, Matthiesen 1886. 14 s. 12°.
- angez. v. F. Techmer, Intern. zs. f. allg. sprachw. 4, 177. die zuletzt entwickelten begriffe gehen bei sprachstörungen zuerst verloren. aphatiker zeigen das bestreben, die tätigkeit des hintern zungenteils durch die des vorderen zu ersetzen.
- 22. O Berkhan, Über störungen der sprache und der schriftsprache. für ärzte und lehrer dargestellt. mit holzschnitten und 2 tafeln. Berlin, August Hirschwald. 89 s.

behandelt das stottern und die verwandten erscheinungen sowie die beilung und behandlung derselben. 23. Gustav Karsten, Speech unities and their role in sound changes and phonetic laws. Transactions and proceedings of the mod. lang. ass. America III.

sucht den begriff 'sprachlaut' festzustellen und lautgesetze als das durch ausgleichung mannigfacher einzelwandlungen zustande kommende ergebnis zu erweisen.

- 24. Paul Regnaud, L'évolution phonétique du langage. Rev. philos. 14, (3) 262-272.
- 25. Paul Regnaud, Observations sur le rôle de l'évolution phonétique et de l'analogie dans le développement du langage. Rev. de linguistique et de philol. comparée 22, (3).
- 26. Paul Regnaud, Le système d'agglutination devant la logique et devant les faits. Rov. de linguistique 22, 60-65.
- 27. G. Oertel, Ist die sprachwissenschaft ein zweig der naturwissenschaft? progr. d. realprog. zu Altenburg. 15 s. 4°.
- 28. H. Steinthal, Der ursprung der sprache. 4. aufl. Berlin. Dümmler 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 3, 9. angez. Berl. philol. wochenschr. 1889 (15) 479 f. von H. Ziemer; Lit. cbl. 1889 (12) 390 f.; Philos. monatsh. 25, (7. 8), 493-97, von Fried. Kauffmann.
- 29. Andr. Stengel, Die antänge der sprache. (Sammlung ge meinverständlicher wissenschaftlicher vorträge, hrsg. v. Rud. Virchow u. Frz. v. Holtzendorff, n. f. 61.) Hamburg, Verlagsanstalt. 30 s. 0.60 m.
- 30. Paul Regnaud, Origine et philosophie du langage. Paris, Fischbacher 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 3, 10. angez. von Gustav Meyer, Lit. cbl. 1889, (20) 684 f., der dem verf. gänzlich methodenlose willkürlichkeit vorwirft; von Ch. Cucuel, Ann. fac. de lettres de Bordeaux 1888 (3. 4) 305—23.
- 31. H. Hale, The origin of languages and the antiquity of speaking man. an adress. Proc. americ. ass. of the adv. of science 35. Cambridge, Wilson 1886. 47 s.
- angez von F. Techmer, Intern, ze, f. allgem sprachw. 4, 224-226. der mensch sei lange sprachlos gewesen, denn zur entwickelung der sprache gehore der besitz des kinnstachels und die starke ausbildung der 3. stirnwindung des birns; beides tehle in den ältesten ausgrabungen.
- 32. V. de Vit, Sull' origine e moltiplicazione del linguaggio, discorsi academici per la prima volte riuniti. Siena, tip. S. Bernardino. VII, 155 s. 1,50 l.

- 33. H. Lauret, Le développement du langage. Bull. de la fac. de lettres de Poitiers 1889, janv.
- 34. Louis Alotte, Primordialité de l'écriture dans la genèse du langage humain. Paris, Vieweg 1888. 72 s.
- angez. v. G. v. d. Gabelentz, Lit. cbl. 1889 (13) 490 f. (ablehnend); von Hochegger, Litztg. 1889 (42) 1532 'scharfsinnig aber nicht überzeugend'; von B. Bourdon, Rev. philos. 1889, 519.
- 35. F. Max Müller, Science of thought. = Das denken im lichte der sprache. aus dem englischen übersetzt von Engelbert Schneider. autorisierte, vom verf. durchges. ausg. Leipzig, Engelmann 1888. XXIV, 607 s. 16 m.

angez. von Ludwig Tobler, Litztg. 1889 (12) 419-422; Saturday Rev. 1889, 5. Jan., 18 f.; Allg. ztg. 1889, beil. 101 von A. T.; Mag. f. d. litt. des ausl. 1889, 28-30 von K. Erdmann.

- 36. Rud. Kleinpaul, Sprache ohne worte. Leipzig, Friedrich 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 3, 14. angez. von Rullmann, Bl. f. litt. unterh. 1888 (51) 817--818; von B. Bourdon, Rev. philos. 1889, 519 24; von R. von Koeber, Sphinx 8 (43) 35--39; von K. Bruchmann, Zs. f. völkerpsych. 19 (2. 3) 314-18; von G. v. d. Gabelentz, Lit. cbl. 1888 (47) 1616.
- 37. F. Max Müller, Can we think without words? The nineteenth century, 1889 march (145) 347-408.
- 38. Achelis, Max Müller über sprache und vernunft. Die gegenwart 1889, 7.
- zu no. 35 · 38 vgl. man auch F. Techmers besprechungen von werken über die gebärdensprache. Intern. zs. f. allgem. sprachw. 4, 266. 277. 287.
- 39. Kurt Bruchmann, Psychologische studien zur sprachgeschichte. Leipzig, Friedrich 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 3, 26. anzeigen durchweg zustimmend; Za. f. östr. gymn. 40 (4) 322-324 von A. Christ; Bl. f. d. bayr. gymn. 25, 407 von Orterer; Zs. f. völkerps. 19, 434 bis 444 von Carl Theodor Michaelis (berichtend und zustimmend); Zs. f. d. d. unterr. 2 (6) von Hugo Hildebrand; Vierteljahrsschr. f. wiss. philos. 12 (4) von Ludwig Tobler; Zs. f. vgl. litteraturgesch. u. renaissancelitteratur 2 (4,5) 389-92 von Julius Schultz; Anz. f. d. a. 15, 285 von J. Seemüller; Lit. cbl. 1889 (1) 20 (zu wenig ordnung, aber verdienstlich).
- 40. F. Paulsen, Bemerkungen zu Bruchmanns psychologischen studien zur sprachgeschichte. Zs. f. d. d. unterr. 3 (2) 161-165.

- 41. Raoul de la Grasserie, Études de grammaire comparée et de la psychologie du langage. Paris, Maisonneuve. 108 s. 4 m.
- vgl. jahresbericht 1886, 126; 1888, 3, 44, 45. angez. von Sayce, Academy no. 857, 227. Neue philol. rundschau 1889 (6) 89 von H. Ziemer.
- 42. Chr. K. Reisig, Vorlesungen über lateinische sprachwissenschaft, mit den anmerkungen von F. Haase. II. semasiologie. neu bearbeitet von F. Heerdegen, register von G. Landgraf. Berlin, Calvary u. co. 4 u. 2 m.

hier aufzuführen als grundlegendes werk für untersuchungen über den bedeutungswandel.

43. E. Littré, Comment les mots changent de sens. avec un avant-propos et des notes par Michel Bréal. Paris, Delagrave et Hachette. 1888. 60 s. [Mémoires et documents scolaires publiés par le musée pédagogique.]

angez. von G. Paris, Rev. crit. 1888 (47) 411.

44. A. Darmesteter, The life of words as the symbol of ideas. London, Kegan Paul Trench u. co. 1886. XI, 173 s. 12°.

La vie des mots. Paris, Delagrave 1887. XII, 212 s. 12°. vgl. jahresbericht 1887, 3, 24. ausführlich bespr. von F. Techmer. Intern. zs. f. allgem. sprachw. 4, 205-208.

- 46. Carl Müller, Über den bedeutungswandel der worte. Zs. f. d. d. unterr. 3 (4). sieh 4, 49.
- 47. Franz Itzinger, Allgemeine betrachtung über die entstehung der tropen und den bedeutungswandel mit besonderer berücksichtigung der metapher. progr. d. gymn. zu Budweis 1888. 35 s. 4°.
- 48. A. Schwab, Sprachreichtum und spracharmut an je zwei deutschen beispielen nachgewiesen. progr. d. gymn. zu Lörrach.

angez. von H. Ziemer, Gymn. 7, 344 f. der ebenda sp. 551 ff. weitere litteraturnachweise zur semasiologie gibt. ('geringer inhalt, nichts neues'.)

49. Georg Runze, Sprache und religion, studien zur vergleichenden religionswissenschaft, heft 1. Berlin, Gärtner, XVI, 236 s. 6 m.

angez. von Ludwig Tobler, Litztg. 1889 (38) 1377-80.

50. Frz. Wendorff, Erklärung aller mythologie aus der annahme der erringung des sprechvermögens [mit vorzügl. berucksichtigung des griechischen und sanskritischen idioms] Berlin, G. Nauck. V, 199 s. 12 m.

vgl. abt. 10, 6.

51. Ch. Nyrop und H. Gaidoz, L'étymologie populaire et le folklore. Mélusine 4, 22.

interessante zusammenstellung einer grossen anzahl von redensarten aus mehreren sprachen, vorzugsweise aus dem franz., in denen lautähnlichkeit zu sinnübertragung geführt hat; beisp. aus Festus: Egeriae nymphae sacrificabant praegnantes, quo deam putabant facile conceptam alvum egerere. in Dänemark wird S. Blasius um wind angerufen. in der Picardie sagt man zu einem taugenichts: S. Valérien c'est ton patron.

- 52. J. H. Bredsdorff, Om aarsargerne til sprogenes forandringer. Programm 1821. paa ny udgivet af Vilh. Thomson. Kjøbenhavn, Gyldendal 1886. 32 s.
  - angez. v. F. Techmer, Intern. zs. f. allg. sprachw. 4, 189.
- 53. H. Zimmer, Grundfragen auf dem gebiete der grammatik und litteraturgeschichte. Germanistisch-neuphilologische repetitorien und examinatorien. bd. 1. Leipzig. IV, 55 s. 1 m.
- 54. N. Kruszewski, Principien der sprachentwickelung. fortsetzung. Intern. zs. f. allgem. sprachw. 5, 132—144.
  - vgl. jahresbericht 1885, 74; 1886, 83; 1887, 3, 10.
- 55. Hermann Paul, Principien der sprachgeschichte. 2. aufl. Halle, Niemeyer 1886.
- vgl. jahresbericht 1887, 3, 9. Eine engl. übersetzung von Strong angez, in Classical review 3 (4) 180 f. von E. R. Wharton.
- 56. Julius Goebel, On Paul's Principien der sprachgeschichte. Transactions and proceedings of the mod. lang. ass. of America III.
- 57. Raoul de la Grasserie, De la classification des langues. Intern. zs. f. allgem. sprachw. 4, 374-387.
- 58. G. von der Gabelentz, l'ber stoff und form in der sprache. Berichte üb. d. verh. d. kgl. sächs. ges. d. wiss. 1889 (2.3) 185—216.

leugnet formlose sprachen und erörtert die schwierigkeiten genauer klassification der einzelnen sprachfamilien, namentlich im gegensatz zu Steinthal und F. Müller.

59. Conrad Hermann, Einiges zur sprachencharakteristik. Neue jahrb. f. philol. u. päd. 140, 321—325.

behandelt sehr schwierige fragen der wortstellung mit viel zu beschränktem material.

- 60. G. J. Ascoli, Sprachwissenschaftliche briefe. Leipzig, Hirzel 1887.
- vgl. jahresbericht 1887, 3, 17. 1888, 3, 22. angez. von F. Techmer, Intern. zs. f. allgem. sprachw. 4, 177—179.

- 61. Ces. de Cara, Del presente stato degli studj linguistici, Prato, Giachetti 1887.
  - vgl. jahresbericht 1888, 3, 17. angez. Rev. crit. 1889 (21) 402 f.
- 62. Hermann Collitz, Die neueste sprachforschung. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht 1886.
- vgl. jahresbericht 1886, 91; 1887, 3, 12. angez. von F. Techmer, Intern. zs. f. allg. sprachw. 4, 201 f.
- 63. Hermann Osthoff, Die neueste sprachforschung. Heidelberg, Petters, 1886.
- vgl. jahresbericht 1887, 3, 13. angez. von F. Techmer, Intern. zs. f. allg. sprachw. 4, 275 f.
- 64. O. Jespersen, Zur lautgesetzfrage. Intern. zs. f. allgem. sprachw. 3.
- vgl. jahresbericht 1887, 3, 15. angez. Riv. d. filos. scient. 1888, dic. p. 756 f.
- 65. Michel Bréal, Le groupe lv et ses continuateurs en latin. Mémoires de la soc. de ling. 6, 120—126.
- angez. v. F. Techmer, Intern. zs. f. allg. sprachw. 4, 187. enthält Bs. meinung über die ausnahmslosigkeit der lautgesetze, die er im prinzip anerkennt und für deren durchbrechung er sorgfältige erklärung fordert.
  - 66. Benj. J. Wheeler, Analogy. Ithaca, Wilson and son 1887.
- vgl. jahresbericht 1888, 3, 29. angez. Litztg. 1889 (3) 85—87 von F. Hartmann; Berl. philolog. wochenschr. 1889 (6) 186—88 von H. Ziemer.
- 66 b. W. D. Whitney, On roots. Proc. Amer. philol. ass. July 1886, s. XX f.
- 66c. W. D. Whitney, The method of phonetic change in language. Proc. Amer. philol. ass. July 1886, s. XXXIII—XXXV.
- fast vollständige wiedergabe dieser kurzen berichte Intern. zs. f. allgem. sprachw. 4, 329 f.
- 67. R. J. Lloyd, Phonetic attraction. An essay upon the influence of similarities of sound upon the growth of language and the meaning of words. Thesis submitted to the university of London, s. 97—152.

sucht aus englischen volksetymologien schlüsse auf ähnliche wortschöpfungen in der urzeit zu ziehen. angez. Litztg. 1889 (51) 1854 f. von F. Holthausen ('vieles unzweifelhaft richtig').

68. Geo. Wagner, Streifzüge in das gebiet der deutschen sprache. eine zusammenstellung deutscher wortfamilien. Hamburg, O. Meissner. IV, 344 s. 4 m.

populäre darstellung älterer resultate der sprachwissenschaft. die etymologien sind oft sehr waghalsig, die bedeutungsentwickelung sprunghaft, verf. hätte gut getan, sich enger an Kluge anzuschließen.

- 69. Franz Söhns, Die parias unserer sprache. eine sammlung von volksausdrücken. Heilbronn, Gebr. Henninger 1888. 126 s. 2 m.
- vgl. Albert Bachmann, Litbl. 1889 (7) 249—251. sonst angez. von Tomanek, Zs. f. realsch. 1889 (5); von Otto Lyon, Zs. f. d. d. unterr. 3 (6); Bl. f. bayr. gymn. 25 (10) 532—537 (äusserlich anerkennend, die zahlreichen schwächen aber scharf hervorbebend). vgl. auch Hermann Koppel, Aus der sprache des volkes, Zs. f. d. d. spr. 3 (9) 345—349. vgl. abt. 10, 269.
- 70. Friedr. Polle, Wie denkt das volk über die sprache? gemeinverständliche beiträge zur beantwortung dieser frage. Leipzig, Teubner. VI, 153 s.

angez. von H. Steinthal, Zs. f. völkersp. 19, 445—448, empfohlen, unter hinzufügung beachtenswerter gesichtspunkte. von Ludwig Tobler, Litztg. 1889 (41) 1501 f. — in ansprechender und anregender form bespricht die schrift eine reihe verschiedenartiger volkstümlicher fehler im ausdruck und in der auffassung des gesprochenen. die etymologien sind unzuverlässig.

- 72. James Byrne, Origin of the greek, latin, and gothic roots. London, Trübner 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 3, 61. angez. von A. Bezzenberger, Litztg. 1888 (41) 1495—1497, der die verkehrtheit dieser glottogonischen spekulation scharf hervorhebt.
- 73. P. von Bradke, Über die arische altertumswissenschaft und die eigenart unseres sprachstammes. akademische antrittsrede. Giessen, Ricker 1888. 1,20 m.

angez. Rev. crit. 1888 (49) 448 von V. Henry; Wochenschr. f. kl. philol. 1889 (36) 970 von H. Ziemer.

- 74. O. Schrader, Sprachvergleichung und urgeschichte. 2. aufl. Jena. Costenoble. 684 s. 14 m.
- 75. H. Brunnhofer, Iran und Turan, historisch-geographische und ethnologische untersuchungen über den ältesten schauplatz der

indischen urgeschichte. [Einzelbeiträge zur allgem. u. vgl. sprachw. 5. hest.] Leipzig, Friedrich. 9 m.

sucht durch gewagte interpretation vedischer stellen und namen zu beweisen, dass die Inder aus Baktrien ins Pendschab eingewandert seien.

76. A. S. Hollander, Om Gotiska folkstammens österlandska härkomst, invandring i Skandinavien och äldste religionsformer. Stockholm, Samson u. Wallin. XVII, 110 s. 2 kr.

wenn man dem vers. glauben dürste, wäre die urgeschichte der Arier überraschend klar. um 2100 v. Chr. wanderten die Go-, Gau-, Geten, so hiessen damals die Arier, aus Tibets hochland, das zwischen den quellen von Amu und Sir lag, nach Baktrien ein. ihre geographische verteilung daselbst wird dargelegt; später zogen sie nach Thracien, Deutschland und Skandinavien, wo sie 2000 v. Chr. schon archäologisch nachweisbar sind. sie verehrten die erde, Hertha, keltisch Nerthus, unter dem bilde der urkuh, go (vgl. gautama), nach der sie sich auch nannten und deren nahe verwandtschaft mit der erde die zusammenstellung von Hertha mit erde und herde verbürgt.

- 77. C. Abel, Über die wechselbeziehungen der ägyptischen, indoeuropäischen und semitischen etymologie. I. heft. (Einzelbeitr. z. allgem. u. vgl. sprachw. heft 4.) Leipzig, Friedrich. 168 s. 6 m. angez. Lit. cbl. 1889 (37) 1272. vgl. no. 78, 79.
- 78. A. F. Pott, Allgemeine sprachwissenschaft und Karl Abels ägypt. sprachstudien. Leipzig, Friedrich 1886.
- vgl. jahresbericht 1887, 3, 22. angez. von F. Techmer, Intern. zs. f. allgem. sprachw. 4, 288 f. vgl. auch 172—176, der an dieser stelle Potts freundliches aber woleingeschränktes lob der Abelschen arbeiten über den gegensinn im ägypt. u. semit., weil es missbraucht worden war, auf seine wirklichen grenzen zurückführt und ihm entschieden abfällige äusserungen Potts über Abels methodelose sprach-, laut- und bedeutungsmengerei entgegenstellt.
- 79. H. Steinthal, Zum gegenwärtigen zustand der sprachwissenschaft mit besonderer rücksicht auf die schriften des dr. K. Abel. Die Nation, 20. nov. 1886, s. 117 f.

angez, von F. Techmer, Intern. zs. f. allgem. sprachw. 4, 309 f. warnt vor übereilten angriffen auf den wolgefugten bau der idg. und sem. sprachwissenschaft.

79b. H. Schuchardt, Romanisches und keltisches. gesammelte aufsätze. Berlin, Oppenheim 1886. VII, 438 s. 7,50 m.

von allgemeinem interesse. — angez. Zs. f. realschulw. 1887. 356 von Vogrinz.

80. Karl Brugmann, Vergleichende grammatik I. Strassburg, Trübner 1886.

vgl. jahresbericht 1886, 106; 1887, 3, 32; 1888, 3, 66, 67. — angez. von F. Techmer, Intern. zs. f. allgem. sprachw. 4, 193—201, der die phonetische seite behandelt und Bs. versuch, den lautwandel nach seinen veränderungen von artikulationsstelle und -art zu betrachten, lobt. eine amerikanische ausgabe ist erschienen New-York, Westermann. 5 doll. — angez. Critic (N. Y.) march 9. a. 113.

81. Karl Brugmann, Grundriss der vergl. grammatik der indogerm. sprachen. II. wortbildungslehre. 1. Strassburg, Trübner. IX, 462 s. 12 m.

enthält vorbemerkungen, nominalkomposita, reduplizierte nominalbildungen, nomina- und stammbildende suffixe, wurzelnomina. — angez. von H. v. d. Pfordten, Wochenschr. f. kl. philol. 1889 (22); von H. Ziemer, Zs. f. d. gymn. 1889 (6) 358—361; von V. Henry, Rev. crit. 1889 (6) 101 ff. 'die indoeurop. linguistik wird hier ein standardwork besitzen, aus welchem mindestens für ein vierteljahrhundert aller fortschritt auf diesem gebiet ausgehen muss'; von C. T. Snow, Classical rev. 3 (4) 172—174; von Fr. Stolz, Neue philol. rundschau 1889 (3) 38—41; von O. Bremer, Berl. philol. wochenschr. 1889 (36) 1150—1153, 1181—1186; von Sayce, The academy 912; von Rudolf Meringer, Zs. f. d. öst. gymn. 40 (11) 1004—1019 (der zum teil seine aufstellungen gegen B. verteidigt); von G. Meyer, Lit. cbl. 1889 (3) 85 f. (rühmt die ausführlichkeit, gruppierung, darstellung; gibt litteraturnachträge).

- 82. B. Delbrück, Die indogermanischen verwandtschaftsnamen. ein beitrag zur vergleichenden altertumskunde. Leipzig, Hirzel. 8 m. vom verleger nicht geliefert.
- 83. Paul Regnaud, Nouvelles observations sur le vocalisme indo-européen. Mélanges de philol. indo-europ. 6, 146-151.
- 84. Paul Regnaud, Sur les traces en sanscrit d'un esprit initial disparu aux temps historiques. Mélanges de philol, indo-eur. 6, 137-145.

R. bringt nur verwirrung in längst ausreichend klare verhältniese: für die lösung der wichtigen frage ist nicht das mindeste getan.

85. Paul Regnaud, Étude sur le rhotacisme proethnique et ses rapports avec le développement morphologique des langues indoeuropéennes. Mélanges le philol, indo-europ. 6, 87—136.

der verf., dessen forschungsweise Mahlow jahresber. 1888, 3, 15 treffend gekennzeichnet hat, beseitigt hier durch seine phantastischen zusammenstellungen 'les étranges théories, d'après lesquelles sessus,

lapsus, pulsus, seraient pour \*fedtus, \*laptus, \*pultus,  $\lambda \acute{v}ov\sigma\alpha$  pour \* $\lambda vov\tau j\alpha$ ,  $\kappa \acute{e}i\varrho\omega$  pour  $\kappa \acute{e}\varrho -j\omega$ , et autres hypothèses semblables en contradiction flagrante avec toutes les lois phonétiques connues'.

86. A. Fick, Grundsprachliches m und n am wortende. Beitr. zur kunde der indog. spr. 15 (3. 4) 291—294.

behauptet vorgermanischen abfall von m.

- 86b. F. W. Walker, Latin a and german au. Athenaeum 1888, 31. märz.
- 87. Paul Voelkel, Sur le changement de l'L en U. Berlin, progr. des franz. gymn. 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 3, 74. — angez. von F. Tendering, Zs. f. nfrz. spr. u. litt. 10 (4).

88. E. Audouin, Prothèse vocalique. Mém. soc. ling. 7, 61-64.

bespricht im zusammenhang mit den entsprechenden wörtern der verwandten sprachen got. namö, niun, ga-nagl-jan, nahts, ahd. umbi, naba, nabolo.

89. A. Meillet, Les groupes indo-européens uk, ug, ugh. Mém. soc. ling. 7, 57-60.

sucht aus dem armenischen die tatsache, dass die westlichen sprachen nach u die velaren gutturalen nicht aufweisen, als indogermanisch zu erweisen und bestätigt so Hübschmanns untersuchungen über die stellung des armenischen.

90. O. A. Danielsson, Grammatische und etymologische studien. I. Upsala, Akad. buchh. 57 s. 1,90 m.

angez. Berl. philol. wochenschr. 1889 (12) 385 von Bartholomae; Litztg. 1889 (16) 589 f. von W. Prellwitz; Lit. cbl. 1889 (33) 1113 f. von G. Meyer (hübsches muster einer derartigen monographie). — behandelt κερα, καρα, und deren verwandte, namentlich auch nordische, über die auch K. F. Johansson, Zs. f. vgl. sprf. 30, 347 ff. und Joh. Schmidt, Neutra s. 363—378 zu vergleichen ist.

91. H. Winkler, Weiteres zur sprachgeschichte. das grammatische geschlecht. formlose sprachen. entgegnung. Berlin, Dümmler. VIII, 207 s. 4 m.

fortsetzung zu den im jahresbericht 1887, 3, 25; 1888, 3, 38 aufgeführten untersuchungen. — angez. Rev. crit. 1889 (20) 381—383; von G. Meyer, Lit. cbl. 1889 (45) 1540, der die echt wissenschaftliche durchdringung des stoffes lobt. von F. Stolz, Zs. f. d. östr. gymn. 40 (10) 910—912 (inhaltsangabe). — vgl. auch no. 92—95.

92. B. J. Wheeler, Grammatical gender. The classial review 3, 390-392.

bericht über H. Winkler (no. 91) und K. Brugmann, Das nominalgeschlecht (jahresbericht 1888, 3, 79). Wh. sucht zu vermitteln, neigt indes, seiner sonstigen stellung entsprechend, mehr zu Brugmanns auffassung.

93. R. Seymour Conway, Grammatical gender. The classical review 3, 468.

glaubt, dass durch Johannes Schmidts ausführungen (vgl. no. 95) Brugmanns Intern. zs. f. allgem. sprachw. 3, 100—110 sehr mangelhaft begründete aufstellung erwiesen sei.

94. Michel Bréal, L'origine du féminin dans les langues indoeuropéennes. Mém. soc. ling. 7, 17 ff.

bespricht kurz und in beachtenswerter weise Brugmanns aufsatz, ohne indessen zu einem abschliessenden ergebnis zu kommen.
der satz 'les lois de l'esprit sont chose stable' wird grade durch
derartige untersuchungen in frage gestellt.

95. Johannes Schmidt, Die pluralbildungen der indogermanischen neutra. Weimar, Böhlau. VIII, 457 s. 12 m.

angez. von A. Bezzenberger, Litztg. 1889 (40) 1455 - 1458, von G. Meyer, Lit. cbl. 1889 (44) 1519-1521 (loben die vorzügliche methode und den gewinn zahlreicher neuer erklärungen im einzelnen, ohne von allen ausführungen überzeugt zu sein); von V. Henry, Rev. crit. 1889, 113-118, der in seinen Esquisses morphologiques Douai 1887 eine ganz abweichende ansicht aufgestellt hat und Schmidts ausführungen im einzelnen vielfach angreist, auch er ist nicht überzeugt, hebt aber die grosse bedeutung des werkes hervor. - S. erklärt die neutralen pluralbildungen als singulare feminine abstracta, was durch zahlreiche analogien, lautgeschichtliche und syntaktische untersuchungen gestützt wird und uberraschendes licht über viele punkte der idg. flexion verbreitet. dabei tritt sowol die schwierigkeit solcher untersuchungen als auch die methode, nach der sie anzugreisen sind, klar hervor. erwähnt sci; dass Hanssen, Philosophemata zur lat. syntax (Comm. in hon. Studemund) das fem. aus dem neutrum ableiten will.

96. O. Hoffmann, Das praesens der indogermanischen grundsprache in seiner flexion und stammbildung. ein beitrag zur indogermanischen tormenlehre. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht. IV. 145 s. 3.60 m.

angez. Rev. crit. 1889 (35) 132-134 von V. Henry, der eine reihe nicht unerheblicher fehler hervorhebt.

97. J. H. Moulton, Notes on verbal morphology. The American journal of philology 10, 3.

bespricht einige zweisilbige wurzeln in ihren ablautsverhältnissen, die  $n\bar{a}$ -classe, das suffix des konjunktivs, die bildung des s-aorists, den reduplikationsvokal i; meist unhaltbare vermutungen auf grund unzureichenden materials.

98. L. Parmentier, L'origine des secondes personnes  $\varphi \varepsilon \varrho \varepsilon - (\sigma)\alpha\iota$ ,  $\lambda v \varepsilon (\sigma)\alpha\iota$ , bharase, sequere; l'infinitif  $\varphi \varepsilon \varrho \varepsilon \sigma \vartheta \alpha\iota$ . Mémoires soc. de ling. 6, 391-398.

erklärt die 2. pers. des med. für den dativ eines s-stammes.

99. Windisch, Über personalendungen im griechischen und im sanskrit. Berichte über d. verh. d. kgl. sächs. ges. d. wiss. zu Leipzig. ph. h. cl. 1889. I, 1—27.

sucht die in den personalendungen auftretenden pronominalstämme nachzuweisen und ihre beziehungen und kombinationen festzustellen. ausserdem werden die durch  $\sigma \mathcal{P}$  charakterisierten griechischen medialformen behandelt. gegen diesen abschnitt wendet sich:

100. Ch. Bartholomae, Das griechische infinitivsuffix  $-\sigma \vartheta \alpha \iota$ . Rhein. mus. 45, 151—153.

die infinitive auf  $-\sigma \vartheta \alpha \iota$  werden als dative von s-stämmen, die mit  $Vdh\bar{e}$  komponiert waren, erklärt (vgl. Beitr. z. kunde der idg. spr. 15, 234 u. 263—270). zdh sei vielleicht in den personalendungen des arischen mediums ursprünglich.

103. A. Torp, Beiträge zur lehre von dem geschlechtslosen pronomen in den indogermanischen sprachen. Christiania videnskabsselskabs forhandlinger 1888 no. 11. Christiania, Dybvad. 51 s.

angez. von Fr. Stolz, Neue philol. rundschau 1889 (26) 412 f. von A. Bezzenberger, Litztg. 1889 (35) 1269 (nichts neues, aber dankenswerte übersicht).

104. A. Uppenkamp, Zwei wortfamilien. programm (1888, no. 409) des kgl. gymn. zu Düsseldorf 1888. 27 s.

über die wurzeln kar und mar mit ihren angeblichen durch umformung und determination entstandenen verwandten im indogerm. u. semitischen. vgl. H. Ziemer, Wochenschr. f. klass. phil. 1889 (24) 660—662.

- 105. A. Torp, Vokal- og konsonantstammer. in: Akademiske afhandlinger til Sophus Bugge. Kristiania, Cammermeyer. III, 114 s.
- 106. Chr. Bartholomae, Beitr. zur flexionslehre. Gütersloh, Bertelsmann 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 3, 75. angez. von G. Meyer, Lit. cbl. 1889 (9) 277 f.; von F. Justi, Litztg. 1888 (52) 1881; von

Fr. Stolz, Neue philolog. rundschau 1888 (26). die behauptung, dass die participia auf —nt keine stammabstufung gehabt haben, wird in einer längeren ausführung von Johannes Schmidt (oben 95) Neutra s. 422—432 bestritten.

107. Chr. Bartholomae, Arisches. Beitr. z. kunde d. idg. pr. 15, 1-43 und 185-247.

obwol meist nur arische formen behandelt werden, doch auch für die beurteilung germ. formen von wichtigkeit; namentlich interessiert abschnitt XVIII 'zur bildung des dat. sing. der a-stämme s. 221—247, der an Joh. Schmidts deutung (vgl. jahresbericht 1888, 3, 99) anknüpft. die alte endung war  $\bar{a}(i)$ , woraus arisch durch antritt der postposition  $\bar{a}$   $\bar{a}j\bar{a}$  wurde.

- 108. F. de Saussure, Varia. Mém. soc. ling. 7, 73—94. enthält ausführungen über die idg. form des wortes für sechs, \*ksveks. deutungen von got. bairhts, brahv, þarf, tagr, fruma, ahd. schto. fust, mhd. brehen, ags. forma.
  - 109. F. Geo. Möhl, Varia. Mém. soc. ling. 6, 442-448.
- 110. Hj. Falk, Etymologier. in: Akademiske afhandlinger til Sophus Bugge. Kristiania, Cammermeyer. III, 114 s.
- 111. V. Henry, Mélanges étymologiques. Mém. soc. ling. 6, 368-380.
- 111a. J. Pochánek, Über wörter, welche in einigen indoeuropäischen sprachen 'mensch' bedeuten (čechisch). progr. des k. k. obergymn. in Jičin 1887. 11 s.

angez. von Fischer, Zs. f. d. österr. gymn. 40, 378.

112. O. Schrader, Studien auf dem gebiete der griechischen wortbildung. Beiträge z. kunde d. idg. spr. 15, 127-139.

erörtert griech. tiernamen, dabei kommen die entsprechenden germanischen benennungen zur besprechung.

- 113. O. Schrader, Etymologisches und kulturhistorisches. Zs. f. vgl. sprachf. 30, 461-485.
  - 41 kleine zusammenstellungen aus allen zweigen der idg. sprachen.
- 114. Karl Ferd. Johansson, Morphologische studien. II. Beitr. zur kunde der idg. spr. 15, 304-316.
- vgl. jahresbericht 1888, 3, 41. J. will eine einheitliche ablautreihe  $\dot{e} \ddot{o}$ ,  $\ddot{a} \dot{o} (\dot{o})$  0 nachweisen, die zunächst an den pronominalstämmen durchgeführt wird; der ablaut  $\dot{e}: \ddot{a}$  stammt übrigens von Mahlow.
- 115. V. Henry, Études de syntaxe comparée. I. la proposition infinitive. Rev. ling. 22, 33-59.

- 116. Jos. Kuhl, Die zeitenfolge im lateinischen und deutschen. programm des progymn. in Jülich. (no. 418.) 13 s. 4°.
- 117. Nyrop, En syntaktisk metonymi. Nord. tidskr. f. filologi 8 (3) 219-231.
- 118. Chr. Sigwart, Die impersonalien. Freiburg, Mohr 1888. vgl. jahresbericht 1888, 3, 53. angez. von W. Schuppe, Gött. gel. anz. 1889, 223—229.
  - 119. A. Puls, Subjektlose sätze. Programm 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 3, 52. angez. Archiv f. lat. lexikogr. 5, 301 von Miodoński; Gymn. 7, 53 ff. von H. Ziemer, trotz einiger ausstellungen zustimmend.
- 120. A. Puls, Über das wesen der subjektlosen sätze. II. weg und methode der untersuchung. programm Flensburg (no. 265).
- 122. Eléments germaniques de la langue française, d'après les travaux étymologiques les plus récents, édition française. Berlin, E. Boll 1888, 224 s. 12°. 3 m.

gleichzeitig deutsch erschienen. — absallig rec. von Als. Bauer, Rev. crit. 1889 (19) 369; von M. Goldschmidt, Lithl. 1889, 335 nachdrücklich abgewiesen; vgl. Franco-Gallia 1889, april.

123. Grundriss der germanischen philologie. unter mitwirkung von K. von Amira, W. Arndt, O. Behagel, A. Brandt, H. Jellinghaus, K. Th. von Inama-Sternegg, Kr. Kalund, Fr. Kauffmann, F. Kluge, R. Kögel, R. von Liliencron, K. Luick, A. Lundell, J. Meier, E. Mogk, A. Noreen, J. Schipper, H. Schück, A. Schultz, Th. Siebs, E. Sievers, B. Symons, F. Vogt, Ph. Wegener, J. te Winkel, J. Wright hrsg. von Hermann Paul. I 1, 2. H 1, 1. Strassburg, Trübner. 512 u. 124 s.

das grosse unternehmen, das sich äusserlich ganz an Gröbers grundriss anschliesst, soll den gegenwärtigen stand der germanistischen studien darstellen. hat auch die verteilung des stoffes auf so viele mitarbeiter viele ungleichheiten notwendig zur folge, so lässt sich doch von einigen der hier gebotenen aufsätze rühmen, dass ein dem vernehmen nach seit langer zeit vorbereitetes gleichartiges unternehmen keinen leichten stand haben wird. die einzelnen abschnitte sind an ihrem orte eingereiht. - heft I 1, angez. von R. Heinzel, Zs. f. d. ö. gymn. 40 (89) 773--777, der die methodenlehre lobt, aber Pauls einseitigen, gegen Lachmann und dessen schuler ungerechten standpunkt sowie unebenheiten im plan und in Pauls sprache tadelt. - Paul, dessen wissenschaftliche tätigkeit in der 'geschichte der germ. philol.', abschn. II ganz zurucktritt, scheint mir bemuht gewesen, Lachmanns bedeutung unpartenisch darzulegen; die scharfe hervorhebung des gegensatzes ist dabei sehr hinderlich. standure findet Müllenhoff, ungenügendes Scherer.

124. Hermann Paul, Methodenlehre. Grundriss der germ. philol. I, 152-237. Strassburg, Trübner.

vgl. R. Heinzel, Zs. f. d. ö. gymn. 40 (8/9) 773-777.

125. Hermann Paul, Begriff und umfang der germanischen philologie. Grundriss d. germ. phil. I, 1—8. Strassburg, Trübner.

vgl. no. 123. Paul fasst, wie bei einem solchen werke nicht anders angängig, philologie im sinne Boeckhs und warnt vor einseitiger beschäftigung mit der sprache oder der litteratur; seine bekämpfung Schuchardts jedoch scheint auf einem missverständnis zu beruhen. für die philologie ist die sprache eins der mittel, durch die die quellen zu uns reden, für die sprachwissenschaft aber selbst die einzige quelle; gerade darum sind beide wissenschaften auf einander angewiesen.

126. F. Kluge, Vorgeschichte der altgermanischen dialekte. Grundriss der germ. philol. I, 300-406. Strassburg, Trübner.

eine höchst wertvolle arbeit, obwol der versuch, den sprachlieben teil des grundrisses geschichtlich zu gestalten, seine brauchbarkeit sehr beeinträchtigen wird. K. erörtert stellung des germ. zu andern sprachen, konsonantismus, accent, vokalismus, auslautsgesetze, spaltung in ost- und westgermanisch, konjugation, deklination, nominale wortbildung.

- 127. J. S. Blackwell, A manual of German prefixes and suffixes. New York, H. Holt and co. IV, 137 s. 60 cts.
- 128. G. Petz, Grimm törvénye (Grimms gesetz). angez. v. G. Heinrich, Egyetemes philologiai közlönyi 12, 507 ff.
- 129. Karl Ferd. Johansson, Über die idg. verbindungen von s (2) + gutt. + l. m, n in den germanischen sprachen. Beitr. z. gesch. d. d. spr. u. litt. 14, 289-368.

der guttural ist im germ. lautgesetzlich geschwunden; da aber im idg. der s-laut unter umständen fortfiel, so liegen formen mit slacken solchen mit kl. u. s. w.

130. Felix Atzler, Qu in den germanischen sprachen und sein wechsel mit p. bruchstücke zur deutschen etymologie. progr. d. gewerbeschule in Barmen. 11 s. 4°. (no. 442.)

behandelt einige fälle des übergangs von q in p und tv, die zusammenstellungen sind aber teilweis recht unsicher.

131. G. Sarrazin, Zur geschichte des rhotacismus in den germanischen sprachen I. Beitr. z. kunde d. idg. spr. 15, 270—284.

erklärt die erhaltung des s in gewesen, gelesen u. s. w. als lautgesetzliche ausnahme des Vernerschen gesetzes: nur nach dumpfen vokalen sei r eingetreten. 132. Walther Reichel, Von. der deutschen betonung. Jena, Pohle. 35 s. 1 m.

vers. sucht im anschluss an Wegener und Paul die betonung der worte im satze sowie in der zusammensetzung auspsychologischen gründen herzuleiten, doch sind die beispiele nicht immer glücklich gewählt, die ausführungen erscheinen ost sehr subjektiv.

- 133. E. v. Borries, Das erste stadium des i-umlauts. Strassburg, Heitz 1887.
- vgl. jahresbericht 1887, 3, 42; 1888, 3, 88. angez. von J. Franck, Anz. f. d. a. 15, 364 der dem verf. mehr als gewöhnliches ungeschick und unzureichende kenntnis vorwirtt, von O. Bremer, Zs. f. d. phil. 22 (2), von Fr. Burg, Litztg. 1889 (7) 234 f.
- 134. J.-M. Grandjean, Tableaux comparatifs pour servir à l'étude des mouvements du consonnantisme dans les langues germaniques. Mélanges de philol. indo-europ. VI, 69 s.

eine arbeit im Regnaudschen stile. vers. hat viel mühe darauf verschwendet, nachzuweisen, dass in den germ. sprachen 'les gutturales douces initiales q, h sont issues, par voie d'affaiblissement, des gutturales fortes k, ch, c', die selbst durch schwächung aus sk entstanden wären. zur kennzeichnung genugt das beispiel s. 13: mbd. géhe (sic) je vais aus got. skênejan ( - 'skehnejan!) aller.

135. Gustav Burghauser, Die germanischen endsilbenvokals und ihre vertretung im gotischen, altwestnordischen, angelsächsischen und althochdeutschen. Wien und Prag, Tempsky; Leipzig, Freytag. 17 s. 0,50 m.

angez. von J. Franck, Anz. f. d. a. 15, 365 (s. no. 1384; von G. Vogrinz, Zs. f. realschul. 1889 (6) 356; von W. Sabiger, Gymn. 7, 605; von Meringer, Zs. f. d. öst. gymn. 40, 370.

136. Herm. von Pfister, Über urgermanische formenlehre. beitrag zu unserer ältesten deklination und konjugation. Marburg. Elwert. 20 s. 0,60 m.

wertlos.

- 137. Gustav Burghauser, Nominalflexion. Leipzig, Freytag. vgl. jahresbericht 1888, 3, 97 und die folgende nr.
- 138. Gustav Burghauser, Präsensbildung. Wien und Prag. Tempsky; Leipzig, Freytag 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 3, 100. angez. von J. Franck, Anz. f. d. a. 15, 365, der den ausschliesslich junggrammatischen standpunkt tadelt, sonst die brauchbarkeit anerkennt. vgl. no. 135, 137.

139. W. Streitberg, Die abstufung der nominalsuffixe — io— und — ien— im germanischen und ihr verhältnis zu der des indogermanischen. Paul-Braune, Beitr. 14, 165—231.

bemüht sich, reste alter stammabstufung nachzuweisen. auch die — ja — konjugation wird behandelt.

140. Victor Michels, Zum wechsel des nominalgeschlechts im deutschen. I. Strassburg, Trübner 1889. 57 s. 1,50 m.

behandelt vom Brugmannschen standpunkte aus (vgl. no. 93) den geschlechtswechsel; schätzbares material, vieles unsichere.

- 140a. Karl Ljungstedt, Anmärkningar till det starka preteritum i germanska språk. 148 s. 3 kr. aus: Uppsala universitets årskrift 1888. IV, 148 s.
- 141. Hermann Collitz, Die herkunft der sog. schwachen verbader germanischen sprachen. Transactions and proceedings of the mod. language ass. of America III.
- 142. W. Streitberg, Perfektive und imperfektive aktionsart im germanischen. I. Paul-Braune, Beitr. 15, 70-178.

behandelt die von Miklosich in der vergl. gramm, schon kurs dargelegte tatsache ausführlich am gotischen, bestreitet aber fälschlich das vorhandensein der iterativa.

- 143. O. Schrader, Einige deutsche baumnamen und verwandtes. Beitr. zur kunde d. idg. spr. 15, 284-290.
- 144. Max Kawczyński, Germanisch-slavische etymologien. Archiv f. slav. philol. 11 (4).

behandelt got. pusundi, huzd. augo, frops, and. fro, germ. tog.

- 145. Fr. Kluge, Kater und verwandtes. Paul-Braune, Beitr. 14, 585 ff. siehe 1, 6.
- 146. H. Osthoff, Das praeteritopraesens mag. Paul-Braune, Beitr. 14, 211.

will ursprünglichen ablaut \*mog, magum erweisen, der durch einfluss des bedeutungsverwandten kann umgestaltet wurde.

147. H. Osthoff, Noch einmal got. afaikan. Paul-Braune, Beitr. 14, 379.

nachtrag zu 13, 395, vgl. jahresbericht 1888, 1, 5; 3, 85. O. erkennt die zusammenstellung mit ai. éjati als von Bezzenberger herrührend an.

148. J. Steyrer, Die ursprüngliche einheit des vokalismus der Germanen. Wien, Hölder 1887.

vgl. jahresbericht 1887, 3, 40; 5, 15; 1888, 3, 86. — angez. von Albert Bachmann, Anz. f. d. a. 15, 216: verdiente, noch sehr zarte absertigung.

- 149. Albert M. Selss, A brief history of the German language with five books of the Nibelungenlied. London, Longmans, Green u. co. angez. Mod. lang. notes 4, 438—440 von O. B. Super: 'he loved etymology, not wisely but too well.'
- 150. E. Carette, Études sur les temps antéhistoriques. Paris, Alcan 1888.

angez. von S. Reinach, Revue crit. 1889 no. 28: 'le démon de l'étymologie ne l'a pas épargné.'

Felix Hartmann

## IV. Neuhochdeutsch.

Wörterbücher. 1. D. Sanders, Worterbuch der hauptschwierigkeiten etc. 19. aufl. Berlin, Langenscheidt.

vgl. jahresbericht 1888, 4, 2.

- 2. Eberhards synonymisches handworterbuch. 14. aufl. bearb. von O. Lyon. Leipzig, Grieben 1888.
- s. jahresbericht 1888, 4, 4. -- bespr. Zs. f. gymn.-w. 1889. 361—372 von D. Sanders: eine auf völlig unzureichende grundlage gebaute verunglimpfung Lyons. wie wenig Sanders zu derartigen auslassungen berechtigt ist, zeigt eine anmerkung, in welcher er sperber = sparwari = 'von sperlingen sich nährender aar' erklärt. empf. Zs. f. öst. gymn. 40, 370 von Schmidt, siehe d. folg. nr.
- 3. O. Lyon, Herr Daniel Sanders und meine neubearbeitung des Eberhardschen synonymischen handwörterbuchs. Zs. f. d. d. unterr. 3, 356-361.

wendet sich gegen die unter no. 2 angeführte recension von Sanders in der Zs. f. gymn.-w. 1889, 361 ff. bemerkenswert sind neben den sachlichen bemerkungen des verf. die hinweise auf Sandersstellung zu männern wie J. Grimm, Weigand und Hildebrand und J. Grimms urteil über ihn.

4. A. Gombert, Weitere beiträge zur altersbestimmung neu hochdeutscher wortformen. progr. Gross-Strehlitz (no. 198). 24 s. 4".

vgl. jahresbericht 1882 no. 107, 1884 no. 109. — fortsetzung zu den dort verzeichneten sowie Anz. f. d. a. 4, 157—186 veröffentlichten 'bemerkungen und ergänzungen zu Weigands deutschem wörterbuche', verf. hat jedoch jetzt seine aufgabe allgemeiner gefasst, er hat auch andre worterbucher als das Weigandsche berücksichtigt und will ganz allgemein 'nachweise für das auftreten und, soweit solche frage überhaupt zu beantworten ist, das zeitweilige oder bis jetzt dauernde verschwinden von worten und wendungen geben.

dankenswert ist die wiedergabe der belegstellen im wortlaut. behandelt sind wörter zwischen abdachung und burgermeister. die verdienstvolle arbeit wird hoffentlich weiter geführt. — angez. Lit. cbl. 1889 (23) 794 ff. von F. Bech, welcher einige ergänzungen und berichtigungen gibt.

5. R. Hildebrand, Hola! und halloh! mit ihrem alten hintergrunde, dabei etwas vom grossen Christoph. Zs. f. d. d. unt. 3, 393-401.

leitet beide ausdrücke in ausführlicher sagen-, kultur- u. sprachgeschichtlicher erörterung von dem anrufe des fährmanns hol' über ab.

- Frendwörter. 6. Th. Heinsius, Neuestes vollständiges fremdwörterbuch zur erklärung aller fremden ausdrücke. enth. 25 (00) fremde wörter und redensarten, welche im verkehr, in der schrift- und umgangssprache vorkommen, nebst aussprache der fremdwörter und den vorkommenden abkürzungen. 13. aufl. Berlin, Mode. 336 s. 12°. 1 m.
- 7. L. Kiesewetter, Neuestes vollständiges fremdwörterbuch zur erklärung und verdeutschung der in der heutigen deutschen schrift- und umgangssprache gebräuchlichen fremden wörter, redensarten, vornamen und abkürzungen mit genauer angabe ihres ursprungs, ihrer rechtschreibung, betonung und aussprache. 7. aufl. Glogau, Flemming. IV, 771 s. 7,50 m.
- 7a. Baum, Neues und vollständiges fremdwörterbuch. Mühlbeim a.R., Bagel. 4. a. IV, 287 s. 1,20 m.
- 7b. Fr. W. Looff, Allgemeines fremdwörterbuch. Langensalza, Beyer u. söhne. 3. a. IV, 878 s. 6 m.
- S. F. A. Webers handwörterbuch der deutschen sprache, nebet den gebräuchlichsten fremdwörtern, angabe der betonung und aussprache und einem verzeichnisse der unregelmässigen zeitwörter. auß neue durchgeschen und mit einem nachtrage vermehrt von Max Moltke. 18. ster. aufl. mit regeln und wörterverzeichnissen f. d. neue rechtschreibung von G. Berlit. Leipzig, Tauchnitz. LXVII, 790s. 6 m.

vgl. jahresbericht 1883 no. 121.

9. Verdeutschungsbücher des allgemeinen deutschen sprachvereins. I. die speisekarte. verdeutschung der in der küche und im gasthofswesen gebräuchlichen entbehrlichen fremdwörter. Leipzig, Hirt u. sohn. 46 s. 0,25 m.

'in der absicht, durch unmittelbare einwirkung auf einzelne berufskreise dem fremdwörterunwesen einhalt zu tun, hat der allgem, deutsche sprachverein beschlossen, für die entbehrlichen fremdausdrücke auf den wichtigsten gebieten des lebens deutsche ersatzwörter aufzustellen und diese verdeutschungen in form von anschlagebogen oder druckheften in den betr, kreisen möglichst zu verbreiten, die erste frucht dieser tätigkeit liegt hier vor.'

10. R. Foertsch, Die fremdwörter der deutschen sprache, ihre erklärung, verdeutschung und aussprache, ihre abstammung, ihre durchgängige wiedergabe im französischen, ihre einteilung nach wortarten, nach einfachen und zusammengesetzten, nach gebräuchlichen und wenig oder ungebräuchlichen wörtern; ihre zeitgemässe schreibweise. Braunschweig, Schwetschke. XXXII, 285 s. 4 m.

'die arbeit, welche die eigenschaften eines fremdwörterbuches, eines verdeutschungswörterbuchs u. eines ergänzungswerkes zu deutsch-französ, wörterbüchern in sich vereinigt, soll den einschlägigen bedürfnissen aller schichten der bevölkerung dienen.'

- 11. O. Sarrazin, Verdeutschungswörterbuch 2. aufl. u. O. Sarrazin, Beiträge zur fremdwortfrage. Berlin, Ernst u. Korn 1887.
- vgl. jahresbericht 1888, 4, 8 u. 18. weiter angez. Zs. f. d. d. unt. 3, 283—288 von H. Dunger, welcher die vorzüge der bücher eingehend beleuchtet.
- 12. W. Kirchbach, Zur fremdwörterfrage. sonderabdruck aus dem Magazin f. d. litt. d. in- u. ausl. Dresden, Ehlermann. 20 s. wendet sich gegen die in den Preuss. jahrbb. 53 enthaltene 'notabelnerklärung' für die fremdwörter.
- 13. R. Hildebrand, Die Berliner erklarung wider den allgemeinen deutschen sprachverein. Zs. f. d. d. unt. 3, 201 209. gemehrter und gebesserter abdruck aus den Grenzboten, heft 13. eingehende und nachdruckliche widerlegung.
- 14. Gustav Freytag und die fremdwörter, Zs. f. d. d. unt. 3, 210-226.

weist an dem letzten bande der gesammelten werke Freytag, welcher die biographie Karl Mathys enthält, nach, dass Freytag eifrig bemüht gewesen ist, die früher von ihm gebrauchten fremdworter durch deutsche zu ersetzen. fast jede seite liefert dazu beispiele. das verzeichnis derselben fullt s. 211—226 des artikels.

- 15. G. A. Saalfeld, Sprachreinigendes und sprachvereinliches. splitter und balken. Berlin, Reineke. 71 s. 1,50 m. nicht geliefert.
- 16. H. Riegel, Zeitschrift des allgem. deutschen sprachvereins. Braunschweig. Meyer 1886.
- s, jahresbericht 1886 no. 138. -- angez. Zs. f. osterr. gymn. 1888, 355 von J. Seemuller.
- 17. H. Boll, Cher bedenkliche und erfreuliche erschemungen in der deutschen sprache der gegenwart. einter teil. Zs. f. d. d. unt. 3, 332-351, 417-440.
- vgl. jahresbericht 1887, 4, 16. neben den fremdwörtern bebandelt verf. eingehend das zeitungsdeutsch, indem er dessen fehler

und mängel in 17 punkten übersichtlich zusammenfasst und auch eine übersicht von dem gibt, was zur besserung bisher geschehen ist. ebenso zeigt er quellenmässig, dass die schulen im allgemeinen den vorwurf der lauheit auf diesem gebiete nicht verdienen.

Schriftsprache. 18. A. Gessler, Beiträge zur geschichte der entwicklung der nich schriftsprache in Basel. Basier dissertation. Leipzig, Fock. 2 m.

nicht geliefert.

19. v. d. Hellen, Die lehnwörter der nhd. schriftsprache. Weimar. (?)

nicht geliefert.

- 20. Fr. Söhns, Die parias unserer sprache. eine sammlung von volksausdrücken. Heilbronn, Henninger. sieh 3, 69.
- 21. K. G. Andresen, Deutsche volksetymologie. 5. aufl. Heilbronn, Henninger. VIII, 431 s. 5,50 m.
- s. jahresbericht 1885 no. 122. angez. Rev. crit. 23 (28) 29—37 von H. Gaidoz.
  - 22. O. Behaghel, Die deutsche sprache. Leipzig, Freytag 1886.
- s. jahresbericht 1886 no. 145. angez. v. Techmer, Intern. z. f. sprachw. 4, 180—183, der mit den phonetischen und psychologischen entwickelungen nicht überall einverstanden ist. Brunner, Bl. f. d. bayer. gymn. 25, 416.
- 23. K. G. Andresen, Sprachgebrauch und sprachrichtigkeit im deutschen. 5. aufl. Heilbronn, Henninger 1887.
- s. jahresbericht 1888, 4, 33. augez. v. Karl Menge, Gymn. 1889 (7) 671 f. Amer. journ. of phil. 8 (4) 487—489.
- 24. O. Schroeder, Vom papiernen stil. Berlin, Walther u. Apolant. 93 s. 2 m., geb. 3 m.

nicht geliefert. — angez. Litztg. 1889 (31) 1122—1123 von Roethe.

- 25. G. Rümelin, Über die neuere deutsche prosa, Deutsche rundschau 1889, aprilhest.
- 26. A. Socin, Schriftsprache und dialekte. Heilbronn, Henninger 1888.
- s. jahresbericht 1888, 4, 28. angez. Zs. f. d. österr. gymnasien 1889, heft 8 u. 9. Zs. f. d. realschulw. 13, 723 von K. Reissenberger. Gymnas. 1889 (7) 520 f. von K. Menge.
- 27. Carl Francke, Die Wettiner und Sachsens verdienste um die entwickelung der nhd. schriftsprache. wiss. beil. der Leipz. ztg. 1889 no. 32, s. 125—128.

28. Krassnig, Die allitteration im deutschen. Zs. f. real-schulw. 1889, heft 9.

zusammenstellung der noch jetzt im deutschen üblichen festen allitterationen.

Grammatik. 29. R. Hildebrand, Gehäufte verneinung. Za. f. d. d. unt. 3, 149-161.

eine reihe von nachweisen der gehäuften verneinung in der deutschen litteratur seit Otfrid, besonders seit Luther, zur verteidigung derselben auch im heutigen gebrauch.

- 30. H. Ganz, Zu zs. 2, 351. Zs. f. d. d. unt. 3, 78-79. 'an etwas vergessen' wird auf jüdische redeweise zurückgeführt.
- 31. S. Garner, The gerundial construction in the germanic languages. VII. Modern language notes 4, (5).
  - 32. F. Leviticus, Die 5 laute im deutschen. Taalstudie 10,3-5.
- 33. Friedrich, Der animalische dativ. Zentral-organ 1889, heft 4.
- 34. B. Maydorn, Eine schulmässige darstellung des unterschiedes von haupt- und nebensatz. Zs. f. d. d. unterr. 3, 97--108.

versuch, den in rede stehenden unterschied unter rein formalen gesichtspunkten schematisch darzustellen. bemerkenswert ist, dass der verf. die sogenannten 'versteckten nebensätze' auf diese weise beseitigt. er unterscheidet als hauptarten syntaktische und parataktische sätze. die 'versteckten nebensätze' gehören unter die letzteren.

35. R. Löhner, Trennbare und untrennbare verbalkomposition mit durch, hinter, über, um, unter, wider. Zs. f. d. d. unt. 3, 117 - 127.

verf. findet, dass hinsichtlich der betonung zwei hauptgruppen zu unterscheiden sind: 1. solche, die nur eine betonung zulassen, nämlich entweder a. betonung des ersten oder b. betonung des zweiten bestandteils, und 2. solche, die beide betonungen zulassen. 1a sind trennbare, 1b untrennbare composita, 2 lässt beides zu, der grund dafür liegt in der verschiedenheit des sinnes, je nachdem der nachdruck auf der praeposition oder dem verbum liegt, unter berücksichtigung der ublichen schulregeln stellt verf. dann für jede der genannten partikeln das ihr eigentumliche gesetz auf.

36. Th. Matthias, Noch einmal die wortfolge im deutschen haupt- und nebensatze. Zs. f. d. d. unterr. 3, 401-410.

will die von Maydorn is, o. no. 34 vorgeschlagenen regeln noch vereintachen, indem er als hauptgesetz aufstellt, dass im hauptsatze das verbum an zweiter stelle steht.

- 37. C. Müller, Bemerkungen zur deutschen satzlehre. Zs. f. d. d. unterr. 3, 441-458.
- I. allgemeines über logische, psychologisch-historische und grammatische betrachtung sprachlicher erscheinungen. II. zur lehre von der grammatischen copula. erweiternde und ergänzende ausführungen zu den anschauungen Kerns.

Rechtschreibung. 38. W. Wilmanns, Die orthographie in den schulen Deutschlands. Berlin, Weidmann 1887.

- s. jahresbericht 1888, 4, 40. angez. Zs. f. d. d. unt. 3, 282 bis 283 von O. Lyon. eingehend und z. t. in abweichendem sinne bespr. Zs. f. gymn.-w. 1888, 746—755 von K. Duden.
- 39. Zeichensetzung und fremdwörterverdeutschung. im anschluss an die schrift: 'Regeln und wörterverzeichnis für die deutsche rechtschreibung zum gebrauch in den sächsischen schulen' bearbeitet. Dresden, Alwin Huhle. 72 s. 0,30 m.

nach der anzeige Zs. f. d. d. unt. 3, 282 von O. Lyon ein wertvolles und seinen zweck erfüllendes hilfsmittel.

- 40. W. Jütting, Über einige zweifelhafte fälle in unsrer amtlichen schulorthographie. Pädagog. blätter für lehrerbildung 18, heft 1.
- Entericht. 41. Fr. Kauffmann, Deutsche grammatik. kurzgefasste laut- und formenlehre des gotischen, alt-, mittel- und neuhochdeutschen. zugleich achte gänzlich umgearbeitete aufl. der
  deutschen grammatik I. von F. C. Vilmar. Marburg, Elwert. 76 s.

nicht geliefert. — angez. Litbl. 1889 (2) 46 von O. Behaghel, welcher die arbeit sehr empfiehlt und eine reihe von bemerkungen und berichtigungen hinzufügt.

- 42. Fr. Kern, Die deutsche satzlehre 2. aufl. Berlin, Nicolai 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 4, 45. weiter angez. Litbl. 1889 (5) 168 von E. v. Sallwürck; Litztg. 1888 (49) 1784 von J. Ries; Zs. f. d. realschulw. 13, 537 von Stoklaska. Die Madchenschule 2, 2. heft von J. Seemüller. Gymn. 1889 (7) 124 ff. von Buschmann. Zs. f. österr. gymn. 1889, heft 3 von Tomanetz.
- 43. Heyse, Deutsche grammatik. 24. aufl. von O. Lyon. Hannover, Hahn 1886.
- vgl. jahresbericht 1887, 4, 29. weiter angez. Zs. f. österr. gymn. 1888, 623 von R. Löhner, der das buch als vortreffliches nachschlage- und nachlesebuch für akademisch gebildete empfiehlt.

44. G. Müller-Frauenstein, Handbuch für den deutschen sprachunterricht in den oberen klassen höherer lehranstalten. I. Zur sprachgeschichte und sprachlehre. Hannover, Norddeutsche verlagsanstalt. VIII, 203 s. 2,40 m.

das buch ist für deutsche lehrer und lehrerinnen, in zweiter linie für ausländer zum tieferen studium, endlich auch für alle freunde der deutschen sprache bestimmt, welche tiefer in ihr wesen und werden eindringen wollen. doch denkt verf. auch an eine verwendung im unterrichte selbst, in welchem die einzelnen abschnitte - abgesehen vielleicht von dem ersten rein geschichtlichen teile durchgesprochen und erläutert werden sollen. verf. rechnet auf diese behandlung eirea 80 stunden im jahr, und weniger reichen bei der fülle des stoffes, welchen verf. bietet, in der tat nicht aus. das ist aber ungefähr so viel, als man in den oberklassen für den deutschen unterricht überhaupt zur verfügung hat. für diesen vom verf. gedachten zweck also eignet sich das buch nicht. zuerst genannten dagegen erfüllt es sehr gut. verf. zeigt sich überall mit dem neueren stande der forschung wol vertraut und hat die einschlägigen hilfsmittel sorgfältig benutzt, im ersten teile 'zur sprachgeschichte' gibt er einen von allgemeinsten sprachgeschichtlichen betrachtungen ausgehenden, in knappem zuge die stellung der indogermanischen, germanischen und endlich der hochdeutschen sprache beleuchtenden überblick, behandelt im besondern die geschichte der schrift, die geschichte der deutschen sprachlehre, der rechtschreibung und der zeichensetzung, und schliesst mit der darlegung der heutigen grundsätze der rechtschreibung und zeichenlehre. der zweite teil 'zur sprachlehre' gibt die eigentliche grammatik, besonders im 1. abschnitte, der lautlehre, überall auf die geschichte der deutschen sprache mit guter sachkenntnis zurückgreifend. für die satzlehre sind die theorien Fr. Kerns nicht berücksichtigt worden,

45. C. Th. Michaelis, Neuhochdeutsche grammatik, bearb. für höhere schulen. Bielefeld, Velhagen u. Klasing. VIII, 169 s. 1,40 m.

'auf selbständigkeit der forschung erhebt die arbeit keinen anspruch; doch verwertet sie die neuesten forschungen und schliesst sich, die erfahrungen des unterrichts benutzend, sachlich am nächsten an W. Wilmanns deutsche schulgrammatik und an Fr. Kerns deutsche satzlehre an, während für die Form J. Hoffmanns elementargrammatik als muster gedient hat.' der vierte teil des buches behandelt die poetik und der fünfte die verskunst, in letzterem greift der verf. auch auf das mittelalter zurück, obwol es auch in der grammatik nicht an geschichtlichen ruckblicken und hinweisen auf das leben der sprache fehlt. als aufgabe stellte sich der verf. vor allem 'den erklärungen und regeln eine möglichst bestimmte, kurze, leichtver-

ständliche, aber auch ausreichende fassung zu geben und hierdurch das wesen der grammatischen grundbegriffe klarzulegen.' besonders das letztere ist dem verf. vortrefflich gelungen. für das leichtverständliche lässt sich vielleicht bei einer 2. aufl. noch etwas mehr tun. die verteilung des stoffes auf zwei stufen ist durch den druck bezeichnet. ang. Zs. f. d. d. unt. 3, 291—293 von St. Wätzold, welcher die vorzüge des buches treffend beleuchtet; doch missbilligt er das festhalten des verfs. an den klassischen versmassen und empfiehlt für spätere auflagen eine andere stoffverteilung. vgl. Zs. f. öst. gymn. 1889, 105 f.

- 46. Von schulgrammatiken auf sprachgeschichtlicher grundlage erschienen in neuer auflage: Leitsaden für den unterricht in der deutschen sprache von Ed. und Fr. Wetzel. angehängt handbuch der orthographie zum gebrauch für schüler. Bielefeld, Velhagen u. Klasing. 40. aufl. seit der 37. aufl. unverändert. vgl. jahresbericht 1888, 4, 47. Frauer, Nhd. grammatik 2. ausg. (s. jahresbericht 1888, 4, 47a). angez. Zs. f. österr. gymn. 1889 (8. 9). O. Lyon, Handbuch der deutschen sprache für höhere schulen. mit übungsaufgaben. 1. teil. 2. von sexta bis tertia. 2. aufl. Lattmann, Grundzüge der deutschen gramm. 6. aufl. angez. Bl. f. bayr. gymn. 1889, heft 10.
- 47. Zeitschrift für den deutschen unterricht hrsg. von Lyon. Leipzig, Teubner.

warm empfohlen Litbl. 1888 (9) 225-227 v. G. Klee. Zs. f. d. realschulw. 13, 603 ff. von Willomitzer.

48. J. Seemüller, Der deutsche sprachunterricht am obergymnasium. abwehr und fürwort. Wien, Hölder 1888. 44 s.

vers. weist die in den beurteilungen der österreichischen instruktionen von 1884 und seiner dieselben erläuternden schriften ausgetretene ansicht zurück, dass der neue betrieb den unterricht im mhd. ersetzen solle. er wolle nur auf anderem, sicherem wege die erkenntnis des lebens und werdens der sprache erreichen. er gibt dann eine nochmalige kurze erläuterung der neuen für den unterricht in der V. und VI. klasse ausgestellten grundsätze, die allerdings wesentlich einsacher und klarer lautet als die früheren. er will im wesentlichen nichts anderes, als was auch Münch, Zs. f. d. d. unterr. 1, 412 ff. (vgl. jahresbericht 1887, 4, 34) ausgeschhrt habe. die schrift enthält zugleich eine übersicht über die für und wider erschienenen aussätze und schriften. — angez. Litbl. 1888, 490—491 von O. Behaghel. Zs. f. d. realschulw. 13, 415—418 von K. A. Schmidt. Zs. f. d. d. unt. 3, 382—383 von R. Löhner.

49. C. Müller, Über den bedeutungswandel der worte. Zs. f. d. d. unt. 3, 307-332.

eine vortreffliche, auch für den unterricht sehr willkommene zusammenstellung verschiedener richtungen, welche der bedeutungswandel der worte einschlägt. allgemeine gesichtspunkte sind: einschränkung und erweiterung des bedeutungsumfanges, wandelung der edleren bedeutung in die niedere, schlechtere, und umgekehrt der schlechteren in die bessere, verf. sucht den grund davon mit recht nicht in sittengeschichtlichen beziehungen, sondern in der durch bereicherung des wortschatzes und der anschauungen entstehenden nötigung zu schärferer und dadurch oft veränderter auffassung, ferner in dem bestreben nach euphemistischer ausdrucksweise, welches wiederum zur fremdwörtersucht führt. im anschluss hieran erfährt auch der eigenartige bedeutungswandel der fremdwörter eine vortreffliche beleuchtung, und indem verf. zeigt, dass gerade hierin die haltlosigkeit der fremdwörter zum ausdruck kommt, gewinnt er einen neuen fruchtbaren gesichtspunkt für deren bekämpfung. selbstverständlich sind alle ausführungen des verfs. mit reichlichen beispielen ausgestattet.

50. H. Gloel, Der deutsche stil und seine pflege auf den höheren schulen. progr. Wesel [1889 no. 436]. 58 s.

nachweis der allgemeinen erscheinungen von stilfehlern bei schülern aus der lehrerfahrung (s. 1-28), zugleich aber auch beleuchtung der ursachen derselben (s. 28--40) und der mittel der stilbildung (s. 40-58). verf. tritt u. a. für erhöhte anforderungen bei der staatsprüfung der kandidaten ein und warnt vor den stilverderbenden übungsbüchern zum übersetzen aus dem deutschen ins griechische u. lateinische, aus denen er proben anführt.

- 51. O. Brenner, Über einige mängel des unterrichts im deutschen und ihren ursprung. Blätter f. bayr. gymn. 25, 7–24. verf. ist ein eifriger verfechter des betriebs des deutschen unterrichts auf geschichtlicher grundlage.
- 52. E. Tomanek, Zur frage über die wiedereinführung und methode des mittelhochdeutschen unterrichts. Zs. f. d. realschulw. 13. 321—334.

verf. ist entschieden für die wiedereinführung des inhd., weil der grammatische unterricht in der V. u. VI. klasse nicht den nötigen ersatz für das ausgefallene mhd. bietet. doch soll im falle der wiedereinführung eine von der früheren verschiedene methode beobachtet werden: nach einigen orientierenden bemerkungen über aussprache der vokale, diphthonge, konsonanten, quantität, betonung sei sofort die lekture zu eroffnen und während derselben flexion,

syntax und sprachgesetze an interessanten beispielen mit zugrundelegung des nhd. nach und nach zu erläutern.

Metrik. 53. R. Hildebrand, Metrisches aus dem kinderliede. Zs. f. d. d. unt. 3, 1—18.

richtet sich gegen die schulmässige behandlung der deutschen metrik in Opitzscher art auf grund des in Zs. 2, 475 ff. behandelten 'neuen kinderliedes aus alter zeit' und anderer volksmässiger gedichte. zugleich wird auch die ahd. und mhd. metrik herangezogen.

- 53a. W. Hallada, Zur deutschen metrik. Zs. f. realschulw. 14, 577-583.
- 54. K. Hessel, Die metrische form in Heines dichtungen. Z. f. d. d. unt. 3, 47-68.

weist nach, wie sich Heine in seiner entwicklung immer entschiedener den alten volkstümlichen rhythmen, den reimpaaren und
der vier- resp. achtzeiligen iambischen, aber auch trochäischen
strophe von drei- resp. viertaktigen versen zugewandt hat, und dass
die älteren romantiker dabei grossen einfluss gehabt haben.

55. H. Schärf, Professor C. Beyers lehre vom deutschen versbau und H. Heines stellung innerhalb desselben. Czernowitz, Pardini. 23 s.

gegenüber der begeisterung des verss. für Beyers poetik ist auf jahresbericht 1887, 6, 20 zu verweisen. hauptzweck der schrift scheint eine neue lobeserhebung Heines zu sein, in welchem vers. neben seiner sonstigen grösse aus Beyers poetik auch noch den 'urgermanischen sprachgeist' kennen gelernt hat. Beyers verslehre wird nur unvollkommen und wenig übersichtlich wiedergegeben.

- 56. G. Legerlotz, Grundsätze für die metrische verdeutschung antiker hexameter. Berliner phil. wochenschr. 1888, 21. juli und 4. august.
- 57. S. Reiter, Prosodische bemerkungen. Zs. f. österr. gymn. 1889, heft 10.
- 57a. O. Schmeckebier, Deutsche versiehre. Berlin, Weid-
- s. jahresbericht 1886, no. 159. rec. J. Seemüller, Zs. f. d. österr. gymn. 40, 779 ff.

Bötticher.

## V. Dialektforschung.

(ausser niederdeutsch.)

1. Fr. Kauffmann, Dialektforschung. (Anleitung zur deutschen landes- und volksforschung, hrsg. von A. Kirchhoff. Stuttgart, Engelhorn. s. 383-432.)

überblick über wege und ziele der dialektforschung mit litteraturangaben.

2. H. Welcker, Dialektgedichte. sammlung von dichtungen in allen deutschen mundarten, nebst poetischen proben aus dem alt-, mittel- und neudeutschen, sowie den germanischen schwestersprachen. Leipzig, Brockhaus. XXVIII u. 427 s. 5 m.

nach E. Martin, Anz. f. d. alt. 15, 377 für die sprachforschung nicht nutzbar. vgl. Zs. f. d. östr. gymn. 40, 468.

- 3. J. Steyrer, Die ursprüngliche einheit des vokalismus der Germanen etc. Wien 1887. sieh 3, 148.
- 4. L. Steub, Zur ethnologie der deutschen alpen. Salzburg, Kerber 1887. 97 s.

vgl. jahresbericht 1887, 5, 13. — angez. Litbl. 1888, 463 von A. Unterforcher.

5. Jos. Patigler, Ethnographisches aus Tirol-Vorarlberg. progr. der staats-realschule in Budweis. 1887. 48 s.

angez. von A. Unterforcher, Litbl. 1889, 111. Strobl, Zs. f. d. realsch. 13, 253.

5a. E. Winder, Die Vorarlberger dialektdichtung. progr. d. staatsgymn. in Innsbruck 1887 u. 1888. 46 und 45 s.

angez. von Widmann und Mayr, Zs. f. d. realsch. 14, 125 u. 380.

6. C. v. Czoernig, Die deutschen sprachinseln im süden des geschlossenen deutschen sprachgebietes in ihrem gegenwärtigen zustande. Klagenfurt, Kleinmayr. 22 s.

wiedergabe eines im kärntnerischen geschichtsverein gehaltenen vortrages. die mitteilungen über den ursprung, die sprachlichen besonderheiten und gegenwärtigen verhältnisse der sprachinseln fassen die ergebnisse der in verschiedenen einzelschriften niedergelegten untersuchungen kurz zusammen.

7. Fr. Staub, L. Tobler, R. Schoch u. H. Bruppacher, Schweizerisches idiotikon. Frauenfeld, Huber. 15. und 16. heft. (bd. II, 6 u. 7.) sp. 849—1008, 1009—1168. 4°. jedes heft 2 m.

vgl. jahresbericht 1888, 5, 14. die beiden neuen hefte bringen die bearbeitung der gruppen he — haf, haf — halb. von besonderem

interesse ist die behandlung des wortes kaben und seiner composita (sp. 870—925). — angez. von Birlinger, Alem. 17, 286—287. Centralorgan für die interessen d. realsch. 17, 7.

- 8. K. Bohnenberger, Schwäbisch e als vertreter von a. Germ. 34, 194-203.
- 9. A. Heusler, Zur lautform des alemannischen. I. die e-laute. Germ. 34, 112-130.
- 10. A. Gessler, Beiträge zur geschichte der entwickelung der neuhochdeutschen schriftsprache in Basel. Basler diss. Leipzig, Fock. 2 m.
- 11. Andreas Heusler, Der alemannische konsonantismus in der mundart von Baselstadt. Strassburg, Trübner 1888. XV und 131 s. 4 m.
- vgl. jahresbericht 1888, 5, 19. von L. Tobler, Litztg. 1889, 199 als hervorragende arbeit bezeichnet. vgl. Lit. cbl. 1889, 91. F. Kauffmann, Phonet. stud. 2 (3).
- 12. G. Binz, Zur syntax der baselstädtischen mundart. Baseler inaug.-diss. Stuttgart 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 5, 27. angez. von L. Tobler, Litztg. 1889, 199. Tomanetz, Zs. f. d. östr. gymn. 40, 790.
- 13. Bosshart, Die flexionserscheinungen des schweizerdeutschen verbums. Frauenfeld, Huber 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 5, 16. P. Schild, Litbl. 1889, 87—91 billigt die einteilung der schweizer-deutschen dialekte in eine östliche und eine westliche gruppe, tadelt aber die ungenaue abgrenzung derselben und rügt auch andre mängel der arbeit.
- 14. O. Sutermeister, Schwyzer-dütsch. sammlung deutschschweizerischer mundart-litteratur. heft 46-50. (46, 47 = 80 s.; 48 = 36 s.; 49, 50 = 56 s.) Zürich, Orell, Füssli u. co. ohne jahr. jedes heft 0,50 fr.
- vgl. jahresbericht 1888, 5, 15. -- mundartliche proben aus den kantonen Zürich (10., 11., 12. u. 13. heft) u. Luzern (6. heft). ein lustspiel (Edelwyss) von L. Steiner, gedichte und erzählungen.
- 15. H. Stickelberger, Konsonantismus der mundart von Schaffhausen. Paul-Braune, Beitr. 14, 381-454.
- inhalt der bedeutungsvollen arbeit: 1) die tonenden konsonanten. 2) verhalten der kurzen stammsilben vor in- und auslautenden lenes. 3) die harten konsonanten.
- 16. Wagner, Der gegenwärtige lautbestand des schwäbischen in der mundart von Reutlingen. 1. hälfte. Leipzig, Fock. 82 s. gr. 4°. mit 3 tafeln. 2 m.

diese erste hälste der arbeit enthält eine analyse der dialekt-

laute; die fortsetzung wird das vorkommen der diphthongen und konsonanten sowie die synthese der dialektlaute behandeln. die darstellung des lautbestandes ist recht sorgfältig; eine graphische darstellung der quantitätsverhältnisse der langen und kurzen vokale scheint von geringem werte zu sein.

17. A. Birlinger, Kirchliche sitte und sprache Biberachs vor der reformation. Alem. 17, 94—112.

der lexikalische beitrag steht auf s. 100-112.

18. A. Leitzmann, Zur laut- und formenlehre von Grieshabers predigten. Paul-Braune, Beitr. 14, 473-521.

zur geschichte der alemannischen mundart.

19. Fr. Lauchert, Zu Abraham a St. Clara. Alem. 17, 77-94, 113-119.

enthält u. a. eine zusammenstellung der von der schriftsprache abweichenden oberdeutschen bestandteile.

- 20. A. Bartsch, Der Winckelheyrath. Alem. 17, 69-77. ein ungedrucktes gedicht aus dem 16. jh.
- 21. A. Birlinger, Mänzi und Bethi. im dialekt von Küssnacht, kanton Schwyz. Alem. 17, 238.
- 22. J. Spieser, Zillinger sprachproben. sprichwörter und kinderlieder in der mundart des dorfes Zillingen bei Pfalzburg. Jahrb. f. gesch., sprache u. litt. Elsass-Lothr. 5, 133—140.
- 23. J. Spieser, Münsterthäler anekdoten (mundart des dorfes Sulzern). ebd. 4, 72-79. 5, 127-132.

proben der mundart nebst übertragung ins schriftdeutsche.

- 24. E. Martin, Elsässische dialektdichtung vom Jahre 1749. ebd. 4, 132-135.
- 24a. H. Lienhart, Die mundart des mittleren Zornthales, ebd. 4, 19-52.

vgl. jahresbericht 1886 no. 166. - schluss der lexikal. beiträge.

- 25. Constant This, Die deutsch-französische sprachgrenze im Elsass. mit 1 karte und 8 zinkätzungen. (Beitr. zur landes- und volkskunde von Elsass-Lothringen. 5. heft.) Strassburg, Heitz 1888. 48 s. 1.50 m.
- vgl. jahresbericht 1888, 5, 10. -- angez. von Phil. Strauch, Litztg. 1888 (9) 1685.
- 26. Fr. Pfaff, Zur Handschuhsbeimer mundart. Paul-Braune, Beitr. 15, 178--194.
- 27. Tewang, Erzählungen, sagen und mundarten aus Hessen. Marburg, Elwert in komm. 26 s. 0,50 m.

28. H. Pfister, Idiotikon von Hessen. erstes ergänzungsheft. Marburg, Elwert. XII u. 32 s. 1,20 m.

dieses ergänzungshest bietet einschaltungen in die ausstellungen des nachtragsbandes und neue ausstellungen mit selbständigen hinweisen. vorgeschickt sind bemerkungen zum vokalismus, in denen vers. sein beharren bei Grimms ursprünglicher ablautslehre für das hessische idiotikon zu rechtsertigen sucht.

- 29. Loewe, Die dialektmischung im magdeburgischen gebiete. mit einer karte. Leipziger diss. 52 s.
- 30. Bochmann, Zusammenhänge zwischen den bevölkerungen des Obererzgebirges und des Oberharzes. Dresden (progr. 1889 no. 510).
- 31. O. Böhme, Beiträge zu einem vogtländischen wörterbuche. Reichenbach i. V. 1888 (progr. no. 543). 22 s. 4°.
- vgl. jahresbericht 1888, 5, 35. Fr. Kauffmann, Litbl. 1888, 491 tadelt die ungenaue transscription und macht noch andre ausstellungen, versagt aber im ganzen der arbeit seine anerkennung nicht.
- 32. R. Michel, Die mundart von Seifhennersdorf. lautlehre. Paul-Braune, Beitr. 15, 1-69.

die sorgfältige arbeit behandelt die mundart von Seifhennersdorf nw. von Zittau an der südgrenze der sächsischen Ober-Lausitz.

- 33. Fel. Franke, Die umgangssprache der Nieder-Lausitz in ihren lauten. Phonet. stud. 2 (1).
- 34. F. Held, Das deutsche sprachgebiet von Mähren und Schlesien. mit 4 karten. Brünn 1888. 16 s.

auf grund der aufnahme der umgangssprache bei der letzten volkszählung (1880) sind vom verf. karten von Süd-Mähren, der Iglauer sprachinsel, Nordmähren und Schlesien angefertigt worden, in welche alle ortschaften mit hinzufügung der zahlenverhältnisse der Deutschen eingezeichnet sind.

- 35. Ludw. Schlesinger, Die nationalitätsverhältnisse Böhmens. Stuttgart, Engelhorn 1886. 28 s. 0,80 m. angez. von Meitzen, Litztg. 1889, 171—172.
- 36. J. Neubauer, Altdeutsche idiotismen der Egerländer mundart. Wien, Gräser 1886.
- vgl. jahresbericht 1887, 5, 22. angez. von M. Heyne, Anz. f. d. a. 14, 285. A. Mayr, Zs. f. d. realsch. 13, 635. J. Seemüller, Zs. f. d. östr. gymn. 40, 1060.
- 37. J. Neubauer, Die fremdwörter im Egerländer dialekt. Mitteil. des ver. f. gesch. d. Deutsch. in Böhmen 27, 171—186. verzeichnis von fremdwörtern in alphabetischer reihenfolge; lehrreich, aber leider nur auswahl.

- 37a. J. Neubauer, Über das fremdwort im Egerlande. progr. d. staatsrealsch. in Elbogen 1888. 4 s.
  - angez. Zs. f. d. östr. gymn. 40, 862; Zs. f. d. realsch. 14, 730.
- 38. Zum Siebenbürger wortschatz. Korrbl. d. ver. f. siebenb. landesk. 12 (7) 70.
- 39. Bertleff, Beiträge zur kenntnis der Klein-Bistritzer mundart. progr. d. obergymn. zu Bistritz. 38 s.
- 40. Bertleff, Zur schreibung unserer [der Klein-Bistritzer] mundart. Korrespbl. d. v. f. siebenb. landesk. 11 (10) 103-105.
- 41. W. v. Gutzeit, Wörterschatz der deutschen sprache Livlands. 1. teil, 4. lief., 2. teil, 4. lief., 3. teil, 2. lief., 4. teil, 1. lief. und nachträge zu H.-L. gr. 8°. (s. 317—339; 335—390; 15—22; 1—12 und 64 s.) Riga, Kymmel. 2,40 m.
  - vgl. jahresbericht 1888, 5, 46.
- 42. Balassa, Aussprache des schriftdeutschen in Ungarn. Phonet. stud. 2 (2).

Kaiser.

## VI. Litteraturgeschichte.

1. K. Goedeke, Grundriss zur geschichte der deutschen dichtung aus den quellen. 2. ganz neu bearbeitete aufl. fortgeführt von Edm. Goetze. 8. heft — IV. band, bg. 1—9. s. 1—144. Dresden, Ehlermann.

zur fortführung des durch den tod Goedekes unterbrochenen werkes hat die verlagsbuchhandlung die herren Jacoby, K. Justi, Max Koch, Müller-Fraureuth, F. Muncker, Redlich, Sauer, Seuffert, Suphan u. a. gewonnen, welche es unter Goetzes redaktion bald zu ende bringen sollen. das ziel möglichster vollständigkeit ist dadurch leichter zu erreichen. die vorliegende lieferung enthält das VI. buch: Vom siebenjährigen bis zum weltkriege, nationale dichtung; von Bodmer bis zum anfang von Lessing. es ist höchst erfreulich, dass es dem verlage gelungen ist, auf diese weise die denkbar beste gewähr für eine gediegene vollendung des unentbehrlichen werkes geboten zu haben.

2. W. Wackernagel, Geschichte der deutschen litteratur. 2. aufl. fortgesetzt von E. Martin. 2. bd. 2. lief. Basel, Schwabe. s. 157-286. 2,40 m.

nach vierjähriger zwischenzeit erschien endlich die ersehnte fortsetzung des torso. für etwa 20 seiten dieser lieferung konnte

Martin noch aufzeichnungen Wackernagels aus seinem nachlass verwerten, alles andre ist selbständig ausgearbeitet. das vorliegende hest enthält die darstellung des 17. jahrhunderts. — lobend angezeigt von H. Lambel, Zs. f. d. österr. gymn. 39, 59.

3. Ad. Ebert, Allgemeine geschichte der litteratur des ma. im abendlande, III. bd. Leipzig, Vogel 1887.

vgl. jahresbericht 1888, 6, 2, — rec. H. Hahn, Mitt. aus d. hist. lit. 16, 118—124. W. Bernhardi, Hist. zs. 59, 127 f.

4. Jacob Baechtold, Geschichte der deutschen litteratur in der Schweiz. Frauenfeld, Huber. 4. und 5. lieferung in einem heft. s. 245-400. anmerkungen s. 57-102. 3,20 m.

behandelt in ausführlicher weise das drama des 16. jahrhunderts, um so wertvoller für die allgemeine d. litteraturgeschichte, als die Schweiz das hauptland, die eigentliche geburtsstätte des neueren, durch die reformation hervorgerufenen dramas ist'. eine eigentliche gliederung des reichen stoffes ist nicht versucht, was auch ausserlich die darstellung etwas unübersichtlich macht. wichtig sind die ausführlichen inhaltsangaben. es finden sich viele neue ergebnisse selbständiger forschung, viele besserungen veralteter angaben der litteraturgeschichte. hervorzuheben ist Gengenbach s. 274 f. und Manuel s. 282-293. aus den anmerkungen machen wir aufmerksam auf das chronologische verzeichnis aller datierten aufführungen deutscher dramen in der Schweiz von 1500-1627. dasselbe stützt sich auf daten in alten drucken, auf urkundliche berichte in chroniken, ratsbuchern, stadtrechnungen u. s. w. der verf. fordert zu ergänzungen desselben auf. er liefert in seinem werke den gelungenen beweis, wie wertvoll solche sonderdarstellungen der d. lit. gesch. sind. es soll nunmehr acht lieferungen umfassen und spätestens bis 1891 in den händen der vorausbesteller sein.

- 5. W. Scherer, Geschichte der d. litteratur. 5. aufl. Berlin, Weidmann. XII u. 816 s. geb. 10 m.
- 6. Robert Koenig, Deutsche litteraturgeschichte mit 46 zum teil farbigen beilagen und 269 abbildungen im text. 20. durchges. u. verm. aufl. Bielefeld, Velhagen u. Klasing. VIII und 848 s. 14 m.

gut zehn jahre sind seit dem erscheinen dieses werkes vergangen (vgl. jahresbericht 1879 no. 107), und doppelt so viele auflagen zeugen von dem anklang, den dasselbe gefunden. seitdem hat es vielfachen wandel erfahren: denn der verf. hat fort und fort daran gearbeitet, mit berücksichtigung der in kritiken gemachten einwendungen, seit 1880 auch unter R. Bechsteins beihilfe. schon ausserlich ist es um 200 seiten vermehrt. diesen erfolg verdankt es in erster linie seinen bildern, die auch manchem fachmann neues

boten. hierin ist es seitdem durch Könneckes bilderatlas überholt, ohne damit seinen zweck zu versehlen. bei der beurteilung des textes ist der richtige standpunkt zu nehmen: von einem laien für laien. zwar rühmt sich Koenig, zu Lachmanns füssen gesessen zu haben, aber weder dies noch der rat der sachkenner geben sicherheit für die richtigkeit des einzelnen. das zeigt sich natürlich am meisten in der altd. periode. hier herrscht auch heute noch zum teil schlimme verwirrung, so ist das buch über den begriff Germanen nicht klar, aus der Edda entnimmt es die d. mythologie, das erste deutsche buch ist Ulfilas' bibel u. s. f. das über die entwicklung der sprache gesagte ist verwirrend. selbst in der form finden sich widersprüche. der verf. verstand wol wenig altd. oder er sah die denkmäler selbst nicht an, über die er berichtet. dafür nur ein beispiel. die geschichte Alexanders soll bei Lamprecht mit den worten endigen: 'aber seine sunden sind ihm vergeben'. dies soll gewiss übersetzung sein von: do wart ime vergeben. -- gründliche durcharbeitung von einem germanisten ist dem buche nötig.

- 7. W. Lindemann, Geschichte der deutschen litteratur. 6. aufl. III. abt. vom anfang des 19. jhs. bis zur gegenwart, bearbeitet von J. Seeber. Freiburg, Herder. s. 741 976. 2 m.
- vgl. jahresbericht 1888, 6, 7. hiermit ist das werk, welches vollständig 8,80 mark kostet, vollendet. die letzte zeit ist nur sehr skizzenhaft behandelt, ein nekrolog des priesters Lindemann ist vorausgeschickt.
- 8. Vierteljahrsschrift für litteraturgeschichte unter mitwirkung von Erich Schmidt und Bernhard Suphan, hrsg. von Bernhard Seuffert. I. band. Weimar, Böhlau 1888. VII u. 544 s. 10,40 m.

ersatz für das eingegangene Archiv f. lit. gesch., freudig begrüsst von Steinmeyer im Anz. f. d. a. 15, 375. – augez. Ze. f. d. realschulw, 13, 613 von Mager

9. Pauline Schiff. Die deutschen schriften des mittelalters in asthetisch-litterarischer beziehung. Leipzig. G. Wolf. 130 s. 2 m.

eine art litteraturgeschichte, strotzend von gröbster unwissenheit und phrasenhaftigkeit. selbst eine erheiternde wirkung vermag das buch wegen seiner fremdworter kaum zu erzielen, beispiele: a) un möglich konnte das primitivleben eines volkes, das sieh seine götter so identifizierte, sich koptuber in eine entsagungsdoktrin sturzen, von der er nicht einmal die motivation kannte. b) auch zu größeren dichtungen wurde das laich verwendet, einen beweis giebt das Ludwigslied, Christus und die Samaritanerin aus dem 9. jh. im König Rother tritt es ebentalls auf und Walther v. d. V. bediente sich noch dieser dichtungsart.

10. Karl Biltz, Zur deutschen sprache und litteratur. vorträge und aufsätze. Potsdam, Stein 1888. 298 s. 3 m.

diese gefällig geschriebenen und meist populär gehaltenen aufsätze waren grösstenteils schon in zeitungen und zeitschriften gedruckt. in unser gebiet gehören: Über eine modifikation in der gewöhnlichen einteilung der deutschen lit. gesch., Die urteile unsrer nhd. klassiker über ihre mhd. kollegen, Über die gedruckte vorlutherische deutsche bibelübersetzung, Wann ist Luthers lied 'Ein feste burg' gedichtet worden, Etymologie des wortes 'sorge', Über das wort und den begriff 'posse', Über den entwurf eines neuen deutschen glossars. falsch wird Nicolais lied 'Wie schön leucht't uns der morgenstern' citiert; eine verwechslung mit dem anfang des Wiesenmeyerschen.

11. Karl Lucae, Aus deutscher sprach- und litteraturgeschichte. gesammelte aufsätze. Marburg, Elwert. XI u. 249 s. 3 m.

eine reihe von vorträgen, zu verschiedenen zeiten bei feierlichen anlässen wie zur belehrung weiterer kreise des gebildeten publikums einer kleinen universitätsstadt, sind hier vereinigt. auswahl, sammlung und reihenfolge hatte der verstorbene verf. noch bestimmt, dessen lebensgang Max Koch in der einleitung zeichnet, ungedruckt waren bisher: Der Parzival Wolframs v. E. 1888, Zur gesch. d. d. balladendichtung 1884, Die d. inschriften an haus und geräten. aus den Preuss, jahrbüchern stammen: Die alten d. personennamen, Das d. wörterbuch der brüder Grimm, Zur erinnerung an Hans Sachs; selbständig gedruckt waren: Leben u. dichten Walthers v. d. V. in seinen grundzügen (Halle, Waisenhaus 1867), Über Schillers Tell (ebenda 1865), Zur Goetheforschung der gegenwart (Marburg, Elwert 1878).

- 12. G. Freytag, Gesammelte aufsätze. II. aufsätze zur geschichte, litteratur u. kunst. Leipzig, Hirzel 1888. VI u. 498 s. S m.
- 13. Georg Steinhausen, Geschichte des d. briefes. zur kulturgeschichte des d. volkes. I. teil. Berlin, Gärtner. V u. 190 s. 4.50 m.

den, die ansänge des briefverkehrs im 13. jh. schildernden kapitel, im 1. buch die geschichte des briefes des 14. und 15. jhs.; im zweiten des 16. jhs., hier mit Luther, dem ersten klassiker des deutschen briefes, beginnend. es belehrt zugleich auf grund reichen materials über das äussere des briefes, seine beförderung, formen und formeln, stil, sowie über die litteratur der deutschen briefsteller. vgl. Ph. Strauchs anz. Litztg. 1889 (39) 1416—1418.

- 14. Alb. Gessler, Der anteil Basels an der deutschen litteratur des 16. jahrh. Vom Jura zum Schwarzwald 6, 81—113. (schluss folgt.)
- 16. I., Wirth, Die oster- und passionsspiele bis zum 16. jh. beiträge z. gesch. d. d. dramas. Halle, Niemeyer. VIII, 351 s. 10 m.
- das buch, welches sich durch klare und schlichte darstellung auszeichnet, zerfällt in sieben kapitel. es stellt die entstehung, entwicklung, zusammensetzung und die stilistischen eigenarten der osterund passions-piele bis zu der zeit dar, wo die älteren entwicklungsformen abgeschlossen sind und durch einführung des gelehrtendramas neue bahnen eingeschlagen werden. verf. geht von den zahlreichen osterfeiern aus, welche als allgemeine einrichtungen der kirche anzusehen sind, und zeigt, wie sie sich aus dem liturgischen brauch in drei stufen (je ein, zwei oder drei scenen) entwickelten. aus der dritten entstanden die osterspiele, von deren beiden gruppen die ersten kap, handeln, im dritten werden gleicherweise die passionsund ähnlichen spiele untersucht, im umfangreichen vierten grundlage und quellen der osterspiele, es ergiebt sich, dass die übereinstimmung der geistlichen spiele hauptsachlich auf der benutzung derselben schrittlichen vorlagen und quellen beruht, weniger auf mündlicher tradition. zugleich erhalten wir einblick in die dichterische tätigkeit der verfasser und ihr verhalten zu ihren vorlagen und quellen. das füntte kapitel untersucht das verhaltnis der achtzehn einzelnen spiele zu einander und die besonderen quellen und giebt am schluss eine übersichtliche darstellung ihrer abhängigkeit. das grösste sechste handelt vom stil der geistlichen spiele und sucht die einzelnen elemente der verschiedenen stilarten herauszuschälen. die 'belege zu den geistlichen spielen' im anhange sollen den nachweis fuhren, an welchen stellen ein geistliches spiel mit andern, besonders mit seinen vorläufern ubereinstimmt, und so die grundlage bilden, um das abhangigkeit-verhältnis festzustellen; sie sollen ferner zeigen, welche besonderen quellen das betreffende spiel etwa noch hatte, am schluss endlich ist die einschlagende litteratur in dankenswerter weise zusammengestellt. - die lobende anzeige im Lit. cbl. 1889 (16) 549 hebt hervor als ein besonders wichtiges und interessantes kap, das vom stil der geistlichen spiele, wo die einzelnen aus der poesie der spielleute, vaganten, ritter etc. herstammenden elemente aufgezeigt werden und die eingehende behandlung der komischen scenen. -- IV u. 67 s. erschienen als Leipziger in.-dins.
- 18. O. Luning. Die natur, ihre auffassung und poetische verwendung in der altgermanischen und mhd. epik bis zum abschluss der blutezeit. Zurich, Schulthess. III u. 313 s. 4 m.

nicht geliefert. in der anerkennenden anzeige von K. Wein-

- hold, Zs. f. d. phil. 22, 247 wird der inhalt so angegeben: I. übersichtsbild der gesamten natur in germanischer poesie. A. die unorganische natur: 1. licht; 2. die elemente. B. die organische natur: 1. pflanzenreich; 2. tierreich. C. verbindung der organischen und unorganischen natur: die landschaft, das lokal (!). II. ästhetische betrachtung. A. das verhalten des menschen zur natur, ihre einwirkung auf sein gemüt. B. die einwirkung des menschen auf die natur. III. besondere eigenschaften der germanischen naturanschauung. angez. von W. Golther, Litztg. 1889 (19) 710. die zusammenstellung ergab eine fülle von einzelheiten und liefert den beweis, dass die natur in der germanischen dichtung keineswegs so sehr zurücksteht, als man nach A. Biese in dieser richtung oberflächlichen und ungenügenden bemerkungen annehmen könnte. Alf. Biese, Bl. f. lit. unterh. 1889, 187.
- 19. A. Biese, Die entwickelung des naturgefühls im mittelalter. Leipzig, Veit 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 6, 24. rec. G. Hess, Zs. f. vgl. litgesch. n. f. 2, 114—118 anerkennend, wenn auch der verf. den mbd. dichtern ungerecht gegenübersteht.
- 20. Leonh. Habrich, Deutsches einheits- und stammesbewusstsein im deutschen schriftentum von den anfängen desselben bis zur gegenwart. Düsseldorf, Schwann 1888. XVI, 176 s. 2,50 m.

in der (ultramontanen) Lit. rundschau lobt A. Gottlob u. a. die katholische gesinnung. der 1. teil behandelt nationalbewusstsein und vaterlandsliebe in der deutschen dichtung der ahd. u. mhd. zeit, der 2. in der der nhd. zeit.

- 21. M. Güdemann, Geschichte des erziehungswesens und der kultur der juden in Deutschland während des 14. und 15. jhs. Wien, Hölder 1888. X u. 303 s. 7,20 m.
- F. A. Mayer macht im Anz. 15, 213 auf einige beziehungen zur d. sprache und litteratur aufmerksam: Wolflein von Lochamen, Joh. Pauli, Brant, Renner, Folz, Rosenplüt etc.
- 22. Handbuch der Peetik von Baumgart, Stuttgart, Cotta 1887 und Poetik von W. Scherer, Berlin, Weidmann 1888 (vgl. jahresbericht 1887, 6, 21 und 1888, 6, 25) werden in einem umfangreichen außsatze besprochen von R. M. Werner, Anz. f. d. a. 15, 249—285. dieselben schriften, dazu: W. Dilthey, Die einbildungskraft des dichters, bausteine für eine Poetik (philos. außätze, Ed. Zeller zum 50jährigen doktorjubiläum gewidmet. Leipzig 1887. a. 302—482); Poetik, rhetorik und stilistik, akademische vor-

lesungen von W. Wackernagel, hrsg. von L. Sieber. 2. a. Halle, Waisenhaus 1889 bespricht eingehend G. Ellinger in Za. f. d. ph. 22, 219—230. — Scherers Poetik rec. W. Kirchbach, Mag. f. d. lit. d. in- u. ausl. 1888, 22—38. Steinthal, Zs. f. völkerpsych. 19 (1). R. Lehmann, Zs. f. d. gymnw. 33 (1889) 120—125. Minor, Zs. f. d. österr. gymn. 40 (2). Burdach, Litztg. 1888 (40) 1444—1449. scharf abweisend J. Volkelt, Litbl. 1889 (8) 285—289. — Viehoffs Poetik ist angez. von R. Jonas, Zs. f. d. gymnw. 33, 125—129. Minor, Litztg. 1889 (6) 196. Lit. cbl. 1888 (48) 1636. — Baumgarts handbuch ist angez. von O. Lyon, Zs. f. d. unt. 3, 89—95.

23. J. Methner, Poesie und prosa, ihre arten und formen. Halle, Waisenhaus. XII u. 338 s. 2,70 m.

ein schlicht und klar geschriebenes, anregendes werk, die überarbeitete und vervollständigte zusammenstellung von vier programmabhandlungen des gymn. zu Gnesen 1883-1887, gymnasiallehrern sehr zu empfehlen. aus langjähriger übung und erfahrung heraus hat der verf., von keiner schulmeinung beeinflusst, seinen gegenstand in 13 kapiteln bearbeitet. ausgehend vom wesen der sprache, entwickelt er den unterschied von poesie und prosa (wobei uns die doppelbedeutung des letzteren wortes nicht berücksichtigt scheint), das wesen der kunst und der verschiedenen künste, behandelt dann die epische, lyrische und dramatische dichtkunst und endlich im letzten kapitel die prosa. auf einzelnes einzugehen, ist hier nicht der ort, doch sei bemerkt, dass die definitionen wie z. b. bei spiel nicht genügend die historische entwickelung berücksichtigen und dass der verf. zur gegenwart in schroffem gegensatz steht, wenn er die hauptträger der tragödie auf die höchsten kreise der gesellschaft beschränken will. unsere neuesten bühnenwerke bestätigen vielfach, dass auch tragische vorwürfe aus dem bürgerlichen leben der gegenwart von erschütternder wirkung sein können.

24. L. Kessler, Das wesen der poesie. Leipzig, J. Baedeker. 98 s. 1,50 m.

angez. von H. Siebeck, Litztg. 1889 (24) 874.

25. Rich. M. Meyer, Die altgermanische poesie nach ihren formelhaften elementen beschrieben. Berlin, Hertz. XX u. 549 s. 10 m.

angeregt durch Scherers (dem das werk gewidmet ist) behauptung, das erstrebenswerte ziel einer theorie der poesie sei eine vollständige beschreibung der vorhandenen formen dichterischer produktion, welche den blick auch auf ursachen und wirkungen gerichtet hält, hat der verf. in dieser umfangreichen arbeit sich die aufgabe

gestellt, alles, was innerhalb der altgermanischen poesie formelhaft ist, su sammeln und zu einem gesamtbilde zu vereinigen. quellen sind die erhaltenen reste stabreimender dichtung bei den germanen, und zwar vorzugsweise diejenigen, welche von christlich-gelehrtem einfluss nicht berührt sind. unter formel sind alle diejenigen mittel des ausdrucks verstanden, die häufig genug auftreten, um der poesie einen eigenartigen charakter zu verleihen. die einteilung des stoffes ist der entwickelung der formeln, wie sie der verf. sich denkt, angepasst und die anordnung folgt der geschichte der poetischen sprache vom an. zum ae., as. und den spärlichen resten des ahd. so werden behandelt begriffe, worte, wortgruppen, verse, versgruppen, sätze, satzgruppen. ein umfangreiches schlusskapitel, in welchem der verf. bekennt, dass sein buch mehr eine vorratskammer für andere arbeiten geworden ist, als ein einheitliches werk, giebt dann die gewonnenen gesichtspunkte und ergebnisse, deren prüfung und würdigung hier unmöglich ist. es wird daselbst gehandelt über charakteristik der poetischen sprache, über altgermanische stilgeschichte, über altgermanische poetik, metrik, litteraturgeschichte, über vergleichende litteraturgeschichte und über methodenlehre. das buch enthält bedenkliche fehler.

26. H. Schuchardt, Romanisches und keltisches. gesammelte aufsätze. Berlin, Oppenheim 1886.

anges. von F. Techmer, Intern. zs. f. sprachwissenschaft 4, 303-306. no. 12 behandelt reim und rhythmus im deutschen und remenischen.

26a. Kawczynski, Essai comparatif sur l'origine et l'histoire des rhythmes. Paris, Bouillon. 224 s. 4 m.

angez. Revue crit. 1889 (39). Litztg. 1888 (47) von E. Voigt.

27. Veit Valentin, Die dreiteiligkeit in der lyrik. Zs. f. vgl. litgesch. n. f. 2, 9---39.

sucht die dreiteiligkeit hauptsächlich für die antiken strophenformen aus allgemeinen ästhetischen erwägungen abzuleiten.

27a. Woldemar von Biedermann, Zur vergleichenden geschichte der poetischen formen. Zs. f. vgl. litgesch. n. f. 2, 415 bis 440.

blicke auf die einfachsten versmasse der naturvölker.

28. H. Kluge, Geschichte der deutschen nationallitteratur gebrauche an höheren unterrichtsanstalten und zum selbstetudium. 20. verb. aufl. Altenburg, Bonde. VIII u. 252 a. 2 m.
auch diese aufl. zeigt, mit welchem fleiss der verf. auf verbes-

serung seines buches bedacht ist. auf anregung unserer besprechung der 18. aufl. im jahresbericht 1887, 6, 8 ist mit unterstützung des referenten besonders das mittelalter vielfach umgearbeitet und gebessert.

29. Ferdinand Schultz, Geschichte der deutschen litteratur. Dessau, Baumann. XVI u. 287 s. 2,40 m.

verf. tritt in der einleitung für die behandlung der litteraturgeschichte auf der schule ein und will sie in lebhaftere beziehung zur geschichte setzen. seine darstellung ist durchsichtig und auf das notwendige beschränkt, doch so gehalten, dass sie nicht nur die gegenstände des vortrags in knapper weise enthält, sondern zu selbständiger benutzung in den handen des schülers sein soll. in der darstellung der alteren zeit ist folgendes auffällig. eine tiersage wird von der volkerwanderung an in allen perioden angesetzt. Otfrieds werk heist Krist. Konrad von Flecke, die alten Germanen haben ein tiefes naturgefühl. brechung wird noch nach Grimm vorgetragen. Isangrinus 11(8), Reinardus 1150, in den stand der ritter werden nicht nur edle, sondern auch freie aufgenommen. es bildet sich ein ritterlicher sangerstand: auch fürsten und ritter achteten es nicht unter ihrer würde, zu singen. eine charakteristik des höfischen epos fehlt. assonanz wird mit 'klingender reim' ubersetzt. Veldekes sprache in der Eneit bewahrt eigentümlichkeiten der nd. mundart seiner heimat. Wolfram heisst von Eschenbach nach einem dorf und schloss bei Ansbach. sein Titurel besteht aus einer reihe von liedern. von Konrad von Wurzburg wird statt der charakteristischen kleinen erzählungen nur der trojanische krieg erwähnt u. a. m. das buch ist im ubrigen durchaus emptehlenswert.

30. P. Erfurth und H. Lindner, Deutsche litteraturkunde, auswahl charakteristischer stucke in poesie und prosa, chronologisch und nach dichtergruppen geordnet, mit geschichtlichen einleitungen und übersichten, lesebuch für die oberen klassen mittlerer und hoherer schulen. Potsdam, Stein. VIII u. 567 s.

widmet der alteren zeit etwa 170 seiten, zunächst für tochterschulen bestimmt, im ganzen geschickt ausgewählt und zusammengestellt, teilweis freilich aus abgeleiteten und truben quellen geschöpft, aus denen dann auch die oft gerügten fehler mit aufgenommen sind, z. b. Koenig, Schäfer u. a. die Nibelungen enthalten gar keine einleitung, kein wort über auf und zeit der entstehung, vorgesetzt ist ihnen ebenso einleitungslos das hed vom hurnen Siegfried, als gehorte es dazu, wahrend über Gudrun steht; etwa im 2. viertel des 13. jhs. gedichtet, faus dem volksgesange, dem noch die Alteren heder von Dietmar und dem Kurenberger nahestehen, entwickelte sich im zeitalter H. v. Veldeke die hofische kunst des meisterge-

sangs.' aus der höfischen kunst ist ausgewählt Parzival, der gute Gerhard. Walther, Freidank.

31. Conrads, Altdeutsches lesebuch in neudeutschen über setzungen für die oberen klassen höherer schulen sowie für den alleingebrauch mit anmerkungen herausgegeben. Leipzig, Bädeker. VIII, 296 s.

das bestreben, möglichst abgerundete stücke zu geben, ist anzuerkennen, doch ist dies nur für Edda, Beowulf, Heliand, Waltharilied, Nibelungen, Gudrun, Arme Heinrich durchgeführt. kleinere gedichte, wie Merseburger sprüche, Hildebrandslied, Ludwigslied sind vollständig. daneben unseres erachtens zwecklos kleine stücke aus Otfried, Annolied, Alexanderlied, Iwein, Parzival, Tristan. die lyrik, besonders Walther, ist reichlich vertreten. der originaltext ist nirgends beigegeben, die übersetzungen aus den vorhandenen zusammengestellt. — besp. Zs. f. d. d. unt. 3, 476—480 von G. Bötticher, welcher sich gegen das prinzip der lesebücher überhaupt wendet: von E. Naumann, Zs. f. gymnw. 1889, 373.

32. Denkmäler der älteren deutschen litteratur für den litteraturgeschichtlichen unterricht an höheren lehranstalten im sinne der amtlichen bestimmungen vom 31. märz 1882 hrsg. von G. Bötticher und K. Kinzel. Halle, Waisenhaus.

unternehmens vorgeheftet sind, entwickeln die herausgeber ihre ziele und ihren plan. sie wenden sich gegen die lesebücher mit ihren proben und wollen statt derselben in charakteristischen, möglichst vollständigen werken gewisse centren bieten für den litteraturgeschichtlichen unterricht. aus der ersten gruppe 'die deutsche heldensage' erschien

1. Hildebrandslied und Waltharilied nebst den zaubersprüchen und Muspilli als beigaben übersetzt und erläutert von G. Bötticher. 59 s. 0,60 m.

das Waltharilied ist in seinen hauptteilen übersetzt mit verbindender inhaltsangabe, die form des originals ist beibehalten. die anderen stücke vollständig mit nebenstehendem urtext. folgen sollen Gudrun und vielleicht auch die Nibelungen. — aus der dritten gruppe 'die reformationszeit' erschien

1. Hans Sachs, ausgewählt und erläutert von K. Kinzel. 112 s. 0,90 m.

wortformen nach dem original, schreibung vereinfacht. ausgewahlt sind: Wider den türken, Wittenbergisch nachtigall, Klagred ob der leich M. Luthers, Disputation zwischen chorherrn und schuster, Ungleichen kinder Evae, S. Peter mit den landsknechten,

- S. Peter mit der geiss, Das menschliche herz einer mahlmühl gleich, Der fahrend schüler im paradeis, Der singend schuster zu Lübeck.

   unter der presse ist III, 2 Luthers schriften zur reformation und verwandten inhalts. folgen sollen III, 3 Luther als deutscher klassiker und III, 4 Volkslied und kunstlied im 16. jh. aus der zweiten gruppe 'die höfische dichtung des mittelalters' erschien 1890
- 1. Walther v. d. Vogelweide und des minnesangs frühling, ausgewählt, übersetzt und erläutert von K. Kinzel. VIII u. 115 a. 0,90 m.

freiere übertragung im versmass der originale mit nebenstehendem urtext. aus des minnesangs frühling 26, aus Walther 42 stücke. anmerkungen und ein kleines mhd. wörterverzeichnis am schluss. — folgen soll Armer Heinrich und Meier Helmbrecht. — weitere hefte bleiben vorbehalten.

33. Epische und lyrische dichtungen, erläutert für die oberklassen der höheren schulen und für das deutsche haus. unter mitwirkung von (). Frick und andern bewährten schulmännern hrsg. von Friedrich Pollack. Gera und Leipzig, Th. Hofmann 1887. 2. bd.

der zweite band, lyrische dichtungen, enthält u. a. Walther v. d. Vogelweide, volkslied und geistliches lied. angez. Zs. f. gymnw. 1888, 557—567 von E. Naumann.

- 34. Lehrproben und lehrgange aus der praxis der gymnasien und realschulen. zur förderung der interessen des erziehenden unterrichts hrsg. von O. Frick und H. Meier. Halle, Waisenhaus.
- das 19. heft april 1889 enthält s. 35-52 einen beachtenswerten aufsatz über Walther v. d. Vogelweide in prima von A. Matthias.
- 35. G. Bötticher, Die altdeutsche litteratur im rahmen der amtlichen bestimmungen in Preussen. Zs. f. d. d. unt. 3, 226-232.

gesichtspunkte für die durch die bestimmungen vom 31. märz 1882 vorgeschriebene behandlung der altdeutschen litteratur, aus wahl des stoffes und darbietung desselben in selbständigen kleinen ausgaben.

36. F. Schulz. Die deutsche litteraturgeschichte im unterricht hoherer lehranstalten. Zs. f. d. d unt. 3, 239-246

Kinzel

## VII. Altertumskunde.

Cookichtelitteratur. 1. Jahresberichte der geschichtswissenschaft, hrsg. von Jastrow. VIII. jahrgang (1885). Berlin, Gaertner. 195, 342, 4(M) s.

vgl. jahresbericht 1888, 7, 13. - rec. von Ge. von Below, Gött. gel. anz. 1888 (23) 883-894: die referenten sind in dem genannten jahrgange nicht mehr durchweg fachmänner; die mangelhaftigkeit des berichts von Jastrow aus dem gebiet der deutschen verfassungs- und wirtschaftsgeschichte von 1883-1886 ist geradezu beispiellos (die haltlosigkeit dieser beurteilung beweist überzeugend Jastrow, Mitt. a. d. hist. litt. 17, 92-116). dagegen erscheint dem ref. des Korrbl. d. westd. zs. f. gesch. u. kunst 8 (2) 43-46 (-g) bei seiner besprechung des 7. und 8. jahrganges ,das ganze in einer sonst doch nicht gesehenen eigenart und tüchtigkeit' - rec. von H. Simonsfeld, Bl. f. d. bayr. gymnschw. 25, 208 und von Ferd. Justi, Berl. phil. wochensch. 9, 1176 f. - günstige anz. mit einzelnen ausstellungen von C. Rethwisch, Mitt. a. d. hist. litt. 17, 117 ff. und 213 ff. — als unentbehrliches hilfsmittel bezeichnet in der besprechung des 7. jahrgangs Lit. cbl. 1889 (19) 637; ebdas. (33) 1101 wird auch der 8. jahrgang günstig beurteilt.

2. Verzeichnis der anthropologischen litteratur. Arch. f. anthrop. 18, 1-152.

die bibliographie umfasst u. a. werke über urgeschichte und archäologie aus Europa und den andern erdteilen und werke über völkerkunde aus dem jahre 1885 und 1886.

3. J. Mestorf, Aus der skandinavischen litteratur. Arch. f. anthrop. 18, 360-385.

besprechung von 32 neuen schriften vorgeschichtlichen inhalts, von denen 6 der dänischen, 17 der schwedischen und 9 der norwegischen litteratur angehören.

- 4. Arth. Poelchau, Die livländische geschichtslitteratur im jahre 1887. Riga, Kymmel. 84 s. 12°.
- 5. Wilh. Haas, Bibliographie zur landeskunde von Niederösterreich im jahre 1888. Blätter d. ver. f. landesk. v. Niederösterr. 22. 440-461.
- 6. Ferd. Lamey, Badische geschichtslitteratur des jahres 1888. Z. f. d. gesch. des Oberrheins 43, 254-272.
- 7. Kraus, Badische geschichtslitteratur 1885—1888. archäologie und kunstgeschichte. Heyck, Badische geschichtslitteratur Jehrsteitette für germentette Philotogie XI. (1888.)

1886—1887. geschichte. Zs. der ges. f. gesch. und volksk. von Freiburg 7. band. (Freiburg 1888.)

Irier. Germanen. S. G. Meyer, Das indogermanische urvolk. in: Essays und studien zur sprachgeschichte. Berlin, Oppenheim 1885. vom verleger nicht geschickt. — vgl. jahresbericht 1885, no. 810.

9. P. von Bradke, Beiträge zur kenntnis der vorhistorischen entwickelung unseres sprachstammes. Giessen, Ricker 1888. VI. 38 s. 4". 2 m.

nach der anz. von H. Schweizer-Sidler, Wochenschr. f. klass, phil. 5 (27) 833—836 verhält sich der verf. der frage nach dem ursitz der Indogermanen gegenüber skeptisch, bestimmt aber die urzeit der indogermanischen muttersprache näher und zeichnet lichtvoll die durch schiebungen, verschiebungen und mischungen eingetretene alterierung derselben. — vgl. abt. 3, 73.

10. F. Spiegel, Die arische periode und ihre zustände. Leipzig. Wilh. Friedrich 1887.

vgl. jahresbericht 1888, 7, 6. — als eine nach form und inhalt vorzügliche leistung bezeichnet von K. Bruchmann, Zs. f. völkerpsych. 18, 180-199.

- 11. K. Penka, Origines Ariacae. Wien, Prochaska 1883. vgl. jahresbericht 1885 no. 197. angez. von F. Techmer, Intern. zs. f. sprachw. 4, 279 ff.
- 12. K. Penka, Über die zeit des ersten auftretens der buche in Nordeuropa und die frage nach der heimat der Arier. Globus 53 (13, 200-205.

vgl. jahresbericht 1888, 7, 8. — angez. von F. Techmer, Intern. zs. f. sprachw. 4, 280 ff.

13. d'Arbois de Jubainville. Les premiers habitants de l'Europe. 2. éd. Paris, Thorin. 10 m.

angez, von Alex. Bertrand, Rev. arch. 13, 122 ff., von H. Gaidoz, Polybibl. 1889 (juin) 503 f.: von T. R., Rev. crit. 1889 (26); ferner Scott. Rev. 3, 437 ff.

14. van den Gheyn, L'origine européenne des Aryas Extr. des Bull. de la Soc. r. de géogr. d'Anvers. 1885. 44 p. Paris, Bureaux des Annales de Philosophie chrétienne 1889. 47 p.:

vgl. jahresbericht 1887, 7, 9, p. 43: Le problème demeure en discussion . . . La plus grande probabilité se réunit toujours en faveur de l'Asie centrale. - angez. Rev. crit. 1889 (40) von Sal. Reinach, der die vorsichtige stellung des vert. lobend hervorhebt.

- 15. A. Hovelacque, Essai de solution d'un problème linguistico-ethnique. Rev. de ling. 18, 192—195.
- s. 195: Tous les blonds de haute taille (Galates, Belges, Germains etc.) parlaient jadis des idiomes teutoniques. La partie de cette race qui pénétra sur le territoire occupé par des Celtes perdit sa propre langue et parla celtique, tandis que les Germains, frères des Galates, conservaient leur idiome haut-allemand.
- 16. Fressl, Die Skythen-Saken als urväter der Germanen. München, Lindauer 1886.
- vgl. jahresbericht 1887, 7, 11. die anz. von Karl Blind, Acad. no. 896, 11 nimmt die hypothese Fressls als in dem werke erwiesen an. no. 897, 26 bestreitet J. Taylor, dass aus den angeführten gründen folge, alle Skythen seien von den Alten als Germanen bezeichnet worden; vgl. no. 898, 42 die entgegnung von Blind.
- 17. Rud. Henning, Die Germanen in ihrem verhältnis zu den nachbarvölkern. Westd. zs. f. gesch. und kunst 8, 1-51.

verf., welcher als den ausgangspunkt des Bellovesus- und Sigovesuszuges das innere Gallien annimmt und auch die heimat der Volcae links des Rheines sucht, stimmt sonst in fast allen wesentlichen punkten Müllenhoff zu, dessen untersuchungen von ihm susammengefasst werden, und bestätigt und erweitert dieselben an mehr als einer stelle.

18. Karl Blind, Urältestes Germanenvolk. neue forschungen zur völkerkunde. Magazin f. d. litt. des in- und ausl. 58, 1—5, 20—23, 38—42, 51—55.

indem verf. dem werke von Fressl (vgl. no. 16) hohes lob zollt, macht er sich dessen einzelne ausführungen zu eigen und sucht die ansicht, dass die thrakisch-skythischen stämme von der Donau an durch Kleinasien (Trojaner, Phrygier) bis zu den Massageten (Grossgoten) hin Germanen seien, selbst noch näher zu begründen. mit dem Bradleyschen buche (vgl. no. 39), welches Geten und Goten von einander trennt, ist er daher unzufrieden.

Vergeschichtliches. 19. Ge. Buschan, Über prähistorische gewebe und gespinnste. (Archiv für anthrop. 18, 235—262.) Kiel, Grewkow und von Gellhorn. 32 s. 4°. 2,50 m.

vom verleger nicht geschickt. — verf. fasst den inhalt seiner untersuchungen folgendermassen zusammen: in der prähistorischen zeit Deutschlands wurden wolle — meistens schafwolle — und flachs zu geweben verarbeitet, die anfertigung der gewebe aus wolle ging

derjenigen aus flachs voraus. in der nordischen bronzezeit finden sich ausschliesslich wollene gewebe, in der eisenzeit neben wollenen auch solche aus leinen; speziell im anfange der nordischen eisenzeit nur wollene. die wolle der in prähistorischer zeit gezüchteten schafe war eine dunkle, keine weisse.

- 20. Jul. Naue, Die hügelgräber zwischen Ammer- und Staffelsee. Stuttgart, Encke 1887.
- vgl. jahresbericht 1887, 7, 18. angez. von L. Laistner, Anz. f. d. a. 15, 211 ff.
- 21. Aug. von Oppermann, Atlas vorgeschichtlicher befestigungen in Niedersachsen. 2. heft. 18 s. fol. mit 9 taf. Hannover, Hahn 1888. 5 m.
  - vgl. jahresbericht 1888, 7, 25.
- 22. Vorgeschichtliche altertumer der provinz Sachsen. Halle, Hendel. 1. abt., 10. heft. 26 s. mit 19 text-abbild. und 3 tafeln. 7.50 m.
- vgl. jahresbericht 1888, 7, 21. -- inhalt: P. Zschiesche, Die vorgeschichtlichen burgen und wälle im Thüringer centralbecken.
- 23. Rud. Virchow, Gräberfunde von Radewege und Butzow bei Brandenburg a. H. Verh. d. Berliner ges. f. anthrop. 1888, 581 bis 586.

bei der besprechung der genannten funde, welche nach dem verf. suevischen ursprungs sind, weist derselhe auf die unmöglichkeit hin, 'die einteilung in eine römische und in eine völkerwanderungsperiode für alle gegenden Deutschlands als ein mass des gleichen urteils festzuhalten. im osten hatte die völkerwanderung längst begonnen, als im westen und sudwesten die römische herrschaft noch ganz sieher war.'

24. Hugo Jentsch, Die prähistorischen altertumer aus dem stadt- und landkreise Guben. ein beitrag zur urgeschichte der Niederlausitz, IV. mit einer hthogr. tafel. Guben 1889. 22 s. 4° mit 1 tafel abbildungen.

im anschliss an seine trüheren veröffentlichungen giebt der vert, zunächst eine übersicht über die in den beiden Gubener kreisen gemachten tunde, welche dem zeitraum von der mitte des letzten vorchristlichen jahrtausends bis ins 11. jahrhundert hinem angehoren, und behandelt dann hauptsachlich das sogen heilige land bei Niemitsch, einen rundwall, welcher in dem früheren teile der übergangsperiode aus der Hallstadt in die altere La Tène kultur angelegt, nach dem vierten vorchristlichen jahrhundert unbenutzt gelassen und erst in slavischer zeit wieder bewohnt wurde, welchem volkstamm er seinen ursprung verdankt, ist unbekannt, die u. a. von

Behla vertretene kultstättentheorie wird von dem verf. verworfen, der vielmehr nachzuweisen versucht, dass der wall bei Niemitsch wohnstätten umschlossen habe.

25. Rob. Behla, Die vorgeschichtlichen rundwälle im östlichen Deutschland. mit einer prähistorischen karte. Berlin, Asher u. co. 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 7, 18. — R. Henning, Litztg. 1889 (38) 1380 f. hält die annahme des verf., dass die 1100 in dem buche aufgezählten rundwälle der mehrzahl nach germanische oder slavische kultusstätten gewesen seien, für zu weitgehend.

26. Mart. Zimmer, Die bemalten tongefässe Schlesiens aus vorgeschichtlicher zeit. mit 7 bildtafeln und 1 karte von Schlesien. Breslau, Woywod. 32 s. imp.-4°. 7 m.

vom verleger nicht geschickt.

27. Osc. Montelius, Die kultur Schwedens in vorchristlicher seit. Berlin, Reimer 1885.

vgl. jahresbericht 1888, 7, 15. — angez. nach der engl. übers. von F. H. Woods (The Civilisation of Sweden in heathen Times). Rev. crit. 23 (29) 45 ff. von Sal. Reinach. — vgl. über dieselbe Archiv f. anthr. 18, 371. — siehe abt. 12, 113.

Altertümer. 28. Rudolf Henning, Die deutschen runendenkmaler, mit 4 tafeln und 20 holzschnitten. mit unterstützung der k. preuss. akademie der wissenschaften. Strassburg, Trübner. VIII, 156, 65 s. hoch-folio. 25 m.

die arbeit bietet nicht nur einen vollständigen überblick über die in Deutschland gefundenen runeninschriften, sondern sie enthält auch das mühselig zusammengetragene vollständige archäologische material zur förderung ihrer erklärung und abbildungen, die, so weit es mit den jetzigen mitteln möglich ist, den leser zur nachprüfung befähigen. dass die beurteilung früherer erklärungen durchaus sachgemäs ist und dass Hennings deutungsversuche den forderungen der wissenschaft gerecht zu werden suchen, versteht sich von selbst; wirklich überzeugend sind freilich nur wenige. [Hartmann.]

29. E. Sievers, Runen und runeninschriften. mit einer tafel. Paul, Grundriss d. germ. phil. 1, 238—250.

kurze darstellung, wesentlich im anschluss an Wimmer.

30. R. von Liliencron, Der runenstein von Gottorp. könig Sigtryggs stein im schlesw.-holst. museum vaterländischer altertümer zu Kiel, mit einem anhang von H. Handelmann. Kiel, univ.-buchh. 1888. 32 s. 1,20 m.

siehe abt. 12, 80. – günstige anz. von R. Henning, Litztg. 1889 (34) 1233 f.

31. H. Handelmann und W. Splieth, Neue mitteilungen von den runensteinen bei Schleswig. hrsg. von dem schleswig-holsteinschen museum vaterländischer altertümer. Kiel, univ.-buchh. 15 s. mit abbild. (),5() m.

vom verleger nicht geschickt. — kurz angez. Korrbl. d. gesamtv. d. d. altertumsv. 37 (4) 54.

32. L. Lindenschmit, Die altertümer unserer heidnischen vorzeit. 4. band, 5. heft. 11 s. gr. 4° mit 6 steintafeln. Mains, von Zabern. 4 m.

vom verleger nicht geschickt. -- vgl. jahresbericht 1887, 7, 122. -- angez. Korrbl. d. d. ges. f. anthrop. 20 no. 4.

33. L. Lindenschmit, Handbuch der deutschen altertumskunde, übersicht der denkmale und gräberfunde frühgeschichtlicher und vorgeschichtlicher zeit. 1. teil. die altertümer der merovingischen zeit. mit zahlreichen eingedr. holzschn. Braunschweig, Vieweg u. sohn. 3. lief. s. 457—514. 6 m. (1. teil vollst. 30 m.)

vom verleger nicht geschickt. — vgl. jahresbericht 1887, 7, 123. — auf den inhalt geht näher ein Schaafhausen, Jahrb. d. v. v. altertumsfr. im Rheinl. 87, 150—153. — angez. von G. Kaufmann, Litztg. 1889 (20) 746; ferner Korrbl. d. d. ges. f. anthrop. 20 no. 4.

Mämme. 34. J. Wormstall, Über die Chamaver, Brukterer und Angrivarier mit rücksicht auf den ursprung der Franken und Sachsen. Münster, Coppenrath 1888. 24 s. 4°. 1 m.

vgl. jahresbericht 1888, 7, 55. -- angez. Cbl. f. rechtswiss, 8, 104 von v. Salis. -- kurz angez. Berl. philol. wochensch. 8 (44) 1364.

35. Alb. Duncker, Geschichte der Chatten. hrsg. von Ge. Wolff. Kassel, Freyschmidt 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 7, 57. — angez. von J. Pistor, Mitt. a. d. hist. litt. 17, 233 ff. (wertvoll; die hypothesen sind wenigstens ansprechend). — die sehr günstige anz. von Herm. Haupt, Korrbl. d. westd. zs. 8 (5) 115—119 geht auf manche einzelheiten genauer ein. — Hugo Brunner, Berl. phil. wochensch. 9, 637 ff. bedauert, dass D. sein werk nicht hat vollenden können.

36. Heinr. Kirchmayr, Der altdeutsche volksstamm der Quaden. Wien, Deuticke 1888. XV. 173 s. mit 13 vollbildern nach ölgemälden. S. m.

vom verleger nicht geschickt.

37. Joh. Rich. Green, Geschichte des englischen volkes. nach der verb. aufl. des englischen von 1888 übera von E. Kirchner.

autoris, ausgabe. Berlin, Cronbach. 1. band. XVII, 547 s. 5 m. 2. band. VI, 531 s. 5 m.

vom verleger nicht geschickt. — die französische ausgabe (übersetzung von Aug. Monod) rec. W. B., Lit. cbl. 1889 (11) 342 f. vorzüge und schwächen des werkes werden hervorgehoben. — der 1. band wurde besprochen von F. Liebermann, Litztg. 1889 (18) 675 ff.; ebd. (37) 1350 f. von M. Brosch der 2. band. die auffassung des verf. geht darnach im 2. bande ungleich tiefer als im ersten.

- 38. Ludw. Schmidt, Älteste geschichte der Wandalen. Leipzig, Fock 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 7, 62. kurz angez. von G. Kaufmann, Litztg. 1889 (17) 633.
- 39. Henr. Bradley, The Goths from the earliest times to the end of the Gothic Dominion in Spain. (The Story of the Nations. Vol. XI.) London, Fisher Unwin 1888. XX, 376 s. geb. 5 sh.

nach der anz. von G. Kaufmann, Litztg. 1888 (41) 1500 behandelt das werk, welches, ohne wissenschaftliche ansprüche zu erheben, nur die durch den mangel eines englischen werkes über die Goten bestehende lücke ausfüllen will, ausführlicher die geschichte der Ostgoten, ganz kurz die der Westgoten. — angez. Rev. historique 39, 401. — The Antiquary 18, 85; Saturday Review 65, 633.

40. Christoph Stephan, Kritische untersuchungen zur geschichte der Westgothen von 372—400. 1. teil. der Gothenkrieg unter Theodosius, progr. (1889 no. 430) des königl, gymn, zu Siegburg. Leipzig, Fock. 31 s. 4°. 1 m.

die abhandlung ist ein bruchstück einer demnächst erscheinenden grösseren arbeit, in welcher die geschichte der Westgothen von 372—400 behandelt werden soll. von den resultaten, zu denen Dahn gelangt ist, weichen die der vorliegenden schrift in vielen punkten ab.

- 41. Karl Martin, Theoderich der grosse bis zur eroberung Italiens. Freiburg i. Br., Ragoczy 1888. 70 s. 1 m. vom verleger nicht geschickt.
- 42. A. G. Hollander, Om gotiska folkstammens österländska härkomst, invandring i Skandinavien och äldsta religionsformer. Stockholm, Samson u. Wallin. 110 s. 2 kr.
- 43. F. Soldan, Sagen und geschichten der Langobarden. Halle, waisenhaus-buchh. 1888. 218 s. 1,80 m. vgl. jahresbericht 1888, 10, 126.

44. Rud. Virchow, Auf dem wege der Langobarden. Verh. der Berliner ges. f. anthrop. 1888, 508-532.

verf. giebt eine übersicht über die älteste geschichte der Langobarden, bespricht den von ihnen auf der wanderung nach Italien eingeschlagenen weg (der Alpenübergang erfolgte durch das Prediltal) und stellt die funde zusammen, welche in den von ihnen durchzogenen gegenden gemacht worden sind. — vgl. den nachtrag von Lotz, ebd. 570—573, in welchem der übergang über den Predilbezweifelt wird.

l'niversal- und deutsche geschichte. 45. Leop. von Ranke, Weltgeschichte. 9. teil. 1. u. 2. hälfte. Leipzig, Duncker u. Humblot. X. 275 und XXVIII. 528 s. 19 m.

vgl. jahresbericht 1888, 7, 43. — rec. Bl. f. lit. unth. 1889 (4) 49 ff. von Hans Prutz (die ausstellungen, die zu machen sind, werden auf den unfertigen zustand des bandes zurückgeführt). — angez. Nation 6 (27) 413 f. von A. St. antikatholische tendenz findet darin L. Pastor, Rev. des quest. hist. 91, 286. — band 8 und 9 rec. A. Lefranc, Rev. crit. 23 (19) 369—373. (einzelne ausstellungen werden erhoben.) — in der günstigen beurteilung des 4. bandes (4. aufl.) Litztg. 1889 (8) 273 ff. weist G. Kaufmann hin auf 'den eigentlichen reichtum und zugleich die grenze von Rankes art'. — der S. band ist nach der anz. von Walth. Schultze, Mitt. a. d. hist. litt. 17, 148—155 eine erfreuliche gabe, aber keine fortsetzung von Rankes weltgeschichte: derselbe wird günstig beurteilt von B. Kugler, Litztg. 1889 (4) 132 f.

46. Bibliothek deutscher geschichte, hrsg. von H. von Zwie-dineck-Sudenhorst. Stuttgart, Cotta. in lief. à 1 m.

vom verleger nicht geschickt. vgl. jahresbericht 1888, 7, 33, von den terner erschienenen teilen sind zu erwahnen: Osc. Gutache, Deutsche geschichte von der urzeit bis zu den Karolingern. 3, lief. s. 161--240. — Engelb. Muhlbacher. Deutsche geschichte unter den Karolingern. 3, lief. s. 161-240. — M. Manitius, Deutsche geschichte unter den sachsischen und salischen kaisern. 7, lief. s. 481-560. Theod. Lindner, Deutsche geschichte unter den Habsburgern und Luxemburgern [1273-1437]. 1, und 2, lief. s. 1-160. Gottlob Egelhaaf, Deutsche geschichte im 16, jh bis zum Augsburger religionsfrieden. 8, lief. s. 561-640. — Mor. Ritter, Deutsche geschichte im zeitalter der gegenreformation und des dreissigjahrigen krieges. 7, lief. s. 481-560.

47. Fel. Dahn, Deutsche geschichte. 1. band: Geschichte der deutschen urzeit. 2. hälfte. Gotha, F. A. Perthes. XXIII, 751 s. mit register.

vgl. jahresbericht 1888, 7, 38. — angez. Bl. f. lit. unt. 1889 (11) 173 f. von Hans Prutz (den gegenwärtigen stand der forschung gewissenhaft wiedergebend, vielfach einen selbständigen fortschritt derselben bezeichnend; die altertümelnden wortbildungen stören). als anregend und belehrend bezeichnet von Wilh. Bernhardi, Hist. zs. 62, 108 f.

48. Otto Kaemmel, Deutsche geschichte. Dresden, Höckner. VI. 1266 s. 13 m.

der vers. will in dem vorliegenden populären werke die deutsche kultur und ihre rückwirkung auf die staatlichen verhältnisse nach ihren verschiedenen seiten hin zur darstellung bringen und neben dem geistigen leben in religion, kunst und wissenschaft auch die wirtschaftlichen grundlagen stärker betonen als es bisher geschehen ist. diesen löblichen vorsatz hat er unter berücksichtigung der neueren forschungen in sorgsamer weise und, wie uns scheinen will, mit erfolg, durchgeführt. von einzelheiten abgesehen, ist uns nur ein mangel störend entgegengetreten: es fehlt ein register, das bei dem grossen umfange doppelt nötig wäre. — wenig günstige anz. Bl. f. lit. unth. 1889 (32) 505 f., dagegen empfohlen Deut. evang. kirchens. 3, lit. beil. 8, 63.

49. Illustrierte Geschichte Deutschlands, hrsg. von der verlagsbuchhandlung 39-52. lief. (2. band s. 273-459). 3. band s. 1 bis 160. Stuttgart, Süddeutsches verlagsinstitut 1888. à 0,40 m. band 1-2 geb. 10 m.

dem titel entsprechend, ist das werk reich an illustrationen, welche teils moderne gemälde, teils mittelalterliche darstellungen reproduzieren und deren ausführung, allerdings bei grosser ungleichbeit, zum teil wirklich gut ist. ein werk, das mit einer solchen fülle von abbildungen bei billigem preise eine populäre und doch wissenschaftliche darstellung vereinigt, entspricht einem bedürfnis, und es darf dem vorliegenden werke zugestanden werden, dass es diesen zweck wenigstens im ganzen erreicht hat. doch verstossen die abbildungen zum teil zu sehr gegen die geschichtliche wahrheit und es scheint bei ihrer auswahl und bei der der sonstigen beigaben nicht immer die nötige vorsicht angewendet worden zu sein. über das schlachtfeld des Varus bemerkt der verf. mit recht, dass der streit über die lage desselben wahrscheinlich nie werde beendigt werden, wenn nicht entscheidende grabfunde gemacht werden. enthalt sich jeder meinung; dabei findet sich aber eine spezialkarte der gegend um Beckum, welche anscheinend aus einer eine bestimmte

ansicht vertretenden spezialschrift kritiklos herübergenommen ist, jedenfalls ausser allem zusammenhang steht und daher keinen wert besitzt. und was soll ein Konradin in der tracht der zweiten hälfte des 16. jahrhunderts? bildliche darstellungen aus früheren zeiten können nur dann die dargestellten personen und sachen treu wiedergeben, wenn sie von zeitgenossen herrühren; sonst haben sie hochstens einen kulturhistorischen wert. und gerade das kulturgeschichtliche element ist in dem werke nicht genügend betont worden. der verf. will von selbständigen historischen forschungen absehend dem leser das bieten, was männer wie Dahn, Giesebrecht, Gregorovius, Schlosser, Weber u. a. ans licht gebracht haben. hier fehlt der wichtigsten namen einer, der von K. W. Nitzsch! wenn der verf. diesem und anderen neueren forschern mehr gefolgt wäre, so würde er in die inneren verhältnisse Deutschlands tiefer eingedrungen sein. die behandlung der deutschen litteratur am ende des ersten buches ist dürftig und ungenügend; wenn auf dem raume einer einzigen seite sich findet: Herbart von Fritzlar, könig Oswald, Salomon und Merolf, Eres und das mehrmalige Hartmann von der Aue, so sind die verschen zu zahlreich, um alle als verzeihliche druck- oder schreibfehler gelten zu können.

50. Albr. Penck, Das deutsche reich. (Länderkunde des erdteils Europa, hrsg. von A. Kirchhoff.) erster teil, erste hälfte. s. 117--618. Wien u. Prag. Tempsky 1887.

das werk ist hauptsächlich geographischen inhalts; doch enthält die einleitung einen mit sachkunde entworfenen überblick über die entwickelung der geschichtlichen verhältnisse, welcher in den einzelnen abschnitten durch anthropologische exkurse ergänzt wird. — anz. des gesamtwerkes Deut. geogr. bl. 12, 189; Petermanns geogr. mitt. 35 no. 2057 (Hahn).

Einzelne zeitalter. 51. K. Mullenhoff, Deutsche altertumekunde. 2. band. Berlin, Weidmann 1887. XVI, 407 s. mit 4 karten, vgl. jahresbericht 1888, 7, 1. — eingehend besprochen von Sylvester Primer, American Journal of Phil. 9 (4–475–484.

- 52. Franz von Lüher, Recht, sitte, familie bei den Germanen. Allg. ztg. 1889, beil. no. 243.
- 53. E. Glasson, Observations sur la famille et la propriété chez les Germains. Orléans 1885.
- 54. Roth von Schreckenstein, Betrachtungen über die hister, grundlagen des deutschen adels, Berlin, R. v. Decker 1888, 94 s. 2 m. rec. bed, zur Allgem, ztg. 1889 no. 185.

55. Fel. Dahn, Die landnot der Germanen. Leipzig. Duncker u. Humblot. 51 s. 1,20 m.

vom verleger nicht geschickt. — die treibende kraft, welche ganze völkerschaften oder teile derselben veranlasste, eine neue heimat zu suchen, war (von 125 v. Chr. bis 568 n. Chr.) der mangel an lebensmitteln, herbeigeführt durch übervölkerung. bei der ausführung dieses gedankens geht Dahn auf die wanderungen der Kimbern und Teutonen und die züge zur zeit des Caesar und Augustus näher ein. — angez. von v. Salis, Cbl. f. rechtswiss. 8, 229 f. viele haltlose auffassungen findet in dem werke Otto Pniower, Litztg. 1889 (14) 507 f.

- 56. J. Schneider, Die alten heer- und handelswege der Germanen, Römer und Franken im deutschen reiche. 6. heft. Düsseldorf, F. Bagel 1888. 31 s. 1 m. 7. heft. 12 s. mit 1 karte.
- vgl. jahresbericht 1888, 7, 116. in dem 6. heft wird eine übersicht über die vom verf. in den vorigen lieferungen zum teil bereits behandelten grossen verkehrs- und handelswege der vorgeschichtlichen zeit gegeben (Marseille-Wesermündung: Nizza-Rheinmundung: Genua-Elbemundung; Ems (bei Lathen)-Elbe; Ems (bei Lingen)-Elbe; Rhein (bei Xanten)-Elbe (bei Stade); in einem der anbänge wird die geschichte des rechtsrheinischen Römerlandes kurz skizziert. das 7. heft behandelt die ältesten wege im kreise Düsseldorf mit ihren denkmälern. 'von der stube aus' ist es natürlich nicht möglich, die richtigkeit der resultate im einzelnen zu prüsen. manche bedenken drängen sich auf; und gewiss wird es bei feststellungen, welche mit so vielen schwierigkeiten verknüpst und für welche keine nennenswerten vorarbeiten vorhanden sind, an irrtamern nicht fehlen. aber auch in diesem falle sind die untersuchungen des verf. als höchst wertvolle zu bezeichnen, soweit wir die zuge der Römer überhaupt seststellen können, ist für ihre erforschung die kenntnis der Römerwege neben der genaueren feststellung der früheren bodenbeschaffenheit und der klimatischen verhaltnisse eine unerlässliche vorbedingung. auch ist es sehr erfreulich, dass dem 7. hefte eine archäologische karte der umgegend von Düsseldorf beigegeben und die vervollständigung durch weitere verkehrs- und fundkarten in aussicht gestellt ist; für viele studien bilden solche karten, wie sie von Mehlie, v. Tröltsch und Schneider für einzelne landschaften gegeben sind, verbunden mit einer fundstatistik erst die sichere grundlage. - rec. von Chambalu, Berl. phil. wochenschr. 9 (31, 32) 1005 f. (dankenswert).
- 57. J. von Pflug-Harttung, Das mittelalter (Allge-meine weltgeschichte, brsg. von Flathe, Hertzberg u. a. band 4.

Berlin, Grothe. I. teil. V u. 385-761 s. in lieferungen à 2 m. (subskriptpr. 1 m.)

vgl. jahresbericht 1887, 7, 31. — das gesamtwerk bespricht Deut, litbl. 11 (38) 196 f. Reud). Pf(leiderer), welcher den wissenschaftlichen charakter desselben hervorhebt.

58. Die geschichtsschreiber der deutschen vorzeit in deutscher bearbeitung, hrsg. von W. Wattenbach. Leipzig, Dyk. lief. 19. Helmolds chronik der Slaven. übers. von J. C. M. Laurent. 2. aufl., neu bearb, von W. Wattenbach. XIII, 271 s. 3,80 m. lief. 38. Der Brotsuitha gedicht über Gandersheims gründung und die taten kaiser Oddo I. ubers. von Th. G. Pfund. 2. auf., neu bearb, von W. Wattenbach. XII, 62 s. 0,80 m. - lief. 53, Wipo, Das leben kaiser Konrad II., nebst auszügen aus den jahrbüchern von St. Gallen und der schwabischen weltchronik. von W. Pfluger. 2. aufl., neu bearb. von W. Wattenbach. XI, 100 s. 1,60 m. lief. S1. Quellen zur geschichte kaiser Ludwigs des Bayern. ubers. von W. Friedensburg. 2. halfte. XIV, 177 s. 1887. 3,60 m. lief, 82. Das buch gewisser geschichten von abt Johann von Victring. übers. von W. Friedensburg. XXIV, 337 s. 4.80 m. - lief. 83. Leben des abtes Eigil von Fulda und der äbtissin Hathumoda von Gandersheim, nebst der ubertragung des hl. Liborius und des hl. Vitus. G. Grandaur. XI, 109 s. 1.80 m. lief. 84. Bertholds fortsetzung der chronik Hermanns von Reichenau. übers. von G. Grandaur. IX. 177 s. 2,40 m. lief. 85. Die geschichte kaiser Friedrichs III. von Aeneas Sylvius. ubers. von Th. Ilgen. 1. halfte. LX, 285 s. 2 m.

Dasselbe, zweite gesamtausgabe, band 15. Paulus Diaconus und die ubrigen geschichtschreiber der Langobarden. übers. von Otto Abel. 2. aufl., bearb, von Reinhard Jacobi, XXXII, 278 a 3 m. - band 16. kaiser Karls leben von Einhard, übers, von Otto Abel. 2. aufl., bearb, von W. Wattenbach. 76 s. 1 m. band 17. Einhards jahrbucher. aus des l'aulus Diaconus geschichte der bischofe von Metz. Die letzten fortsetzungen des Fredegar, ubers, von Otto Abel. 2. aufl., bearb. von W. Wattenbach. VI. 180 s. 2.25 m. -- band 18. Ermoldus Nigellus, Lobgedicht auf kaiser Ludwig und elegien an komg Pipin. übers, von Th. G. 2. aufl., neu bearb, von W. Wattenbach, X. 121 s. Pfund. band 19 Die lebensbeschreibungen kaiser Ludwigs des 1.80 m frommen von Thegan und vom sogen Astronomus, übers, von Jul. von Jasmund. 2 aufl., neu bearb, von W. Wattenbach. XVI. 147 s. 2 m. - band 20. Nithards vier bucher geschiehten, ubera. von Jul. von Jasmund. B. aufl. von W. Wattenbach. VIII. 75 a.

20 m. — band 21. Die übertragung des heil. Alexander von nodolf und Meginhart. übers. von B. Richter. 2. aufl., neu parb. von W. Wattenbach. VIII, 28 s. 0,40 m. — band 22. sben der erzbischöfe Anskar und Rimbert. übers. von J. C. M. Lauent. 2. aufl., neu bearb. von W. Wattenbach. XIV, 139 s. 1 m. vom verleger nicht geschickt. - vgl. jahresbericht 1887, 7, 50. - lief. 7 der 1. ausgabe wurde rec. von Walth. Schultze, Hist. . 61, 491 (pietätvoll und die fortschritte der wissenschaft berück-:htigend). — in einer besprechung von band 13—15 der 2. gemtausgabe ebdas. 62, 303 f. bedauert derselbe rec., dass die einitungen der 1. ausgabe nur bearbeitet und nicht durch neue ersetzt orden sind, in einem zusatze begründet die redaktion der Hist, zs. e notwendigkeit der 2. ausgabe namentlich mit der fehlerhaftigkeit r früheren übersetzungen. - auch O. Holder-Egger hebt Litztg. 389 (19) 712 f. als vorzüge der 2. gesamtausgabe die sorgfältige rbesserung der übersetzung, die neubearbeitung der einleitungen, e revision der anmerkungen und die hinzufügung von registern swor. - band 12 der 2. ausgabe bespricht Wilh. Bernhardi, ist. zs. 62, 111.

59. S. Abel, Jahrbücher des fränkischen reiches unter Karl magnessen. band 1. 768—788. 2. aufl., bearb. von Bernh. mason. Leipzig, Duncker u. Humblot 1888. 16 m.

vgl. jahresbericht 1888, 7, 39. – anerkennende anz. von '. A., Lit. cbl. 1889 (25) 847, von Wilh. Bernhardi, Hist. zs. 2, 111 f. und von L. Pastor, Österr. lit. cbl. 6 (2) 16 f.

60. Ernst Dümmler, Geschichte des ostfränkischen reiches. sipzig. Duncker u. Humblot 1888. 3. band. Die letzten Karoiger. Konrad I. 3. aufl. X, 722 s. 16 m.

vgl. jahresbericht 1888, 7, 40.

61. Gustav Buchholz, Ekkehard von Aura. untersuchungen z deutschen reichsgeschichte unter Heinrich IV. und Heinrich V. teil. Leipzig, Duncker u. Humblot 1888. IX, 275 s. 6 m.

B. pruft durch eine eingehende quellenkritische untersuchung e beiden recensionen des Ekkehard und sucht einerseits die pernlichkeit des verfassers, der als mönch zu St. Michael in Bamberg e bamberger bibliotheken benutzte, andererseits die auf ihn einerkenden partikularen, politischen und kirchlichen einflüsse, seine ndenz und namentlich die landschaftliche bedingtheit seines gesichtseises näher festzustellen. — den resultaten des verf. stimmt Wilh. auren brecher in seiner Gesch. d. deutschen königswahlen bei. s wertvolle bereicherung der vorarbeiten für die kritische darstellung r geschichte der salischen zeit charakterisiert in der eingehenderen z. von G. Meyer von Knonau, Litztg. 1888 (49) 1786 ff.

62. Wilh. von Giesebrecht, Geschichte der deutschen kaiserzeit. 5. band, 2. abt. Leipzig, Duncker u. Humblot 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 7, 42. — rec. Lit. cbl. 1889 (13) 419 f. (cine lücke ausfüllend). im ganzen anerkennende anz. von Ch. Pfister, Rev. crit. 23 (10) 194 ff.

- 63. Georg Wendt, Die germanisierung der länder östlich der Elbe. 2. teil [1137 - 1181]. Liegnitz, Heinze. 78 s. 1,20 m. vgl. jahresbericht 1886 no. 295. -- von der kolonisation im osten Deutschlands während eines kleinen, aber sehr wichtigen zeitabschnittes, und insbesondere von der tätigkeit Heinrichs des lowen und Albrechts des baren giebt der verf. ein anschauliches bild. von einzelheiten ist interessant, dass er fur die vorfahren der markischen adligen rein germanischen ursprung annimmt, 'die slavisch klingenden familiennamen . . . beweisen gar nichts für die slavische abkunft dieser geschlechter; denn die markische ritterschaft rekrutierte sich vorzugsweise aus den zahlreichen altmärkischen ministerialen, deren jungere söhne grösstenteils noch ohne familiennamen die Elbe überschritten und erst dort von den ortschaften, in denen ihnen hebungen und besitzungen verliehen wurden, einen festes geschlechtsnamen erhielten. das märkische junkertum, welches in Süd- und Westdeutschland meist als eine halbslavische mischrage angeschen wird, ist also zweifellos rein germanischen blutes."
- 64. Theod. Rudolph, Die niederlandischen kolonien der Akmark im 12. jahrh. eine quellenkritische untersuchung. Berlin, Walther u. Apolant. VIII, 109 s. 3 m.

zu den untersuchungen des ebengenannten werkes giebt das vorliegende in einem einzelnen punkte eine wertvolle ergänzung, es wird überzeugend nachgewiesen, dass die bisher gultige annahme, es habe zwischen 1143 und 1150 ein massenhafter zuzug niederländischer einwanderer nach der Altmark stattgefunden, weder durch zuverlassige quellenangaben noch durch baugeschichtliche gründe sich erweisen lasst, es wird vielmehr wahrscheinlich gemacht, dass der zuzug aus den Niederlanden den angaben Helmolds gemass erst um 1157 begonnen, jedoch zunachst nur einen geringen umfang gehabt hat, im bezug auf den backsteinbau schliesst sich der verf. der ansicht an, dass die technik desselben aus Oberitalien nach Deutschland übertragen worden sei.

65. Gust. Heinr. Schmidt, Zur agrargeschichte Lubecks und Ostholsteins. studien nach archivalischen quellen. Zurich, Orell Fussli u. co. 1887. X. 171 s. 7 m.

nach der im ganzen anerkennenden anz. von Er. Liesegang. Hist. zs. 62, 131 t. behandelt der vert. die kolonisation und germanisierung der am meisten vorgeschobenen Slavengebiete namentlich in bezug auf flureinteilung, feldsysteme, guts- und bauerwirtschaften.

66. Ed. Winkelmann, Kaiser Friedrich II. (Jahrb. d. deutschen geschichte.) 1. band [1218-1228]. Leipzig, Duncker u. Humblot. XII, 580 s. 13,20 m.

vom verleger nicht geschickt.

- 67. Arnold Busson, Beiträge zur kritik der steyerischen reimehronik und zur reichsgeschichte im 13. u. 14. jh. (III.) mit 2 kartenskizzen. Wien, Tempsky. 102 s. 1,80 m. (1—3 3,50 m.) vom verleger nicht geschickt.
- 68. Rasm. B. Anderson, Die erste entdeckung von Amerika. übers. von M. Mann. Hamburg, J. F. Richter. 62 s.
- vgl. jahresbericht 1888, 7, 44. als völlig wertlos verworfen von S. Ruge, Litztg. 1889 (9) 312 f. und (von dems.) Petermanns geogr. mitt. 35 litteraturber. no. 135. siehe abt. 12, 93.
- 69. J. Hansen, Westfalen und Rheinland im 15. jahrh. I. Die Soester fehde. Leipzig, S. Hirzel 1888. (Publik, aus den k. preuss. staatsarch. 34.) VIII, 141 und 484 s. 16 m.

nach der die klare und übersichtliche darstellung lobenden anz. von Wilh. Bernhardi, Hist. zs. 62, 122 f. lässt sich die innere geschichte der Soester fehde erst aus der fülle des hier gebotenen urkundlichen stoffes erkennen. 444 aktenstücke werden teils vollständig, teils im auszug, teils im regest veröffentlicht, von denen bisber erst 6 gedruckt sind.

70. Dietr. Schäfer, Hanserezesse von 1477—1530. 3. band. Leipzig, Duncker u. Humblot. 1888. VII, 586 s. 20 m.

vom verleger nicht geschickt. — Will. Fischer, Mitt. a. d. hist. litt. 17, 31 ff., welcher zugleich eine übersicht über den geschichtlichen inhalt giebt, rühmt die sorgsaltige arbeit.

71. Joh. Janssen, Geschichte des deutschen volkes seit dem ausgange des mittelalters. Freiburg i. Br., Herder 1888. 6. band. XXXI, 522 s. 5 m. — 2. band. 15. aufl. XXXII, 633 s. 6 m.

vgl. jahresbericht 1888, 7, 48 und 15, 4. — die beurteilung des werkes ist nach wie vor je nach dem standpunkte der rec. eine völlig entgegengesetzte. den 6. band nennt in der Lit. rundschau 15 (2) 51—54 s. E. Haas 'die gefährlichste waffe, die der verf. gegen den gegner richtete, eine mitrailleuse, die nach allen seiten tödliche geschosse speit'. rühmende anz. desselben bandes von Dittrich, Hist. jahrb. der Görres-gesch. 10, 389—398, und von L. Pastor, Revue des quest, hist. 91, 291: — angez. auch Katholik n. f. 31, panuar. fernere rec. Deut. merkur 20 no. 1, 2, 3, 5 (34 ff.), 6 (43 ff.), 10 (74 ff.), 11 (83 ff.) von B.

auf die tendenziöse darstellung weist hin A. Kluckhohn, Litztg. 1849 (32) 1162—1166. — Janssen, L'Allemagne et la reforme rec. Rev. crit. 23 no. 9 von Dejob.

72. Herm. Baumgarten, Geschichte Karls V. 2. band. 2. hälfte. Stuttgart, Cotta. VIII u. s. 1 717.

vgl. jahresbericht 1888, 7, 46. – günstige anz. des 2. bandes von A. St., Nation 1888 (11: 165 — v. Gruner, Mitt. a. d. hist. litt. 17, 269—277 giebt eine übersicht des inhalts, zum teil anerkennend rec. von 1. Pastor, Östr. lit. ebl. 6 (1) 5 f.

Einzelne landschaften. 73. Forschungen zur deutschen landesund volkskunde, hrsg. v. A. Kirchhoff. Stuttgart, Engelhorn.

vgl. jahresbericht 1888, 7, 113. -- von neu erschienenen lieferungen erwähnen wir: band 3, heft 4: A. Bezzenberger. Die kurische nehrung und ihre bewohner. 140 s. 7,50 m. angez. Petermanns geogr. mitt. 35 no. 2161. heft 5: Franz von Krones, Die deutsche besiedelung der östlichen Alpenlander, insbesondere Steiermarks, Kärntens und Krains nach ihren geschichtlichen und ortlichen verhältnissen. 176 s. 5,60 m. - die ausserordentlichen schwierigkeiten, welche sich der hier unternommenen aufgabe entgegenstellen, werden von dem verf. keineswegs verkannt, er selbst weist auf die vorbedingungen hin, unter denen erst später die besiedelung der Ostalpen in erschöpfender weise sich wird darstellen lassen, und betrachtet seine eigene arbeit gewissermassen als einen blick aus der vogelperspektive, unter diesem gesichtspunkte verdient die tuchtige arbeit alle anerkennung. zeitgrenze, bis zu welcher der verf, die geschichtlichen vorbedingungen und ursachen der deutschen besiedelung und ebenso die örtlichen ergebnisse derselben darzustellen sich vorgesetzt hat, ist der schluss des 13. jahrhunderts, doch geht er vielfach über diesen zeitpunkt hinnus. - die sonst anerkennende anz. von Wilh. Tomaschek, Litztg. 1889 31 1126 f. vermisst eine karte. lobende anz. von Widmann, Zs. f. d. realschulw. 14, 544. angez, Lit. cbl. 1889 39 1335 und Deut, geogr. blatt. 17, 188. -J. B. Nordhoff, Haus, hot, mark und gemeinde Westfalens im historischen überblick. 35 s. 1,20 m. indem verf. die allmähliche entwickelung des bauernhofes betrachtet, giebt er zugleich einen dankenswerten beitrag zur wirtschatts- und kulturgeschichte ebenso wie zur alteren landes und volkskunde. von den fruher erschienenen lieferungen wurden recensiert: 2. 1 Schlesinger, Nationalitatsverhaltnisse Bohmens, von Meitzen, Litztg. 1889 (5) 2, 6 Lowl, Siedelungsarten, Lit. cbl 1555 (44) 1512 f. 171 ff

(fragmentarisch; als vorarbeit wertvoll). 3, 2 (Jäschke, Das Meissnerland) von Will. Fischer, Deut. litbl. 11 (34) 174 und im wesentlichen anerkennend von H. Hergesell, Litztg. 1888 (45) 1648 f. kurz angez. auch Geogr. blätt. 12, 187 und Petermanns geogr. mitt. 35 no. 240 von Al. Supan.

74. C. Mehlis, Studien zur ältesten geschichte der Rheinlande. 10. abt. mit 4 tafeln. Leipzig, Duncker u. Humblot. 113 s. 3 m.

vom verleger nicht geschickt. — vgl. jahresbericht 1888, 7, 69. — aus dem inhalt ist hervorzuheben: 2. Zur zeit der erbauung der rheinischen ringmauern (La Tènezeit). 4. Die denkmäler der Cimbern am Rhein (über die Tac. Germ. 37 erwähnten castra ac spatia). 11. Schlüsse (die erbauung von wallburgen fällt zumeist in das 5.—4., 2.—1. jh. v. Chr. und das 4.—5., 9.—10. jh. nach Chr.). — angez. Korrbl. d. westd. zs. f. gesch. u. kunst 8 (1) 13 f. und von Ge. Wolff, Berl. philol. wochenschr. 9, 1116 ff.

75. Karl Lamprecht, Skizzen zur rheinischen geschichte. Leipzig, Dürr 1887.

vgl. jahresbericht 1887, 7, 60. — nach der anz. von X., Hist. zs. 62, 135 ff. enthält das werk 7 grossenteils bereits veröffentlichte abhandlungen: Das Rheinland als stätte alter kultur. Recht und wirtschaft zur Frankenzeit. Die geistliche reformbewegung in den Moselklöstern des 10. jahrh. Stadtherrschaft und bürgertum zur deutschen kaiserzeit. Stadtkölnisches wirtschaftsleben gegen schluss des mittelalters. Die schicksale des bauernstandes während des mittelalters und seine lage gegen schluss des 15. jahrh. Der dom zu Köln; seine bedeutung und seine geschichte, diese stücke bilden jedoch ein ganzes, welches dem leser ein bild rheinischer kulturund wirtschaftsverhältnisse im rahmen der politischen und rechtlichen entwickelung von den ältesten zeiten ab stufenweise vor augen führt.

76. J. Schneider, Beiträge zur ältesten geschichte des stadtund landkreises Düsseldorf. Düsseldorf, C. Kraus 1888. 18 s.

nach der anz, von Chambalu, Berl. phil. wochensch. 9 (31, 32) 1005 f. giebt verf. eine gedrängte übersicht über die geschichte des rechtsseitigen Niederrheins von Pytheas an bis ins 10. jahrh.

77. P. F. Stälin, Geschichte Württembergs. 1. band, 2. hälfte. s. 448-864. Gotha, F. A. Perthes 1887.

vgl. jahresbericht 1888, 7, 83. — die rec. von F. v. Krones, Za. f. d. östr. gymn. 39, 915 ff. rühmt das trotz aller knappheit der darstellung farbenreiche bild des sozialen und des kulturlebens. als schönes und nützliches buch bez. von Ed. Heyck, Mitt. d. inst. f. östr. geschichtsf. 10, 486 f.

78. Sigmund Riezler, Geschichte Bayerns. 3. band [von 1347—1508]. Gotha, Fr. A. Perthes. XXIV, 981 s. 19 m.

vgl. jahresbericht 1879 no. 146; 1880 no. 290. - das buch tritt in dem vorliegenden bande den übrigen im Perthesschen verlage erschienenen spezialgeschichten gleichwertig an die seite. die politische geschichte hat in dieser zeit der teilungen und der gegenseitigen befehdung der einzelnen herrscherlinien fast nur vom speziell-bayrischen standpunkt aus interesse; um so erfreulicher ist es, dass in dem bande auch der kulturgeschichtliche teil zur vollen geltung kommt. die veränderungen auf dem gebiete der staatsrechtlichen verhaltnisse und der ständegliederung, die bildung der bayrischen landschatt, die inneren vorgänge und wandlungen im gesellschaftlichen und kirchlichen leben, die nachklange aus der blütezeit der deutschen poesie, die entwickelung der geschichtschreibung. das aufblühen des humanismus erfahren eine eingehende darstellung. mehrere stammtafeln und eine geschichte der weltlichen reichsunmittelbaren von 1180- 1505 sind dem bande beigegeben.

79. M. Schwann, Illustrierte geschichte von Bayern. 2.—29. lief. Stuttgart, süddeutsches verlagsinstitut. je 0,40 m.

vgl. jahresbericht 1888, 7, 85, --- plan und anlage sind dieselben wie bei dem unter no. 49 besprochenen buche, und das dort gesagte trifft zum teil auch für das vorliegende werk zu. doch sind auch wesentliche unterschiede vorhanden, die aus dem mittelalter stammenden bildlichen darstellungen treten hier mehr zurück; was dafür geboten wird, zeigt teilweise eine recht mangelhafte ausführung und gereicht dem buche nicht zur zierde, dagegen verdient die darstellung alle anerkennung, da der verf, wenn er auch den wert des quellenstudiums wol unterschätzt, die besten hulfsmittel herangezogen und auch die wirtschaftlichen und überhaupt die kulturverhaltnisse nicht vernachlassigt hat, über den rahmen einer geschichte Bayerns geht das werk, welches namentlich die urgeschichte ausführlich behandelt, nicht zu seinem schaden überall hinaus.

50. F. Ludw, Baumann, Geschichte des Allgaus 18.—20. heft 2. band s. 449--640. Kempten, Kosel. je 1,20 m. vgl. jahresbericht 1888, 7, 86.—als dem werte nach über allen deutschen provinzialgeschichtswerken stehend bezeichnet von A. Birlinger. Alemannm 17, 288.

51. Joh. Looshorn, Geschichte des bistums Bamberg. Munchen, Zipperer 1888. 2. band [1102 - 1303]. 4 het. s. 401 bis 576. 2.40 m.

vom verleger nicht geschickt — vgl jahresbericht 1888, 7, 81, unter besonderem titel erschien: Joh. Looshorn, Das bistum Ram-

berg von 1139—1303. nach den quellen bearbeitet. München, Zipperer. 550 s. 7,50 m.

- 82. Joh. Rothes Chronik von Thüringen. bearb. u. hrsg. von E. Fritsche. Eisenach, Bacmeister. 264 s. 3,60 m. vgl. abt. 14.
- 83. F. Günther, Der Harz in geschichts-, kultur- und landschaftsbildern. Hannover, Meyer. 912 s. 13 m.
- vgl. jahresbericht 1888, 7, 89. kurze günstige anz. von Paul Krollik, Mitt. a. d. hist. litt. 17, 296 f.
- 84. F. Günther, Der Ambergau. Hannover, Meyer 1885 bis 1887.
- vgl. jahresbericht 1888, 7, 90. empfehlende kurze anz. von Paul Krollik, Mitt. a. d. hist. litt. 17, 296 f.; die sonst anerkennende anz. von C. J., Hist. zs. 62, 132 f. vermisst register und karte.
- 85. Karl Uhlirz, Geschichte des erzbistums Magdeburg unter den kaisern aus sächsischem hause. Magdeburg, Neumann 1887.
- vgl. jahresbericht 1888, 7, 97. sehr lobende anz. von Walth. Schultze, Mitt. a. d. hist. litt. 17, 8—11.
- 86. O. Bracklo, Zusammenstellung einiger notizen betr. die warfen und ihre alten heidnischen besitzer, oder versuch einiger blicke in die urzeit unserer friesischen heimat. Emden, Haynel. III, 66 s. 1,50.

die abhandlung ist der konferenz-vortrag eines geistlichen und von diesem gesichtspunkte aus zu beurteilen. der verf. nimmt für die warfen — erderhöhungen, auf welchen wohnstätten errichtet worden sind — künstlichen ursprung an; uns scheint für einen allerdings nur kleinen teil derselben die natürliche entstehung nicht ausgeschlossen zu sein. der hauptteil der arbeit ist der gottesverchrung der heidnischen Friesen gewidmet; hier handelt es sich namentlich darum, aus namenanklängen den früheren kult zu erkennen. es ist dies ein unsicheres gebiet, und es muss dahingestellt bleiben, wie weit es dem verf. gelungen ist, "aus der schwüler werdenden luft bedenklicher vermutungen in offenes feld" zu kommen und mit seinen mutmassungen das richtige zu treffen. bei der art der entstehung und dem zwecke der arbeit ist es erklärlich, dass dem verf. wichtige neuere untersuchungen entgangen sind; so scheint ihm Mullenhoffs Altertumskunde unbekannt geblieben zu sein.

87. O. G. Houtrow, Ostfriesland. eine geschichtlich-ortskundige wanderung gegen ende der fürstenzeit, mit abb. u. karten. Aurich, Dunkmann. 1. lief. s. 1—80. 1 m.

vom verleger nicht geschickt.

88. Rob. Chalybaeus, Geschichte Ditmarschens bis zur eroberung des landes im jahre 1559. mit einer karte des landes. Kiel, Lipsius u. Tischer 1888. XII, 329 s. 5 m.

nach der rec. Lit. cbl. 1888 (42) 1447 f. hat verf. ein zugleich lesbares, für einen weiteren leserkreis geeignetes und den anforderungen der wissenschaft genugendes werk geliefert. K. E. H. Krause, Mitt. a. d. hist. litt. 17, 259-262 macht dagegen eine grössere anzahl von ausstellungen: ebenso Dietr. Schäfer, Litztg. 1889 (30) 1083 f., nach dem die kenntnis ditmarsischer geschichte durch das buch an keinem punkte wesentlich gefördert worden ist.

89. Caj. Möller u. C. Godt, Geschichte Schleswig-Holsteins, von der ältesten zeit bis auf die gegenwart. 3. abt. von der erhebung bis auf die gegenwart. Altona, Reher. XII, 272 s.

vgl. jahresbericht 1888, 7, 94.

90. Morgenbessers Geschichte von Schlesien. 3. auf. neu bearb. u. hrsg. von Heinr. Schubert. Breslau, Max u. co. 1.—3. lief. s. 1—160. je 0,50 m.

das buch, die neubearbeitung des zum teil veralteten und vollständig vergriffenen geschichtswerkes von Mich. Morgenbewer, stellt sich die aufgabe, gebildeten kreisen für die geschichte Schlesiens ein populäres und billiges hulfsmittel zu bieten. die 3. lief. reicht bis 1526, ein zeichen, dass der schwerpunkt des werkes, das auf etwa 10 lieferungen berechnet ist, in der neueren geschichte liegen soll. über die urgeschichte geht der verf., was im vorliegenden falle nur zu billigen ist, mit einigen vorsichtigen bemerkungen fort: dass im ubrigen das buch nicht gerade eine bereicherung der deutschen altertumskunde bietet, ist ihm nicht zum vorwurf zu machen, weil dies nicht in seiner absicht liegt und weil die frühere geschichte Schlesiens, von der deutschen kolonisation abgesehen, wie fast alle partikulargeschichten mehr oder weniger nur lokale bedeutung hat.

91. Franz Schröfter, Schlesien, eine schilderung des Schlesierlandes. 2. bd. mit 10 stahlstichen und 46 holzschn. VIII. 415 s. lex. 8". Glogau, Flemming 1888. geb. 15 m

vgl. jahresbericht 1887, 7, 81. angez. Petermanns geogr. mitt 35 no. 2162 (Partsch.)

92. B Dudik, Mahrens allgemeine geschichte Brunn, Wimker 1888. 12. band: die zeit der Luxemburger. 2. teil. XI, 677 s. 8 m.

vom verleger meht geschickt.

93. G. D. Teutsch, Geschichte der Siebenbürger Sachsen für das sächsische volk. 2. aufl. 2 bände. Leipzig, S. Hirzel. IV, 341 u. IV, 417 s. 8 m.

vom verleger nicht geschickt.

- 94. Alfons Huber, Geschichte Österreichs. 3. band. Gotha, F. A. Perthes. XX, 563 s. 11 m.
- vgl. jahresbericht 1888, 7, 107. empfehlende anz. von O. R—ch, Lit. cbl. 1888 (40) 1372 f. von band 3 rühmende anz. von Franz Ilwof, Mitt. a. d. hist. litt. 17, 250—254.
- 95. Karl Dändliker, Geschichte der Schweiz. mit kulturhist. plänen und karten. 3. band. Zürich, Schulthes 1887/88. 800 s. 12 m. vgl. jahresbericht 1888, 7, 111. nach der rec. Lit. cbl. 1889 (23) 782 f. ist in dem 3. bande die schwierige aufgabe mit geschick und geschmack gelöst worden.
- 96. Joh. Dierauer, Geschichte der schweizerischen eidgenossenschaft. I. band [bis 1415]. Gotha, F. A. Perthes 1887.
- vgl. jahresbericht 1888, 7, 110. rec. von G. Tobler, Litztg. 1889 (3) 92 ff. (die aufgabe ist vorzüglich gelöst). in jeder hinsicht gerühmt von A. Huber, Mitt. d. inst. f. östr. geschichtsf. 10, 330 f.
- 97. J. A. Pupikofer, Geschichte des Thurgaus. 2. aufl. 12. u. 13. lief. (2. band s. 801-886 und Geschichte des Thurgaus von 1798-1830, bearb. von G. Sulzberger, XII u. s. 1-263). Frauenfeld, Huber 1888. 1,60 m. u. 2 m.

vgl. jahresbericht 1887, 7, 98.

- 98. Carl frh. von Czoernig, Die deutschen sprachinseln im süden des geschlossenen deutschen sprachgebietes in ihrem gegenwärtigen zustande. Klagenfurt, Kleinmayr. 22 s. 0,90 m. siehe abt. 5, 6.
- Berlin, Brachvogel u. Ransst. 1. band. XI, 556 s. 2. band. VIII, 575 s. vollst. 14 m. vgl. jahresbericht 1888, 7, 96. als ein willkommenes handbuch zu schneller orientierung bezeichnet in der anz. von Friedr. Krüner, Mitt. a. d. hist. litt. 17, 67—73 (abgedruckt Mitt. d. v. s. gesch. Berlins 1889 (5) 59 st.). dagegen von Ludw. Geiger, Nation 5 (47) 667 st. und ebdas. 6 (26) 398 ungünstiger beurteilt; die ungleichmässige behandlung des stoffes und die oberstächlichkeit der zweiten hälste werden getadelt. anerkennende anz. von K. Jentsch, Blätt. st. lit. unth. 1889 (16) 253 st.; i. g. günstige anz. von F. Holtze, Forsch. z. brand. u. preuss. gesch. 2, 290.

F. G. Ad. Weiss, Chronik der stadt Breslau. Breslau, Woywod. VII. 1185 s. mit 2 tafeln. 13.50 m. angez. Nationalztg. 1888 no. 555.

Die chroniken der deutschen städte vom 14. bis ins 16. jahrhundert. hrsg. durch die hist, kommiss, bei d. kgl. bayr. ak. d. wiss. 21. band: die chroniken der westfälischen u. niederrheinischen städte. 2. bd.: Soest. Leipzig, Hirzel. XLVIII, 431 s. vgl. jahresbericht 1888, 7, 75. — die sorgfalt und den wert der arbeit erkennt an die rec. von II., Hist. zs. 62, 533 ff.

M. B. Lindau, Geschichte der kgl. haupt- u. residenzstadt Dresden von den ältesten zeiten bis zur gegenwart. 2. aufl. 1. lief. Dresden, v. Grumbkow 1888. 64 s. 1 m.

Geschichte der stadt Düsseldorf in 12 abhandlungen (3. jahrbuch des düsseldorfer geschichtsvereins). Düsseldorf, C. Kraus 1888. VII, 499 s. 8 m. inhalt u. a. Schneider, Zur altesten geschichte des stadt- und landkreises Düsseldorf. [siehe oben no. 76.] Eschbach, Zur verfassungsgeschichte der stadt Düsseldorf. Kniffler, Entwickelung des schulwesens in Düsseldorf. vgl. jahresbericht 1888, 7. 71. — augez. von Ge. von Below, Litztg. 1888 (47) 1717 f.

Hertzberg, Geschichte der stadt Halle a. d. S. von den antängen bis zur neuzeit. I. Halle im mittelalter. Halle, buchh, des waisenhauses. XIV, 534 s. nebst 2 hist, kart. sowie 2 lith. abb. 6 m.

E. H. Wichmann, Hamburgische geschichte in darstellungen aus alter und neuer zeit. 2. halfte. IV u. s. 153—304 gr. 4° mit abb. Hamburg, O. Meissner. 8 m. (vollst. 16 m.). vgl. jahresbericht 1888, 7, 93.

Karl Koppmann, Geschichte der stadt Rostock. 1. teil bis 1532]. Rostock, W. Werther. 151 s. 2 m. die nachweisungen vermisst die anzeige von K. F. H. Krause, Mitt. a. d. hist. litt. 17, 170 f.

B. Anemuller, Geschichtsbilder aus der vergangenheit Rudolstadts. Rudolstadt, Muller. IV, 66 s. 1 m.

Boner. auswahl solcher werke, welche auch tur das germanische altertum von wert sind, für eingehendere studien vgl. namentlich die bibliographie der Westd. zs. f. gesch. u. kunst und das Korrespondenzbl. der genannten zeitschrift.)

100. Rud. Schneider. Litteraturbericht zu Caesar. Jahresberichte der berl. philol. ges. 14, 329-348. 101. E. Dünzelmann, Der schauplatz der Varusschlacht, Gotha, Perthes. 24 s. 0,60 m.

verf. nimmt an, dass der Lupias die Hunte sei, Aliso bei Hunteburg und das von Arminius angegriffene sommerlager des Varus bei Felstehausen gelegen habe. wenn er s. 7 mit recht darauf hinweist, dass über die frage nach den wegen, welche 15 n. Ch. die drei heere des Germanicus einschlugen, 'noch keine meinung geäussert ist, die mit den angaben der quellen nach allen richtungen im einklange stände', so trifft dies auch für seine eigene schrift zu, da die angaben des Dio Cassius (34, 33) über den Lupias nur gezwungen auf die Hunte passen. das werk des verf. teilt das geschick fast aller veröffentlichungen über die Varusschlacht, mit vielen angaben der alten schriftsteller im einklang zu stehen und andererseits wegen unbeseitigt gebliebener inkongruenzen mit erfolg angegriffen werden zu können. der direkte widerspruch, in dem die berichte des Vellejus und des Dio Cassius mit einander stehen, die verschwommenheit vieler angaben des Tacitus und sein hang, auf rhetorischen klang mehr zu sehen als auf genauigkeit des inhalts, endlich die geographischen veränderungen, die inzwischen in Deutschland vor sich gegangen sind: alles dies wirkt zusammen, um eine feststellung des Varusschlachtfeldes so lange als aussichtslos erscheinen zu lassen, als nicht neue Römerfunde einen unwiderleglichen beweis liefern. die münzfunde von Barenau sind in dieser beziehung von geringem werte, weil ihr ursprung nicht feststeht (vgl. auch Schierenberg, Die Kriege der Römer CXXIIIa). die befestigungen bei Felstehausen können nach dem vorliegenden werke nicht beurteilt werden, weil diesem leider karten und pläne fehlen. und das s. 18 erwähnte denkmal ist nicht mehr vorhanden. solange dasselbe nicht wieder aufgefunden ist, wird D. also seine ansicht auf den nachweis stützen müssen, dass die schanzen bei Felstehausen wirklich römisch sind. — die anz. von E. Ziegeler, Neue phil. rundsch. 9, 137 ff. erkennt die annahmen des vers. als scharfsinnig und wahrscheinlich an.

102. Otto Dahm, Die Hermannsschlacht. vortrag. Hanau, G. M. Alberti 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 7, 120. — die kurze anz. von E. Dunzelmann, Neue philol. rundschau 1889 (7) 111 rühmt die klare, sachkundige darstellung, findet aber, dass für die ansicht des verf., das sommerlager des Varus habe bei Rehme gelegen, für den abmarsch komme nur das Elsetal in betracht und die katastrophe habe bei Barenau stattgefunden, weder der ausgangs- noch der endpunkt zweifellos feststehe. — dagegen pflichtet Paul von Rohden, Wochenschr. f. klass, phil. 6 (39) 1057 den ansichten des verf. über

die Varusschlacht mehr bei als seinen übrigen aufstellungen. zustimmende inhaltsangabe von Ge. Wolff, Berl. phil. wochenschr. 9 (29, 30) 936 - 941.

103. M. von Sondermühlen, Spuren der Varusschlacht. Berlin, Issleib 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 7, 127. — kurz angez, von E. Dünzelmann. Neue philol. rundschau 1889 (6) 95; die etymologischen deutungen seien unzureichend. in vielen punkten zustimmende anz. von Ge. Wolff. Berl. phil. wochenschr. 9 (29, 30) 936 – 941.

104. Paul Hoefer, Die Varusschlacht, ihr verlauf und ihr schauplatz. Leipzig, Duncker u. Humblot 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 7, 122. — zum teil zustimmende anz. von G. H., Hist, zs. 61, 477 f. zustimmende besprechungen von W. Fischer, Korrbl. d. d. ges. f. anthrop. 19 (8) 62—65. rec. von Ch. Lécrivain, Revue hist. 14 169 ff. (im allgemeinen überzeugend), für den rec. im Lit. cbl. 1889 27: 909 ff. ist in dem gewirr von ansichten der Barenauer munzfund der einzige leitstern für die auffindung der wahrheit.

105. Herm, Neubourg, Die örtlichkeit der Varusschlacht. Detmold, Meyer 1887.

vgl. jahresbericht 1888, 7, 121. -- die anz. von W. Martens, Hist. zs. 61, 476 tadelt die willkürlichkeiten der beweisführung: die übersicht über die Romerfunde sei verdienstlich.

106. Bocker, Damme als der mutmassliche schauplatz der Varusschlacht. Köln, Bachem 1887.

vgl. jahresbericht 1888, 7, 124. – angez. Hist. zs. 61, 476 von W. Martens (kaum ernst zu nehmen).

107. G. Aug. B. Schierenberg, Der Ariadnefaden für das labyrinth der Edda oder Die Edda eine tochter des Teutoburger waldes. Frankfurt a. M., Reitz u. Kohler in komm. XVIII, 196 s.

die schrift ist wegen der bekannten annahme des verf, über den zusammenhang zwischen Elda und Varusschlacht an dieser stelle zu erwahnen; naher darauf einzugehen verlohnt sich schon deshalb nicht, weil die ausicht Schierenbergs über das schlachtteld des j. 9 hier nur kurz erwähnt wird und über dieselbe auf jahresbericht 1888, 7, 125 verwiesen werden kann, man kann, auch wenn man die annahmen des verf, und ihre begrundung in allen hauptpunkten ablehnt, sich doch des bedauerns nicht enthalten, dass auch diejenigen ansichten Schierenbergs, welche auf besonderen kenntnissen oder studien des verf, berühen, wie die über die Barenauer munzen und über die Dorenschlucht, bisher zu wenig beschtung gefunden haben, über rec, vgl. no 108 – eine schrift Schierenbergs, die, auf kosten des verf, gedrückt, ursprunglich dem

Korrespondenzbl. des gesamtv. d. d. geschichts- u. altertumsv. beigelegt werden sollte, deren aufnahme aber von der redaktion verweigert wurde, sei bei dieser gelegenheit erwähnt: Die schamlose
lüge, dass Arminius römischer soldat, bürger und ritter gewesen sei,
vor dem richterstuhle des gesunden menschenverstandes.

108. G. Aug. B. Schierenberg, Die Kriege der Römer zwischen Rhein, Weser und Elbe. Frankfurt, Reitz u. Köhler 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 7, 125. — angez. (ebenso wie Die rätsel der Varusschlacht) Bl. f. lit. unt. 1888 (9) 142 von J. Mähly (verf. ermangelt der kritischen fähigkeit: doch enthält sein buch brauchbares und gutes). auch die rec. dieser und der vorgenannten schrift von G. H., Hist. zs. 62, 288 f., welche die kühnen hypothesen des verf. verwirft und den leidenschaftlichen ton rügt, gesteht dem verf. zu, dass er ein genauer kenner seiner heimat ist, und nimmt an, dass er in vielen punkten zustimmung finden wird.

109. Aug. Deppe, Der tag der Varusschlacht. Jahrb. d. v. v. altertumsfr. im Rheinl. 87, 53-59.

es wird auf die wichtigkeit der berechnung des schlachttages (2. august) durch Zangemeister hingewiesen.

- 110. Aug. Deppe, Die varianische truppenverteilung. Korrbl. d. d. ges. f. anthrop. 20 (7. 8).
- 111. Fried. Knoke, Die kriegszüge des Germanicus in Deutschland. Berlin, Gaertner 1887. XI, 566 s. 15 m. Nachtrag. Berlin, Gaertner 1888. 215 s. 5 m.
- vgl. jahresbericht 1888, 7, 119. die unwahrscheinlichkeit einzelner behauptungen hebt hervor E. Dünzelmann, Neue philol. rundschau 1889 (7) 109 ff. ferner rec. von W. Martens, Hist. zs. 61, 473—477 (ein hervorragendes werk). die neueren ansichten über die örtlichkeit der Varusschlacht behandelt Cl. Florin in der wiss. beil. d. Leipz. ztg. 1889 no. 7. G. Andresen, Wochenschr. f. klass. phil. 6 (16) 433—438 referiert über den nachtrag in meist zustimmender weise; die anz. Berl. philol. wochenschr. 9 (16) 499 bis 506 hält den polemischen ton desselben für überflüssig. anz. des nachtrags von R. Cagnat, Rev. crit. 23 (12) 225 (unentbehrliche ergänzung des hauptwerks). kurze inhaltsangabe von W. Rottmanner, Bl. f. bayr. gymnschw. 8, 427 f.; als trotz aller berechtigten einwendungen wertvoll bezeichnet von demselben ebda. 1888 (5. 6) 326 ff.
- 112. Paul Bachr, Die örtlichkeit der schlacht auf Idistaviso. Halle, Hendel 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 7, 128. rec. von Ge. Wolff, Berl. phil. wochenschr. 9, 123 f. (auf unsicheren fundamenten aufgebaut).

- 113. E. von Kallée, Das rätisch-obergermanische Kriegstheater der Römer. Württemb. vierteljahrsh. f. stat. u. landesk. 1888, 81 127.
- vgl. jahresbericht 1888 7, 117. die anz. von P. Weizsäcker, Wochensch. f. klass. phil. 5 (27) 741 ff. erkennt an, dass die arbeit, welcher verf. freilich nicht in allen punkten zustimmt, von gründlichen lokal und geschichtsforschungen, von einem geubten militärischen blick und von besonnenem urteil zeuge.

Tacitus. 114. Wallichs, Die geschichtschreibung des Tacitus. Leipzig, Fock in komm. 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 7. 134. - rec. Wochenschr. f. klass. phil. 5 (47) 1429 f. von A. Eussner (verf. ist nicht im stande, ein problem rein zu entwickeln und eine untersuchung ruhig zu führen). kurz angez. Berl. philol. wochenschr. 8 (44) 1364 (gründliche psychologische analyse, apologetisch massvoll).

115. Cornelii Taciti Germania. Scholarum in usum ed. Iga. Prammer. Wien, Gerolds sohn. XI, 35 s. 12°. 0,60 m.

text nach Halm und J. Muller. hinzugefügt ist nur ein index nominum. auf der beigegebenen karte wäre Idistaviso, dessen lage noch immer vielumstritten ist, besser fortgeblieben; ebenso Aliso.

- 116. Dasselbe. Erläutert von Heinr. Schweizer-Sidler. 5. aufl. Halle, waisenhaus buchh. XVIII. 150 s. 2 m.
- vgl. jahresbericht 1885, 302. für die 5. aufl. ist namentlich die fortsetzung von Mullenhoffs altertumskunde eingehend benutzt worden; eine bereicherung hat das werk durch hinzufügung eines registers erfahren. dem ziele naher zu kommen, 'dass der angehende studierende die alteste zusammenhängende urkunde des germanischen stammes im lichte der heutigen altertumswissenschaft betrachte und beurteile', ist der verf. mit ernst bemuht gewesen.

Bohm.

## VIII. Kulturgeschichte.

Allgemeines, 1. O. Schrader, Etymologisches und kulturgeschichtliches. Zs. f. vergl. sprachforschung 30 -5 461--485.

2. J. Wenger. Unglucks-chromk oder die denkwurdigsten elementaren verheerungen oder zerstorungen im natur- und kultur- leben aller zeiten. Bern, Jenni o j. VIII. 152 s. 2,50 m.

das buch beansprucht keine wissenschaftliche bedeutung, es

will 'als ergänzung zu den bestehenden chronologischen handbüchern wie als nachschlagebuch dem zeitungsleser über das wissenwerteste in lapidarischer kürze möglichst zuverlässigen aufschluss erteilen'. der stoff ist nach sachlichen gesichtspunkten in 15 abschnitte geordnet (erdbeben, sturmfluten, bergstürze, witterungsverheerungen, teuerungen u. s. w.), in den einzelnen abschnitten werden die tatsachen historisch gruppiert. quellennachweise fehlen, wie auch jegliche kritik ausgeschlossen bleibt. — rec. Lit. cbl. 1889 (5) 142—143.

- 3. Frdr. Nonnemann, Deutschland über alles! populäre kulturgeschichte des deutschen volkes. 4. lief. Leipzig, Werther 1888. s. 241—320. je 1 m. nicht geliefert.
- 4. Aug. Sach, Deutsches leben in der vergangenheit. 1. band. Halle a S., buchhandlung des waisenhauses. VIII, 806 s. 6 m. nicht geliefert.
- 5. Gustav Freytag, Bilder aus der deutschen vergangenheit. 2. band, 2. abt.: Aus dem jahrhundert der reformation. 17. aufl. Leipzig, Hirzel. 384 s. 4.50 m.

vgl. jahresbericht 1888, 8, 9.

- 6. H. Gildemeister, Das deutsche volksleben im 13. jahrhundert nach den deutschen predigten Bertholds von Regensburg. Jena, Dubis. 54 s.
- 7. Ph. Mayer, Die kulturhistorische entwickelung Deutschlands in der zweiten hälfte des 16. jahrhunderts in besonderer bezugnahme auf die sächsischen lande, bearb, von R. Carius, Cottbus, Kühn. IV, 105 s. 2 m.

nicht geliefert.

- 8. Julius Lippert, Deutsche sittengeschichte. teil 1: von der urzeit bis auf Karl den Grossen. Leipzig, Wien u. Prag, Freytag u. Tempsky. 212 s. [wissen der gegenwart bd. 68.]
- 9. Heinrich von Eicken, Geschichte und system der mittelalterlichen weltanschauung. Stuttgart, Cotta 1887.
- vgl. jahresbericht 1888, 8, 4. angez. Hist. zs. 62, 101—109 von Wilh. Bernhardi, der ausführlich den inhalt des warm empfohlenen buches angiebt.
- 10. G. Bilfinger, Der bürgerliche tag. untersuchungen über den beginn des kalendertages im klassischen altertum und im christlichen mittelalter. Stuttgart, Kohlhammer. 286 s.

- 11. Ludwig Hänselmann, Werkstücke. gesammelte studien und vorträge zur braunschweigischen geschichte. 2 bände. Wolfenbüttel, Zwissler 1887.
- vgl. jahresbericht 1888, 8, 14. nach der anzeige Hist. 25. 61, 166—167 enthält der erste band mehrere in unser gebiet fallende aufsätze: Braunschweig im täglichen kriege des mittelalters, feuerhilfe und feuerpolizei im alten Braunschweig, weinschankgerechtsame in Braunschweig und vergrabene und eingemauerte tongeschirre des mittelalters. rec. Mitt. a. d. hist. litt. 16, 155 ff.
- 12. Die schweizer städte im mittelalter im 52. neujahrsblatt zum besten des waisenhauses in Zurich f. 1889. Zurich, Höhr. 49 s. mit bildern und 1 taf. 2,20 m. nicht geliefert.
- 13. Strassburger, Ein tag in Ascherslebens mauern im jahre 1494. Zs. des Harzvereins f. gesch. u. altertumskunde 21 (2) 442--453.
- 14. R. Hager, Bilder und zuge aus Nurnbergs geschichte im übergang vom mittelalter zur neuzeit [1489—1501]. Nurnberg. Korn. 48 s. 0,60 m.

nicht geliefert.

15. L. Schlesinger, Saaz in der Hussitenzeit bis zum tode Ziskas. Mitt. des vereines t. geschichte der deutschen in Böhmen. 27. 97--154.

Saaz, eine deutsche stadt ottokarischer gründung, wird in der Hussitenzeit tschechisiert.

16. Alwin Schultz, Das hofische leben zur zeit der minnesanger. zweite vermehrte und verbesserte auflage. Leipzig. S. Hirzel. 1. band XVI. 688 s. mit 176 holzschnitten: 2. band 504 s. mit 196 holzschnitten.

vgl. jahresbericht 1879 no. 191. 1880 no. 391. 1881 no. 350, 1882 no. 286. — die seit dem erscheinen der 1. auflage veröffentlichten hervorragenden schriften von Weinhold, Rosières, Gautier, Roth v. Schreckenstein, G. Kohler sind für die neue auflage ebensoberucksichtigt worden wie die hierher gehörigen kleineren spezialuntersuchungen und die seitdem neu publizierten gedichte, sorgfaltig sind auch die andeutungen und berichtigungen in den zahlreichen kritiken der 1. auflage benutzt und so mancherlei mängel beseitigt, ferner hat das werk dadurch gewonnen, dass die holzschnitte um 125 vermehrt wurden, die wie die trüheren kritisch ausgewählt sind und den vermerk ihres ursprunges trägen, die stoffliche anordnung und sonstige einrichtung des buches hat wesentliche anderungen nicht erfahren, doch ist das verzeichnis der benutzten quellen-

schriften (mit recht) fortgeblieben, auch hat jeder band jetzt sein sachregister, wodurch die bequemlichkeit im gebrauch nicht erhöht ist.

17. Th. Volbehr, Zur entwicklungsgeschichte des 'guten tones'. Mitt. aus d. germ. nationalmuseum 2 (29) 225-231.

an der hand einzelner werke werden 'die wichtigsten stationen des seltsamen weges' gekennzeichnet, 'den der deutsche gesellschaftsmensch seit dem ausgange des 15. jahrhunderts zurückgelegt hat'.

- 18. Georg Steinhausen, Geschichte des deutschen briefes. zur kulturgeschichte des deutschen volkes. 1. teil. Berlin, Gaertner 1889. V, 190 s. 4,50 m. siehe oben 6, 13.
- 19. Leist, Hößische sitte im alten briefstil. Zs. f. gesch. u. politik 1888 (7) 548-554.

berücksichtigt die zeit vom ausgang des 16. bis zum 18. jahrh.

- 20. Lemcke, Zur glockenkunde. Monatsbl. hrsg. v. d. gesellschaft für pommersche geschichte und altertumskunde 1888 no. 1-6, s. 1-8, 18-22, 33-41, 50-57, 65-76, 82-87.
- Such- und schriftwesen. 21. Karl Stehlin, Regesten zur geschichte des buchdrucks bis zum jahre 1500. aus den büchern des staatsarchivs, der zunstarchive und des universitätsarchivs in Basel. II. Archiv für geschichte des deutschen buchhandels 1889, 6—70.
- 22. Simon Widmann, Eine Mainzer presse der reformationszeit im dienste der katolischen litteratur. ein beitrag zur geschichte des buchhandels und der litteratur des 16. jahrhunderts auf grund von bisher unbekannten briefen geliefert. mit zwei holzschnitten. Paderborn, Schöningh. VI, 111 s. 2,40 m.

diese sehr sorgfältige und wertvolle monographie giebt auf grund einer anzahl vom verfasser aufgefundener briefe ein anschauliches bild von den schicksalen, dem geschäfts- und familienleben des Mainzer buchdruckers Franz Behem, im zweiten teil des buches werden diese meist an Behem und seine söhne gerichteten briefe abgedruckt und über die in den briefen erwähnten personen biographische mitteilungen gemacht, ein verzeichnis der Behemschen drucke und ein namenregister machen den beschluss. — angez. Lit. cbl. 1849 (25) 862—863.

- 23. Hennen, Die buchdruckerei in Trier im 15. jahrhundert. Düsseldorf, Hennens selbstverlag. fol. 0,60 m.
- 24. Paul Kristeller, Die Strassburger bücher-illustration im 15. und im anfange des 16. jahrhunderts. [Beiträge zur kunstgeschichte. neue folge VII.] Leipzig, Seemann. 172 s. m. 39 illustrationen. 6 m.

25. F. Waldner, Quellenstudien zur geschichte der typographie in Tyrol bis zum beginne des 17. jahrhunderts. Innsbruck, Wagner 1888. 124 s. 1,80 m.

nicht geliefert.

- 26. F. Waldner, Verzeichnis der bekannten drucke aus Tirol bis zum beginne des 17. jahrhunderts. Zs. d. Ferdinandeums f. Tirol 32. 105—122.
- 27. J. Braun hat über folgende buchdrucker gehandelt: Melch. Ramminger, Allgem. d. biogr. 27, 218, Erhard Ratdolt ebd. 27, 341—343, Joh. Reger ebd. 27, 552, Franz Renner ebd. 28, 228, Mich. u. Georg Reyser ebd. 28, 368 f., Bernh. Richel ebd. 28, 426—432. Jürgen Richolff ebd. 28, 444 f., Sixtus Riessinger ebd. 28, 589—591, Donat Ritzentum ebd. 28, 704. Christ. Rödinger ebd. 29, 33—35, Adam Rot ebd. 29, 294, Simprecht Ruff ebd. 29, 593 f., Tho. Rüger ebd. 29, 604 f. Berthold Ruppel ebd. 29, 705—707.
- 29. J. J. Merlo, Heinrich Quentell, Allg. d. biogr. 27, 37. -39 (buchdrucker des 15, jahrhunderts).
- 29. Steiff handelt über die buchdrucker Raynald von Nim-wegen, Allgem. d. biogr. 27, 474 -476 und Joh. Rosenbach ebd. 29, 190 -192.
- 30. F. W. E. Roth, Die buchdruckerei des Jakob Köbel, stadtschreibers zu Oppenheim und ihre erzeugnisse (1503–1572), ein beitrag zur bibliographie des XVI. jahrhunderts. Cbl. f. biblwesen 1889, beiheft 4. Leipzig. Harrasowitz. 35 s. 2,80 m.
- 31. F. W. E. Roth, Der Mainzer buchdrucker Peter Jordan 1531-1535, bibliographie desselben. Cbl. f. bibl.-wesen 1889 (5) 198-206.
- 32. Rudolf Thommen, Schriftproben aus handschriften des 14.- 16. jahrhunderts. Basel, Detloff 1888. VI, 18 s. m. 20 taf. tol. 8 m.

die schriftproben, ausschliesslich Basler handschriften entnommen, imtassen den zeitraum von 1360–1518 und sind so ausgewählt, dass die verschiedensten schriftcharaktere vertreten sind, auch bieten die texte, die dem stadtischen verwaltungs und rechtsleben Basels im 15. jahrhundert entnommen sind, sachliches interesse, – anerkennende besprechung von W. Wiegand, Litztg. 1889–39–1420, zahlreiche ausstellungen macht W. Wattenbach, Anz. f. d. altert. 15–3, 4–374–375.

33. Franz Friedr. Leitschuh, Ein denkmal der buchmalerei des 13. jahrhunderts. Mitt. a. d. germ. nationalmuseum 2 (31) 246—254.

beschreibung eines pergamentcodex in oktav mit miniaturmalereien, enthaltend die psalmen, die cantica dominicalia et festiva und die allerheiligenlitanei.

34. Alois Riegl, Die mittelalterliche kalenderillustration, ihr ursprung und ihre entwicklung bis zur entwicklung der typen im 11. jahrhundert. (separatabdruck aus den Mitteilungen des instituts für österr. geschichtsforschung 10, 1.) Innsbruck. 74 s.

angez. Litztg. 1889 (27) 983-984 von W. Wattenbach.

35. A. v. Essenwein, Katalog der im germanischen museum vorhandenen interessanten bucheinbände und teile von solchen. mit abbildungen. Nürnberg, verlag des german. museums. s. 1—72.

eine übersicht über die entwicklung des deutschen bucheinbandes wird gegeben unter heranziehung der im german. museum befindlichen beispiele.

36. A. Koch, Die hofbuchbinderei in Heidelberg. Arch. f. gesch. d. deutschen buchhandels 1889, 152-159.

mitteilung eines vertrages, durch welchen Otto Heinrich, pfalzgraf bei Rhein, Jorgen Bernhardt von Görlitz als buchbinder auf ein jahr annimmt, und eines werkzeugverzeichnisses dieses buchbinders.

37. Albrecht Kirchhoff, Werkstatts-einrichtung Leipziger zünftiger buchbindereien. Archiv f. gesch. d. deutschen buchhandels 1889, 159 177.

notizen über einrichtung und arbeitsmaterial der zünstigen Leipziger buchbindereien der 2. hälfte des 16. jahrhunderts, nach den akten.

38. Albrecht Kirchhoff, Pantzschmanns buchhandel. ein weiterer beitrag zur geschichte der Leipziger büchermesse. Archiv f. gesch. d. deutschen buchhandels 1889, 71—119.

Pantzschmanns buchhandel ist die firma einer im anfang des 16. jahrhunderts in Leipzig zusammengetretenen gesellschaft zum buchhandlerischen grossbetrieb.

39. Albrecht Kirchhoff, Beitrag zur geschichte des kunsthandels auf der Leipziger messe. Archiv f. gesch. d. deutschen buchhandels 1889, 178-200.

mitteilungen über die frühzeitigen spuren eines kunst- und gemaldehandels auf der Leipziger messe.

Festlichkeiten und tanz. 40. Schilderung der feierlichkeit einer kindtaufe 1593. Mitt, aus dem antiquariat und verwandten gebieten für bibliophilen, bibliotheken und antiquare 1889 (3) 18.

abdruck aus Jacob Francus, Historicae relationes 1593, bericht aber eine kindtaufe in der familie des konigs Sigismund von Polen.

- 41. Franz Böhme, Geschichte des tanzes in Deutschland, Leipzig, Breitkopf u. Härtel 1886.
- vgl. jahresbericht 1888, 8, 15, -- angez. von Krauss, Mitt. der anthropolog. gesellsch. in Wien 18, 75; Lit. cbl. 1889 (3) 94—95.
- 42. Edm. Bayer, Die tanzplage des mittelalters. Wiss. beil. der Leipz. zeitung 1889 no. 6.

Gewerbe and manfiwesen. 43. Joseph Neuwirth, Die satzungen des Regensburger steinmetzentages im jahre 1459 auf grund der Klagenfurter steinmetzen- und maurerordnung von 1628. Wien. Gerolds sohn 1858. VI. 55 s. 2 m.

angez. Litztg. 1889 26: 948- 949 von A. Schultz.

- 44. W. Stieda, Das amt der zinngiesser in Rostock. Jahrb. des vereins f Mecklenburg, gesch. u. altertumsk. 53, 131---188.
- 45. M. Bendiner, Eme ordnung der kannengiesser zu Lüneburg vom jahre 1597. Mitt. a. d. germ. nationalmuseum 2 (28) 221–224.

abdruck einer pergamenturkunde aus dem besitz des germanischen museums, welche eine ordnung des rats zu Luneburg für die kannengiesser daselbst enthalt.

46. B. Bucher, Die alten zunft und verkehrsordnungen der stadt Krakau. nach Balthasar Behems codex picturatus in der k. k. Jagellonischen bebliebtek hisg. mit 27 tafeln in lichtdruck. Wien. Gerolds sohn. XXXVI. 112 s. imp. 4°. 20 m.

anger Lit eld 1889 35 1191 1192.

- 47 Matting Stammler. Zur geschichte der schneider- und zuchmachermung in Chemnitz. Jahrb des vereins f. Chemnitzer geschichte 5, 21-49
- unter Ludwig dem Bayern und die zuntskampte vornehmlich in Manz Westdeutsche zu it gesch, n. kunst > 1.92.115.

vert sucht nachzuweisen, dass die kirchenpolitische litteratur unter Ludwig dem Bavern und Philipp dem schonen von Frankreich die zunftkampte in den deutschen stadten wesentlich beeinflusst hat.

- Gettestierst. 49. R. Holtzmann und R. Zöpffel, Lexikon für theologie und kirchenwesen. lehre, geschichte und kultus, verfassung, feste, sekten und orden der christlichen kirche; das wichtigste bezüglich der übrigen religionsgemeinschaften. 2. auflage. (in ca. 1() lief.) 1. lief. Braunschweig, Schwetschke u. sohn. VI, 88 s. 1 m.
- 50. A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands. I. teil. Leipzig, Hinrichs 1887.

vgl. jahresbericht 1888, 8, 52. — angez. Hist. zs. 62, 110 bis 111.

- 51. Heinr. Ad. Köstlin, Geschichte des christlichen gottesdienstes. ein handbuch für vorlesungen und übungen im seminar. mit 2 tabellen. Freiburg i Br., J. C. B. Mohr 1887.
- vgl. jahresbericht 1888, 8, 54. angez. Hist. zs. 62, 28—29 von F. Kattenbusch.
- 52. J. A. Hoeynck, Geschichte der kirchlichen liturgie des bistums Augsburg. mit beilagen: monumenta liturgiae Augustanae. Augsburg, litterar. institut v. dr. M. Huttler. VIII, 437 s. 8 m.
- 53. Paul Kleinert, Zur christlichen kultus- und kulturgeschichte. abhandlungen und vorträge. Berlin, Reuther. III, 329 s. 4.50 m.

hier zu erwähnen wegen des 3. aufsatzes 'schweisende kleriker im mittelalter'. — angez. Lit. cbl. 1889 (28) 940—941.

- **Eardel und verkehr.** 54. W. Naudé, Deutsche getreidehandelspolitik vom 15.—17. jahrhundert mit besonderer berücksichtigung
  Stettins und Hamburgs. Staats- und sozialwissenschaftliche forschungen, band 8 (1888), heft 5. 154 s.
- 55. M. Pappenheim, Altnordische handelsgesellschaften. Zs. f. das gesamte handelsrecht 36 (1, 2) 85—123.
- 56. Georg Jacob, Der nordisch-baltische handel der Araber im ma. Leipzig, Georg Böhme 1887.
- vgl. jahresbericht 1888, 8, 68. angez. Hist. zs. 61, 563 von Erich Liesegang.
- 57. W. Stieda, Lübisch-Revaler handelsbeziehungen im 15. jahrhundert. Mitt. des vereins f. Lübeckische geschichte 3, 202 bis 208.
- 58. W. Stieda, Revaler zollbücher und -quittungen des 14. jahrhunderts. Halle, buchhandlung des waisenhauses 1887.
- vgl. jahresbericht 1888, 8, 66. angez. Lit. cbl. 1888 (51) 1735—1736. Hist. zs. 61, 535—536 von Karl Lohmeyer.

59. G. v. d. Osten. Die handels- und verkehrssperre des deutschen kaufmannes gegen Flandern 1358 – 1360. dissertation. Kiel, Lipsius u. Tischer. 30 s.

verf. schildert die entstehung des privilegiums, welches die deutsche hansa im jahre 1360 von Flandern erwirkte, unter sorgfältiger benutzung des gedruckten urkundenmaterials, es werden zumachst die beziehungen des deutschen kaufmannes zu Flandern in der 1. halfte des 14. jahrhunderts und die ursachen der über Flendern verhängten handelssperre, dann die sich anschliessenden frucktlosen und mit verschärfung der sperre endigenden verhandlungen und endlich die deutsch-flandrischen beziehungen in ihrer neugestaltung behandelt.

60. Ernst Baasch, Forschungen zur Hamburgischen handelsgeschichte. 1. die Islandfahrten der Deutschen, namentlich der Hamburger vom 15. –17. jahrhundert. Hamburg, Herold, VIII 140 s. 2,40 m.

nicht geliefert.

- 61. W. Tesdorpf, Gewinnung, verarbeitung und handel der bernsteins in Preussen von der ordenszeit bis zur gegenwart. ein historisch-volkswirtschaftliche studie, mit I graph, darstellung. Jen Fischer 1887. V. 147 s. 3 m.
- vgl. jahresbericht 1885, 5, 43. wissenschaftliche dur arbeitung und übersichtliche anordnung vermisst der recensent. Lit. cbl. 1858 (44-1509-1510).
- 62. Fr. Geering, Handel und industrie der stadt B zunitwesen und wirtschaftsgeschichte bis zum ende des 17. j hunderts aus den archiven dargestellt. Basel, Fel. Schneider 1°
- vgl. jahresbericht 1888, S. 65. dem inhalte n**ach ger** wahrend die darstellungsart getadelt wird, von X. Moss**mann**. historique 39, 409 ff.
- d histor, vereins t, d niederrhein, hett 48 u. 49.
- 64. W. Streda, Hansische kauffahrteischifte auf der rez Hamburg nach Amsterdam im 15. jahrhundert. Mitt, des für Hamburger geschichte. 11. 298–306.

nm die handelsschifte gegen seeranber zu schutzen, he sie gegen ende des 14 jahrhunderts nur in flotten segeln, z schutz zwei kriegsschifte bestimmt waren. von den nahen standen bei anweibung der bewaffneten begleitung giebt ein aus dem jahre 1464 kunde.

- 65. O. Blümcke, Stettins hansische stellung und heringshandel in Schonen. Stettin, Hessenland 1887.
- vgl. jahresbericht 1888, 8, 64. angez. Vierteljahrsschrift f. volkswirtschaft, politik und kulturgeschichte 25 (4) 266—267.
- 66. C. Sattler, Handelsrechnungen des deutschen ordens im auftrage des vereins für die geschichte von Ost- und Westpreussen herausgegeben. Leipzig, Duncker u. Humblot 1887.
- vgl. jahresbericht 1887, 8, 44. angez. Hist. zs. 61, 526 bis 528 von Karl Lohmeyer.
- 67. Arthur Winckler, Die deutsche hansa in Russland. Berlin, Prager 1886. VI, 154 s. 4 m.
- angez. Litztg. 1889 (17) 635-636 von Dietr. Schäfer, welcher grossen mangel an gründlichkeit in der benutzung der quellen hervorhebt.
- 68. Dietrich Schäfer, Hanserecesse von 1477—1530. 3. bd. Leipzig, Duncker u. Humblot. XII, 590 s. 20 m. siehe abt. 7, 70.
- 69. von der Ropp, Hanserecesse von 1431—1476. 5. bd. Leipzig, Duncker u. Humblot. XIII, 647 s. 22 m.
- angez. Lit cbl. 1889 (35) 1181—1182; Mitt. a. d. hist. litt. 1889 (4) 358—360 von William Fischer.
- 70. A. Reichenbach, Martin Behaim ein deutscher seefahrer aus dem 15. jahrhundert. mit einem porträt M. Behaims und einer karte: die beiden hemisphären nach Behaims erdapfel. Wurzen, Kiesler. VII, 69 s. 1,50 m.

nicht geliefert.

71. Reinhold Röhricht, Deutsche pilgerreisen nach dem heiligen lande. Gotha, F. A. Perthes. X, 352 s. 6 m.

das vorliegende mit grosser sorgfalt und sachkenntnis gearbeitete buch ist eine umarbeitung des 1880 von demselben verfasser im verein mit H. Meissner herausgegebenen umfangreichen werkes gleiches titels. in einer historischen darstellung werden zunächst die veranlassungen, die vorbereitungen und der verlauf solcher pilgerreisen geschildert und in zahlreichen anmerkungen belege u. dgl. für diese darstellung gegeben. daran schliessen sich s. 87—94 pilgerlieder, s. 95—316 folgt ein pilgerverzeichnis, eine nachweisung deutscher pilger, welche zwischen 1300 und 1700 das heilige land besucht haben. auf die pilgerberichte, welche in dem grösseren werke teils wörtlich, teils in auszügen mitgeteilt waren, ist hier meist nur verwiesen, und nur an einzelnen stellen sind wörtliche

mitteilungen aus denselben gegeben. — lobend angezeigt Lit. cbl. 1889 (17) 573—574. Litztg. 1889 (25) 914--915 von Winkelmann.

- 72. F. Hauptmann, Die Bonner rheinfähre im mittelalter und in der neuzeit, aus dem archive der Bonn-Basler fähraktiengesellschaft und anderen gedruckten und ungedruckten quellen zusammengestellt. (heft 5 der Bilder aus der geschichte Bonna.) Bonn, Hauptmann. 70 s. 0,60 m.
- 73. E. Crole, Geschichte der deutschen post von ihren antangen bis zur gegenwart, dem deutschen volke erzählt und seinen postbeamten gewidmet. Eisenach, Bacmeister. VI, 479 s. 4,50 m.

das durchaus popular gehaltene, für den bezeichneten zweck gewiss nicht ungeeignete buch behandelt die postalischen einrichtungen des mittelalters nur nebenher und unvollständig: s. 4—7 werden einige nachrichten über die posten der deutschen ordensritter, s. 183—189 solche über die universitätshotenanstalten des mittelalters gegeben, selbständiges oder neues enthalten dieselben nicht.

Mass. 74. Becker, Die deutschen hausurnen. Zs. d. Harsvereins f. gesch. u. altertumskunde. 21, 223—231.

besprechung der 14 in Deutschland vorhandenen urnen, welche als eine nachbildung des alten deutschen hauses betrachtet werden können, dieselben sind deutschen ursprungs und stammen aus der bronzezeit; von welchem stamme sie herruhren, vermag verf. nicht anzugeben.

Jagd- und forstwesen. 75. Ad. Schwappach, Handbuch der forst- und jagdgeschichte Deutschlands. Berlin, Springer.

vgl. jahresbericht 1888, 8, 71. - angez. Jahrb. f. gesetz-gebung, verwaltung und volkswirtschaft im deutschen reich 1889, 1, 428-430.

76. Max Enders, Die waldbenutzung vom 13. bis ende des 18. jahrhunderts. ein beitrag zur geschichte der forstpolitik. Tübingen, Laupp. VIII, 206 s. 5 m.

Kriegswesen. 77. Adelbert Prenzel, Geschichte der kriegsverfassung unter den Karolingern von der mitte des 8. bis zum ende des 9. jahrhunderts. 1. teil. Leipzig, Fock 1887. 96 s. 1,20 m. siehe unten abt. 9, 24.

75. G. Kohler. Die entwicklung des kriegswesens und der kriegsführung in der ritterzeit von der mitte des 11. jahrhunderts bis zu den hussitenkriegen. 3. bd., 2. abt.: die entwicklung der personellen streitkrafte in der ritterzeit. 3. abt.: die entwicklung der

kriegführung in der ritterzeit. Breslau, Koebner. XXXII, 367 u. X, 570 s. 10 u. 14 m.

- vgl. jahresbericht 1888, 8, 72. rec. Litztg. 1889 (34) 1245 1246.
- 79. Otto Heermann, Die gesechtsführung abendländischer beere im orient in der epoche des ersten kreuzzuges. Marburg, N. G. Elwert 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 8, 73. lobend angez. Hist. zs. 61, 305—306 von M. Baltzer. Lit. cbl. 1889 (8) 238.
- 80. A. Schlieben, Ritterliche übungen und cirkus-belustigungen in alter und neuer zeit. Leipzig, Siegismund u. Volkening. 104 s. 12°. 1,50 m.

nicht geliefert.

- 81. C. Gurlitt, Deutsche turniere, rüstungen und plattner des 16. jahrhunderts. archivalische forschungen. Dresden, Gilbers. III, 114 s. 3 m.
- 82. C. Gurlitt, Das deutsche turnierwesen in der 2. hälfte des 16. jahrhunderts. Zs. f. gesch. u. pol. 1888 (7) 500-519.
- 83. Max Mendheim, Das reichsstädtische, besonders Nürnberger söldnerwesen im 14. und 15. jahrhundert. Leipzig, Fock. 96 s. 1.50 m.

'die eigentliche vollzählige mannschaft eines kriegszuges jener zeit bestand im wesentlichen aus 5 verschiedenartigen elementen, die teils zu ross, teils zu fuss dienten, es ist dies einmal der teil der pflichtgemäss zum kampfe und zur verteidigung der stadt ausgehobenen bürger, zweitens die zahl der im solde der stadt stehenden bürger, sodann die immer mehr zunehmende schar der eigentlichen oder stehenden söldner des ortes, das kontingent, welches durch aussöldner auf mahnung des rates gestellt wurde und endlich die masse der für den einzelnen kriegsfall geworbenen soldknechte.' diese 5 bestandteile werden im einzelnen besprochen, die söldner auch nach ihrer waffengattung als spiesse oder glefen, reissige, schützen und fusssöldner unterschieden. ferner wird des einflusses gedacht, welchen Schweizer und Böhmen durch die eigenartige ausbildung ihrer kriegskunst auf das kriegswesen der deutschen städte ausübten und endlich vom 'zeug, von der verpflegung, den ärzten und priestern als begleitern jedes grösseren zuges, von der beute und den gefangenen und von der kriegspolizei jener zeit gehandelt.'

84. Badische, schwäbische und pfälzische landsknechte. nach den original-holzschnitten J(acob) K(öbels), buchdruckers und holzschneiders zu Heidelberg ca. 1535. getreu in unveränderlichem

lichtdruck wiedergegeben. 12 blatt orig.-grösse. Karlsruhe, A. Bielefelds hofbuchhandlung. 12 m.

Kunst. 85. Geschichte der deutschen kunst. 1. die baukunst von Rob. Dohme. 2. die plastik von Wilh. Bode. 3. die malerei von Hub. Janitschek. 4. kupferstich und holzschnitt von C. v. Lutzow. 5. das kunstgewerbe v. Jak. v. Falke. mit illustr. taf. u. farbendruck. 23.—25. lief. Berlin, Grote 1888. (3. bd. s. 289 bis 336 u. 5. bd. s. 97—192.) je 2 m.

vgl. jahresbericht 1888, 8, 82.

56. Wilh. Lübke, Geschichte der deutschen kunst von der frühesten zeiten bis zur gegenwart. 3.—12. lief. Stuttgart, Ebner u. Seubert. 18. 97-576 m. illustr.) je 1 m.

vgl. jahresbericht 1888, 8, 83. - angez. Le moyen Age 1889 (2) 39.

87. H. Knackfuss, Deutsche kunstgeschichte 4. u. 5. (schluss) abteilung. mit abbildungen. Bielefeld, Velhagen u. Klasing. 2. bd. V u. s. 113--608. je 4 m.

vgl. jahresbericht 1888, 8, 84. — günstige anzeige der (5.) schlusslieferung von Leopold Witte, Dent. litbl. 11 (38) 197.

88. Die hauptwerke der kunstgeschichte in originalphotographien, nach den neuesten forschungen geschichtlich geordnet und mit biographischen und kunstgeschichtlichen notizen versehen von Amsler und Ruthardt, kunsthandlung, Berlin, 324 s. 3,50 m.

'ein verzeichnis von 2400 auf dem lager der genannten kunsthandlung befindlichen photographien. davon entfallen 1339 nummern auf die malerei, 410 auf die bildhauerkunst, 677 auf die baukunst'. Litzg. 1889 (22) 818- 819 (Dehio).

39. Jakob von Falke. Aus dem weiten reiche der kunst. auserwählte aufsatze. 2. aufl. Berlin, allgemeiner verein f. deutsche litteratur. III, 387 s. 6 m.

nicht geliefert.

- 90. Adolt Fah, Grundriss der geschichte der bildenden künste, mit illustr. 3. hef. Freiburg i. Br., Herder 1888. s. 149—212. 1.25 m.
- 91. Alfr. Woltmann und Karl Woermann, Geschichte der maleren mit vielen illustr, in holzschnitt 21. u. 22. (schluss-) lieferung. (3. bd. X u. s. 551 1135.) Leipzig, Seemann, je 3 m. der ganze 3. band lobend angezeigt. Lit. cbl. 1889 (6) 189 bis 190.
- 92. Bruno Bucher, Geschichte der technischen kunste. im verein mit Alb. Ilg. Fr. Lippmann, Ferd. Luthmer. Arth. Pabet,

Herm. Rollett, Geo. Stockbauer herausg. 23. lief. Stuttgart, Spemann. band 3 s. 241—288 mit illustr. 2 m.

- 93. R. Eitelberger von Edelberg, Quellenschriften für kunstgeschichte und kunsttechnik des mittelalters und der renaissance. neue (titel-) ausgabe. 3.—7. lief. Wien, Braumüller. je 1,70 m.
- 94. Th. Hach, Zur geschichte des niederdeutschen kunstgewerbes. Mitt. des vereins f. Lübeckische geschichte 3, 119 bis 127.
- 95. E. F. A. Münzenberger. Zur kenntnis und würdigung der mittelalterlichen altäre Deutschlands. ein beitrag zur geschichte der vaterländischen kunst. 6. lief. Frankfurt a. M., Foesser nachfolger in komm. s. 121—144 mit 10 lichtdruck-tafeln. 6 m.

vgl. jahresbericht 1888, 8, 99.

96. Carl Meyer, Der griechische mythus in den kunstwerken des mittelalters. Repert. f. kunstw. 12 (2) 159—170 (3) 235 bis 249.

gegenstände der griechischen mythologie und heroensage finden sich entweder als illustrationen in mittelalterlichen handschriften dargestellt, oder sie werden, zum teil unabhängig von ihrer ursprünglichen bedeutung, als sinnbilder aufgefasst und ihnen wird eine stelle innerhalb der übrigen kirchlichen symbole angewiesen, die letzteren dienen nur ausnahmsweise als illustration, vielmehr schmücken sie portale, capitäle u. dgl. in und an kirchen. die wichtigsten und am häufigsten vorkommenden sind sirene und kentaur.

- 97. Kunsthistorische bilderbogen. Leipzig, Seemann. fol. 3. supplement 2. lief.: ergänzungen zur kunst des mittelalters, mit 12 tafeln mit holzschn. u. 1 farbendruck 1,50. 3. u. 4. lief. zum mittelalter und zur frührenaissance. 16 tafeln mit holzschn. u. 2 farbendrucken 3 m.
- vgl. jahresbericht 1888, 8, 73. angez. Lit. cbl. 1889 (26) 694—695.
- 98. Joseph Schlecht, Zur kunstgeschichte der stadt Eichstätt. vortrag gehalten auf der generalversammlung der Görresgesellschaft am 25. september 1888. Eichstätt, Ph. Brönnersche buchandlung (A. Hornik). 1888. 52 s.

enthält nach der anzeige im Anzeiger des germ. nationalmuseums 1889 (2) no. 13 u. a. eine aus dem städtischen archive gewonnene regestensammlung, welche die Eichstätter künstler Jörg und Hainz Pfragner, Hans Egen, Hans Pildschnitzer und Loy Hering (1454 – 1540) betreffen. 99. W. Wenrich, Künstlernamen aus siebenbürgisch-sächsischer vergangenheit. Archiv des vereins f. siebenbürg. landeskunde XXII (1) 42 - 78.

beiträge zur siebenbürgisch-sächsischen kunstgeschichte in kurzen notizen über die künstler des landes vom 13. jh. ab, alle zweige der kunsttätigkeit umfassend.

100. Stephan Beissel, Die bauführung des mittelalters, studie über die kirche des heiligen Victor zu Kanten. bau. geldwert und arbeitslohn. ausstattung. 2. auflage. Freiburg i. Br., Herder. XIV, 614 s. mit abbildungen u. taf. 7,50 m.

angez, Mitt. a. d. hist. litt. 1889 (2: 238:-240 von Hoogeweg.

- 101. Die baudenkmale in der Pfalz, gesammelt und herausgegeben von der pfälzischen kreisgesellschaft des bayer, architekten und ingenieurvereins. 6. u. 7. lieferung. Ludwigshafen, Lauterborn in komm, hoch 4°. bd. 1 s. 178 214; s. 215 u. 216. bd. 2 s. 1-43 mit illustrationen. 2 m.
- 102. Die kunstdenkmaler des grossherzogtums Baden. beschreibende statistik im auftrage des grossherzoglichen ministeriums der justiz, des kultus und unterrichts und in verbindung mit Jos. Durm und E. Wagner, hrsg. von Franz Xaver Kraus. 1. band: die kunstdenkmäler des kaisers Konstanz. mit 180 eingedruckten abbildungen, 7 tafeln u. 1 archaol. karte. Freiburg i. B., Mohr 1887. XII, 691 s. 16 m.

vgl. jahresbericht 1888. S. 94. - angez. Repertor, f. kunstw. 12 2) 185—193 von J. B. Nordhoff.

- 103. P. Lehfeldt, Bau und kunst-denkmaler Thuringens, im auftrag der regierungen von Sachsen-Weimar-Eisenach, Sachsen-Meiningen-Hildburghausen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Coburg und Gotha, Schwarzburg-Rudolstadt, Reuss altere lime und Reuss jüngere linie bearbeitet. 4. u. 5. heft. Jena, Fischer. 45 u. IV, \$1 s. m. textabbildungen und tafeln. 2 und 3,25 m.
- vgl. jahresbericht 1888. S. 90. das vorliegende 4. heft behandelt den amtsgerichtsbezirk Eisenberg des berzogtums Sachsen-Altenburg, das 5. hett die amtsgerichtsbezirke Frankenhausen und Schlotheim des turstentums Schwarzburg-Rudolstadt. hett 2 u. 3 angez. Lit. ebl. 1889-7: 221-222. band II rec. Litztg. 1889-15-557 von C. Gurlitt. Lat. ebl. 1889-33-1118—1119.
- 104. Rich Haupt, Die bau und kunstdenkmaler der provinz Schleswig-Holstein mit ausnahme des kreises herzogtum Lauenburg, 22.—26. lfg. 2. bd. IV u. s. 433 688 mit fig. u. tat. u. 3. bd. 2 teile (XIV, 231 s. u. litteratur s. 49—54.) Kiel, Homann.
- vgl. jahresbericht 1888, 8, 86. - het. 5--26 angez. Litztg. 1889 8 278 279 von F. X. Kraus.

- 105. Beschreibende darstellung der älteren bau- und kunstdenkmäler der provinz Sachsen und angrenzender gebiete. hrsg.
  von der histor. kommission der provinz Sachsen. Halle a. S., Hendel
  1887. 11. heft: die stadt Nordhausen, bearb. von Jul. Schmidt.
  IX. 240 s. 7 m.
- vgl. jahresbericht 1888, 8, 89. angez. Hist. zs. 61, 315 von Th. Flathe.
- 106. Desselben werkes 12. hoft: der kreis grafschaft Hohenstein, bearb. von Jul. Schmidt. Halle, Hendel. VII, 191 s. mit über 80 textfiguren und 3 tafeln.
- 107. Beschreibende darstellung der älteren bau- und kunstdenkmäler des königreichs Sachsen. hrsg. vom k. s. altertumsverein. 12. heft. Dresden, Meinhold u. söhne in komm. 149 s.
  m. illustr. 6 m.
- vgl. jahresbericht 1888, 8, 88. inhalt: amtshauptmannschaft Zwickau, bearb. von R. Steche. 9.—11. heft angez. Korrbl. d. gesamtv. d. d. altertumsv. 37 (1) 16; 11. heft mit mehreren ausstellungen ebd. 37 (2) 26.
- 108. Hans Lutsch, Verzeichnis der kunstdenkmäler der provinz Schlesien. im amtl. auftrage bearbeitet. 2. band 4. lief. Breslau, Korn. XX u. s. 513-670. 2,20. m.

inhalt des 2. bandes: die kunstdenkmäler der landkreise des regierungsbezirks Breslau. 4. lief.: die denkmäler des fürstentums Öls-Wohlau u. der herrschaften Trachenberg und Militsch, sowie des fürstentums Glogau. — angez. Lit. cbl. 1889 (2) 63—64.

- 109. E. von Haselberg, Die baudenkmäler des regierungsbezirks Stralsund. hrsg. von der gesellschaft für pommersche geschichte und altertumskunde. Stettin, kommissionsverlag von Leon Saunier.
- vgl. jahresbericht 1888, 8, 85. angez. Korrbl. d. gesamtv. d. d. altertumsv. 37 (2) 26.
- 110. Ludw. Böttger, Die bau- und kunstdenkmäler des regierungsbezirks Köslin, hrsg. von der gesellschaft für pommersche geschichte und altertumskunde. 1. heft. Stettin, Sauniers buchhandlung in komm. IX, 123 s. m. illustrationen.

inhalt: die kreise Cöslin und Colberg-Körlin.

111. Die bau- und kunst-denkmäler der provinz Westpreussen. hrsg. im auftrage des westpreussischen provinziallandtages. 6. heft. Danzig. Th. Bertling in kommision. (2. bd. VII u. s. 95-201). gr. 4°. 6 m.

das vorliegende hest behandelt den kreis Thorn mit ausschluss der stadt Thorn.

- 112. Trinkhausers topographisch-historisch-statistische beschreibung der diöcese Brixen mit besonderer berücksichtigung der kulturgeschichte und der noch vorhandenen kunst- und baudenkmale aus der vorzeit. fortgesetzt von Ludw. Rapp. 4. bd. 4.—8. heft. Brixen, Weger. s. 289—768. je 1 m.
- 113. Berthold Richl, Denkmale frühmittelalterlicher baukunst in Bayern, bayerisch Schwaben, Franken u. der Pfalz. mit 6 abbildungen in autotypie. München, Hirth. XIV, 254 s. 5 m.

angez. Lit. cbl. 1889 (39) 1350-1351.

- 114. Mohr, Die kirchen von Köln, ihre geschichte und kunstdenkmäler. Berlin, F. E. Lederer in komm. 195 s. 3,50 m.
- 115. Stephan Beissel, Geschichte der Trierer kirchen, ihrer reliquien und kunstschätze, mit sieben abbildungen. 1. teil. 4 liel. Trier. Paulinusdruckerei.
- vgl. jahresbericht 1888, 8, 97. erhebliche kritische bedenken erhebt in Hist, zs. 62, 142 145 Franz Görres, rec. Le moyen Age 1889 (3) 58 f.
- 116. A. Pfitzer, Die Johanniskirche zu Gmund und bischof Walther I. von Augsburg (1133—1154). zugleich ein beitrag zur geschichte der pfalzgrafen in Schwaben. Stuttgart, Kohlhammer. VII. 194 s. 2,50 m.

angez. Lit. cbl. 1889 (23) 796 797.

117. Himmelstein, Der St. Chilians-dom in Wurzburg, testgabe zum 1200 jahr, jubilaum des martertodes der heil. Frankenapostel. Wurzburg, Bucher. IV, 187 s. 1.40 m.

nicht geliefert.

- 118. Nordhoff, Das kirchlein zu Hiltrup. Westd. zs. f. geschichte u. kunst 8 (4.
- 119. Eiflia sacra, oder Geschichte der klöster u. geistlichen stiftungen etc. der Eifel, zugleich forts, resp. beschluss der Eiflia illustrata von Schannat-Baersch von Karl Schorn. abt. III IV. Bonn, P. Hanstein 1888.

die rec. von Franz Gorres, Hist. zs. 62, 140 ff. ruhmt an dem werke grundliche beherrschung des quellenmaterials, eine umsichtige kritik und eine vortreffliche populare darstellung.

120. K. Henking, Das kloster Allerheiligen zu Schaffhausen.

1. die entwicklung und baugeschichte v. Allerheiligen bis zur übergabe des klosters an die stadt. 20 s. mit 4 tafeln in lichtdruck. Neujahrsblatt d. histor, antiquarischen vereins u. des kunstvereins in Schaffhausen. Schaffhausen, Schoch. 2,80 m.

die mit sachkenntnis und sorgtalt gearbeitete monographie will

nicht eine ausführliche darstellung der äusseren und inneren geschichte des klosters Allerheiligen, sondern eine baugeschichte und baubeschreibung desselben geben. das vorliegende heft führt dieselbe von der stiftung des klosters durch den grafen Eberhard III. von Nellenburg um 1050 bis zur reformation. da gerade für die älteste zeit dieses nach der regel von Clugny eingerichteten klosters reichliches urkundenmaterial vorhanden ist, beansprucht die arbeit ein nicht bloss lokales interesse. die typographische ausstattung ist vorzüglich. über heft II ist im nächsten jahre zu berichten.

- 121. J. B. Nordhoff, Corvei und die westfälisch-sächsische früharchitektur. Repert. f. kunstw. 11, 147—165. 396—404.
- 122. Ed. Paulus, Die Cistercienser-abtei Maulbronn. mit 6 taf. in steindr. u. 235 holzschn. von A. Closs. hrsg. vom württemberg. altertums-verein. 3. aufl. (in 8 lief.) 1. lief. Stuttgart, Neff. VII, 16 s. gr.-4°. 0,70 m.
- 123. Ph. Hafner, Die reichsabtei Hersfeld bis zur mitte des 13. jahrhunderts. Hersfeld, Hoehl. VIII, 147 s. 2 m.

die sorgfältige monographie behandelt die geschichte der abtei Hersfeld von ihrer um 770 erfolgten gründung bis zur mitte des 13. jahrhunderts, und zwar die äussere geschichte in fortlaufender darstellung. die inneren verhältnisse der abtei und ihr besitz am ende der fränkischen kaiserzeit und während der herrschaft der Hohenstaufen werden in zwei besonderen abschnitten geschildert, fortlaufende unter dem text befindliche quellennachweise ermöglichen die prüfung der darstellung. — angez. Mitt. a. d. hist. litt. 1889 (4) 327—328 von F. Pistor.

- 124. Arnold, Das kloster Hersfeld im karolingischen Zeitalter. Zs. des vereins f. hess. gesch. u. landeskunde. n. f. 14, 1—7.
- 125. Mart. Kiem, Geschichte der Benedictiner-abtei Muri-Gries. 1. band: Muris älteste u. mittlere geschichte. Stans, v. Matt. LX, 420 s. 5 m.
- 126. Berthold Kronthal, Zur geschichte des klosters Sanct Blasien im Schwarzwald. Breslau, Köhler 1888. 28 s. 1 m. nicht geliefert.
- 127. F. X. Kraus, Die schätze St. Blasiens in der abtei St. Paul. Zs. f. d. gesch. des oberrheins. XLIII (1) 46-68.
- 128. Wilh. Stedler, Beiträge zur geschichte des fürstentums Kalenberg. heft 2. Hannover, Cruse 1887. VIII, 98 s. 1,20 m.

hest 2 enthält: das im alten Deisterlande belegene kloster Barsinghausen in den jahrhunderten von der gründung bis zur einführung der reformation [1189—1543].

- 129. L. Dolberg. Zur gründungs- und baugeschichte der ehemaligen Cistercienser-abtei Doberan in Maklenburg I. Studien und mitteilungen aus dem Benedictiner- u. dem Cistercienserorden 10 (1) 36—52, (2) 219—235.
- 130. L. Dolberg, Zur kunst der Cistercienser mit besonderer rücksicht auf deren werke in ihrer abtei Doberan. Studien u. mitteil aus d. Benedictiner u. Cistercienserorden 10 (3) 398-414.
- 131. L. Beckherrn, Über die danzker insbesondere über den des ordenshauses Konigsberg. Altpr. monatsschr. 25 (1 u. 2) 227—262.

danzker sind mauerturme in den burgen des deutschen ordens.

- 132. J. B. Nordhoft, Studien zur altwestfälischen malerei. Jahrb. d. v. v. altertumsf. im Rheinl. 87, 124--138 (fortsetzung von 82, 122-126).
- 133. J. J. Leitschuh, Der bilderkreis der karolingischen malerei, seine umgrenzung und seine quellen, von der hohen philosophischen fakultat der Kaiser-Wilhelms universität Strassburg gekronte preisschrift. 1. teil. Bamberg, Buchner.

der vorliegende 1. teil dieser promotionsschrift erledigt einige vorfragen, während sich der 2. teil mit dem eigentlichen thema, dem bilderkreise und seinen quellen, befassen wird, in dem an fangskapitel die libri canonici und der bilderstreit beschaftigt sich verf, mit den auf veranlassung Karls des grossen abgefassten sog, libri carolini, welche die verhandlungen und beschlusse der 2. Nicaenischen synode von 787 über den bilderdienst einer austührlichen kritik unterzogen und stellt die darin enthaltenen allgemeinen anschauungen über malerei und bilderproduktion zusammen, weiter wird der antike, angelsachsische, irische, altehristliche und orientalische einfluss auf die kaloringische malerei gezeigt und endlich der stand der karolingischen wand und miniaturmalerei geschildert, die vorzuge des buches sind klare und übersichtliche darstellung, beherrschung des stoffes und gediegene typographische ausstattung.

- 134. Karl Pearson, Die Fronica, ein beitrag zur geschichte des Christusbildes im mittelalter. Strassburg, Trubner 1887.
- vgl jahresbericht 1888, 8, 102, bespr. von W. H. James Weale, Academy no. 810 324 325, vgl. K. Pearson, ebd. no. 813, 378 379.
- 136. W. Boeherm, Maler und werke der malerkunst in Wiener Neustadt im XV. jahrh. Berichte u. mitteil, des altertumvereines zu Wien 25-1-75-102

- 137. Hans Semper, Wandgemälde und maler des Brixener suzganges, mit 15 lichtdruckbildern. Innsbruck, Wagner 1887. 89 s. 'von den umfangreichen malereien des Brixener kreuzganges sgehend, sucht der verf. die entwicklung der Brixener schule m 14. bis in die spätzeit des 15. jhs. darzulegen und einzelne nstlercharaktere fest zu umgrenzen.' Lit. cbl. 1888 (49) 1687 i 1688.
- 138. Illo, Wandmalereien aus dem 13. jh. im kapitelsaal der npelherren in Metz. Zs. f. bildende kunst 25 (5) 116—119.
- 139. Max Bach, Bartholomaus Zeitblom und der Kilchberger ar. Repert. f. kunstw. 12 (2) 171-175.
- verf. weist nach, dass Zeitblom der maler der sogenannten lehberger tafeln ist.
- 140. Berthold Haendcke, Zeitblom und Dürer. Mitt. aus germ. nationalmuseum 2 (22) 169—170.
- das im germanischen museum befindliche gemälde Zeitbloms m. 92) ist nach dem holzschnitt aus der grossen passion Dürers . 13) gemalt.
- 141. Seeck, Kritische betrachtungen über den Genter altar. hrb. d. königl. preuss. kunstsammlungen 10, 3.
- 142. von Tschudi, Die Madonna mit dem Karthäuser von nur van Eyck. Jahrb. d. königl. preuss. kunstsammlungen. 10, 3.
- 143. Hagedorn, Der maler Bernt Nolke. Mitt, des vereins Lübeckische geschichte 3, 219—220.
- 144. H. Kolb, Glasmalereien des mittelalters und der renaissee. original-aufnahmen. 8. heft. Stuttgart, Wittner 1888. chromolith. m. 6 bl. text. 10 m.
- 145. J. H. v. Hefner-Alteneck, Original-zeichnungen deutser meister des 16. jha zu ausgeführten kunstwerken für könige
  n Frankreich und Spanien u. andere fürsten. Frankfurt a. M.,
  iller. 18 taf. m. text. gr. fol. 25 m.
- 146. W. Brehmer, Zur geschichte des kupferstichs in Lübeck. tt. des vereins f. Lübeckische geschichte 3, 208-211.
- 147. M. Lehrs, Der deutsche und niederländische kupferstich 15. jhs. in den kleineren sammlungen. Repert. f. kunstw. 12 19-38, (3) 250-276.
- vgl. jahresbericht 1888, 8, 111. die in Würsburg, Bamberg, sttgart, Zürich, Kiel und Darmstadt befindlichen hierher gehörigen pferstiche werden aufgezählt.

148. Max Lehrs, Katalog der im germanischen museum betindlichen deutschen kupferstiche des 15. jhs. Nürnberg, verlag des germanischen museums 1887.

angez. Repert. f. kunstw. 12 (1) 88-90 von W. v. Seidlitz.

- 149. Max Lehrs, Eine vergessene kupferstichsammlung [sticke des 15. jhs. in Bologna]. Zs. f. bild. kunst 24, 14-17.
- 150. von Loga, Die städteansichten in Hartmann Schedels weltchronik. Jahrb. d. kgl. preuss. kunstsammlungen 9, 93—157: 184—196.

wichtig für die geschichte der holzschneidekunst (gravure sur bois) und für die topographie der städte im mittelalter.

- 151. Vischer, Über Peter Vischer den älteren. Jahrb. d. kgl. preuss. kunstsammlungen 10. 3.
- 152. Weber, ein schnitzwerk von Veit Stoss. Zs. f. christle kunst 1888 (4: 141 ff.

wichtig für die geschichte der holzschneidekunst in Deutschland u. für die entwicklung des Nurnberger kunstlers Veit Stoss.

153. A. von Essenwein, Aus der skulpturensammlung des germ. museums. Mitt. a. d. germ. nationalmuseum 2 (27) 215-217.

eine geschnitzte und bemalte gruppe aus dem beginn des 16, jhs.. den heil. Josimus und die heil. Barbara darstellend, wird in abbildung mitgeteilt und kurz besprochen.

154. A. von Essenwein, Altarschrein aus der St. Katharinenkirche zu Nürnberg im germanischen museum. Mitt. a. d. germ. nationalmuseum 2 (21) 165-165.

verf. setzt die entstehung des kunstwerkes in die zeit von 1460 bis 1470 und schreibt es nicht Wohlgemut, sondern einem unbekannten Nürnberger meister zu, den er den meister des Katharinenaltars bezeichnet.

155. A. von Essenwein, Kolnisches schnitzwerk des 14. jbs. Mitt. a. d. germ. nationalmuseum 2 (29) 231--233.

abbildung und beschreibung einer aus eichenholz geschnitzten madenna, eines im besitze des nationalmuseums befindlichen kunst werkes aus dem 14. jh.

- 156. Hellwig, Das Ansveruskreuz bei Ratzeburg. Archiv des vereins f. d. gesch. des herzogtums Lauenburg 1888-2/122-128.
- 157. A. von Essenwein, Bronzener brunnenausguss. Mitt. a. d. germ. nationalmuseum 2,21,168

ein werk des 14. jhs. und ein beweis dafür, dass schon damals in Nurnberg der bronzegnss geptlegt wurde.

158. Hans Bösch, Nürnberger plattner des 16. jhs. Mitt. a. d. germ. nationalmuseum 2 (32) 254—256.

aus dem totengeläutbuch von St. Sebald werden die namen der Nürnberger plattner bezw. ihrer frauen und witwen mitgeteilt.

159. Hans Bösch, Nürnberger goldschmiede des 16. jhs. Mitt. a. d. germ. nationalmuseum 2 (21) 161—165.

aus dem totengeläutbuch von St. Sebald in der bibliothek des germ. museums werden die namen der goldschmiedemeister, ihrer frauen bezw. witwen und der gesellen mit ihrer wohnung und dem todesjahre zusammengestellt.

- 160. Lepszy, Stanislaus Stoss, goldschmied und bildhauer in Krakau und Nürnberg. Zs. f. bild. kunst 24 (4) 92-96.
- 161. Hans Bösch, Die sammlung von hölzernen kuchenformen im germanischen museum. Mitt. a. d. germ. nationalmuseum 2 (33) 257—264.

das älteste der etwa 150 stück zählenden sammlung gehört noch der gotik an; die früheste jahreszahl auf diesen kuchenformen ist 1510. die darstellungen in denselben umfassen alle die vorwürfe, welche den gleichzeitigen holzschnitten und kupferstichen zu grunde liegen. sie sind zum teil roh und handwerkmässig, wahrscheinlich von den betreffenden zuckerbäckern selbst hergestellt, andere lassen einen künstlerischen zug nicht verkennen und sind offenbar von bildschnitzern, holzschneidern oder kupferstechern ausgeführt.

Markeen. 162. Emil Bahrfeldt, Das münzwesen der mark Brandenburg von den ältesten zeiten bis zum anfange der regierung der Hohenzollern. mit 22 münz-, 6 siegeltaf. u. 1 karte. Berlin, Kühl. X., 321 s. gr. 4°. 22 m.

nicht geliefert.

163. E. Kruse, Kölnische geldgeschichte bis 1386 nebst beiträgen zur kurrheinischen geldgeschichte bis zum ende des mittelalters. Trier, Lintz 1888. 124 s. 4 m.

vgl. jahresbericht 1888, 8, 148. — angez. Jahrb. f. gesetzgebung, verwaltung u. volkswirtschaft im deutschen reich 1889, 2, 237—238; Mitt. d. inst. f. östr. geschichtsf. 10, 483—486 von Schalk.

164. Friedensburg, Studien zur münzgeschichte Schlesiens im 16. jh. L. Zs. f. numismatik 1889 (3. 4).

Marik. 165. Heinr. Adolf Köstlin, Geschichte der musik im umriss. 3. auflage. neue ausgabe. Berlin, Reuther 1888. XVI, 525 s. 7 m.

- 166. Hugo Riemann. Katechismus der musikgeschichte. 1. teil: geschichte der musikinstrumente und geschichte der tonsysteme und der notenschrift. 2. teil: geschichte der tonformen. [Max Hesses illustrierte katechismen no. 2 u. 3.] VII. 120 u. VIII. 153 a. je 1.50 m.
- 167. Philipp Spitta, Die musica enchiriadis und ihr zeitalter. Vierteljahrschr. f. musikw. 1889 (3) 443-482.

die musica enchiriadis ist ein musiktheoretisches werk eines namenlosen verfassers, welches um 970 entstand.

168. Wilhelm Brambach, Die Reichenauer sängerschule. beitrage zur geschichte der gelehrsamkeit und zur kenntnis mittelalterlicher musikhandschriften. (beiheft zum Centralbl. f. d. bibliothekwesen II.) Leipzig, Harrassowitz 1888. II. 43 s.

angez. Litztg. 1889 (14) 501 von Oscar Meyer: 'nach einer sehr lehrreichen schilderung der unerquicklichen entwicklung, welche die mittelalterliche musiklehre bis auf die Reichenauer hin genommen hatte, kömmt das verhältnis zwischen der musiktheorie und -praxis jener zeit zur eingehenden erörterung, die großen verdienste des abtes Berno und des Hermannus Contractus, welche mit der loslösung von der autorität des Boethius zusammenfallen, treten in helles licht'.

169. R. v. Lilieneron, Die horazischen metren in deutschen kompositionen des 16. jhs. schulausgabe. Leipzig, Breitkopf u. Härtel 1888. 1 m.

vgl. jahresbericht 1888, S. 138, — angez. Lit. cbl. 1889 (4) 127.

170. Benedikt Widmann. Die kompositionen der psalmen von Statius Olthof. Vierteljahrschr. f. musikw. 1889 (2) 290-321.

in diesen psalmen haben die Horazischen metren anwendung gefunden und ihr vierstimmiger satz tragt ganz den stempel der harmonisierung jener Horazodenmelodien, welche R. von Liliencron mitgeteilt hat.

- 171. Carl Paester, Fundamentalbuch von Hans von Constans, ein beitrag zur geschichte des orgelspiels im 16. jh. Vierteljahrsschr. f. musikw. 1889 (1) 1--192.
- 172. Joh. Peregrinus, Geschichte der Salzburgischen domsangerknaben oder schlechthin des kapellhauses. Salzburg, Josef Oberers witwe. 187 s.

angez. Vierteljahrsschr. f. musikw. 1889 4) 625 von Guido Adler.

173. R. Kade, Der Dresdener kapellmeister Rogier Michael c. 1550-1619. unbekanntes aktenmaterial über ihn aus dem kgl.

- sächs. hauptstaatsarchiv. Vierteljahrsschr. f. musikw. 1889 (2) 272 bis 289.
- 174. R. Kade, Einige dokumente über die englischen instrumentisten. Monatsh. f. musikgesch. 1889 (12) 195-196.
- 175. R. Kade, Die Leipziger stadtpfeiffer. Monatsh. f. musikgesch. 1889 (12) 194-195.

das institut der stadtpfeiffer entstand in Leipzig 1479.

- Schulwesen. 176. Monumenta Germaniae paedagogica, hrsg. von K. Kehrbach. band I: Braunschweigische schulordnungen von den ältesten zeiten bis zum jahre 1828 mit einleitung, anmerkungen, glossar und register, hrsg. von Koldewey. Berlin, A. Hofmann u. co. 1886.
- vgl. jahresbericht 1887, 8, 154. angez. Zs. f. d. österr. gymn. 1888 (2) 267—270. band I—VI gemeinsam angezeigt von Rosenmund, Hist zs. 61, 557—563.
- 177. Monumenta Germaniae paedagogica. band II: Ratio studiorum et institutiones scholasticae societatis Jesu collectae, concinnatae, dilucidatae a G. M. Pachtler S. J. tomus L. ab anno 1541 ad annum 1599. Berlin, A. Hofmann u. co. 1887.
- vgl. jahresbericht 1888, 8, 149. angez. Revue critique 1888 (12) 233.
- 178. Denifle, Zur Ratio studiorum soc. Jesu a. 1588. Histor. jahrb. d. Görresges. 10 (1) ·70—71.
- 179. Monumenta Germaniae paedogogica. band IV: Die deutschen katechismen der böhmischen brüder. kritische textausgabe mit kirchen- und dogmengeschichtlichen untersuchungen und einer abhandlung über das schulwesen der böhmischen brüder. nebst 5 beilagen und einem namen- und sachregister von Jos. Müller. Berlin. A. Hofmann u. co. 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 8, 151. angez. Zs. f. d. altert. 1889 (3. 4) 366—369 von J. Seemüller; Litztg. 1889 (2) 52 bis 54 v. Karl Müller; Lit. cbl. 1889 (13) 417—418; Österr. lit. cbl. 6 (1) 7 f. von Otto Grillenberger.
- 180. Monumenta Germaniae paedagogica. band V: Ratio studiorum et institutiones scholasticae societatis Jesu per Germaniam olim vigentes collectae, concinnatae, dilucidatae a G. M. Pachtler S. J. tomus II. Berlin, Hofmann u. co. 1887.
- vgl. jahresbericht 1888, 8, 152. angez. Lit. cbl. 1889 (25 865.

181. Monumenta Germaniae paedagogica. band VI: Die siebenbürgisch-sächsischen schulordnungen mit einleitung, anmerkungen und register hrsg. von Friedr. Teutsch. bd. 1. 1543—1778. Berlin, A. Hofmann u. co. 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 8, 153, angez. Lit. cbl. 1888 (51) 1751.

182. Monumenta Germaniae paedagogica. band VII: Philipp Melanchthon als pracceptor Germaniae von Karl Hartfelder. Berlin, A. Hofmann u. co. XXVIII, 687 s.

von berufener hand ist hier Melanchthons leben und wirken in der durch das thema bedingten beschrankung zur darstellung gelangt. wenn auch Hartfelders auffassung von Melanchthons wirken und bedeutung von der bisher geltenden anschauungsweise irgendwie erheblich nicht abweicht, so berichtigt und erweitert doch die neue darstellung durch die reiche fulle bisher unbenutzten materials unsere kenntnis in vielen einzelheiten. der umtassende inhalt des buches last sich hier nur durch die überschriften der hauptabschnitte andeuten: I. Melanchthons bildungsgang und geistige entwicklung. II. Melanchthon als akademischer lehrer. III. Melanchthon und sein humanistischer freundeskreis. IV. Melanchthons ansicht von dem wesen der einzelnen wissenschaften. V. Melanchthons leistungen als gelehrter. VI. Melanchthon als stillst und dichter. VII. Melanchthons padagegische grundbegriffe. VIII Melanchthons auffassung von schule und lehrerberuf. IX. organismus der schulen. X. Melanchthon als organisator und reorganisator verschiedener schulen. XI. schlussbetrachtung. XII. verzeichnis der vorlesungen Melanchthons. XIII. bibliographie. XIV. einige jugendgedichte Melanchthous, die im CR fehlen. XV. nachtrage und berichtigungen. XVI. namen- und sachangez, Litztg. 1555 (39 1411 1414 von Theobald Ziegler.

183. Friedr. Paulsen. Geschichte des gelehrten unterrichts auf den deutschen schulen und universitäten vom ausgang des mittelalters bis zur gegenwart mit besonderer rucksicht auf des klassischen unterricht. Leipzig, Veit 1885.

vgl. jahresbericht 1886 no. 411 angez. Hist. zs. 61. 498 von G. Egelhaut

184. Heinr, Jul. Kammel. Geschichte des deutschen schulwesens im übergange vom mittelalter zur neuzeit, aus seinem nachlasse hrsg. von Otto Kammel. Leipzig. Duncker u. Humblet 1882.

vgl. jahresbericht 1554 no. 459 angez. Hist. zs. 61, 496 bis 497 von Adalbert Horawitz

155 M. Gudemaen, Coschichte des erziehungswesens und der kultur der juden in Deutschland wahrerd des XIV. u. XV. jbs.

(Geschichte des erziehungswesens und der kultur der abendländischen juden während des mittelalters und der neueren zeit. III.) Wien, Hölder 1888. X, 303 s. 7,20 m.

siehe oben 6, 21. - angez. Lit. cbl. 1888 (52) 1768-1769.

186. Friedrich Koldewey, Beiträge zur kirchen- und schulgeschichte des herzogtums Braunschweig. (Aufsätze und vorträge aus verschiedenen wissensgebieten 7.) Wolfenbüttel, Zwissler 1888. VI, 231 s. 3 m.

angez. Litztg 1889 (14) 500 -501 von P. Zimmermann. Lit. cbl. 1889 (24) 809.

187. Chr. Kolb, Die städtischen lateinschulen am ende des mittelalters. Schwäbisch Hall, Schober 1888. 23 s. (),50 m.

der vortrag behandelt mit geschick und sachkenntnis im anschluss an einige in den 'vor- und frühreformatorischen schulordnungen' von Johannes Müller veröffentlichte urkunden die verhältnisse der städtischen lateinschulen in dem genannten zeitraum mit besonderer berücksichtigung von Schwäbisch Hall.

188. K. Engel, Das gründungsjahr des Strassburger gymnasiums 1538,39 in: Festschrift zur feier des 350 jährigen bestehens des protestantischen gymnasiums hrsg. von der lehrerschaft des gymnasiums 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 8, 158. — die ganze festschrift angez. Litztg. 1888 (43) 1556 1559.

189. Berbig, Beitrag zur geschichte der latein, schule zu Crossen, (urkunde aus dem jahre 1586.) jahresb. über das real-progymnasium u. progymnasium zu Crossen 1889.

190. L. Sturm, Valentin Trotzendorf und die lateinische schule zu Goldberg. festschrift zur feier des 400 jährigen geburtstages Trotzendorfs. mit dem bildnisse Trotzendorfs. Goldberg i. Schl., Obst. 164 s. 1,80 m.

der hauptteil des buches, nämlich s. 12—122, behandelt Trotzendorfs leben und wirken in Goldberg. der verfasser hat sich hier begnugt, Löschkes 1856 erschienenes buch über Trotzendorf auszuschreiben; er sagt selbst in der vorrede: die forschungen von Löschke sind in der ausgiebigsten weise benutzt worden und vieles ist wortlich nach ihm. als ausreichender grund für dies verfahren scheint ihm der umstand zu gelten, dass Löschkes buch vergriffen ist. dankenswert ist die weitere geschichte der lateinischen schule zu Goldberg, aber als eine wissenschaftliche behandlung des gegenstandes kann auch dieser abschnitt nicht gelten.

- 191. A. Nagel, Gerbert und die rechenkunst des 10. jbs. Sitzungsberichte der philos.-hist. klasse der kaiserl. akademie der wissenschaften zu Wien. 116, 461–492.
- 192. Joseph Loos, Das chorsprechen in der schule. seine geschichte und stellung an der volks- und lateinschule, sowie seine beziehungen zum chorbeten und chorsingen. ein beitrag zur geschichte des unterrichts. Prag. Neugebauer. 58 s. 1,50 m.

das schriftchen giebt eine geschichte des chorsprechens in der schule und sucht wahrscheinlich zu machen, dass das chorsprechen aus dem chorsingen und chorbeten entstanden sei. — angez. Litztg. 1889 (36: 130%—1309 von C. Andreae.

Sociales. 193. K. H. Roth von Schreckenstein, Die ritterwürde und der ritterstand. Freiburg, Mohr 1886. 735 s. 18 m. vgl. jahresbericht 1888, 8, 166 — rec. von Ge. von Below, Hist, zs. 61, 302 f.: 'die aufgabe, über den gegenwärtigen stand der forschung zu unterrichten, ist in dankenswerter weise gelöst.'

194. H. von Nathusius-Neinstedt, Ritterbürtige familien unter den geschlechtern der deutschen städte im mittelalter. vortrag. Leipzig, Mittler u. sohn. 22 s. 0,50 m.

der vortrag beschrankt sich auf das 13. jh. und sucht an beispielen klar zu machen, 'dass bei den mancherlei verschiebungen in den ständeverhältnissen der deutschen städte die einwanderung von rittern den stand der altfreien zu unterstützen und zu erhalten vermochte, und dass diese einwanderung in den meisten städten wahrscheinlich, in einigen sogar leicht möglich, in einzelnen, so vor allem in Frankfurt a. M. ganz sicher war'.

195. Rudolf von Buttlar-Elberberg, Stammbuch der althessischen ritterschaft. dem verein der althessischen ritterschaft gewidnet, gedruckt bei Wilh, Bomer in Wolthagen 1888, qu. 2. 2 u. 93 blätter.

enthalt nach dem bericht im Anz, des germ, nationalmusums 1889 (2) 13 die stammtafeln einer grossen anzahl im chemaligen kuturstentum Hessen ansassiger geschlechter, die teilweise auch in der deutschen geschichte einen guten namen haben.

196. Th. Frimmel und J. Klemme, Ein statutenbuch des ordens vom geldenen vliess. Jahrb. der kunsthistor. sammlungen des allerhochsten osterreich, kaiserhauses bd. 5, 263–338.

beschreibung einer pergament-handschrift mit miniaturen Philippa des Schonen, Karls des Kuhnen u. a. von einem unbekannten maler, die herausgeber veröffentlichen den text, welcher mit der begrundung des ordens 10. januar 1430 beginnt und geben zu den namen der ritter genealogische notizen u. a.

197. Hans Bösch, Ordnung und statuten des ordens vom goldenen vliesse. Mitt. a. d. germ. nationalmuseum 2 (23) 181-211.

die dem germanischen museum gehörige aus der zeit kaiser Maximilians I. stammende papierhandschrift (no. 15245), welche auf 37 blättern eine deutsche übersetzung der 'ordnung und stattuten des edlen ordens des guldenen felss' enthält, ist hier abgedruckt.

- 198. Wehrmann, Das Lübeckische patriziat. Zs. des vereins f. Lübeckische gesch. u. altertumskunde 5 (3) 293-392.
- 199. Seraphim, Aus Alt-Rigas bürgertum (1384—1579). Balt. Monatsschr. 1889 (4) 257—275.
- 200. W. Brehmer, Verzeichnis der mitglieder der zirkelkompagnie nebst angaben über ihre persönlichen verhältnisse. Zs. d. vereins f. Lübeckische gesch. u. altertumskunde 5 (3) 293 -454. die zirkelkompagnie war die vereinigung der patrizier in Lübeck.
- 201. A. Warschauer, Die stadtschreiber von Posen und ihre chronik. Zs. d. hist. gesellsch. f. d. provinz Posen 4, 415-457.

der aufsatz handelt von der stellung und den verrichtungen der stadtschreiber, verzeichnet die namen der stadtschreiber vom 14. bis sum ende des 18. jhs. und ihren anteil an der chronik von Posen und bespricht die entstehung und die stoffe der chronik.

202. A. Warschauer, Die chronik der stadtschreiber von Posen. (sonderabdruck aus der Zs. d. hist. gesellschaft f. d. provinz Posen. jahrg. 2 u. 3.) Posen, Jolowicz 1888. XLV, 171 s. 5 m.

nach der anzeige von M. Perlbach Litztg. 1889 (11) 390 bis 391 giebt verf. die historischen aufzeichnungen, welche die stadtschreiber von Posen in den verschiedenen von ihnen geführten geschäftsbüchern hinterlassen haben und welche mit grösseren unterbrechungen von 1389 1752 reichen.

203. Martin Manlik, Das leben und treiben der bauern Südostdeutschlands im 13. u. 14. jh. programm des gymnasiums zu Weisskirchen (Mähren). 53 s.

darstellung auf grund der litteraturdenkmäler der dorfpoesie.

- 204. Ed. Jacobs, Alter und ursprung der gräflichen dienerschaft zu Wernigerode. Zs. des Harz-vereins f. gesch. und altertumskunde 21 (1) 89 130.
- 205. G. Wolf, Zur geschichte der juden in Deutschland. Za. f. d. gesch. der juden in Deutschland 3, 159-184.
- 206. Bresslau, Zur geschichte der juden in Rothenburg a. d. T. Za. f. d. gesch. der juden in Deutschland 3 (4) 301 -- 336.
- nach den judenakten des archivs der reichsstadt Rothenburg a. d. T. von der mitte des 14. bis zum ausgang des 16. jhs.

- 207. D. Kerler, Zur geschichte der besteuerung der juden durch kaiser Sigmund und könig Albrecht II. Zs. f. d. geschichte der juden in Deutschland 3, 1—13. 107—129.
- 208. Jul. Aronius, Regesten zur geschichte der juden im fränkischen und deutschen reiche bis zum jahre 1273. 1. lief. bis zum jahre 1033. Berlin, Simion 1887. s. 1 64. 4°. 3,20 m.

angez, Lit. cbl. 1889 (1) 9 10; Mitt. a. d. hist. litt. 1889 (1) 144 145 von Will. Altmann.

209. R. Hoeniger u. Mor. Stern, Das judenschreinbuch der Laurenzpfarre zu Köln. Berlin, Simion 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 8, 177. nach der anzeige im Lit. cbl. 1888 (47) 1605 1606 ist die publikation eine wertvolle quelle für die kenntnis des jüdischen grundbesitzes in Köln, der verfassung der judengemeinde und der herkunft der juden in Köln. anges. Mitt. a. d. hist. litt. 1889 (2) 144 145 von Wilh. Altmann.

- 210. O. Beneke, Von unehrlichen leuten, kulturhistorische studien u. geschichten aus vergangenen tagen deutscher gewerbe und dienste. 2. aufl. Berlin, Hertz. VI, 360 s. 6 m. nicht geliefert.
- 211. Karl Weinhold, Die deutschen frauen in dem mittelalter. 2. aufl. 2 bde. Wien, Carl Gerolds sohn 1882.

vgl. jahresbericht 1883 no. 340. - angez. Revue crit. 1888 (47) 405.

Speise und trank. 212. K. Richter, Das Freiberger bier und Freibergs brau- und schanknahrung seit der altesten zeit. festhest des Freiberger altertumsvereins zur Wettin-feier 25, 40 96.

die älteste nachricht vom Freiberger bier stammt aus dem jahre 1175.

- Trachien. 213. Frdr. Hottenroth, Trachten, haus, feld- und kriegsgeratschaften der volker alter und neuer zeit, gezeichnet und beschrieben. 2. aufl. 17. lieferung. Stuttgart, G. Weise. 12. bd. s. 117 132 mit holzschnitten und 12 steintafeln.: 3,50 m.
- 214. A. von Heyden, Die tracht der kulturvolker Europas vom zeitalter Homers bis zum beginne des 19. jhs. mit 222. teilweise vom verf. gezeichneten abbildungen. Leipzig, Seemann. XVI. 262 s. 3,20 m.
- 215. v. Hetner-Alteneck, Trachten, kunstwerke und gerätschaften vom fruhen mittelalter bis ende des 15. jhs. nach gleichzeitigen originalen, 2. aufl. 100. 110 lief. Frankfurt a. M., Keller. 9. bd. s. 9 30 mit je 6 chromolith fol. je 10 m.

vgl. jahresbericht 1888, S. 184.

- 216. Alb. Kretschmer, Deutsche volkstrachten in bild und text gesammelt. 2. aufl. wolfeile ausgabe. 12-21 lief. Leipzig, Bachs verlag. 30 chromolith. mit 42 s. text. gr. 4°. je 1 m.
- 217. Joh. Frdr. Voigt, Die Hamburgischen hochzeits- und kleiderordnungen von 1583 u. 1585 hrsg. Hamburg, Mauke söhne. IX, 56 s. 1 m.

abdruck der beiden bisher nicht veröffentlichten Hamburgischen bochzeits- und kleiderordnungen in niederdeutscher sprache aus dem 9. jahrzehnt des 16. jhs. mit kurzem, über die handschriften, das verhältnis der ordnungen u. dgl. m. orientierendem vorwort.

Eniversitäten. 218. Denisse, Die universitäten des mittelalters. Berlin. Weidmann 1885.

vgl. jahresbericht 1888, 8, 185. — angez. Hist. jahrh. der Görresgesellsch. 10 (2) 349—361 von Kaufmann vgl. ebd. s. 361—375.

219. G. Kaufmann, Die geschichte der deutschen universitäten.
1. band: vorgeschichte. Stuttgart, J. G. Cotta. 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 8, 187. -- rec. E. Friedländer, Litztg. 1888 (41) 1492—1494: Hist. zs. 61, 495—496 von Karl Hartfelder, Hist. jahrb. 10 no. 1 von H. Denifle; Theol. litztg. 24, 588—591 von Nitzsch; Fachb. f. nationalökon. u. statist. n. f. 17 no. 3 von W. Schrader; Grenzboten 1888 no. 40; Mitt. a. d. hist. litt. 1889 (1) 36—42 von M. Plischke; Lit. cbl. 1888 (41) 1405—1407.

- 220. Jos. von Aschbach, Geschichte der Wiener universität. 3. bd. a. u. d. t.: die Wiener universität und ihre gelehrten 1520 bis 1565. hrsg. von der k. k. universität in Wien. Wien, Hölder. VIII, 408 s. 10 m.
- 221. E. Pfister, Die finanziellen verhältnisse der universität Freiburg von der zeit ihrer gründung bis zur mitte des 19. jahr-bunderts. Freiburg i. B., J. C. B. Mohr. 96 s.
- 222. Ältere universitätsmatrikeln. I. universität Frankfurt a.O. aus der originalhandschrift unter mitwirkung von Georg Liebe und Emil Theuner hrsg. von Ernst Friedländer. 2. band (1649 bis 1811). [Publikationen aus den kgl. preuss. staatsarchiven 36. u. 37. band.] Leipzig, Hirzel. VIII u. 689 s. 20 m.

vgl. jahresbericht 1888, 8, 189. — band I u. II angez. Mitt, a. d. hist. litt. 1889 (4) 383—384 von Plischke. — band II angez. Litztg. 1889 (11) 381—382 von G. Kaufmann.

223. G. Toepke, Die matrikel der universität Heidelberg von 1386—1662. III. teil. register 1. hälfte. Heidelberg, selbstverlag des herausgebers (Winter in komm.). 18 m.

vgl. jahresbericht 1887, 15, 5.

224. A. Hofmeister, Die matrikel der universität Rostock. [Mich. 1419 bis Mich. 1499.] Rostock, Stiller in komm. XXXII, 296 s. 20 m.

Wappen und siegel. 225. J. Siebmachers grosses und allgemeines wappenbuch in einer neuen auflage mit heraldischen und historisch-genealogischen erläuterungen neu hrsg. 288.—304. lfg. Nürnberg, Bauer u. Raspe. 677 s. m. 238 steintaf. gr. 4°. subskriptionspreis je 6 m., einzelpreis je 7,50 m.

vgl. jahresbericht 1887, 8, 55.

226. Otto von Alberti, Württembergisches adels- und wappenbuch. im auftrag des württemberg. altertumsvereins verf. 1. und 2. heft. Stuttgart, Kohlhammer. 15 s. m. 11 lichtdr.-taf. u. 104 a. m. fig. 4.50 m.

inhalt: 1. geschichte des wurttembergischen wappens. 2. Aalen-Buwinghausen.

227. Alfr. Grenser, Zunft-wappen und handwerker-insignien. eine heraldik der künste und gewerbe, nach urkundlichem materiale zusammengestellt, mit 263 abbildungen auf 20 tafeln. Frankfurt a. M., Rommel, VII, 118 s. 4,50 m.

nicht geliefert.

228. Die westfälischen siegel des mittelalters, hrsg. vom verein für geschichte und altertumskunde Westfalens. Münster i. W. Regensberg in komm. 1887. roy.-fol. 2. heft, 2. abt. die siegel der städte, burgmannschaften und ministerialitäten bearbeitet von Georg Tumbult. VIII, 69 s. text u. taf. 66-100. 15 m.

angez, Lit. cbl. 1889 (26) 879 (880).

- 229. Die westfalischen siegel des mittelalters hrsg. vom verein für geschichte und altertumskunde Westfalens. 3. abteilung: die siegel der geistlichen korporationen und der stifts-, kloster- und pfarr-geistlichkeit bearb. von Th. Hgen. Munster, Regensberg. 36 u. 76 s. mit 41 lichtdruck-tafeln. fol. 20 m.
- 230. Otto Posse, Die siegel der Wettiner bis 1324 und der landgrafen von Thuringen bis 1247 Leipzig, Giesecke u. Devrient, 15 taf. mit 20 s. text. fol. 24 m.

Wirtschaftsleben. 231. Grundriss der germanischen philologie, hrsg. von Hermann Paul. II. band. 2. abt., 1. lief. Strassburg, Trübner. 128 s.

der 10 abschnitt des grundrisses behandelt in der bekannten form die wirtschaft', der bearbeiter, Karl Theodor von Inama-Sternegg, hat unter angabe der hauptsachlichsten einschlägigen

werke seinen stoff nach folgenden gesichtspunkten gegliedert: 1. ausbau des landes, soziale ordnung. 2. agrarverfassung und landeskultur. 3. stadtverfassung und gewerbe. 4. handel und verkehr. die darstellung ist übersichtlich und zweckentsprechend.

232. J. Jastrow, Die volkszahl deutscher städte zu ende des mittelalters und zu beginn der neuzeit. Berlin, Gärtner 1886.

vgl. jahresbericht 1887, 8, 162. — angez. von Ge. von Below, Hist. zs. 61, 303 f.: 'trockner auszug aus der bisherigen litteratur.'

- 233. K. Lamprecht, Deutsches wirtschaftsleben im mittelalter. 4 bände mit 18 karten und 6 holzschnitten im text. Leipzig, A. Dürr 1886.
- vgl. jahresbericht 1888, 8, 175. Le moyen âge 1889 (6) 133 zeigt eine französische übersetzung dieses werkes an. als grundlegendes werk gerühmt von G. Ratzinger, Lit. rundschau 15 (4) 119—122.
- 234. A. von Kostanecki, Der öffentliche kredit im mittelalter. nach urkunden der herzogtümer Braunschweig und Lüneburg. Staats- und sozialwissenschaftliche forschungen band 9 (1889), heft 1. Leipzig, Duncker u. Humblot. 3 m.
- 235. Franz Prowe, Die finanzverwaltung am hofe Heinrichs VII. während des Römerzuges. nach den rechnungsberichten bei Bonaini (Acta Henrici VII, I. p. 286—346). Berlin, Siemenroth u. Worms. 97 s. 2 m.

angez. Lit. cbl. 1889 (15) 499-500.

- 236. K. Schalk, Quellenbeiträge zur älteren niederösterreichischen verwaltungs- und wirtschaftsgeschichte. Blätter des vereins für landeskunde von Niederösterreich. 21 (11 u. 12) 433—490.
- 237. Vinc. Goehlert, Schönau ein deutscher staatsmann zur seit der regierung des kaisers Matthias. Mitt. des vereins f. gesch. der Deutschen in Böhmen. 27, 282—286.

bericht des schlesischen kammerpräsidenten von Schönau über die finanziellen verhältnisse in Österreich, Böhmen und Schlesien beim regierungsantritt des kaisers Matthias.

- 238. Christian Meyer, Der haushalt einer deutschen stadt im mittelalter (Augsburg). Vierteljahrsschr. f. volkswirtschaft, politik und kulturgeschichte. 26, 1, 48—63.
- 239. Rob. Hoeniger, Kölner schreinsurkunden des 12. jahrhunderts. quellen zur rechts- und wirtschaftsgeschichte der stadt Köln. 1. bd., 3. lief. Bonn, Weber. IV, s. 209—376. 9,30 m. angez. Lit cbl. 1889 (2) 56—57.

- 240. Max Bär, Der Koblenzer mauerbau, rechnungen von 1276-1289. Leipzig, A. Dürr 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 8, 172. angez. Hist. zs. 62, 543 bis 544 von J. Hausen: Mitt. a. d. hist. litt. 1889 (1) 26 28 von Hoogeweg.
- 241. K. Lamprecht, Ländliches dasein im 14. und 15. jahrhundert, vornehmlich nach rheinischen quellen. Westd. zs. f. gesch. u. kunst 8/3/189--210.

in ansprechender weise schildert der verfasser das leben des bauern im 14. und 15. jahrhundert, indem er besonders daraut hinweist, wie dasselbe von den überlieferungen der vergangenheit beherrscht wurde.

- 242. H. Loersch, Über ein verzeichnis der einkünfte der Katharinenkapelle beim Aachener münster aus dem ende des 14. jahrhunderts. Zs. des Aachener geschichtsvereins 10, 96 137.
- 243. Lobe, Aus alten rechnungen. Mitt. der geschichts- und altertumforschenden gesellschaft des Osterlandes 10 (1) 95 bis 122 rechnungen des 16. jahrhunderts aus der stadt Altenburg und deren umgebung.
- 244. Nobbe, Die regelung der armenpflege im 16. jahrhundert nach den evangelischen kirchenordnungen Deutschlands. Za. 4. kirchengeschichte 10/4/569—617.
- vert, will aus den kirchenordnungen des 16. jahrhunderts nachweisen, 'dass bereits bei der reformatorischen armenpflege im wesentlichen dieselben grundsatze hervortreten, so dass deren bleibende bedeutung als wahrhaft evangelischer dadurch offenbar wird'.
- 245. The Volbehr, Ein beitrag zur geschichte des armenwesens. Mitt aus dem german, nationalmuseum 2 (27) 211—215.

abdruck der im besitz des german, nationalmuseums befindlichen ausprachen und ermahnungen, die von der verwaltung des sogenannten 'reichen almosen' im jahre 1579 den almosenempfangern und den burgen derselben vorgelesen wurden.

L. H. Fischer.

## IX. Recht.

1. Alb. Freybe, Das leben im recht. Zuge deutscher sitte und gesinnung hett 2. 2 erweit auft. Gutersloh, C. Bertelsmann, XVI, 299 - 4 m.

das kleine, emptehlensweite werk ist die neubearbeitung und erweiterung einer schulschritt Parchim 1886, welche den zweck

hatte, durch sammlung von zügen deutscher sitte und gesinnung aus dem rechtsleben einen gedeihlichen unterricht im gebiet der kulturgeschichte zu ermöglichen. in der erweiterten fassung soll es jetzt den engen zusammenhang des altdeutschen rechtes mit sitte, spruch und gewohnheit des volkes erweisen. indem die mündlichen und schriftlichen rechtsquellen erörtert werden und die heiligkeit des rechtes, der zusammenhang desselben mit der religion im einzelnen dargestellt wird, wird eine fülle von stoff geboten, welcher für den nichtsachmann recht wertvoll ist. doch darin liegt nicht die einzige bedeutung des buches, welches vielmehr schon um seiner löblichen tendenz willen, mag dieselbe auch einen etwas stark hervortretenden und polemischen ausdruck finden, alle anerkennung verdient. gegenüber fällt es nicht sehr ins gewicht, wenn man in der ausführung manches anders sehen möchte, so würde z. b. das buch übersichtlicher erscheinen, wenn die gliederung des stoffes noch schärfer durchgeführt wäre; manche wiederholungen würden dann vermieden werden. auch ist es wol möglich, den stoff so zu behandeln, dass darin die allmähliche entwickelung und umgestaltung der rechtsverhältnisse ebenso wie des sprachlichen ausdrucks der rechtsformeln einen schärferen ausdruck findet. für die sehr dankenswerten 449 rechtsgedanken, rechtsnormen und rechtssprichwörter 136, 17 36, 91 (bei diesen ist 5 416, 129 mehr anmerkungen und, da die formeln von sehr ungleichem alter sind, mehr quellenangaben erwünscht.

2. Untersuchungen zur deutschen staats- und rechtsgeschichte, hrsg. von Otto Giercke. Breslau, Koebner.

vom verleger nicht geschickt. — vgl. jahresbericht 1888, 9, 3. — heft 27. R. Weyl, Das fränkische staatskirchenrecht zur zeit der Merowinger. VII, 80 s. 2 m. wolwollende anz. Lit. cbl. 1889, 21, 715. v. Salis, Cbl. f. rechtswissensch. 8, 363 f. wirft dem verf. vor, dass er zu schr von modernen anschauungen und vorstellungen ausgehe. — heft 28. Karl Rodenberg, Über wiederholte deutsche königswahlen im 13. jahrhundert. 62 s. 1,60 m. — heft 23 (Reinhold, Verfassungsgeschichte Wesels im ma.) bespricht K. Schulz, Cbl. f. rechtswissensch. 8, 135: über die ältere verfassungsgeschichte ist keine vollständige klarheit erlangt worden; befriedigend ist der zweite, das 14. und 15. jahrhundert behandelnde teil. ähnlich urteilen die anz. von v. R., Lit. cbl. 1888 (45) 1541 f. und von Ge. von Below, Mitt. a. d. hist. litt. 17, 163 ff.; letzterer erkennt in seiner anz. Hist. zs. 62, 370 f. den fleiss des verf. an, findet aber, dass die stadt als gerichtsbezirk von der stadt als

gemeindebezirk nicht genug getrennt worden ist. — heft 24 (Köhler, Das verhältnis Friedrichs II. zu den päpsten seiner zeit) rec. Hist. zs. 62, 112 f. von O. Harnack, welcher in manchen punkten ausstellungen erhebt. — heft 25 (Opet, Erbrechtliche stellung der weiber) wurde angez. von Dargun, Cbl. f. rechtswissensch. 8, 136 f. (klar geschrieben; an neuen ergebnissen reich) und von demselben Zs. f. d. priv. u. öff. recht der gegw. 16, heft 2. zum teil angefochten Lit. cbl. 1889 (13) 428 f. Karl Lehmann, Litztg. 1889 (28) 1021 f. erkennt die sauberkeit der arbeit an, kann sich aber dem verf. weder der methode noch den resultaten nach anschliessen. — anz. von heft 26 (Hübner, Donationes post obitum) Cbl. f. rechtswissensch. 8, 182 f. von v. Salis.

- 3. R. Much, Über den kauf von frauen bei den alten Germanen. Mitt. d. anthr. ges. in Wien 15, 1121—1125.
- 4. E. Glasson, Le droit de succession dans les lois barbares. Paris, Larose et Forcel 1886. 18 p.
- 5. Arth. Schmidt, Echte not. ein beitrag zur deutschen rechtsgeschichte. Leipzig, Duncker u. Humblot 1888. X, 204 a. 4,80 m.
- vgl. jahresbericht 1888, 9, 9. nach der anz. von —ng, Lit. cbl. 1889 (9) 273 f. hat verf. die tatsachen, deren vorhandensein im ma. von der erfüllung einer rechtlichen verpflichtung befreite, fleissig und sorgfältig untersucht, wenn auch gegen die anlage des werkes sich ausstellungen erheben lassen.
- 6. R. Sohm, Die deutsche genossenschaft. (sonderabdruck aus der Festgabe der Leipziger juristenfakultät für B. Windscheid am 22. dez. 1888.) Leipzig, Duncker u. Humblot. 43 s. 1 m.

vom verleger nicht geschickt. — nach der anz. von A. Heusler, Gött. gel. anz. 1889 (8) 320—328, welche dem verf. nicht zustimmt, geht derselbe von der deutschen markgenossenschaft aus und sucht zu erweisen, dass dieselbe rechtlich miteigentum der genossen als einer summe physischer personen sei.

Rechtsgeschichte. 7. Heinr. Siegel, Deutsche rechtsgeschichte. ein lehrbuch. Berlin, F. Vahlen 1886. XII, 474 s. 9 m.

vgl. jahresbericht 1888, 9, 6. — die eingehende rec. von A. S. Hist. zs. 62, 292—297 versucht zu erweisen, dass das lehrbuch die gehegten erwartungen fast in keinem punkte erfüllt habe.

8. Grundriss der germanischen philologie, hrsg. von Herm. Paul. 2. band, 35-200. 9. abt.: Karl von Amira, Recht.

der auf dem gebiet der germanischen rechtsgeschichte bewährte verf. giebt hier auf verhältnismässig knappem raum eine an einzelbeiten reiche und über die verschiedensten verhältnisse kurz orientierende übersicht über das rechtswesen der germanischen völker. er behandelt zunächst die süd- und nordgermanischen rechtsdenkmaler und geht dann zu den rechtsaltertümern über. in diesem abschnitte bespricht er zuerst die verbände, welche gemeinsames recht haben, also die staaten, die verschiedenen landesbezirke, die begriffe stadt und markt, die politischen landgemeinden. in einem zweiten kapitel werden die verschiedenen klassen der recht empfangenden personen (freie und adel, klerus, gemeinfreie, minderfreie, unfreie, ehrlose, gaste), in einem dritten die herrscherrechte verschiedener art, in einem vierten die durch verwandtschaft erworbenen rechte behandelt. es folgt in ferneren abschnitten die erörterung der rechte auf die verschiedenen arten des vermögens, der verletzung des rechtes (verbrechen und strafen) und die schilderung des gerichtswesens und des rechtsganges. zur erfüllung der dem gesamtwerke gestellten aufgabe, 'dem studierenden einen gesamtüberblick über die einzelnen zweige der germanischen philologie in knapper systematischer darstellung zu bieten,' beizutragen, ist der verf. an seinem teile ernstlich bemüht gewesen.

9. Sam. Epes Turner, A Sketch of Germanic Constitution. New-York and London, G. P. Putnams Sons 1888.

nach der rec. von A. S., Hist. zs. 62, 291 f. ist dieser abriss der deutschen verfassungsgeschichte ohne kenntnis der neueren litteratur geschrieben und wertlos.

10. B. L. Leist, Alt-arisches ius gentium. Jena, Fischer. XIV, 623 s. 12 m.

vom verleger nicht geschickt.

11. Th. Mommsen, Ostgothische studien. Neues arch, der ges. f. ältere d. geschichtsk. 14, 223—249. 453—543. Nachträge zu den ostgotischen studien ebd. 15, 181—186.

von den abschnitten, in denen die rechtlichen verhältnisse der Ostgoten und die befugnisse der einzelnen beamten behandelt werden, sind der 9. (die gesetzgebung) und 10. (die rechtsstellung der Goten in Italien) hervorzuheben, in jenem wird ausgeführt, dass dem Gotenkönig die gesetzgebung nur wie einem andern hohen

staatsbeamten zustand, in diesem gezeigt, dass die nach ihren eigenen personalrecht lebenden Goten den Römern in rechtlicher beziehung als ausländer galten.

12. Jul. Ficker, Über die nahere verwandtschaft zwischen gotisch-spanischem und norwegisch-islandischem recht. Innsbruck 1887.

vgl. jahresbericht 1888, 9, 15. -- K. Maurer, Krit. vierteljahrschr. f. rechtswiss. 31, 190 - 197 urteilt, dass die schrift, gegen deren ergebnisse er allerdings bedenken erhebt, der hochsten beachtung wert sei.

13. V. Finsen, Om den oprindelige ordning af nogle at den islandske fristats institutioner. Kopenhagen, F. Dreyer 1888, 177 s. 4".

nach der im ganzen anerkennenden anz. von v. Amira, Gött, gel. anz. 1889 (7–249–259 behandelt verf. die freistaatliche verfassungsgeschichte Islands bis zum hohepunkt ihrer entwickelung in truhen mittelalter.

14. K. Lehmann, Abhandlungen zur germanischen, insbesondere nordischen rechtsgeschichte. Berlin, Guttentag 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 9, 13. — angez. von v. Salis. Cbl. t. rechtswiss. 8, 55 ff. und von A. S., Hist. zs. 61, 484 ff. jede der abhandlungen enthalt wertvolle austuhrungen. eingehende anz. von K. Maurer. Krit. vierteljahrschr. f. rechtswiss. 31, 197—212. El. Hertzherg. Litztg. 1889 8, 279 f. als nachlassig in beweistuhrung und schreibweise getadelt von v. Amira, Gott. gel. anz. 1889 7, 266-274. dagegen Lehmann, Litztg. 1889 15, 583.

15. Max Pappenheim. Em altnorwegisches schutzgildestatut nach seiner bedeutung für die geschichte des nordgermanischen gildewesens. Breslau, Koebner VII, 167 s. 4 m.

vgl jahresbericht 1888, 9, 40. - in seiner eingehenden besprechung Krit vierteljahrschr i, rechtswiss 31, 213 - 237 erhebt K. Maurer eine reihe von einwanden gegen die resultate der im übrigen von ihm als verdienstlich und vortrefflich bezeichneten schrifte nach der anz von K. v. Amira, Gott, gel. anz. 1889 (7) 250 - 266 steht die arbeit den trüberen verwandten schriften des verts an wert nicht nich und ist in ihrem kommentierenden inhalt nabezu einwandstrer – vgl. abt. 12-188

16. A Chronet, Untersuchungen über die langebardischen komze u herzegentkunden. Graz Styria 1888

vgl, jahresbericht 1888, 9-18 — trotz einzelner mangel als verdienstlich bezeichnet von Kehr, Mitt di instif östr, geschichtel. 10, 479 ft.

- 17. Karl frh. von Richthofen, Untersuchungen über friesische rechtsgeschichte. 1. abhandlung. teil I- III, abschn. 1. Berlin, W. Hertz 1880 - 1886.
- vgl. jahresbericht 1888, 9, 28. die rec. von M. Pappenheim, Hist. zs. 62, 366-370 hebt die staunenswerte rechtskenntnis des verf. hervor, welche nach ihm kaum je wieder von einem einzelnen vereinigt werden wird, und geht auf den inhalt genauer ein.
- 18. W. Hoffmeister, Das königtum im altgermanischen staatsleben. Leipzig, Fock 1887.

vgl. jahresbericht 1888, 9, 11. - im ganzen gebilligt von G. Kaufmann, Litztg. 1888 (43) 1645.

19. Ludovic Beauchet, Histoire de l'organisation judiciaire en France; époque franque. Paris, Arth. Rousseau. 509 s.

rec. Rev. crit. 9 (22) 429 – 433 von S. T. (clair, substantiel, méthodique).

- 20. Osc. Dippe, Gefolgschaft und huldigung im reiche der Merowinger. ein beitrag zur frage über die entstehung des lehnswesens. Altona, Reher. 50 s. 1,20 m. vom verleger nicht geschickt.
- 21. Ed. Hubrich, Fränkisches wahl- u. erbkönigtum zur Merowingerzeit. Königsberg, W. Koch. 60 s. 1 m. vom verleger nicht geschickt.
- 22. F. Platz, Die kapitularien der fränkischen könige bis zu Karl dem grossen. II. form der gesetzgebung, verwaltung. progr. des gymn. zu Pforzheim 1888. [progr. no. 578.] 16 s. 4°.
- 23. M. Thévenin, Textes relatifs aux institutions privées et publiques aux époques Mérovingienne et Carolingienne. Institutions privées. Paris, Alf. Picard 1887.

nach der anz. von Wilh. Bernhardi, Hist. zs. 62, 109 f. stellen die hier gesammelten (fast sämtlich bereits gedruckten) 190 arkunden den zustand des privatrechts im fränkischen reich dar.

24. Adelb. Prenzel, Geschichte der kriegsverfassung unter den Karolingern von der mitte des 8. bis zum ende des 9. jhs. I. teil. Leipzig, Fock 1887. 96 s. 1,20 m.

die abhandlung entwirst, auf ein umfangreiches quellenmaterial gestützt, ein sesselndes bild von der organisation des heerwesens zur karolingischen zeit und von dem gewöhnlichen verlauf der kriegszurüstungen. nachdem die allmählichen umwandlungen in bezug auf die ausübung der kriegshoheit und das recht der entscheidung über

krieg und frieden dargestellt sind, werden erlass und verkündigung des aufgebotes, ausdehnung und besonderer inhalt desselben, die aushebung und die vorbereitung der heerpflichtigen für den krieg, die bildung der kontingente und ihr marsch zur heerversammlung, endlich die befügnisse der letzteren behandelt. über einige noch zweifelhaft erscheinende punkte darf von der in aussicht gestellten fortsetzung der arbeit nähere aufklärung erwartet werden. — nach der anz. von M. Baltzer. Litztg. 1889 (7) 238 hat der vert. die bezüglichen quellenzeugnisse fleissig gesammelt, sachgemäss geordnet und verständig erhäutert.

25. Alb. Levy, Beitrage zum kriegsrecht im mittelalter, insbesondere in den kämpfen, an welchen Deutschland beteiligt war. (8., 9., 10. jh., aufang des 11. jhs.) I. inaug.-diss. Breslau, Koebner. 30 s. 2,80 m.

die unter no. 24 besprochene arbeit erhält durch die vorliegende schrift in einem einzelnen punkte eine dankensworte erganzung, vert, sucht zu erweisen, dass, wenn auch die einrichtung der kriegserklarung im fruheren mittelalter nicht völlig unbekannt war, doch in der karolingischen und sachsischen zeit die feindseligkeiten meistens unvermittelt eroffnet wurden; nur Heinrich II, liess ihnen in vielen fallen eine förmliche kriegserklärung vorangehen.

- 26. Ernst Mayer, Zur entstehung der Lex Ribuariorum. Munchen, M. Rieger 1886.
- vgl. jahresbericht 1888, 9, 20. Max l'appenheim, Hist, zs. 62, 300 303 vermag der annahme des verf. uber die entstehung des gesetzes nicht zuzustimmen: die karolingische recension verlegt er mit Brunner in das 8, jh.
- 27. Wilh, Maurenbrecher, Geschichte der deutschen königswahlen vom 10. bis zum 13. jh. Leipzig, Duncker u. Humblet, XII. 244 s. 5,40 m.

vom verleger nicht geschickt. angez. Östr. lit. cbl. 6 (12) 135. als belehrend und anregend bezeichnet Lit. cbl. 1889 (34) 1140 f

- 25. W. Michael. Die formen des unmittelbaren verkehrs zwischen den deutschen kaisern und souveranen fürsten, vornehmlich im 10., 11. und 12 ih. Hamburg, Voss 1888.
- vgl jahresbericht 1888. 9. 25. als interessant und lehrreich bezeichnet von Karl Wersche. Mitt. a. d. hist. htt. 17. 16. 19. die anz. von A. S. Hist. zs. 62. 297 erkennt an, dass der verf. das quellenmaterial sorgfaltig berangezogen und dankenswerte resultate gewonnen habe.

- 29. K. Schellhass, Das königslager vor Aachen und vor Frankfurt. Berlin, Gaertner 1887.
- vgl. jahresbericht 1888, 9, 26. rec. von Loersch, Zs. d. Aach. geschichtsv. heft 10.
- 30. Kölner schreinsurkunden des 12. jhs. quellen zur rechtsund wirtschaftsgeschichte der stadt Köln, hrsg. von Rob. Hoeniger. 1. bd. Bonn, Weber. 376 s. 4°. 21,45 m.

vom verleger nicht geschickt. — angez. von C. L-g, Lit. cbl. 1889 (2) 56 f. (die fortsetzung des werkes bis zur mitte des 13. jhs. ist erwünscht).

- 31. Otto von Zallinger, Kleine beiträge zur deutschen verfassungsgeschichte. I. über die herkunft der bezeichnung 'synodalis' in den reichsgesetzen des 13. jhs. II. zur geschichte der bannleihe. Mitt. d. instit. f. österr. geschichtsf. 10, 217 243.
- 32. F. Frensdorff, Beiträge zur geschichte und erklärung der deutschen rechtsbücher. Nachrichten von der k. ges. d. wiss. zu Göttingen 1888 (15) 387–397.

vers. will erläuterungen zu dem text einzelner rechtsbücher bringen, ihr verhältnis zu einander untersuchen oder die erkenntnis ihrer geschichte erweitern. der vorliegende erste beitrag behandelt die im urkundenbuch der stadt Hildesheim 2 no. 249 bezeugte verfolgung des Sachsenspiegels.

33. O. von Zallinger, Die schöffenbar-freien des Sachsenspiegels. Innsbruck, Wagner 1888.

von E. Mayer, Krit. vierteljahrsschr. f. rechtswiss. 31, 149—190, welche die angriffe Zallingers und Schröders gegen Eyke von Repgow behandelt, sucht die zweifel an der verlässigkeit des letzteren als unbegrundet zu erweisen, erkennt aber an, dass durch Zallinger die bisherige vorstellung von den schöffenbar-freien definitiv beseitigt worden ist. Mayer selbst hält die letzteren für nobiles, soweit sie nicht geschlechtshäupter, freie herren sind; im weiteren sinne gehören nach ihm zu den schöffenbar-freien auch die freien herren. der Sachsenspiegel hat, wenn er von den schöffenbar-freien spricht, entweder die nobiles überhaupt oder, wenn die freien herren ausdrücklich erwähnt werden, die jüngeren söhne im auge.

34. L. frh. von Borch, Zur entwickelung der sächsischen wergelder. Zs. d. Harz-v. f. gesch. 21, 203-212. (nachtrag 419 f.) die lex Saxonum, welche verf. für eine zusammenstellung amtlicher vorlagen hält, die den gaurichtern und konigsboten in ihrer berufspflicht als hilfsbuch dienen sollte, so lange nicht ein gemein-

sames gesetz für alle sächsischen stämme geschaffen werden konnte – ein solches ist indessen für Sachsen überhaupt nicht zu stande gekommen – kennt (kap. 16 und 18) ein doppeltes wergeld des liten, nämlich 120 und 180 sächs. schilling. das höhere wergeld von 180 schill. wird im Sachsenspiegel ebenso bestätigt, wie das von 360 schill. für den freien.

35. Ludw. von Rockinger, Über die abfassung des kaiserlichen land und lehenrechtes. München, in komm. bei G. Franz 1888. (Abhandl. d. k. bayr. ak. d. wiss. III. kl., 18 bd. 2. abt.) 1. u. 2. hälfte. 104 u. 111 s. 4°. 3 m.

im gegensatz zu Ficker sucht Rockinger zu beweisen, dass der durch vermittelung des Spiegels der deutschen leute auf den Sachsenspiegel zurückgehende Schwabenspiegel kurz nach dem anfang des j. 1259 in Bamberg entstanden und nicht lange darauf, jedenfalls vor dem ende des j. 1265, in Würzburg umgearbeitet worden sei, für den verf. hält er einen Bamberger domherrn, den scholasticus magister Jacob. mit anerkennung besprochen von A. S., Hist. zs. 61, 493 ff.

36. Jos. Kohler, Zur geschichte des rechts in Alemannien: insbesondere das recht von Kadelburg. Würzburg, Stahel 1888. 44 s. 1,80 m. ( Jos. Kohler, Beiträge zur germanischen privatrechtsgeschichte III.)

vom verleger nicht geschickt.

37. Th. Distel, Der Leipziger schöppenstuhl. beiträge zur älteren verfassungsgeschichte des schoppenstuhls zu Leipzig. Za. der Savigny-stift. 7, 89—115.

vgl. jahresbericht 1887, 9. 42. kurz angez. Lit. cbl. 1889 (35) 1191.

- 38. Th. Lindner, Die veme. Paderborn. Schoningh 1888. vgl. jahresbericht 1888, 9, 33. rec. von Luschin von Ebengreuth, Gott. gel. anz. 1888 (23) 865 883 grundlich und reich an anregungen. ebenso günstig beurteilt von M. P., Lit. cbl. 1889 (15) 507 ff., und von Tucking, Lit. rundschau 15 (4) 117 f. ferner angez. von v. Loher. Allg. ztg. 1889, wiss. beilage no. 16, und von W. Martens. Mitt. a. d. hist. litt. 17, 165 169.
- 39. F. Philippi, Das westfälische vemegericht und seine stellung in der deutschen rechtsgeschichte. Stettin, Hercke und Lebeling 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 9, 34. als eine willkommene erganzung zu Lindners werk bezeichnet von W. Martens, Mitt. a. d. hist. litt. 17, 169. verworfen von M. P., Lit. cbl. 1889 (15) 507 £

- 40. F. Frensdorff, Das statutarische recht der deutschen kaufleute in Nowgorod. 1. u. 2. abt. Göttingen, Dieterich 1887. vgl. jahresbericht 1888, 9, 49. anerkennende anz. von K. Maurer, Krit. vierteljahrsschr. f. rechtswiss. 31, 26—33.
- 41. Friedr. Jos. Kelleter, Die landfriedensbündnisse zwischen Maas und Rhein im 14. jh. Paderborn, Schöningh 1888. 100 s. 2 m. vom verleger nicht geschickt. wertvoll und vieles neue bringend nach der anz. von W. Altmann, Mitt. a. d. hist. litt. 17, 29 ff.
- 42. Die erbebücher der stadt Riga [1384—1579]. hrsg. von der ges. f. gesch. u. altertumsk. der ostseeprovinzen Russlands. bearb. von J. G. L. Napiersky. Riga, N. Kymmel 1888. LXXXI, 514 s. 10 m.

nach der anz. von Arth. Poelchau, Mitt. a. d. hist. litt. 17, 171 ff. enthalten die erbebücher die vor dem rate der stadt Riga stattgehabten und verzeichneten auflassungen von immobilien. von der einleitung behandelt das 1. kapitel u. a. die ältesten rechtsquellen, die umgearbeiteten rigaischen statuten und deren abweichungen vom hamburger recht, die späteren willküren und anderweitigen quellen, das landbuch und dessen verhältnis zum erbebuche. geringe ausstellungen werden erhoben Lit. cbl. 1889 (25) 850 von E. L—g.

- 43. Gerh. Seeliger, Das deutsche hofmeisteramt im späteren mittelalter. Innsbruck, Wagner 1885.
- vgl. jahresbericht 1886 no. 492. als verdienstvolle arbeit bezeichnet von Max Pappenheim, Hist. zs. 62, 311 f.
- 44. Ge. von Below, Die landständische verfassung in Jülich und Berg bis zum jahre 1511. eine verfassungsgeschichtliche studie. 2. teil. die zeit des bergischen rechtsbuchs. Düsseldorf, Voss u. co. 1886.
- vgl. jahresbericht 1888, 9, 47. nach der auf viele einzelheiten eingehenden anz. von H., Hist. zs. 62, 137—140 zeugt die schrift von dem scharfsinn, der methodischen schulung und dem sammelsleisse des vers. und bereichert die territorial- und versassungsgeschichte niederrheinischer territorien in mehr als einer hinsicht.
- 45. Ed. Rosenthal, Geschichte des gerichtswesens und der verwaltungsorganisation Bayerns. 1. band. vom ende des 12. bis zum ende des 16. jh. [1180—1598]. mit unterstütz. d. hist. komm. bei d. k. bayr. ak. d. wiss. hrsg. Würzburg, Stuber. XVI, 601 s. 12 m.

nach der rec. von v. Stengel, Cbl. f. rechtswissensch. 8, 449 ff. ist das buch, auf gründlichen quellenforschungen beruhend, geställig

und klar geschrieben und geeignet, in seiner weiteren fortführung eine erschöpfende darstellung der entwickelung der bayrischen verwaltungseinrichtungen zu geben.

46. M. Bendiner, Die reichsgrafen. eine verfassungsgeschichtliche studie. München, Buchholz u. Werner 1888. 83 a. 1,60 m.

vom verleger nicht geschickt.

47. Ge. von Below, Die entstehung der deutschen stadtgemeinde. Hist. zs. 58, 193-244 und 59, 194-247.

vgl. jahresbericht 1887, 9, 40 und 1888, 9, 42. - rec. Gött. gel. anz. 1889 (15) 622—628 von Baltzer: der verf. zeichnet sich in diesen abhandlungen durch weite des blicks, schärfe der auffassung, klarheit der darstellung aus; seine resultate dürfen als stichhaltig bezeichnet werden, nach den Sitzungsberichten der histor, gesellschaft in Berlin 1888 (1) 1 urteilte dagegen Höniger in einem eigenen vortrage durchaus abfällig über Belows behauptungen, für welche derselbe die beweise aus kleinen städten entlehnt habe, und suchte, indem er dieselben punkt für punkt durchging, eine menge von missverständnissen und entstellungen in ihnen nachzuweisen.

48. Hub. Ermisch, Die sächsischen stadtbücher des mittelalters. Neues arch. f. sachs. gesch. 10, 83--143 (schluss folgt).

zusammenstellung der vom verf. in Sachsen aufgefundenen stadt- und gerichtsbucher.

49. M. S. Pols, Westfriesische stadrechten. 1. decl. s'Gravenhage, Nijhoff 1888. s. I = CCXXXIV; bijlagen; handvesten. 186 a. a. u. d. t. Werken der Vereeniging tot uitgave der Bronnen van het oude Vaterlandsche Recht, gevestigd te Utrecht. 1. Reeks. no. 7.)

nach der anz. Lit. cbl. 1888-52 (1776 enthalt das werk, von dem ein zweiter teil schon vor dem ersten (1885) erschienen ist, stadtrechtsurkunden kleinerer städte und eine systematisch geordnete, wenn auch nicht auf strengem system berühende einleitung. anerkennende anz. von H. Pirenne. Rev. crit 23-30-71 f

- 50. Gfrorer, Entstehung der reichsstadte zwischen Basel und Strassburg unter Friedrich II. progr. der realsch, in Rappoltsweiler 1886. 16 s. 4".
- 51. Go. von Below, Die kolner Richerzeche. Deutsche zs. t. geschiehtswiss, 1-2.

- 52. Herm. Lövinson, Beiträge zur verfassungsgeschichte der westfälischen reichsstädte. Paderborn, Schöningh. 132 s. 2,40 m.
- vom verleger nicht geschickt. durchaus abfällig beurteilt von v. B., Lit. cbl. 1889 (20) 670 f. eine günstigere meinung hat Koehne, Mitt. a. d. hist. litt. 17, 254 ff. kurze anz. Forsch. z. brand. u. preuss. gesch. 2, 292.
- 53. Otto Gierke, Badische stadtrechte und reformpläne des 15. jahrh. Zs. f. d. gesch. des oberrheins n. f. 3, 129—172.
- 54. Ed. Rosenthal, Beiträge zur deutschen stadtrechtsgeschichte, heft 1 u. 2: Zur rechtsgeschichte der städte Landshut und Straubing, nebst mitteilungen aus ungedruckten stadtbüchern. Würzburg, A. Stuber 1883.
- vgl. jahresbericht 1883 no. 452. die sorgfalt der arbeit und ihren wert für die bereicherung unserer kenntnis städtischer rechtsund kulturverhältnisse hebt hervor die anz. von A. S., Hist. zs. 62, 312 ff.
- 55. Das älteste wittschopbuch der stadt Reval [1312-1360]. hrsg. von L. Arbusow. (archiv f. d. gesch. Liv-, Est- u. Kurlands. 3. folge. 1. band: Revaler stadtbücher I.) Reval, Karl Kluge. XII, 224 s. 7,50 m.

Deskmäler und weistämer. 56. Leges Alamannorum edidit Karolus Lehmann. (Mon. Germ. hist. Legum sectio I. tomi V pars I.) Hannover, Hahn 1858. 176 s. 6 m.

als eine gründliche, den wissenschaftlichen apparat zu bequemer benutzung bereitstellende ausgabe bezeichnet von G. Kaufmann, Litztg. 1889 (34) 1240 f. — ähnlich die rec. von A. S., Hist. zs. 62, 299: die ausgabe ist ein unverkennbarer, bedeutender fortschritt gegenüber der von Merkel; alte fehler werden vermieden und berichtigt, neue vorzüge in reicher fülle hinzugefügt.

- 57. Die halleschen schöffenbücher, bearb, von Gust. Hertel. 2. teil 1887.
- vgl. jahresbericht 1888, 9, 52. rec. von M. P., Lit. cbl. 1889 (1) 18 (eine lücke ausfüllend). kurze anz. von Ge. von Below, Hist. zs. 61, 313 f.
- 58. Th. Distel, Einige ältere Leipziger schöppensprüche in strafsachen und ähnliches. Zs. f. d. gesamte strafrechtswiss. 9, 208 bis 212.
- 59. A. Birlinger, Das Hunno-weistum von Bodmann. Alemannia 16, 237.

Bohm.

## X. Mythologie und Volkskunde.

## Mythologie.

- 1. H. Preiss, Religionsgeschichte, geschichte der entwicklung des religiösen bewusstseins in seinen einzelnen erscheinungsformen, eine geschichte des menschengeistes. Leipzig, Mäder 1888. 548 s.
- 2. F. Nitzsch, Die idee und die stufen des opferkultus, ein beitrag zur allgemeinen religionsgeschichte. rektoratsrede. Kiel, univ.-buchh. 18 s. 1 m.
- 3. H. Usener, Religionsgeschichtliche untersuchungen. Bonn, Cohen u. sohn. 1. das weihnachtsfest. XVIII, 337 s. 2. christlicher festbrauch, schriften des ausgehenden mittelalters. VIII, 95 s. 9 m.
- 1. tl. rec. von A. Marignan, Le Moyen Age 1889 (11) 253 bis 257. O. Gruppe, Berl. philol. wochenschr. 1889, 1208—1214. O. Weizsäcker, Preuss. jahrb. 1889, okt. A. Harnack, Theol. litztg. 1889 (8) 199—212. eine notiz von G. Kawerau ebd. 1889 (19) 492 t.
- 4. L. Laistner, Das rätsel der sphinx. grundzüge einer mythengeschichte. Berlin, Hertz. 2 bände. XXIV, 343 u. VI, 471 s. 20 m.

unter der sphinx versteht I.. die fabelwelt; ihr rätsel ist die frage nach herkunft, verwandtschaft, natur der gestalten des volksglaubens in ganz Europa. 1.. weist alle bisherigen theorien über entstehung der mythologie zuruck als zu kompliziert. das typische schema jedes mythus ist is. VIII f. i: der mensch im verkehr mit übermenschlichen wesen. mythus ist bericht vom alptraum, denn die traumphantasie ist die lehrmeisterin der produktiven phantasie, aus der vorstellung vom druckenden alp haben sich die götter entwickelt; kurz: alb ist alp. mit andern worten: die sagen von spukgeistern, riesen und zwergen sind nicht nachklange unsrer alten mythologie, sondern umgekehrt; aus solchen sagen hatte sich die mythologie nicht bloss der Germanen: sondern uberhaupt aller völker dieser entwicklung geht nun L. nach, nicht systematisch, sondern zunächst in einer art zeugenverhor. als erganzung wird ein 'marchenwerk' angekundigt. das buch zerfällt in vier kapitel. kap. I. die fragepein, zeigt, wie aus dem beklemmenden alpzustand sich zunächst die vorstellung eines qualgeistes entwickelt, wie dieser lokalisiert wird in feld und wald und so naturfunktionen zugewiesen erhalt. kap II. die erlosung der lorin, zeigt den alp als wollustigen buhler und bahnt den weg zu den freundlichen, hilfreichen teldgottheiten. kap III, Polyphem, betont die qualende,

würgende eigenschaft des alps und führt über zu riesen- und vampyrsagen. kap. IV, else und gottheiten, zieht die summe und zeigt die eutstehung der götter aus albischen wesen. — vgl. Laistners rec. von Meyers Achilleis, jahresbericht 1888, 10, 5.

- 5. H. H. G. F. Schliep. Licht! was keiner geahnt! ein buch für alle Germanen. I. München, Übelen 1888. VIII, 184 s. 3,50 m. verf. glaubt die 'keilschrift' der Germanen entdeckt zu haben, die 'zwiesage'. das volk der Arier wohnte um den Ural, d. i. urfeuer (!), und verbreitete sich von Schweden bis Japan (!). der hauptstamm blieb im norden, es war eben das grosse 'Ermenreich' der Germanen. die sprache der Arier vor tausenden von jahren stand der altsächsischen (!) am nächsten. sie besitzt die eigenschaft, dass jedes wort drei, sechs, neun oder mehr bedeutungen haben kann (!). so zu lesen auf seite 4 und 5 u. s. w. bis seite 184. zur erbauung in müssigen stunden dringend zu empfehlen. rec. v. F. Justi, Berl. philol. wochenschr. 1889, 1180 f. J. möchte zu gunsten des verfassers annehmen, dass das buch ein witz sein soll; aber dann wäre es ein schlechter.
- 6. Frz. Wendorff, Erklärung aller mythologie aus der annahme der erringung des sprachvermögens (mit vorzüglicher berücksichtigung des griechischen und sanskritischen idioms). Berlin, Nauck. V, 199 s. 12 m.
- rec. Neue phil. rundschau 1889 (3) 41: eigenartig, aber beachtenswert, abgelehnt: G. M--r, Lit. cbl. 1889 (24) 830 f. O. Gruppe, Wochenschr. f. klass. phil. 1889 (13) 337 f. K. Bruchmann, Berl. phil. wochenschr. 1890 (6) 187 f. E. Veckenstedt, Zs. f. rolksk. 1 (10) 406. V. Henry, Revue crit. 1889 (11) 201-203.
- 7. P. Regnaud, Le Rig-Véda et les origines de la mythologie indo-européenne. Paris, Leroux. 22 s.
- 7a. E. H. Meyer, Indogermanische mythen. II. Achilleis. Berlin, Dümmler 1887.
- vgl. jahresbericht 1888, 10, 5. rec. von E. Mogk, Zs. f. d. phil. 22 (3) 336—345 als eine lehrreiche und saubere arbeit. M. giebt als erwiesen zu, dass der heroenmythus nicht vermenschlichter göttermythus ist. gewagt erscheine, dem indogermanischen gewitter eine so umfassend mythenbildende gewalt zuzuschreiben. dies würde den gewitterreichen himmel des indischen bodens voraussetzen. von s. 340 an kritisiert M. eingehend die Meyerschen parallelen zwischen indogermanischem urmythus und der germanischen helden- (Siegfried-) und götter- (Thörr-) sage; Mogk lehnt Meyers endresultat ab, und tadelt das zusammenwerfen der gesamten germanischen überlieferung. soweit übereinstimmung vorhanden, ist sie eine folge davon, dass

die gleichheit der menschlichen und der umgebenden natur überall ähnliche erscheinungen auch in der welt des geistes erzeugt. — D. Brauns. Zs. f. volksk. 1 (11) 438—441 stimmt Meyer bei, sieht aber in Peleus und Achilleus nicht blitzdämonen, sondern vertreter des gewitters und der gewitterwolken; der blitz sei nur ihre waffe (nicht sie selbst). das buch liefere einen beweis für das vorhandensein proethnischer indogermanischer mythen.

8. Ch. Ploix, La nature des dieux, études de mythologie gréco-latine. Paris, Vieweg 1888. IV, 474 s. 8 m.

rec. von Crusius, Lit. cbl. 1889 (5) 157 f. äusserste konsequenz der M. Müllerschen lichttheorie: die götter sind das licht, die heroen die dämmerung, chenso wie die manes, und zwar in den mythologien aller völker. — scharf kritisiert von Andr. Lang, Saturday review 1888, 1. sept.: dieselbe recension in Mélusine 4 (18) 409—413. — A. Zinzow, Neue philol. rundschau 1889 (4) 59 wirtt dem verf. mangel an geschichtl. sinn vor.

9. Charles de B. Mills. The tree of mythology, its growth and fruitage: genesis of the nursery tale, saws of folklore u. s. w. Syracuse N. Y., C. W. Bardeen. VIII, 288 s. 4 d.

rec. von O. Gruppe, Berl. phil. wochenschr. 1889 (47) 1496 f. 'treigeisterei mit mystizismus verquickt bei ungenügendem wissen'.

10. J. Mähly, Die sonnenhelden der mythologie. Zs. f. volksk. 1 (12) 449-472.

der mythus ist ein symbolischer akt: die naturauffassung der kinder ist der lebendige beweis für die richtigkeit der naturmythologie. M. leugnet die alleinberechtigung der herleitung des mythus vom schlaft und traumleben. die helden sind nichts anderes als verblasste götter.

10a L. v. Schroeder, Griechische gotter und heroen. Berlin. Weidmann 1887.

vgl. jahresbericht 1888, 10, 5a. - rec. G. Knaak, Litztg. 1888 (47) 1706-1708. Creusius, Lit. cbl. 1889 (12) 396: 'erleuchtet manche punkte der mythen wie durch ein helies schlaglicht'.

11. E. Veckenstedt, Ganymedes. Leipzig, Aug. Hettler. 36 s. 1,20 m.

behandelt den meth, das alteste kulturgetränk der Arier, und die gemen desselben bei Indern, Persern, Griechen, Litauern, Germanen: im gegensatz gegen Kuhn, herabkunft etc.

12. Schroeter. Das totenreich der Indogermanen, ein beitrag zur prahistorischen mythologie gymn progr zu Wongrowitz. [progr. 1888 no. 156] 47 s. 13. Fr. Franz, Mythologische studien. 2. buch: der weihehling und das königsopfer.

vgl. jahresbericht 1888, 10, 24. — angez. von W. H. Roher, Berl. philol. wochenschr. 1889 (43) 1376 f. von M. Roeger, Litztg. 1889 (49) 1778 f., dem der verfasser im aufspüren behandelten opfersitten des guten zu viel thut, ausführlich tisiert von E. H. Meyer, Anz. f. d. a. 15, 209—211: der thus ist nicht ein ausdruck des kultus, sondern umgekehrt. die then haben sich aus dem seelenglauben und der poetischen naturschauung entwickelt und wurden dann im kultus dargestellt. M. lelt, dass Fr. einseitig den seelenkultus betont. religionsmysterien d priesterstand seien im norden nicht vorhanden gewesen. ungegend seien quellenstudium und methode. — rec. Häberlin, sehenschr. f. klass. philol. 1889 (19) 505. Neue philol. rundau 1889 (3) 43 f.

14. E. Dujon, Problèmes de mythologie et d'histoire. Auxerre, Bot 1887. X, 188 s.

angez. von O. Gruppe, Berl. phil. wochenschr. 1889 (14) 2 f.: nicht ernst zu nehmen.

- 15. H. Becker, Saga I. zur deutung urzeitlicher überlieserung. ipzig, Fock. IV, 124 s. 2,40 m.
- 16. Friedr. Nösselt, Mythologie der Griechen und Römer. bet einem anhang, enthaltend die nordisch-germanische mythoie. neu hrsg. von L. Freytag. mit einem stahlstich und abbildungen. 7. a. Berlin, Friedberg u. Mode. XVI u. 483 s.
  iO m.

gelobt Am Urdsbr. 7, 112.

1.

- 17. Th. Colshorn, Deutsche mythologie fürs deutsche volk. rhalle zum wissenschaftlichen studium derselben. 2. aufl. neue g. Halle, Gesenius. XXVI, 412 s. 4 m.
- 18. Viktor Rydberg, Teutonic mythology, transl. from the edish by Rasmus B. Anderson. London, Iwan Sonnenschein and co. eine engl. übersetzung v. jahresbericht 1888, 10, 12. bespr. turday Review 67, 713 f. The Athenaeum 3222. siehe auch L. 12, 173.
  - 19. J. Hoffory, Eddastudien. Berlin, Reimer 1888.
- vgl. jahrenbericht 1888, 12, 177. die abhandlung: der germache himmelsgott (s. 145—173) bespricht Tivaz und die verbreitig seines kulten. Tivaz ist gleich Hoenir, dem wolkengott; Hoenir mesoc, schwanenherrscher; die wolke ist der schwan, also Hoenirma der schwanzitter. der krieg zwischen Asen und Vanen deutet f den gegensatz zwischen der skandinavischen Asen dienst und der

ingvaeonischen Vanen dienst. der friede zwischen Asen und Vanen ist die religiöse einigung des ganzen nordens, durchgeführt vor dem 7. jh. — rec. von F. Detler, Litztg. 1889 (44) 1608 f. 'allzukühne phantasieen'. von E. Mogk, Lit. cbl. 1889 (41) 1417 f. 'völlig verfehlt'. — vgl. unten 12, 222.

19a. C. Mehlis, Römische inschriften vom Brunholdisstuhl bei Dürkheim a. d. Hart. Berl. phil. wochenschr. 1889 (13) 395 f. (14) 427 f. (15) 459 f.

an einem felsen, der jetzt 'krummholzerstuhl' genannt wird, früher urkundlich 'Brinholdesstuhl' hiess, finden sich römische inschriften und reliefs. die eine inschrift redet vom Mercurius Cisustius, d. i. Wodan-Ziu, gott der Nemeter oder Vaugionen. die zeit der inschrift ist das 3. oder 4. jh. später verehrten dort die Franken ihre göttin Brunhold == Brunhilde. die reliefs zeigen angeblich sonnenräder und sonnenwagen.

20. E. Veckenstedt, Le tambour du roi des Wendes. Le Moyen Age 1889 (11) 259-263.

behandelt die sage von der trommel aus menschenhaut; sie wird zurückgeführt auf einen gewittermythus und mit der aegis des Zeus zusammengebracht.

21. H. v. Wlislocki, Zu den 'drei Mareien'. Germ. 34, 130-140.

in den drei Mareien sieht W. die den schicksalsfaden spinnenden Nornen. der glaube an dieselben sei indogermanisches gemeingut, wie bewiesen werden soll aus rumänischen, ungarischen, slovakischen, siebenbürgisch-sächsischen, zigeunerischen märchen und liedern.

22. K. Zangemeister, Inschrift der Hludana. Korresphl. d. westd. zs. 8, 2-12.

die erste römische steininschrift aus Friesland, gewidmet der germanischen göttin Hludana — Hlodyn von römischen fischereipächtern auf der insel Texel unter Trajan. dazu nachtrag, ebd. s. 223 f.

23. M. Siebourg, Inschriften der matronae fernovineae und der Sunuxsal. ebd. 8, 228-230.

vgl. ders., Zum matronenkultus, Westd. zs. f. gesch. u. kunst 7 (2) 99—116.

24. Ign. Zingerle, Berchtasagen in Tirol. Zs. f. volksk. 1 (7) 260-262.

Z. sieht in den verschiedenen nationalheiligen der jetzigen Tiroler landschaften die alten schutzpatrone der gothischen, langobardischen, alemannischen, bajuvarischen, fränkischen ansiedlungen.

so weise St. Gertraud auf fränkische, die seligen fräulein auf alemannische siedler; Berchta aber zeige bayerische ansiedlung an, so z. b. zu Laien im Eisacktal, einer historisch nachweisbaren Freisinger kolonie des 10. jh.

25. J. Schmidt, Perchtenglaube bei den Slovenen. Zs. f. volksk. 1 (11) 413-425.

nachweis einer menge deutscher volkssagen von Perchta bei den Slovenen in Kärnten und Krain, eine folge der deutschen einwanderung des 9. und 10. jhs., aus der gegend von Rothenburg an der Tauber. der deutsche volksglaube habe den untergang des volkstums und der volkssprache überdauert.

- 26. Alfr. Hillebrandt, Die sonnwendfeste in Alt-Indien. Roman. forschungen 6, 299-340.
- H. weist nach, dass auch die Inder, wie die Slaven und Germanen, ursprünglich beide sonnenwenden feierten.
- 27. H. Hoffmeister, Der glaube unsrer väter als grundlage einer kräftigen vaterländischen volkserziehung. neue ausg. Berlin, Reinecke. 462 s. 2,50 m.
  - vgl. jahresbericht 1883 no. 498.
- 28. Ferd. Hoffmann, Nachklänge altgermanischen götterglaubens im leben und dichten des deutschen volkes. Hannover, Hahn 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 10, 18. beruht auf veralteten und ungenügenden quellen. auch die sprachlichen und mythologischen kenntnisse des verfassers sind gering. vgl. z. b. s. 23 Odenwald von Wodan, s. 43 Freienwalde von Freia (!), s. 61 die Rolandssaulen hiessen im mittelalter 'Thorssäulen'. überall werden ohne weiteres die nordischen vorstellungen als allgemein germanische vorgetragen u. s. f. verf. behandelt in acht kapiteln: Wodan, Freia (immer so!), Donar, Ostara, Ziu, Irmin, Er, Frô, riesen, zwerge. vgl. die recension von Ad. Lange, Zs. f. gymnasialw. 43, 142—147.
- 29. Th. Voges, Heidnische reste im heutigen volksglauben der bewohner des braunschweigischen landes. vortrag. Zs. des Harzvereins f. gesch. 21, 273--291.

## Sagenforschung.

30. F. W. Seraphin, Wie entstehen sagen? Korresphl. des ver. f. siebenbürg. landesk. 12, 97 - 99.

bringt ein in wunderbarer weise ausgeschmücktes erlebnis sweier siebenbürgischer pfarrer, verglichen mit dem historischen faktum aus den jahren 1747 f.

- 31. F. A. Muth. Die deutsche sage. eine litterarhistor. studie. Frankfurter zeitgemässe brochüren, neue folge. 9. bd., best 11. Frankfurt a. M., Fösser nachs. 1888. 32 s. 0,50 m.
- 32. J. Nover, Richard Wagner und die deutsche segt. (Sammlung gemeinverständl. vortr. n. f. 68.) Hamburg, verlagsanstalt. 42 s.

der titel führt irre. N. zeigt nicht, wie W. die deutsche sage (richtiger deutsche und nordische sagen) verwendet hat, sondern giebt nur einen abriss von Wagners operndichtung. Rich. Wagner ist der Siegfried, der die deutsche sage aus dem Dornröschenschlaf geweckt hat, uberschwenglich in sprache und darstellung.

33. H. Carnoy, Die höhlenzwerge, übers, von E. Veckenstedt. Zs. f. volksk. 1 (11) 409-412.

die höhlenzwerge sind eine kleine rasse verdrängter ureinwohner, die eroberer übertrieben die kleinheit der besiegten rasse.

34. Th. Elze, Die sage und der ring der frau kröte. Dessa, Baumann. 27 s. 0,50 m.

bespricht die in Tirol, Schwaben, Brandenburg, Lausitz, Böhmen, Sachsen (in Luthers Tischreden) auftretende sage von einer frau, welche zu den unterirdischen (wassermann, frosch, kröte) gehöß wird, um einer kindbetterin beizustehen, und geschenke empfängt in Dessau knupft sich dieselbe sage an einen aus dem 15. jh. stammenden ring einer anhaltinischen herzogin. — es hätte übrigens noch auf viele andere überlieferungen hingewiesen werden können, so Grimm. Deutsche sagen no. 41, 68, 69 u. a. [Bolte]. — rec. E. Veckenstedt, Zs. f. volksk. 1 (9) 366 f.: verf. zeigt die charakteristischen wandlungen der sage bei den verschiedenen deutschen stämmen und scheint die entstehung der sage aus dem vergleich alter hausnuhmen mit kroten herzuleiten.

35. F. York Powell, The cliff of the dead among the Teatons. Academy no. 559, 257. F. vgl. no. 860, 274-275. A. L. Mayhew, ebd. no. 861, 291. Stevenson, ebd. no. 866 und 873. Cook, ebd. no. 572 und 579.

Saleme. 36. H. Gardoz, Le jugement de Salemon. Mélusine 4 14 313 316 15 337 341 16 366 f. 17 385 387. (15 414 415. 19 446. 20 457 - 460.

Dide. Bila. J to Frazer. Hide measured lands. Classical review 2 : 10 : 322

beispiele aus anderen litteraturen zur sage von der ansiedlung der Indo

Trojanerage, 37. G Heeger, Uber die Trojanerage der Britten. Munchen Oldenbourg 1886

38. E. Gorra, Testi inediti di storia Troiana u. s. w. Torino, Triverio 1887.

vgl. jahresbericht 1888, 10, 50. — die beiden letzten nummern rec. W. Greif, Zs. f. vergl. litgesch. n. f. 2, 118—128.

Pyramus und Thisbe. 38a. G. Hart, Ursprung und verbreitung der Pyramus- und Thisbe-sage I. Leipzig, Fock. 56 s.

Codipus. 38b. Alph. Steinberger, Die Oedipussage. Regensburg, Coppenrath 1888. 78 s. 1 m.

vgl. jahresbericht 1888, 10, 52. — rec. von Fr. Spiro, Wochenschr. f. klass. phil. 1889 (12) 313 f. 'mit grosser liebe geschrieben, ob aber gelungen, ist eine andere frage.'

Alexanders. 39. Heinrich Becker, Die Brahmanen in der Alexandersage. progr. des Friedrichskollegiums in Königsberg (progr. 1889 no. 7). 34 s. 4°.

eine ausführliche untersuchung über die darstellungen des verkehrs Alexanders mit den Brahmanen, welche in der entwickelung der Alexandersage eine gewisse selbständigkeit zeigen: eine griechische schrift des Palladius, die aus drei unabhängigen teilen entstanden ist, deren lateinische bearbeitung De moribus Brachmanorum durch Ambrosius und den lateinischen briefwechsel zwischen Alexander und Dindimus, das verhältnis dieser schriften zu einander und zu den bekannten zusammenhängenden bearbeitungen der Alexandersage wird festgestellt und einige irrtümer Lassens berichtigt. — angez. Berl. phil. wochenschr. 1890 (5) 140. [Bolte.]

Tristan. 40. E. Kölbing, Zur Tristansage. Germ. 34, 187—194. scharfe zurückweisung von Glödes aufsatz (jahresbericht 1888, 12, 206. ausserdem giebt K. eine parallele zu Tristans zweikampf mit Morolt.

41. W. Golther, Die sage von Tristan und Isolde. München, Kaiser 1887.

vgl. jahresbericht 1888, 10, 55. — rec. von P. Kerckhoff, Z. f. d. ph. 22, 245 f.

42. Alfr. Nutt, Studies on the legend of the holy Grail. London. D. Nutt 1888. XVI, 281 s. 10,50 m.

vgl. jahresbericht 1888, 10, 56. — bespr. Athenœum 1888, no. 3177, 345—346. the Antiquary 19, 131—133. von H. S. Fagan, Saturday Review 66, 299 f. J. Stecher, Le Moyen Age 1889 (1) 1—3. E. Veckenstedt, Zs. f. volksk. 1 (7) 285 f. E. Martin, Anz. f. d. a. 15, 207—209. nach Nutt ist Chrestiens werk die älteste franz. bearbeitung; die auffassung des gral als die abendmahlsschüssel ist christianisierung keltischer volkssagen. Martin sieht im gral das symbol des sommers, ein hauptverdienst Nutts bestehe in der bei-

bringung keltischer sagen. die Percevalversion zieht N. der Galastversion vor und bezeichnet als ihren giptelpunkt Wolframs Parzival.

- 43. E. Muret, La légende de Saint Graal. Mélusine 4 (16: 361-365.
- 43a. Gerh. Gietmann, S. I., Ein Gralbuch. Freiburg i. B., Herder. LV, 648 s.

übersetzung des frz. prosaromans 'Perceval le Gallois', nebst auslegung und untersuchung über die gralsage. der roman ist nicht eine der jüngsten bearbeitungen der sage, sondern die Alteste und beruht auf einer lateinischen in Wales geschriebenen vorlage. auch die gralsage selbst ist britisch-keltischen ursprungs, sie entstand infolge der tatsächlichen übertragung des blutes ('hristi nach Britannien durch Joseph von Arimathia, welche bewiesen wird durch die vision der begnadigten nonne Katharina Emmerich. der wunderglaube des verfassers versetzt berge.

Virgil. 44. J. S. Tunison, Master Virgil, the author of the Acneid, as he seemed in the Middle Ages: a series of studies. Cincinnati, R. Clarke and co.

bespr. Ugo Balzani, Academy 35, no. 892.

- 44a. W. Victor, Virgil in the middle ages. Academy 896, 10 die lokalsage von Neapel ist von der litterarischen überlieferung, welche aus dem norden stammt, streng zu trennen.
- Fast. 45. P. Knauth, Die sage vom doktor Faust. Deutsche post 3 (40 42).
  - 46. E. Faligan, Histoire de la légende de Faust. Paris 1888. vgl. jahresbericht 1888, 10, 58. bespr. Revue crit. 1889 (18)
- 47. F. Jostes, Faust in Dortmund. Nd. korrespbl. 13 (3) 38. in Westhoffs chronik wird zum j. 1494 von einem zaubrer erzählt, der auf gleiche weise wie faust den leuten schweine verkauft.
- 48. S. Szamatólski, Der historische Faust. Vierteljahrssche. f. litgesch. 2 · 1 · 156 -- 159.

Faust wird als kalendermacher 1535 oder 1539) citiert von Philipp von Hutten in Venezuela.

- 49. G. Ellinger, Das zeugnis des Camerarius über Faust. Vierteljahrsschr. f. litgesch. 2-2-314-319.
- vgl. Goethejahrbuch 10, 256 Joach. Camerarius bezeugt in einem briefe 1536 den wahrsager Faust.
- 50. C. A. H. Burkhardt, Ein Weimarer Hans Faust. Vierteljahrsschr. f. litgesch. 2 (4) 573 - 575.

Hans Faust 1553 als politischer agent des sachsischen herzogs Johann Friedrich augestellt.

- 51. Gust. Schwab, Die deutschen volksbücher. I. doktor netus. Bibliothek der gesamt-litteratur des in- und auslandes 329. Halle, Hendel. 74 s. 0,25 m.
- 51a. Doktor Faustus. aus den deutschen volksbüchern wieder ahlt von Gust. Schwab. gesichtet und hrsg. von Frz. Prosch. raesers jugendbibliothek. 3. bd.] Wien, Graeser. 72 s. 1 m.
- Den Juan. 52. K. Engel, Die Don-Juansage auf der bühne. teinem anhang. 2. aufl. Oldenburg, Schulze 1888. 265 s. 10 m.

vgl. jahresbricht 1888, 10, 61.

- Griseldis. 53. Fr. v. Westenholz, Die Griseldissage in der eraturgeschichte. Heidelberg, Groos 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 10, 64. rec. von J. Bolte, Zs. f. phil. 21 (4) 472—477: 'das buch erfüllt nicht die durch den el erregten erwartungen.' B. giebt neue nachträge zu R. Köhlers iselda (in Ersch-Grubers encyklop.). rec. von W. v. Biederman, Zs. f. vgl. litgesch. n. f. 2, 111—114.
- 54. Hinderk Groeneveld, Die älteste bearbeitung der Griselnge in Frankreich. Marburg, Elwert 1888. XXXXIII, 78 s.
  drama aus dem 14. jh., gedruckt im 16. jh. rec. A. Musfia, Litbl. 1889 (4) 137—140. die einleitung wird gelobt; der
  druck der hs. sei überflüssig genau.
- 761. 55. H. v. Wlislocki, Zum Tellenschuss. Zs. f. d. phil. 99-114.
- eagen und märchen aus Siebenbürgen: rumänisch, bulgarisch, garisch, armenisch (in der Bukowina), zigeunerisch. W. zieht raus die folgerung, dass der Tellenschuss gemeingut des arischen masses gewesen sei.
- 56. L. Tobler, Ein Unterwaldner Wilhelm Tell. Anz. £ rweiz. gesch. 19 (3. 4).
- Lenere. 57. Emerich Sztodola, Wie reiten die toten so mell. ein Leonorenmärchen aus der Ofener gegend. Ethnolog. tteil. aus Ungarn 1 (3) 341 f.
- 58. Alex. Kaufmann, Mythisches und sagenhaftes aus Thomas mtipratanus. Zs. f. volksk. 1 (6) 227—230.
- rumanische, tartarisch-mongolische, schweizerische sagen, aus m Bonum universale de apibus des Thomas von Cantimpré, eines ngeren zeitgenossen des Caesarius v. Heistenbach. 3. 'strafort in m Alpen', erinnert an Dantes hölle.

59. Heinr. v. Wlislocki, Der verstellte narr. Germ. 33, 342 bis 356.

märchen in der sprache der transsilvanischen zigeuner, verglichen mit ungarischen, rumänischen, böhmischen, deutsch-siebenbürgischen erzählungen.

60. Ludwig Katona, Ein altdeutscher schwank in Ungarn. Zs. f. vgl. litgesch. n. f. 2, 40-48.

parallelen zu v. d. Hagens Gesamtabenteuern no. 63: ein tölpel gewinnt die königstochter, die ihren freiern rätsel aufgiebt.

61. Heinr. v. Wlislocki, Vergleichende beiträge zu Chaucers Canterburygeschichten. Zs. f. vgl. litgesch. n. f. 2, 182-199.

parallelen aus Siebenbürgen zu Boccaccios Teseide und Decamerone 9, 6 und Chaucers Knight's tale, Miller's tale und Sompnour's tale.

- 62. J. Lévi, Eléments chrétiens dans le Pirké Rabbi Eliezer. 1. La parabole des trois amis. 2. La pénitence d'Adam. Revue des études juives 18, 83—89.
- Legenden. 63. E. Nestle, De sancta cruce. ein beitrag zur christlichen legendengeschichte. Berlin, Reuther. VIII, 128 s. 4 m.
- 63a. A. Holder, Inventio sanctae crucis. Leipzig, Teubner. XII, 56 s. 2,80 m.

abdruck der lat. legende aus einer Pariser hs. des 6/7. jhs.; ferner der griech. originaltext, ein hymnus de sancta cruce, und zeugnisse über die kreuzauffindung. — angez. von M. Petschenig, Berl. philol. wochenschr. 1889 (51) 1621 f.

- 64. F. F., Die heiligentranslationen von Rom nach Deutschland in karolingischer zeit. Der katholik 1889, 284—302.
- 65. H. Samson, Die schutzheiligen. ein beitrag zur heiligenlegende und zur kultur- und kunstgeschichte. Paderborn, F. Schöningh. IV, 345 s. 4 m.
- 66. F. Liebermann, Die heiligen Englands. angelsächsisch und lateinisch hrsg. Hannover, Hahn. XIX, 23 s. 2 m.
- 67. J. L. L'Huillier, Sainte Libaire et les martyrs lorrains du IVe siècle. 2 vol. Nancy, Vagner. X, 405 u. 447 s.
- 68. Herm. Knust, Geschichte der legenden der hl. Katharina von Alexandrien und der hl. Maria Aegyptiaca, nebst unedierten texten. Halle, Niemeyer 1890. III, 346 s. 8 m.
- 69. K. Benrath, Marias leben nach der legende des mittelalters. Deutsch-evang. blätter 1889 (1) 20-37.

- 70. A. Mussafia, Studien zu den mittelalterlichen Marienlegenden. Wien 1887/88. Sitzungsberichte der Wiener akademie 113, 917—994 (1887) u. 115, 5—92 (1888). auch besonders erschienen. 80 u. 90 s.
- vgl. jahresbericht 1887, 10, 77. rec. M. Wilmotte, Mod. Lang. Notes 1889 (4) 78 f.
- 71. J. Bolte, Marienlegenden des 15. jhs. Alemannia 17, 1—25.

siehe abt. 14. 156.

- 72. P. de Lagarde, Maria Magdalena. Nachr. von d. kgl. ges. der wiss. zu Göttingen 1889 (14) 371—375. über den namen und die geschichte der M. M.
- 73. A. Birlinger, Legende vom heiligen Gebhard von Konstanz. Alemannia 17, 193—210. siehe abt. 14, 157.
- 74. G. Hüffer, Die wunder des hl. Bernhard und ihre kritiker. Histor. jahrb. 10 (1) 23-46. (4) 748-806.
- 75. P. Allard, Le martyre de la légion Thébaine. La controverse et le contemporain 14 (2) 161-195.
- 76. A. Burckhardt, Die heiligen des bistums Basel. Basler jahrb. 1889, 144—171.
- 77. G. Heer, Die Zürcher heiligen st. Felix und Regula. vertrag im histor. verein des kantons Glarus. Zürich, Schulthess. IV. 52 s. 1 m.
- 78. G. Dumermuth, Der Schweizerapostel st. Beatus. sage und geschichte. Basel, O. Detloff. 104 s. 1,50 fr.
- 79. G. Heer, St. Fridolin, der apostel Alamanniens. vortrag. Zürich. Schulthess. 64 s. 1 m.
- 80. Frz. Hattler (S. J.), St. Notburg, die magd des herrn. den glaubwürdigsten urkunden treuherzig nacherzählt. 3. aufl. Donauwörth, Auer 1888. 112 s. 16°. (),40 m.
- 80a. Wilib. Nagel, Die dramatisch-musikalischen bearbeitungen der Genovefa-legende. Leipzig, Unflad 1888. 56 s. 1,20 m.
- 81. H. Mielke, Zur legende der heiligen Elisabeth, landgräfin von Thüringen, diss. Rostock, Boldt 1888. 75 s.
- S2. J. Bolte und J. Meyer, Von st. Niemand. Alemannia 17, 151.
- vgl. jahresbericht 1888, 10, 95. nachträge und anzeige von H. Deniffes untersuchung im Archiv f. litteratur- u. kirchengeschichte Jahresbericht für germanische Philologie. XI. (1889)

des mittelalters 4, 330-348. erfinder des h. N. ist Radulfus in Anjou um 1290.

83. J. H. Gallée, Zur legende der heiligen Kumernus oder Wilgefortis. Germ. 33 (3) 311 f.

gegen Rehorns deutung in Germ. 32, 461 ff. vgl. jahresbericht 1888, 10, 93.

- 84. Siegmar Schulze, Die entwicklung der deutschen Oswaldlegende. diss. Halle 1888. 60 s.
- 85. M. Fr. Blau, Zur Alexiuslegende. II. Germ. 34, 156 bis 187.
- vgl. jahresbericht 1888, 10, 85. dazu G. Paris, Romania 18, 299. Blau giebt hier den text der legende nach drei ha, mit stark md. charakter. das gedicht entstand im md. sprachgebiet.
- 86. P. Müller, Studien über drei dramatische bearbeitungen der Alexiuslegende. diss. Berlin. 53 s.
- 87. H. Zimmer, Keltische beiträge. IL Brendans meerfahrt. Zs. f. d. alt. 33 (2) 129-220. (3. 4) 257-338.

vgl. jahresbericht 1888, 10, 114. - material aus irischen ha

88. K. Borinski, Die Pilatuslegende im 17. jh. Anz. f. d. alt. 15, 222 f.

benutzung der legenden im Pilatusprozess des 17. jh.; nachweis der lokalisierung um Vienne.

- 89. G. A. Muller, Pontius Pilatus, der 5. prokurator von Judäa und richter Jesu von Nazareth. mit einem anhang: die sagen über Pilatus und einem verzeichnis der Pilatus-litteratur. Stuttgart, Metzler 1888. VIII, 59 s. 1,60 m.
- 90. Ign. Zingerle, Pilatus-see in Tirol. Zs. f. volksk. 1 (11) 426.

es ist der Jochersee bei Meran. vgl. Zingerle, Sagen aus Tirol. Innsbruck 1859. s. 102. Z. weist ferner einen Herodes-see nach, bei Vilanders im Eisackthale, jetzt verschwunden. dazu noch eine riesensage vom hammerwurt.

91. Art. Graf. Un monte di Pilato in Italia. Torino, Ermanno Locschero.

rec. von Veckenstedt. Zs. f. volksk. 1 (9) 367. V. rühmt die sorgfalt und sachkenntnis; verf. zeigt entstehung, ausbau, wand-lung der sage.

92. K. Borinski, Zur legende von Robert dem teufel. Zs. £. völkerpsych. 19, 77—87.

wendet sich gegen die bearbeitung der legende durch K. Breul, Bir Gowther' (vgl. jahresbericht 1888, 16, 430). der charakter der legende ist rein kirchlich, nicht mythologisch. ihr historisches vorbild ist Robert Guiscard.

**Ecldensagen.** 93. B. Symons, Heldensage. Grundriss der germanischen philologie, hrsg. von H. Paul. Strassburg, Trübner. 2. bd., 1. abt. 7. abschnitt s. 1—64.

nach einer erörterung des begriffs 'heldensage', § 1, sowie ihrer entstehung aus historischem und mythischem, § 2, bespricht S. in § 3—5 grundlage und älteste verbreitung der heldensage, giebt in § 6—16 eine übersicht über die quellen und endlich in § 17—51 eine darstellung der einzelnen sagenkreise; nämlich: Beówulfsage § 17—18, Nibelungensage § 19—24, Harlungensage § 25—30, sagenkreis von Ermanrich, Dietrich von Bern und Etzel § 31—40, Hildesage § 41—45, Waltharisage § 46—48, Wielandsage § 49—51. als 'anhänge' sind bezeichnet die Orendelsage § 52 und Ironsage § 53. die litteratur ist am fusse der einzelnen §§ angegeben. verf. steht auf dem standpunkte Lachmanns und Müllenhoffs.

- 94. Wilh. Grimm, Die deutsche heldensage. 3. aufl. bes. v. Reinhold Steig. Gütersloh, Bertelsmann. XXIV, 536 s. 8 m. rec. Edw. Schröder, Gött. gel. anz 1889 (15) 593—597.
- 95. Wilhelm Müller, Zur mythologie der griechischen und deutschen heldensage. Heilbronn, Henninger. V. 177 s. 3 m. nicht geliefert.
- 96. S. Bugge, Studien über die entstehung der nordischen götter- und heldensagen. übersetzung von O. Brenner. 3. heft. München, Kaiser. s. 289—590. 6 m. (vollst. VII, 590 s. 12 m.) siehe abt. 12, 171. Odin am galgen ist gleich Christus am kreuze. die weltesche Yggdrasil ist das kreuz. der mythus ist entstanden in der Wikingerzeit, wie überhaupt alle lieder der Edda. es sind dichtungen der vornehmen, nordischer geist unter christlichem

cinfluss, niemals sind diese philosopheme volksglaube gewesen. — rec. E. H., Theol. litbl. 1889 (43) 405.

97. Fr. Kauffmann, Odinn am galgen. Paul-Braune, Beitr. sur gesch. d. d. gr. 15 (1) 192-207.

gegenschrift gegen das ebengenannte. K. giebt zu, dass die grosse masse der überlieferungen in der Edda mit christlichen elementen durchsetzt ist. dennoch ist 'Odinn am galgen' ein typisches beispiel der leichtfertigkeit Bugges. Bs. darlegung ist leeres blendwerk, durch das sich auch Golther (s. zu abt 12, 171) hat aufs eis

locken lassen. es folgt die widerlegung im anschluss an Müllenhoff. das tertium comparationis sei von B. durch willkürliche, falsche interpretation gewonnen.

98. E. H. Meyer, Völuspa. eine untersuchung. Berlin, Mayer u. Müller. IV, 298 s. 6,50 m.

die Völuspa ist geschrieben im 2. viertel des 12. jhs. und enthält die christliche heilslehre in der skaldensprache. — rec. H. Gaidoz, Mélusine 1889 (24) 574 f. G. tadelt die unpraktische anlage des buches, er verlangt klare disposition als höflichkeitspflicht des schriftstellers. sonst sei derselbe ein 'kleinstädter (sic) de l'érudition'.

99. W. Golther, Studien zur germanischen sagengeschichte. I. der Valkyrienmythus. II. über das verhältnis der nordischen und deutschen form der Nibelungensage. Abhandl. der kgl. bayr. akad. 18. B, 2. München, Franz. 106 s. 4°. 3 m.

angez. Schullerus, Lit. cbl. 1889 (22) 763 f. I. die Valkyrien sind todeswählerinnen, niedere gottheiten aller germanischen stämme, im norden verschmolzen sie seit dem 9. jh. mit den skjaldmeyjar der Odinreligion; dazu kam noch vermengung mit schwanjungfrauen und nornen. II. über Golthers ansichten von der sagengeschichte vgl. die folg. no. — Sch. konstruiert die urform der Nibelungensage etwas anders als G.; er will auch den drachenkampf als nichtgermanisch ausscheiden. — ferner angez, von R. Steffen, Nord. tidskr. för vetensk. 1889 (4) 291 –311.

100. W. Golther, Norddeutsche und süddeutsche heldensage und die älteste gestalt der Nibelungensage. Germ. 34, 265-297.

- G. führt seine behauptung, dass die sogenannte 'deutsche' beldensage ursprunglich fränkisch sei (s. no. 101) weiter aus, sie entstand im fränkischen Gallien im 4.5. jh. im 8.9. jh. kam die sage nach Deutschland, erführ im 10.11. jh. in Süddeutschland zutaten und gelangte so endlich um das jahr 1100 nach Niederdeutschland, diese niederdeutsche fassung, eine spielmannsdichtung, zeigen die Thidrekssaga und die danischen volkslieder, siehe zu no. 247. nach Island kam die Nibelungensage aus Frankreich direkt über Irland, sie wurde in Island von der Helgisage beeinflusst, jetzt erst kam das eingreifen der gotter hinzu, durch die entwicklung der Obinreligion, der mythus wurde in die sage hineingetragen, alle mythologischen folgerungen Mullenhoffs sind hintallig.
- 101. W. Golther, Die Wielandsage und die wanderung der trankischen heldensage. Germ. 33, 449-480.
- G scheidet zunachst aus der Volundarquien die schwanmadeben episode aus, dann stimmt Vol. mit der Thidreks, die so gefundene sage ist deutschen ursprungs. Wieland ist der feuerdamon, also

mythische person, aber die geschichte seiner gefangenschaft, buhlerei und flucht ist sagendichtung. diese sage nun ist das werk eines gelehrten Franken des 4./5. jh., umdichtung der fabeln von Vulcan und Daedalus, die der dichter aus Vergil und den mythographen kanste. Wêland ist Daedalus, Waland Volicanus. beide namen erfand wol schon der dichter. Angelsachsen und Deutsche überkamen die sage aus Frankreich; die Nordleute ebendaher; denn Volundr ist Waland, nicht Wêland; Waland aber ist die französische form, folglich ist die zeit der übernahme das 9. jh., die Wikingerzeit; noch später trat der Valkyrienmythus hinzu (vgl. no. 99). wie die Wielandsage entstanden auch bei den Franken die Nibelungen-Walthari- und Dietrichsage. sie alle enthalten wenig altheidnischmythisches, denn ihre schöpfer waren christen, die Nordleute dichteten sie eben deshalb in heidnischem sinne um.

102. Edm. Veckenstedt, Wieland der schmied und die feuermgen der Arier. Zs. f. volksk. 1 (7) 263—270. (8) 289—309.

(9) 329—344. (10) 371—381.

der gerade gegensatz zu Golthers ansicht. Wieland ist ein fenerdämon; das feuer ist an den holzstoss auf dem herde gebannt und fliegt doch zugleich durch die luft davon; W. ist der herr des irdischen feuers in schmiede und küche. es folgen parallelsagen der Wenden, Lithauer, Römer, Griechen, Inder und Eranier unter polemik gegen Kuhn und Steinthal.

103. L. Beer, Zur Hildensage. Paul-Braune, Beitr. 14 (3) 522-572.

die Hildensage ist ostgermanisch. B. verfolgt die sage durch ihre verschiedenen formen und zieht jedesmal die sagengeschichtlichen folgerungen. s. 568 ff. giebt er die deutung des mythus. zu scheiden sind in der Hildensage kampf-, seelenkampf-, entführungs-, werbungsmythen. der kern ist der indogermanische wettermythus. am schlusse giebt B. seine theorie über die entstehung des Nibelungenromans.

- 103a. R. Heinzel, Über die ostgotische heldensage. Sitzungsberichte der Wiener akademie. auch: Leipzig, Freytag. 98 s. 1.60 m.
- 104. Heinr. Bührig, Die sage vom könig Rother. diss. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht. 75 s. 1,60 m. vgl. 14, 60.
- 104a. L. Singer, Zur Rothersage. progr. des akadem. gymn. 25 s. siehe abt. 14, 59.
- 106. Al. d'Ancona, Tradizioni carolingie in Italia. Rendiconti della r. Accademia dei Lincei 1889, 420-427.

106. Friedr. Pfaff, Das deutsche volksbuch von den Heymonskindern. nach dem niederl, bearb, von Paul von der Aelst. mit einer einleitung über geschichte und verbreitung der Reinoltsage. Freiburg i. B., Herder 1887. XXII, 208 s. 3 m.

vgl. jahresbericht 1888, 10, 127. — rec. G. Klee, Litbl. 1888, 522: der peinlich genaue abdruck der ältesten ausgabe von 1604, die lehrreiche gut geschriebene einleitung und das verzeichnis der altertümlichen wörter leistet dem philologen wie dem liebhaber genüge.

- 107. Felix u. Therese Dahn, Walhall. German. götter- und heldensagen. für alt und jung am deutschen herd erzählt. 9. aus. Kreuznach und Leipzig, Voigtländer. VI, 480 s. 5 m.
  - vgl. jahresbericht 1886, no. 559.
- 108. Gottl. Krause, Sagen und geschichten. grundriss für den geschichtsunterricht der sexta und quinta höherer lehranstalten. Breslau, Ferd. Hirt. II, 68 s.

enthält nach griechischen und römischen sagen auch erzählungen aus der deutschen sage und geschichte. — angez. C. Haupt, Zs. f. gymn.-wesen 1889, 479--485.

- 109. Ed. Ulbricht, Erzählungen aus der geschichte und sage des mittelalters. ein hilfsbuch für den geschichtsunterricht in unteren und mittleren klassen höherer lehranstalten. Dresden, Höckner 1888. 114 s.
- 110. K. Dorenwell, Griechische und deutsche sagen für die jugend. vorschule der geschichte I. Wolfenbüttel, Zwissler 1887. 229 s.

beide no. angez. von G. Stöckert, Zs. f. gymn.-wesen 1889, 620 f. und 623 f.

- 111. Em. Engelmann, Germanias sagenborn. maren und sagen, für das deutsche haus bearb. mit vielen bildern. bd. 1. Stuttgart, Neff. 350 s. in 12 lief. je 0,50 m.
- 111a. H. Herold, Die schonsten deutschen sagen. eine auswahl des vorzuglichsten aus der sagenwelt. ster.-ausg. Reutlingen, Enselin u. Laiblin. 96 s. m. bildern. 0,75 m.
- Orissagen. 112. L. Frahm, Norddeutsche sagen. Altona, Reber. hef. 1 4 je 3 bogen mit ill. je 0,40 m.
- 113. W. G. Block, Folktales of North-Friesland. (How Inge of Rantum escaped marriage with Ekke Nekkepenn.) Folklore journ. 5, 335-338.
- 114. L. Frahm, Stormarnsche lokalsagen, Am Urdsbrunnen 7, 109 110.

- 115. P. Ch. Martens, Hannöversche sagen. Am Urdsbrunnen 7. 188 f.
- O. Knoop, Sagen und erzählungen aus dem östlichen Hinterpommern. Am Urdsbrunnen 7, 74-77. 108 f., 157 f., 169 f. vgl. jahresbericht 1888, 10, 162.
- 117. Karl v. Reinhard, Sagen und märchen aus Potsdams vorseit. mit ergänzungen von Wilh. Riehl. 5. aufl. Potsdam, Rentel 1888. IV, 235 s. 2 m.
- 1. aufl. 1837. erfindungen und bearbeitungen älterer stoffe im geschmack der dreissiger jahre. der anhang von Riehl kam 1869 hinsu, darin: alte lieder und gebräuche der kiezfischer in Potsdam **220**-227.
- 118. C. Jakob, Der teufel in Torgau. Publikationen des altertums-vereins zu Torgau II. Torgau, Jacob 1888. 0,50 m.
- K. Ed. Haase, Volkstümliches aus der grafschaft
- Ruppin und umgegend. I. teil: sagen. Neuruppin, Petrenz 1887. vgl. jahresbericht 1887, 10, 142. Ulr. Jahn, Zs. f. völkerpsych. 19, 104 f. vermisst in den sagen das auftreten mythischer wesen, das doch vorkommen müsste.
- 120. Ludw. Grabinski, Die sagen, der aberglaube und aberglaubische sitten in Schlesien. mit einem anhang über prophezeiungen. Schweidnitz, Brieger u. Gilbers o. j. (1886).
- vgl. jahresbericht 1886, no. 590. rec. von Ulr. Jahn, Zs. £ völkerpsych. 19, 106 f.: die arbeit leistet nicht, was der titel verspricht.
- 121. M. Eichler, Harz-sagen. no. 1-7. Harzburg, Stolle. jede no. 0,10 m.
- 1. die sage vom brautstein im Radauthale bei Harzburg. 17 s. - 2. 3. sagen von Harzburg und umgebung. 21 und 20 s. -4. sagen von Goslar und umgebung. 19 s. — 5. sagen von Blankenburg und umgebung. 22 s. - 6. sagen aus dem Bodethale. 36 s. - 7. sagen vom kurort Grund i. H. und umgebung. 23 s.
- 121a. C. Foerstner, Aus der sagen- und märchenwelt des Harzes. zur unterhaltung und erinnerung erzählt. Quedlinburg, Vieweg. 178 s. 2,50 m.
- 122. E. Berger, Rübezahl und andre gebirgssagen. für die jugend. Berlin, Drewitz 1888. III, 220 s. 3 m.
- Egm. Fehleisen, Rübezahl, der herrscher des Riesengebirges. für die jugend bearbeitet. ster.-ausg. Reutlingen, Ensslin u. Laiblin. 96 s. 0,75 m.

- 123. F. Goebel, Rübezahl, der herr des gebirges. der jugend von 8-14 jahren neu erzählt. 3. aufl. Wesel, Düms. 72 s. 12°. 0,50 m.
- 124. Edm. Veckenstedt, Rübezahl. Zs. f. volksk. 1 (1) 1—18. (2, 3) 41 72.
- V. bespricht die 3, bezw. 4 durch den österreich. Riesengebirgsverein preisgekrönten arbeiten über Rübezahl, Hohenelbe 1884. vgl. jahresbericht 1886, no. 592. sie haben sämtlich die frage nicht gelöst. unter scharfer zurückweisung der aufgestellten ansichten giebt V. eine neue lösung, s. 60 ff. R. ist ein wassergeist, genauer dämon der Elbquellen; er gehört der slavischen mythologie an: rybe cal rybe czar, fischkaiser. dazu bringt V. analogieen aus lithauischen und russischen sagen bei.
- 125. F. Tewaag, Erzählungen, märchen, sagen und mundarten aus Hessen. Marburg, Elwert 1888. III. 96 s. 0.50 m. vgl. abt. 5, 27.
- 126. Cuno Kortau. Sagen des Rhöngebirges und der umgegend. Kissingen, Weinberger. III, 94 s.
- 127. Car. v. Eynathen, Schwarzwaldsagen. Emmendingen, Dölter. V, 256 s.
- 128. Jos. Adf. Marquier. Die sagen am Bodensee. Konstanz, Meck. IX, 111 s. 2,40 m.
- 129. Th. Lachmann, Cherlinger sagen. Alemannia 17, 263-267.
- 130. H. Müller, Der goldschatz in der Sibjeler burg. Korrbl. d. vereins f. siebenb. landeskunde 12 (3) 30- 32.
- 131. Chr. Hauser, Zwei sagen aus Vorarlberg. Alemannia 17, 267-270.

eine teufelsbeschworung und die sage vom wechselbalg.

- 132. Alois Menghin, Aus dem deutschen Südtirol. mythen, sagen, legenden und schwänke etc. Meran, Plant 1894.
- vgl. jahresbericht 1885, no. 783. rec. Ulr. Jahn, Z. f. volkerpsych. 19, 101 t.
- 133. Fridolin Plant, Berg-, burg- und thalfahrten bei Meran und Bozen. mit illustrationen. Meran, Plant 1885. IV, 243 a. 2.60 m.

bringt nach Ulr. Jahn, Zs. f. volkerpsych. 19, 102 sagen, sitten und gewohnheiten der bevolkerung von Meran und Bosen, hausanlage, tracht, hausgewerbe.

- 134. M. Beheim-Schwarzbach, Die mäuseturmsage von piel und Hatto. kritisch beleuchtet. Posen, Jolowicz 1888.
  s. 1 m.
- nach E. Veckenstedt, Zs. f. volksk. 1 (9) 364 f. fleissig in r susammentragung des stoffes. die mäuse sind gewitterwesen, utto der dämon der missernte. V. verwirft diese ansicht.
- 135. O. Knoop, Die mäuseturmsage. vortrag in der hist. sellschaft der provinz Posen. Posener provinzialblätter 1888 (4). vgl. jahresbericht 1888, 10, 151. die mäuse stellvertreter nagenden gewissens. zurückgewiesen im Posener provinzialbl. 88 (11): die mäuse seien wahnvorstellungen des deliriums. rec. Veckenstedt, Zs. f. volksk. 1 (9) 365 f.: noch keine genünde erklärung.
- 136. F. Thomas, Sagen aus der umgebung von Friedland, 11. tt. d. vereins f. gesch. d. Deutschen in Böhmen 17 (1) 95 f. vgl. jahresbericht 1888, 10, 138.
- 137. O. Knoop, Polnische sagen. Zs. f. volksk. 1 (10) 392. zwei sagen nach dem schema 'glück von Edenhall', die eine t unglücklichem, die andre mit gutem ausgang.
- 137a. A. Treichel, Steinsagen und historische sagen. Zs. hist. vereins f. d. regbez. Marienwerder 23, 18—23.
- 138. M. Lehmann-Filhés, Isländische volkssagen. Berlin, wer u. Müller.
- vgl. jahresbericht 1888, 10, 164. Mogk, Lit. cbl. 1889 (22) 2 f. tadelt die anmerkungen als ungenügend.
- 139. A. Øverland, Fra en svunden tid. sagn ok optegber. Christiania, Cammermeyer 1888. 192 s. 2,50 kr.
- angez. von Rho. Köhler, Lit. cbl. 1889 (26) 894. norgisch, doch wenig eigentliche sagen, über unterirdische, finnische aberer, werwölfe und wettermacher.
- 140. J. Henriksson, Plägseder och skrock bland Dalslands moge forderndags jemte en samling sagor, gåtor, ordspråk, folkor och lekar från nämda landskap. Amål, Pohlheimer. VI, 114 s. 25 kr.
- Mirchen. 141. W. Urbas, Über sagen und märchen. jahresricht d. st. oberrealschule in Triest 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 10, 170. bespr. Zs. f. d. österr. ma. 40, 90.
- 142. Ludw. Bechstein, Neues deutsches märchenbuch. 51. 52. aufl. volksausg. Wien, Hartleben. VI, 278 s. 1,20 m.

- 142a. Ludw. Bechstein, Märchen für die jugend erzählt. Dresden, Köhler. (Köhlers illustrierte jugendbibliothek 15.) 214 a. (),75 m.
- 142b. Ludw. Bechsteins märchenbuch. mit 84 holzschnitten. 38. aufl. Leipzig, Wiegand. VI, 233 s. 12°. 1,20 m.
- 143. Herm. Weichelt, Wunderblumen, volksmärchen für schule und haus. Prag 1887. Reichenberg, Weichelts verlag. (Berlin, E. Mecklenburg.) 160 s. 5 m.

dass, in: Weichelt, deutsch-österr, nationalbibliothek 65-70, als volksausgabe, ders, verlag 1888, 1,20.

- 144. Musaus, Volksmärchen. IV: Schatzgräber. Melechsale. Entführung. Meyers volksbücher no. 621. 622. Leipzig, bibliographisches institut. 132 s. 0,20 m.
- 144a. Musäus' volksmärchen der Deutschen. auswahl, bearb. von H. Meissner. (Biblioth. d. gesamtlitteratur des in- und auslandes no. 355.) Halle, Hendel. 228 s. 0,25 m.
- 145. K. A. Muller, Musäus' marchen. für die jugend erzählt. 2. aufl. Leipzig, Abel 1888. VIII, 336. 3 m.
- 146. E. Lausch, Das buch der schönsten kinder- und volksmarchen, sagen und schwanke. 18. aufl. Leipzig, Spamer. VI, 268 s. 2 m.
- 147. Fr. Peters, Marchen aus Lothringen. dem volke nacherzählt. (Elsässische volksschriften, heft 7.) Strassburg, Heitz 1888. 51 s. 0,50 m.
- 1. der drache. 2. das gelubde. 3. der soldat und das kind. 4. drei spruche. 5. der weihnachtsbub. no. 3 u. 2 Germ. 32, 333—341. no. 4 u. 5 Germ. 33, 224—231. vgl. jahresbericht 1888, 10, 181.
- 148. Jos. Haltrich, Deutsche volksmarchen aus dem Sachsenlande in Siebenburgen. 4. ill. aufl. Wien, Grueser. VIII, 316, XVI s.
  - vgl. jahresbericht 1886, no. 604.
- 149. J. Staacke, Nordische märchen. Altona, Reher 1888. VII. 208 s. 4 m.
- 150). Aug. Marx, Griechische marchen von dankbaren tieren und verwandtes. Stuttgart, Kohlhammer. 159 s. 2 m.
- nach H Blumner, Litztg 1889 (39 1414 f. legt M. ursprung, erweiterung, umgestaltung der erzahlungen dar, träger und verbreiter der geschichten seien namentlich die naturhistorischen schriftsteller. O. Gruppe, Wochenschr, f. klass, phil. 7 (4) 91

verwirft den begriff 'griechische volksmärchen'. alle veruch dieser, einen solchen märchenschatz nachzuweisen, seien art. auch dass die märchen aus dem indischen stammen, t bewiesen. quelle für Griechen und Inder sei vielmehr sien oder Ägypten.

- l. Karle Krohn, Bär (wolf) und fuchs. eine nordische henkette. vergleichende studie. aus dem finnischen über1 Osk. Hackmann. Helsingfors, druckerei d. finn. litteratur1888.
- yon A. Schlossar, Zs. f. volksk. 1 (4, 5) 204—206. gt, wie aus den verschiedenen einfachen urformen des märom bären (wolf) und fuchs sich die reicheren darstellungen age entwickeln.
- 2. H. Carnoy, Les contes d'animaux dans les romans du Paris, Lechevalier. 106 s. 24°. 3,50 fr. [— Collection onale de la tradition, directeurs E. Blémont und H. Carll. 1.] rez. von H. Gaidoz, Mélusine 4 (21) 503 f.
- 3. Konst. Górski, Die fabel vom löwenanteil in ihrer geentwicklung. diss. Berlin, Mayer u. Müller 1888. 81 s.
  f. weist zwei versionen der fabel nach und verfolgt ihre entg. in der ersten teilt der löwe selbst, in der zweiten zuerst
  (wolf), dann der fuchs. den kern des stoffes bildet die
  halb legale, in wirklichkeit vollständig ungerechte teilung.
- 4. Ad. Gerber, The fable of the truthful man and the d the adventure of Reynard with the apes. Mod. Lang. 889 (8) 479--484.
- 4a. Friedr. Lauchert, Geschichte des Physiologus, mit ttbeilagen. Strassburg, Trübner. XIV, 312 s. u. 1 bl. sorgfältige und fleissige arbeit behandelt im 1. teil die te der entstehung des Physiologus und seiner verbreitung tlichen altertum. nach kurzer einleitung werden die einzelchnitte der schrift in bezug auf herkunft und entwicklung geschichten untersucht, als quellen ergeben sich tiergen alexandrinischer gelehrten. als verfasser, nämlich als der gus', galt Salomo oder Aristoteles, gnostisch ist die schrift ondern die wenigen gnostischen anklänge zeigen nur, dass istehung in sehr frühe zeit fällt, vor 140: der wahre verst unbekannt. es folgen textgeschichtliche bemerkungen und ndeutungen über das eindringen des buches in die naturten des mittelalters. der 2. teil behandelt den Physiologus nanischen und romanischen mittelalter; verf. bespricht die

übersetzungen in die volkssprachen und zeigt das weiterwirken der allegorien in der litteratur und kunst des mittelalters und weiter bis auf unsre tage (s. 155-228), wie wichtig das buch Les ist für forschungen auf den verschiedensten gebieten, kultur- und litteraturgeschichte, tierepos, fabel, parabel, volkskunde und aberglauben, leuchtet ein. beigegeben sind auf s. 229-279, 280 bis 299 die kritisch gesichteten texte des griechischen und jüngeren deutschen Physiologus (mitte des 12. jhs. in Österreich entstanden, vgl. s. 119 fb. – angez. von A. Birlinger, Alemannia 17, 134 bis 136.

### Volkskunde.

Allgemeines. 155. Am Urdsbrunnen. mitteilungen für freunde volkstümlich-wissenschaftlicher kunde. jahrgang 7 no. 5, 7, 8, 10 bis 12 (band 6 no. 6 und 9 sind nicht geliefert). Rendsburg. Möller u. Lunden, Timm.

vgl. jahresbericht 1888, 10, 190. — ausser einigen besonders aufgeführten artikeln sind zu nennen: s. 68-72 v. Sz(czepanski). Der kriegsgott Tyr (schluss), dazu s. 99 f. R. Goette, Erwiderung auf die abhandlung des herrn Sz. 'der germanische kriegsgott Tyr' (nach G. ein völlig wertloses elaborat). s. 117-119 v. Sz., Die frage- und ausrufungszeichen des herrn R. Goette. s. 158 f. R. Goette, Nochmals die forschungen des herrn v. Sz. s. 161 bis 164 v. Sz., Die quellen der Edda. s. 77 f. B. Saubert, Mann ohne kopf. s. 101-104 E. Schreck, Sitten und gebräuche vom Oberharze. s. 119 -122 L. Frahm, Sitten, gebrauche und volksmeinungen, tod und begräbnis betreffend. s. 152-156 H. Frischbier, Ostpreussische volksmeinungen, tod und begräbnis betreffend. s. 148 -- 152, 166 f. F. Höft, Mythische schicksalspflanzen. s. 177 bis 183 Schmidt-Edenkoben. Der hochberg bei Edenkoben. eine mythologische studie. s. 186-188 O. Knoop, Beinamen in Hinterpommern. - dazu kleinere mitteilungen über bräuche, reime u. dgl.

156. Zeitschrift für volkskunde, hrsg. von Edmund Veckenstedt. 1. band, okt. 1888 bis sept. 1889. Leipzig, Alfred Dörffel. 494 s. 15 m.

die neue zeitschritt bringt abhandlungen und mitteilungen aus dem ganzen gebiete der volkskunde, nicht bloss der germanischen völker, sondern auch der Slaven, Lithauer, Rumanen, Finnen u. a. w. sie erscheint in monatlichen hetten, enthaltend wissenschaftliche abhandlungen, märchen, sagen, schwänke, eine besondere abteilung für 'aberglauben', recensionen und anzeigen. ausser den besonders aufgeführten artikeln sind zu nennen: (1) 19 22. (2, 3) 73—7%.

- (4, 5) 178—181. (6) 225—227. (8) 310—313. (9) 345—348. (10) 382—386 Sagen aus der provinz Sachsen, mitgeteilt von Fr. Adler, Rose, Grafe, Chr. Adler u. a. Veckenstedt empfiehlt im nachwort s. 386 f. angehenden sagenforschern zunächst in ihrer beimat mit dem sammeln zu beginnen und sich so zu schulen. unbedingt notwendig sei zielbewusste nachforschung in jedem bezirke, jedem dorfe. dann erst seien die grundlagen einer deutschen volkskunde geschaffen. die abteilung 'der aberglaube' aus der provinz Sachsen (Vehlitz), gesammelt von E. Veckenstedt, enthält: (1) 35 bis 37 heilsprüche. (2, 3) 94—100 wiege, altar, grab, haustiere. (4, 5) 202 f. krankheiten. (6) 239—241 die tiere. (9) 362 f. pflanzen, hülsenfrüchte, erbsen, weizen, gerste. (10) 397—399 die zeiten. (11) 435—437 verschiedenes.
- 157. Alemannia, Zeitschrift für sprache, litteratur und volkskunde des Elsasses, Oberrheins und Schwabens, hrsg. von Anton Birlinger. 17. band. Bonn, Hanstein.
- vgl. jahresbericht 1888, 10, 191. ausser den besonders angeführten artikeln sind zu nennen: s. 94—112 Ant. Birlinger, Kirchliche sitte und sprache Biberachs vor der reformation. s. 282 bis 285 ders., Sittengeschichtliches. s. 175 f., 247, 262 ders., Findlinge. s. 239—247 ders., Besegnungen, aberglauben.
- 158. Mélusine, Revue de mythologie, littérature populaire, traditions et usages dirigée par H. Gaidoz. vol. IV no. 13-24.
- vgl. jahresbericht 1888, 10, 193. ausser den einzeln angeführten aufsätzen sind zu nennen: (13) 297. (14) 323 f. (17) 405.
  (19) 447 f. H. Gaidoz und Isr. Lévi, L'énfant qui parle avant
  d'être né. (19) 453 f. H. Gaidoz, Les rites de la construction.
  (13) 306. (14) 330 ders. und Kr. Nyrop, La fraternisation. (22)
  505—524 dies., L'étymologie populaire et le folk-lore.
- 159. Ethnologische mitteilungen aus Ungarn. zeitschrift für die bewohner Ungarns und seiner nebenländer, hrsg. von Ant. Herrmann. 1. jahrg., 3. heft. Budapest, selbstverlag. sp. 237—416. fol. vgl. jahresbericht 1888, 10, 192. die hergehörigen artikel steben unter besonderen nummern.
- 160. W. Caland, Übertotenverehrung. Amsterdam, Muller 1888. vgl. jahresbericht 1888. 10, 202. rec. L. v. Schroeder, Litztg. 1889 (9) 304. C. behandelt die totenverehrung bei Indern, Eraniern, Griechen, Römern. die Indo-Eranier verehrten ihre toten als mächtige göttliche oder halbgöttliche wesen. rec. tadelt, dass die Germanen nicht herangezogen sind, giebt aber dem verf. zu, dass schon das indogermanische urvolk zu bestimmten zeiten des jahres besondere seelenfeste feierte; man glaubte, dass die seelen zu diesen zeiten den menschlichen wohnstätten sich näherten.

- 161. Alb. Freybe, Züge deutscher sitte und gesinnung.

  1. heft: das leben in der treue, 2. aufl. Gütersloh, Bertelsmann.

  88 s. 1,20 m. 2. heft: das leben im recht, 2. aufl. XVI, 299 a.

  4 m. 3. heft: das leben im dank. XII, 88 s. 1,20 m.
- vgl. jahresbericht 1888, 10, 196. heft 1 ist ein abdruck eines gymnasialprogramms zu Parchim von 1866. gelobt Am Urdsbrunnen 7, 176 als mit grosser sachkenntnis geschrieben. ref. kaan das lob nicht unterschreiben. neuere forschungen sind nicht benutzt. heft 2 siehe abt. 9, 1. heft 3 hat den zweck 'vor leichtfertigem preisgeben nicht mehr verstandener sitte zu bewahren, volkstum und christentum dem deutschen volke zu erhalten.' leider wird das patriotische schriftehen schwerlich die zersetzung der alten sitte aufhalten.
- 162. Ant. Ohorn, Die deutsche treue. (Sammlung gemeinnütziger vorträge, Prag 137.) Prag, deutscher verein. 14 s. 0,20 m.
- 163. Franz Schroller, Schlesien, eine schilderung des Schlesierlandes. 3. bd. Glogau, Flemming. o. j. VIII, 415 a. 15 m.
- 3. band der Landes- und volkskunde von Schlesien. die zweite hälfte enthält schilderungen des schlesischen volkes, volkstümliche bräuche und volkslieder. rec. von K—ff. Lit. cbl. 1889 (8) 240 f. vgl. abt. 7, 91.
- 164. R. Wossidlo, Volkstümliches aus Mecklenburg. XIII: De jung. XIV: vom lieben geld. feuilleton der Rostocker seitung 1888, no. 538. 540.
- vgl. jahresbericht 1888, 10, 210, rec. K. E. H. Krause, Nd. Korrbl. 13 (1) 14.
- 165. Volkstümliche feste, sitten und gebräuche in Elsas-Lothringen 1888. Jahrbuch f. gesch. Elsass-Lothringens 5, 151-160.
- 166. H. v. Pfister, Anhang zur Chattischen stammeskunde. Kassel, Kühn. 51 s. 1,50 m.
- 167. W. Kolbe, Hessische volkssitten und gebräuche. Marburg, Elwert 1888. 1.80 m.
- vgl. jahresbericht 1888, 10, 197. - anerkennende anzeige von Wanbald, Hist, zs. 61, 315 t.
- 168. A. Treichel, Vom binden und hansen. Altpreuss. monatsschr 26 (5, 6) 508-511.
- 169. Alois John. Im gan der Narisker. schildereien aus dem Egerlande selbstverlag 1888
- nach Mitt, d. ver. f. gesch. der Deutschen in Böhmen 27, litter beil, s 65 f. eine sammlung von zeitungsaufsätzen, darunter: winterabend im dorfe, Egerländer volksleben; das volkslied; fastnachts- und jesuitenspiele.

- 170. H. v. Wlislocki, Sitte und brauch der Siebenbürger Sachsen. (Sammlung gemeinnütz. vorträge, hrsg. von Virchow-Holtzendorff. n. f., heft 63.) Hamburg, verlagsanst. 1888. 36 s.
- verf. zeigt, wie das leben des Siebenbürger Sachsen von der geburt bis zum grabe mit alten sinnigen bräuchen umkränzt ist. gelobt von E. Veckenstedt, Zs. f. volksk. 1 (10) 404 f., der nur die vereilige beziehung auf altgerm. kultusgebräuche tadelt.
- 171. M. Luister, Osterbräuche in Reussdorf. Korrbl. d. vereins f. siebenb. landesk. 12 (5) 51 f. osterspiele der burschen: 'eieraufklauben', hahnenschiessen.
- 172. L. Nevelös, Scheibensonntag. Ethnolog. mitteil. aus Ungarn 1 (3) 338—340.

branche am sonntag Invocavit.

- 173. Mich. Sauer, Die anwendung der stäbchenlose in Braller. Korrbl. d. vereins f. siebenb. landesk. 12 (10) 93-97.
- verteilung von leistungen für die gemeinde (wege bessern, brunnen bauen u. dgl.) durch das los; jeder hof hat sein hofzeichen, eingeschnitten in holzstäbchen.
- 173a. Wilh. Riehl, Alte lieder und gebräuche der kiessischer in Potsdam. vgl. oben no. 117.
- 174. Volkmer, Kinderreime, -lieder und -spiele aus der grafschaft Glatz. Vierteljahrsschr. f. d. gesch. d. grafsch. Glatz 9, 1—66.
- 175. C. K(isch?), Tschûka! marûka! Korrbl. d. vereins f. siebenh. landesk. 12 (7) 71.
- zwei kinderlieder aus Hermannstadt, zu Haltrich-Wolff, Zur volkskunde der siebenb. Sachsen, s. 198 u. 208.
- 176. Lotz, Anfrage an die vereinsgenossen. Korrbl. des gesamtvereins der deutschen geschichts- und altertumsvereine 1889 (4). (abgedruckt Korrbl. d. vereins f. siebenb. landesk. 12 (7) 74—77.)
- 1. über das 'dengeln' und 'schocken brennender räder' zu Mupperg in Thüringen. 2. über das 'sauspiel' der kinder.

## Aberglaube.

- 177. J. Tuchmann, La fascination. Mélusine 4 (13) 289 bis 295. (14) 317—323. (15) 342—353. (16) 367—375. (17) 388—403. (18) 415—424. (20) 473—477. (21) 481—489. (24) 570—574.
  - vgl. jahresbericht 1888, 10, 230.

178. S. Rubin, Geschichte des aberglaubens. aus dem behräischen übersetzt von J. Stern. Leipzig, Thiele 1888. VIII, 159 s. 1 m.

eine geschichte des aberglaubens zu schreiben ist der verfasser unfähig, sein buch ist nur eine sammlung von allerlei notizen, die anmerkungen des übersetzers mit ihrer polemik gegen militärbudgets (s. 18) und teufelglauben im jugendunterricht (s. 121) sind läppisch, 'seine' ansicht über die hebräische prophetie (s. 17) ist unter den theologen längst bekannt. — rec. H. Gaidoz, Mélusine 4 (15) 358 f.: 'für nichtjuden interessant nur wegen der fülle jüdischtalmudischen aberglaubens.'

179. Victor Fossel, Volksmedizin und medizinischer aberglaube in Steiermark. Graz, Leuschner u Lubensky 1886.

vgl. jahresbericht 1886, no. 640. --- angez. von Ulr. Jahn, Zs. f. völkerpsych. 19, 98—100: 'für den forscher eine wahre fundgrube.'

180. M. Höfler, Volksmedizin und aberglaube in Oberbayerns gegenwart und vergangenheit. München, 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 10, 236. — Ulr. Jahn, Za. f. völkerpsych. 19, 100 f. tadelt den mangel der nötigen objektivität. — H. Gaidoz, Mélusine 4 (15) 359 f. lobend.

181. M. Höfler, Kalendarium der oberbayrischen kultzeiten, dem jahre 1887 untergelegt, mit besonderer rücksicht auf oberbayerische volksmedizin. Zs. f. völkerpsych. 19, 264—275.

die heilkräftigen tage und zeiten des jahres.

182. G. Langin, Religion und hexenprozess. Leipzig, Wigand 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 10, 232. rec. vom katholischen standpunkt aus V. Knauer, Östr. lit. cbl. 6 (4) 38 f. E. Ullmann, Cbl. f. rechtswiss. 8 (7). Protest. kirchztg. 1889 (3).

- 183. W. Romer, Die hexenbulle, nebst einem auszug aus dem hexenhammer und einem anhang. Schaffhausen, Kober. 30 a. 0,30 m.
- 184. E. Hermann, Die Walpurgisnacht in sage und dichtung. [Sammlung von vorträgen, gehalten im Mannheimer altertumsverein. 2. serie.] Mannheim 1888. 121 s. mit 2 karten.
- 185. C. Hauser, Die windsbraut, eine Montavoner hexensage. Alemannia 17, 168-170.
- 186. Volkmer, Geschichte der hexenprozesse in der grafschaft Glatz. Vierteljahrsschr. f. d. gesch. d. grafsch. Glatz 9, 139 bis 156.

- 187. Kirchhoff, Beziehungen des dämonen- und hexenwesens zur deutschen krankenpflege. Zs. für psychiatrie 44, 329 ff.
- 188. Hedwige Heinecke, Superstitions de la Saint-André I. en Allemagne. Revue des traditions populaires 4 (1) 32 f.
  - 189. H. Gaidoz, La rage et Saint Hubert. Paris, Picard 1887. vgl. jahresbericht 1888, 10, 235. rec. Revue crit. 1889 (7. 8).
- 190. A. Zernitz, La luna nelle credenze popolari e nella poesia. Trieste, Morterra. 33 s.
- 191. Ant. Nagele, Zahlensymbolik, eine kulturhistorische skizze. progr. Marburg i. Österr. 1887. 40 s.
- vgl. jahresbericht 1887, 10, 222. rec. G. Ehrismann, Lithl. 1888 (10) 464 f.: eindruck einer unverarbeiteten materialmannlung.
- 192. L. Hopf, Tierorakel und orakeltiere in alter und neuer seit. eine ethnolog.-zoologische studie. Stuttgart, Kohlhammer 1888. XI, 271 s. 4 m.
- empfohlen von E. Veckenstedt, Zs. f. volksk. 1 (8) 321. nach O. Keller, Berl. phil. wochenschr. 1890 (4) 120—124 bringt H. eine menge fernliegender parallelen, ist aber doch noch nicht vollständig. gelobt wird die psychologische erklärung der tierorakel a. 238 f.
- 193. F. F. Th. Dyer, The folklore of plants. London, Chatto and Windus. 314 s. 6 sh. angez. Academy no. 882, 224.
- 194. A. Treichel, Armetill, bibernell und andere pestpflanzen (selbstverlag?).
- rec. von E. Veckenstedt, Zs. f. volksk. 1 (2, 3) 102—105. ein sehr wertvoller beitrag für die pflanzenkunde im bewusstsein des volkes; zusammenstellung von pestsagen. die heilmittel werden meist von vögeln gebracht, d. h. nach V. vom winde (vgl. das moly des windgottes Hermes). die voreilige beziehung auf Wodan tadelt V.
- 195. J. Baechtold, Zur anwendung der bahrprobe in der Schweiz. Roman. forschungen 5 (1) 221-233.
- 196. J. Baechtold, Im schwerte sehen. Anz. f. d. a. 15, 216 f.
- neuer beleg aus dem leben der hl. schwestern zu Ötenbach, abgedruckt nach einer Nürnberger hs. im Zürcher taschenbuch 12 (1889) a. 230 f. desgl. J. Meier, ebd. 15, 380: aus meister Sigeher, MSH 2, 362a.

197. R. v. Fleischhacker, Segen gegen zahnweh. Anz. f. d. a. 15, 145.

lateinisch aus einer hs. des 12. jh. im Brit. museum. Petrus' zahnweh wird vom herrn geheilt durch einen segensspruch.

- 198. F. Leitschuh, Ein blutsegen. Anz. f. d. a. 15, 216. hd. aus einer hs. des 13. jhs. Christus und Judas 'spielen' mit spiessen, Chr. wird in der seite verwundet.
- 199. Ant. E. Schoenbach, Ein kreuzsegen. (altd. funde aus Innsbruck no. 7.) Zs. f. d. a. 33 (3, 4) 393—394. hochdeutsch, aus dem 15. jh., als amulet getragen.
- 200. Kinder, Ein kapitel vom niedern volksglauben der gegenwart. Am Urdsbrunnen 7, 170—173.

über das festmachen von dieben, krankheiten heilen, hexen, mitgeteilt nach gesprächen mit einem noch lebenden überzeugten hexenmeister.

201. O. Knoop, Deutscher und polnischer aberglaube aus der provinz Posen. Zs. f. volksk. 1 (12) 483—485. enthält: ehe, tod, zeiten, heil u. unheil, verrufen u. hexen, tiere.

### Volkslieder.

- 202. F. Krejčí, Das charakteristische merkmal der volkspoesie. Zs. f. völkerpsychol. 19 (2, 3) 115—141.
- 203. M. v. Waldberg, Die deutsche renaissance-lyrik. Berlin, Hertz 1888. VI, 247 s. 4,60 m.
- vgl. jahresbericht 1888, 10, 250. empfohlen Zs. f. d. österr. gymn. 40, 669 von Minor.
- 204. H. J. Bestmann, Das deutsche volkslied. Mölln. (Leipzig, vereinshaus.) V, 44 s. 0,80 m. nicht geliefert.
- 205. Th. Ebner, Das deutsche volkslied in vergangenheit und gegenwart. Barmen, Klein. 75 s. 12°. 0,75 m.
- vgl. jahresbericht 1888, 10, 251. rec. H. Lindenberg, Theol. litztg. 1889 (21) 538. rec. erwartet auch von einer religiösen wiedergeburt unsres volkes nicht wiedererweckung des verständnisses für das volkslied.
- 206. E. Th. Walter, Über den ursprung des hößischen minnesanges und sein verhältnis zur volksdichtung. Germ. 34 (1) 1—112. (2) 141—156.
  - s. unten abt. 14, 103.

207. Karl Knortz, Die deutschen volkslieder und märchen. zwei vorträge, mit dem anhange: volkslieder aus Yorkshire. Zürich, verlags-magasin. 117 s. 1,60 m.

trage. sachlich bieten sie nichts neues, auf eine definition des volksliedes oder eine historische betrachtung wird verzichtet, auch von den neueren märchenforschungen nach Grimm hört man nichts. aber die darstellung ist frisch und lebendig, und einige törichte ausfälle wider allerlei deutsche verhältnisse kann man schon dem Deutschamerikaner zugute halten.

- 208. M. v. Waldberg, Goethe und das volkslied. Chronik des Wiener Goethevereins 4 (1). auch besonders erschienen. Berlin, Hertz. 32 s. 0,60 m.
- 209. Th. Ebner und Ferd. Strich-Chapell, Deutscher sang und klang. eine sammlung von volksliedern. mit illustr. von Eissel, Frans, Herrfurth u. a. Stuttgart, Süddeutsche verlagsanstalt. 194 s. 4°. geb. 10 m.
- 210. Max Friedländer, Hundert deutsche volkslieder (zum teil bisher ungedruckt) für eine singstimme mit begleitung des klaviers hrsg. Leipzig, Peters o. j. (1887). IV, 100, XI s. 2 m.

die lieder sind zumeist den sammlungen von Erk, Hoffmann und Richter, Büsching und v. d. Hagen, Arnold entnommen; 21 melodien waren bisher ungedruckt, sie stammen aus einer von F. W. Arnold hinterlassenen hs. 'volkslieder aus dem Siebengebirge'. die answahl zeugt von feinem geschmack und wissenschaftlichem sinne. ansführliche anmerkungen geben über die benutzten quellen und die verwandten fassungen auskunft. einige texte sind mit rücksicht auf des grössere publikum umgedichtet, sonst aber nur wirkliche echte volkslieder aufgenommen.

- 211. Mart. Rabe, Das deutsche volkslied. eine auswahl der schönsten deutschen volkslieder, in sechs stufen methodisch geordnet, nebst einer auswahl der chorale mit den von der provinzialsynode v. j. 1884 vorgeschriebenen veränderungen für städtische elementarschulen, gehobene landschulen und höhere lehranstalten. 6 hefte. Berlin, Habel. 4,70 m.
- 212. Alois Hruschka und Wendelin Toischer, Deutsche volkslieder aus Böhmen. Prag, verein zur verbreitung gemeinnütz. kenntnisse. 2. lief. s. 113—224. 1 m.
- vgl. jahresbericht 1888, 10, 255. rec. G—in, Mitt. d. ver. L. gesch. d. Deutschen in Böhmen 27 (1) lit. beilage s. 12—14.

213. R. H. Greinz und J. A. Kapferer, Tiroler volkslieder. gesammelt und brsg. Leipzig, Liebeskind. XX, 191 a. 16°. geb. 1,50 m.

in dem allerliebst ausgestatteten büchlein findet man 84 Tireler volkslieder, besonders aus dem Ziller- und Achenthal. die absicht der herausgeber, nur frisches, ursprüngliches und volkstümliches aufzunehmen, ist durchweg erreicht. von einer einteilung nach bestimmten kategorien ist abgesehen, um jede einförmigkeit zu vermeiden. anmerkungen unter dem texte sorgen für das verständnis dialektischer ausdrücke. leider fehlen verweise auf anderweitige publikationen und melodien.

214. R. H. Greinz und J. A. Kapferer, Tiroler schnadahüpfeln. Leipzig, Liebeskind. XV, 139 s. 16°. geb. 1,50 m.

wie in der unter no. 213 erwähnten sammlung, zu der die vorliegende eine ergänzung bildet, sind die muntern vierzeilen des Tirolerstammes bunt durcheinander gewürfelt, um nicht einen einförmigen eindruck hervorzurufen. s. 81 ff. stehen eine reihe von kinderreimen. anstössige verse sind nicht aufgenommen. möge das hübsche büchlein vielen freude bereiten!

215. Josef Pommer, Jodler und juchezer gesammelt. Wien, Rebay u. Robitschek. o. j. 58 s. notendruck. 1 m.

aus dem österreichischen Alpengebiet hat P. 68 jodler gesammelt, meist zweier d. h. zweistimmige, doch auch ein-, drei- und vierstimmige, ferner 12 juchezer, die in möglichst hoher lage in die berge hineingerufen werden, um das echo zu wecken. sorgfaltig sind dabei der ort und die zeit der aufzeichnung und der sänger genannt. als text dienen die eigentümlichen jodlersilben, aus denen sich ganze wörter ohne sinn zusammensetzen.

- 215a. Herm. Ritter, Musik in den Alpen. Zs. des d. w. österr. Alpenvereins 20, 160-168 mit notenbeilagen.
- 216. Das lied vom hurnen Seyfried nach der druckredaktion des 16. jh. mit einem anhange: das volksbuch vom gehörnten Siegfried nach der altesten ausgabe (1726), hrsg. von W. Golther. Halle, Niemeyer. XXXVI, 95 s. 1,20 m. (Neudrucke deutscher litteraturwerke des 16.—17. jhs. heft 81—82.)
- 217. Alcuin Hollaender, Das vaterunser, so im Elsass anno 1610 ist gebetet worden von den bauern. Jahrbuch f. gesch. Elsass-Lothringens 5, 112 -114.

Wenn der soldat zum bauern ist gangen hein', eine öfter vorkommende parodie des vaterunsers.

215. W. Crecelius, Das geschichtliche lied und die zeitung im 16. und 17. jh. Zs. des bergischen geschichtsvereins 24, 1—22 darm drei historische lieder von 1623, 1628, 1633.

- 219. W. Crecelius, Vier lieder über die leiden und sitten der zeit aus dem jahre 1622. Alemannia 17, 42-51.
- 1. Teuerung 1622. 2. Wider die hoffart. 3. Betrug der kaufleute. 4. Der jüngste tag.
- 220. W. Crecelius, Zwei erzählende gedichte des 16.—17. jhs. Alemannia 17, 29—42. vgl. Bolte ebd. 17, 153.
- 1. Alda (fl. bl. 1629 nach Guarinis lat. gedicht). 2. Lorenzo und Elisabetha.
- 221. W. Crecelius, Trink- und liebeslieder aus dem 17. jh. Alemannia 17, 25-29.
- 1. Wir haben ein schifflein mit wein. 2. Herr wirt, ich bin dir schuldig. 3. Ach wie bin ich von hertzen betrübt. 4. Platz und raum muss geben ich (fl. bl. von 1627 und 1630).
- 222. A. Birlinger, Lieder aus dem anfange des 17. jhs. Alemannia 17, 191 f.

von dreien versoffenen frauen: 'Ach trewer gott und herre' (1611).

223. Adolf Bartsch, Der winckalheyrath. Alemannia 17, 69-77. 184-190.

ein liebesgespräch zwischen Deinli und Jäckli in schwäbischem dialekt. 30 strophen auf einem um 1600 gedruckten fl. blatte.

224. J. Bolte, Aus dem liederbuche des Petrus Fabricius. Alemannia 17, 248—261.

aus der jahresbericht 1888, 10, 270 erwähnten Kopenhagener ha werden apologische sprichwörter, priameln, sprüche, liebesreime, studentenverse und ein lied über das geld abgedruckt. — vgl. R. Eitner, Monatsh. f. musikgesch. 1889 (2) 37.

224a. J. Bolte, Der reiter und die jungfrau. Alemannia 17, 261 f.

Es rith gut reuter schöne', fl. blatt um 1610 zu Basel gedruckt. ebd. 262 ein lied: Wenn i a vogel wär.

225. J. Bolte, Noch einmal das lied auf die Danziger fehde von 1576. Altpreuss. monatsschrift 26, 158—160.

vgl. W. Z., Kwartalnik historyczny 2, 344-346 (Lwow 1889).

225 a. J. Bolte, Die alteste fassung des Gaudeamus. nachtrag. Vierteljschr. f. litgesch. 1 (4) 528—530.

226. J. Bolte, Ein jüdisch-deutsches lied des 17. jhs. Zs. L. d. gesch. der Juden 4 (1) 92 f.

227. M. v. Waldberg, Jüdisch-deutsche lieder aus dem 17. jh. ebd. 3 (1) 78-83.

228. G. Ellinger, Ein spottlied auf die Juden um die wende des 17. und 18. jhs. Zs. f. d. gesch. der Juden 3 (2, 3) 256 f.

229. J. Bolte, Die weinprobe. aus einem alten Revaler liederbuche. Nd. jahrbuch 14, 90—92.

'Et was een schipken angekam.' 10 str. aus einer Petersburger hs. von 1680. ein ähnliches lied steht bei Radlof, Mustersaal aller mundarten 2, 162 (1822).

230. F. Lauchert, Volkslieder bei Abraham a St. Clara. Alemannia 17, 77—94. — siehe abt. 5, 19.

11 stücke: übrigens ist diese lese nicht erschöpfend.

231. Wilh. Unseld, Volkstümliches. lieder, sprichwörter, redensarten. Alemannia 17, 170-174.

lieder und volksreime aus Ulm, Tübingen und umgegend.

- 232. Heimische völkerstimmen, deutsch. Ethnologische mitt. aus Ungarn 1 (3) 354-359.
- 5 balladen aus Südungarn, kinderreime ebendaher und aus Zipsen, 2 lieder aus Ofen.
- 233. A. A. Naaff, Das jahr im volkslied und volksbrauche der Deutschböhmen. Mitt. d. vereins f. gesch. der Deutschen in Böhmen 27 (4) 334—349.
- vgl. jahresbericht 1887, 10, 190. die forts. behandelt die osterlieder und bräuche (osterratschlieder, eierpeitschruten, leiereier).
- 234. A. Schwanfelder, Neujahrswünsche der Schwaben in Brestovatz. Ethnolog. mitt, aus Ungarn 1 (3) 346-348.

10 gereimte wünsche von der serbischen grenze.

235. Reinh. Köhler, Mich wundert, dass ich fröhlich bin. Germ. 33 (3) 313-333.

reiche nachträge zu des verf. früherem aufsatze Germ. 6, 368 aus hs., drucken, häuserinschriften hd., nd., lat., engl. und hebraisch.

236. Ferd. Eichler, Kein seeligr tod ist in der welt. Vierteljahrsschr. f. litgesch. 2, 246–264.

weist nach, dass das aus Des knaben wunderhorn bekannte schlachtlied, welches Arnim und Brentano aus Morhof entnahmen, von Jacob Vogel (Vngrische schlacht, epos. 1626) gedichtet ist.

236a. A. Auerbach, Ein volkslied aus dem siebenjährigen kriege. 60. jahresbericht des vogtländ. altert. vereins zu Hoben-leuben (Weida 1889) s. 39 f.

'Wo solln wir flichen hin' :Pirna 1756, 11 str.

237. M. Schuller, Ein lied von Napoleon Bonaparte. Korrbl. d. vereins f. siebenb. landesk. 12 (5) 48-51.

'Napoleon der grosse held' 10 str., aus mundlicher uberlieferung.

238. P. Joerres, Sparren, spähne und splitter von sprache, sprüchen und spielen, aufgelesen im Ahrtal. Ahrweiler, P. Plachmer 1888 (Bonn, Hanstein). 42 s.

enthält s. 19—27 sprichwörter (85 nummern) in der mundart des Ahrthales, s. 27—42 dann 33 kinderreime und spielverse, von denen viele auch in andern gegenden Deutschlands bekannt, z. b. no. 33 das kindergebet von den vierzehn engeln, über das R. Köhler m der Germ. 5 und 11 gehandelt hat.

- 239. Rud. Hildebrand, Metrisches aus dem kinderliede. Zs. f. den d. unterricht 3 (1) 1-18. siehe abt. 4, 53.
- 240. Rud. Hildebrand, Ein altes kinderlied aus neuer zeit ebd. 2 (6) 475-484. dazu P. Bartels ebd. 3 (3) 279 f. 'Bauer, bauer kessel'.
- 241. L. Geiger, Ein deutsches kinderlied. Zs. f. gesch. des judentums 3 (1) 93. 234. 396.
- 241a. K. Kohler, Sage und sang im spiegel jüdischen lebens. ebd. 3, 234-242.
- 242. Anton Herrmann, Beiträge zur vergleichung der volkspoesie. VIII.: vergiftung. Ethnologische mitt. aus Ungarn 1 (3) 292-308.

fortsetzung zu dem jahresbericht 1887, 10, 241 erwähnten aufsatze. behandelt werden besonders mehrere bisher unbekannte rumänische balladen.

- 243. Reinhold Köhler, 'Und wenn der himmel wär papier.' ebd. 1 (3) 312-318.
- 22 nachträge zu dem gleichnamigen aufsatze Köhlers in Benfeys Orient und occident 2, 546.
- 244. Anton Herrmann, 'Und wenn der himmel wär papier.' ebd. 1 (3) 319-323.

weitre nachträge.

- 245. L. Frankel, Um städte werben und verwandtes in der deutschen dichtung des 16. und 17. jhs., nebst parallelen aus dem 18. und 19. jh. Zs. f. d. phil. 22, 336-364.
- 246. K. Euling, Ein quodlibet. Zs. f. d. phil. 22, 312 f. eine lägendichtung. ebd. 22, 317—320.
- 247. Wolfg. Golther, Die nordischen volkslieder von Sigurd. I. II. Zs. f. vgl. litgesch. n. f. 2, 205-212. 269-297.

eine ausführliche untersuchung der norwegischen lieder von Sigurd, die in übersetzung mitgeteilt werden, und der von Rassmann verdeutschten danischen und färöischen führt zu dem ergebnis, dass alle auf zwei längere im 14. jh. in Norwegen entstandene kämpe-

viser zurückgehen, welche auf grund der Völsungasaga und Thidrekssaga gedichtet wurden. ein drittes färöisch (Högni) und dänisch vorhandenes lied wurde im 13. jh. in Dänemark aus einer niederdeutschen vorlage übersetzt.

248. Kr. Nyrop, La chanson de Petit-Jean. Mélusine 4 (15) 354-356.

ein jütisches volkslied 'Den gang han kom for hendes dör', welches einem bretonischen Son Jannig (Mélusine 1, 550) ähnek, wird mitgeteilt.

249. Martin Krummacher, Jakobitische dichtung. Zs f. vgl. litgesch. n. f. 2, 49-80.

eine übersicht über die das haus Stuart betreffenden politischen dichtungen Schottlands, von 1643 bis zum ende des 18. jhs., besonders nach J. Hogg, The Jacobite Relics of Scotland. auch die dichtungen der baroness Nairne und Aytouns werden besprochen.

250. Aug. Gittée, Tierreime aus Flandern. Am Urdsbrunnen 6 (5) 72-74.

deutungen verschiedener vogelstimmen.

251. J. Bolte, Zu Wouter Verhee's handschrift. Tijdschrift voor nederl. taal- en letterk. 8 (4) 237-243,

nachtrage zu Kalffs artikel (jahresbericht 1886 no. 1695). — abgedruckt wird ein auch in den Nd. volksliedern 1883 no. 79 und einer Berliner hs. von 1574 enthaltenes lied: Schoon liefken ient'.

- 252. F. Jostes, Eine Werdener liederhandschrift aus der zeit um 1500. Nd. jahrbuch 14, 60 -89.
- 23 geistliche lieder in niederrheinischem dialekt werden aus einer in Werden aufgefundenen ha, mit sorgfältigen nachweisen der anderweitigen überlieferungen abgedruckt. viele davon sind schon aus den veröffentlichungen von Hoffmann von Fallersleben, Acquoy, Hölscher und Bolte bekannt.
- 253. W. Baumker, Niederlandische geistliche lieder nebst ihren singweisen. Leipzig, Breitkopf u. Hartel 1887.
- vgl. jahresbericht 1887, 10, 276. austuhrlich besprochen von G. Kaltt, Nd. jahrbuch 14, 158—160.
- 254. Een deuoot ende profitelyek boeckken, inhoudende veel ghestelijeke liedekens ende leysenen, diemen tot deser tijt toe heeft connen gheuinden in prente oft in ghescrifte, gheestelijk liedboek met melodieen van 1539, op nieuw uitgegeven en van cene inleiding, registers en aanteekeningen voorzien door D. F. Scheurleer, 's Gravenhage Nijhoff, XXXIV, 362 s. 7.50 fl.

nach der austuhrlichen besprechung von W. Baumker, Vierteljahrsschr. t. musikwiss. 5-3) 191-498 leistet die hier in musterhafter weise abgedruckte sammlung, die 1539 in Antwerpen erschien, dasselbe für die alten geistlichen lieder, was das von Hoffmann berausgegebene Antwerpener liederbuch von 1544 für die weltlichen volkslieder. manche der 259 lieder sind schon aus älteren quellen bekannt, worüber die anmerkungen auskunft geben. besonders wertvoll sind die den texten beigegebenen (photozinkographisch wiederbolten) melodien, welche mehrfach weltlichen volksliedern entstammen. so findet man hier die ältesten aufzeichnungen der deutschen weisen: 'Ich sah meinen herrn von Falkenstein' und 'Es wonet lieb bei liebe' (wiederholt in Bäumkers recension). die texte sind urkundlich getreu abgedruckt. die einleitung verbreitet sich über die naheliegenden litterar- und musikgeschichtlichen fragen.

- 255. J. G. R. Acquoy, Middeleeuwsche geestelijke liederen en leisen met eene klavierbegleiding. 's Gravenhage 1888.
- 256. J. G. R. Acquoy, Eene verzameling van merendeels geestelijke liederen tot 1525. Handelingen van de maatsch. der nederl letterkunde 1888, 56—64.

über eine früher Meerman gehörige, jetzt in Cheltenham befindliche hs. verzeichnis der darin enthaltenen geistlichen lieder.

## Volksschauspiel.

257. A. Schlossar, Ein passionsspiel aus dem österreichischen Alpengebiet. Zs. f. volksk. 1 (4, 5) 137—177.

gefunden von Sch. in Gaishorn im Paltental (Obersteiermark). das spiel ist sehr alt; eingelegt ist ein auch besonders vorkommendes dialogisches lied: beurlaubung Jesu von Maria. dem 'prologus' vorber geht ein fragment des 'spiels vom guten hirten'.

258. A. Schlossar, Ein Nicolausspiel aus Steiermark. Zs. L. volksk. 1 (9) 349-354.

gefunden von Schl. zu Liezen im Ennstal. die darstellung geschah ohne apparat im zimmer; der prolog ist doppelt, der sweite aber hoffnungslos verderbt, daher nicht mit abgedruckt. das spiel wurde vor 70 jahren zum letzten mal vollständig aufgeführt.

- 258a. A. Schlossar, Ein Susannaspiel aus Steiermark. Allgemeine Litteraturzeitung 1 (1). Leipzig, Hettler.
- 259. C. v. Gumppenberg, Das bauerntheater in Südbayern und Tirol. Zs. des deutschen und osterr. Alpenvereins 20, 136—159.
- 260. J. Bolte, Ein elsässisches Adam- und Evaspiel. Alemannia 17, 121—134.

abdruck aus Weckerlins Chansons populaires de l'Alsace mit vergleichung verwandter volksdramen. 85 verse unter den 252

stimmen mit der 1548 gedichteten tragedia des Hans Sachs von der schöpfung überein.

- 261. N., Ein sächsiches passionsspiel aus alter zeit. Des vaterland, wochenblatt f. das sächs. volk 1 (42).
- 262. Wolf, Recension einer aufführung des alten volksschanspiels Johann Faust im Felsenkellertheater zu Plagwitz bei Leipzig. Leipziger generalanzeiger 1889, 16. juli.
- 263. Schubert, Deutsche weihnachtsspiele. Leipziger universitätszeitung 1 (11, 12).
- 264. F. Arn. Mayer, Ein deutsches schwerttanzspiel aus Ungarn nebst bemerkungen zum schwerttanz. Zs. f. völkerpsych. 19, 204-263.

text des schwerttanzes aus Deutsch-Mokra, verglichen mit dem steirischen text bei Schlossar. die deutsche kolonie dort stammt aus Oberösterreich und besteht seit 1775, verf. giebt eine übersicht über die aufführung von schwerttänzen, zur ergänzung von Müllenhoffs zusammenstellung (in den Festgaben für Homeyer, Berlin 1871, 109 ff.); darauf folgt eine vergleichung der verschiedenen arten von schwerttänzen, die tanzfiguren, endlich eine untersuchung über ursprung und bedeutung des tanzes.

Nachtrag, ebd. 19, 416—433. vergleichung des schwerttansss aus Rukendorf in Südböhmen (vgl. jahresbericht 1888, 10, 225) und kleinere nachträge.

## Sprichwörter, Spruche, Inschriften.

- 265. C. Dirksen, Ostfriesische sprichworter und sprichwörtliche redensarten mit historischen und sprachlichen anmerkungen. 1. heft. Ruhrort, Andreac. 102 s. 1.80 m.
- 330 sprichwörter, ihre bedeutung, entstehung, auftreten in schriften des 12.-16. jhs.: dazu parallelen aus nieder- und bochdeutschen dialekten. verf. verspricht fortsetzung der sammlung bis gegen 4000, jedes heit soll in sich abgeschlossen sein: geordnet ist alphabetisch nach dem ersten hauptwort.
- 266. Will. Borchardt, Die sprichwortlichen redensarten im deutschen volksmund. Leipzig, Brockhaus 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 10, 304. rec. H. Dunger, Litztg. 1888 (48) 1746 1748.
- 267. P. Grunberg, Biblische redensarten, eine studie über den gebrauch und missbrauch der bibel in der deutschen volks- und

- umgangesprache. Heilbronn, Henninger. 68 s. 1,20 m. (Zeitfragen des christlichen volkslebens 14, 2.)
- 268. Osk. Wächter, Sprichwörter und sinnsprüche der Deutschen in neuer auswahl. Gütersloh, Bertelsmann 1888. VIII, 392 s. 5 m., geb. 6 m.
- 269. Fr. Söhns, Die parias unserer sprache. eine sammlung von volksausdrücken. Heilbronn, Henninger 1888. 126 s. 2 m.
- 600 parias, von der schriftsprache verworfene wörter und ausdrücke, meist aus nieder- und mitteldeutschem sprachgebiet. siehe oben 3, 69. ferner angez. Herrigs archiv 82, 219—221.
- 270. Fr. Branky, Inschristen aus Österreich. ein kleiner beitrag zur deutschen volks- und sittenkunde. Herrigs archiv 81, 443—448.

#### Volkswitz.

- 271. Puls, Ortsneckereien aus Lothringen. Alemannia 17, 161—165.
  - spottnamen und -verse auf Lothringische ortschaften.
- 272. K. Ly, Warum man den Schebescheler Buhan nennt. Korrbl. d. vereins f. siebenb. landeskunde 12 (1) 4. ortsneckerei aus Siebenbürgen.
- 273. Heinr. Schroeder, Neckreime auf vornamen. Nd. korrbl. 13 (4) 50-52.
- 273a. R. Beer, Scherzgespräche. Zs. f. d. d. unterr. 2 (6) 484-488.
- 274. A. Treichel, Schwänke und streiche aus Westpreussen. Z. t. volksk. 1 (10) 388-391. (11) 427-429. (12) 473-476. no. 1 Till Eulenspiegel; no. 2 und 3 Schildbürgerstreiche.
- 275. A. Treichel, Provinzielle kegelrufe. Altpreuss. monatssehr. 26 (5, 6) 502-507.
- 276. J. Franck, Kunz v. d. Rosen. Allgem. d. biogr. 29, 195-197.

  Trampe. [202-264 Bolte.]

## XI. Gotisch.

1. Walter W. Skeat, The gospel of St. Mark in Gothic according to the translation made by Wulfila. edited, with a grammatical introduction and glossarial index. Oxford, Clarendon Press. bespr. Saturday review 65, 604.

- 3. E. Sievers, Gotische litteratur. Pauls Grundriss der germ. phil. 2, 65:-70.
- 4. E. Sievers, Geschichte der gotischen sprache. Pauls Grundriss der germ. philologie 1, 407-416.

dieser kurze abschnitt, der eine gotische grammatik ersetzen soll, beschränkt sich darauf, die abweichungen des Gotischen von dem durch Kluge dargelegten altgermanischen lautstande aufzuführen. — vgl., abt. 3. 123.

5. W. M. and C. D. Ramsay, The gothic handbook; being an introduction to the history of the Goths and to the study of the gothic tongue. London, Gardner. 141 s. 6 sh.

entspricht nicht dem heutigen standpunkte der wissenschaft und verrät allenthalben unzulängliche kenntnis der sprachgeschichte.

6. G. H. Balg, A comparative glossary of the Gothik language. Mayville, Wisconsin. part V, VI (-sokjan).

vgl. jahresbericht 1888, 11, 2.

7. Sigmund Feist, Grundriss der gotischen etymologie. Sammlung indogermanischer wörterbücher 2.] Strassburg, Trübner. 16 u. 167 s. 5 m.

angez. Anz. f. d. alt. 16, 61--71 von Ferd. Wrede, der sahlreiche fehler bessert und lücken ausfullt; von Karl Ferd. Johansson.
Litbl. 1889 (11) 365-370, der ebenfalls die unvollständigkeit des
gotischen und des sprachwissenschaftlichen materials bemängelt und
zahlreiche ergänzungen und verbesserungen giebt.

S. Karl Ferd, Johansson, Zur flexion des schwachen präteritums im gotischen. Zs. f. vgl. sprachf. 30, 547-555.

knupft an Collitz' und Behaghels erklärungen an (vgl. jahresbericht 1888. 3, 102) und sucht die endungen -èdus. -èdus, -èdus an die altind. dualendungen des perf. anzuschliessen.

- 9. F. Geo. Möhl, Gotique saihvan. Mémoires de la soc. de ling. 6 (5) 144-446.
  - M. vergleicht sequor, Exquat, lit. seku u. s. w.
- 10. J. Winteler, Über die verbindung der ableitungseilbe got. -atj- etc. vgl. abt. 1. 4.
- 11. H. Thyret, Cher umbildung und einschränkung des get, und angelsächsischen wortbegriffs im neuenglischen und neuhochdeutschen. 1. teil. Leipzig, Fock. 18 s. 4°. 0,80 m.

12. Wilh. Kahl, Die bedeutungen und der syntaktische gebrauch der verba 'können' und 'mögen' im altdeutschen. ein beitrag zur deutschen lexikographie. Zs. f. d. phil. 22 (1) 1—60.

verfolgt die geschichte beider wörter an der hand reichlicher

belege vom gotischen bis ins spätmhd.

13. Gaster, A gothic inscription from the land of Ulfilas. The archaeological review 1889, august.

erklärt den bekannten goldenen ring als normalgewicht, lässt aber die inschrift unerledigt.

14. Karl Müllenhoffs Paradigmata zur deutschen grammatik zum gebrauche für vorlesungen. 6. aufl. von Max Roediger. nebst Lachmanns abriss der mittelhochdeutschen metrik. Berlin, Hertz. 32 s. 0,80 m.

Felix Hartmann.

# XII. Skandinavische sprachen.

### Wortforschung.

1. J. Fritzner, Ordbog over det gamle norske sprog. Omarbeidet, forøget og forbedret udgave. Kristiania, Den norske forlagsforening. 14. h., s. 401—496 lamar — leysa; 15. h., s. 497 bis 592, leysa — læringarord, 16. h., s. 593—688, lærisonr — midberter. je 1,50 kr.

vgl. jahresbericht 1888, 12, 1.

2. Otto Kalkar, Ordbog til det ældre danske sprog. København, Klein. 15. h., s. 433-512, jade - kirketjuv, 2,50 kr. 16. h., s. 513-576, kirkevar - kollats, 2 kr. (Skrifter udg. af Univ.-jubihæts danske samfund no. 48. 51.)

vgl. jahresbericht 1888, 12, 2.

3. K. F. Söderwall, Ordbok öfver svenska medeltidspråket. Första bandet. Lund 1884—1890. 831 s. 4°. 51 kr.

vgl. jahresbericht 1888, 12, 3. — ein hochverdienstliches werk, dessen erste hälfte nun fertig vorliegt. angez. von Fr. Tamm, Arkiv 6 (n. f. 2) 164—170.

- 4. J. Kaper, Dansk-norsk-tysk haandordbog. 3dje forbedrede og forsgede udgave. København, Gyldendal. XII, 608. 5,50 kr.
- 5. A. Larsen, Dansk-norsk-engelsk ordbog. Anden forsgede og omarbeidede udgave. København, Gyldendal.

vgl. jahresbericht 1888. 12, 7. — angez. von D. K. Dodge, Modern language notes 4 (5).

6. S. Rosing, Engelsk-dansk ordbog. 6th udgave. København, Gyldendal. 552 s. 5 kr.

angez. von D. K. Dodge, Modern language notes 4 (5).

7. Hans Ross, Norsk ordbog. Tillæg til 'Norsk ordbog' af Ivar Assen. Første hæfte, s. 1-64. abaakt-bruke. Kristiania, Cammermeyer 189(). (),7() kr.

das von Soph. Bugge warm empfohlene buch soll das treffliche werk von Ivar Aasen ergänzen. es ist auf 15—17 beste von je 4 bogen berechnet und wird vollständig etwa 12 kr. kosten.

8. J. Brynildsen. Norsk-engelsk ordbog. Kristiania, P. T. Malling.

fortsetzung von jahresbericht 1888. 12, 8.

9. D. A. Sundén, Ordbok öfver svenska språket. Stockbolm, J. Beckmann.

fortsetzung von jahresbericht 1888, 12, 4.

10. R. Geete, Ordklyfverier. En etymologisk hjälpreda. Stockholm, Norstedt Söner. XII, 224 s. 2,50 kr.

nach Litbl. 1889 (2) 75 'eine systematisch geordnete sammlung von etymologien schwedischer wörter, welche von kulturgeschichtlichem interesse sind'.

- 11. Soph. Bugge, Bidrag til nordiske navnes historie. Arkiv 6 (n. f. 2), 225-245.
- behandelt 1. Mandenavne paa hjófr, 2. Folkenavnet Daner, 3. Det ældre navn paa Sjælland, 4. Onavnet Anholt.
- 12. Ebbe Hertzberg, Tvivlsomme ord i Norges gamles love. (forts.) Arkiv 5 (n. f. 1). 345-370.

behandelt *takmörk, valink*unnr, vápnatak, þ**rútr, skattvarr,** skatzvarr.

13. Ebbe Hertzberg, Efterskrift angaænde tvivlsomme ord i Norges gamle love. Arkiv 6 (n. f. 2), 262-271.

bespricht harbúa: rekspegn, pegn: svartaslag.

- 14. Karin och Sven Norrmann, Förteckning öfver svenska dopnamn tillika med en sydsvensk namnlista af A. L. Senell och några jamförande anteckningar. 40 s. Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmalen och svenskt folklit, 35, h. 1849 A. VI. 7.)
- 15. P. J. Lindal, Upplands ortnamn. Upplands Fornminnes-förenings tidskrift XIV, CCLVII CCCIV.
- 16. K.B. Wiklund, Noter till Nordlinders förteckning öfver Lule-socknarnas person ock ortnamn. Svenska landsmålen, 35. h. 1889 A. VI, 7.

- 17. A. Kock, Bidrag till svensk ordforskning. Svenska landsmålen, 38. h. (1889 D X, 3.) 11 s.
  - behandelt blodvite; breja 'betala'; gubbe, gumma; hjälte; ærta.
- 18. H. Vendell, Bidrag till svensk folketymologi. Skrifter utg. af Svenska literatursällskapet i Finland IX. Förhandlingar och uppsatser 3. 1887—1888. s. 107—111.
  - 19. Björn M. Ólsen, Vigslódi. Arkiv 6 (n. f. 2), 105-108.
- 20. Sven Söderberg, Adjectivum örgrandr. Arkiv 6 (n. f. 2), 103-104.
  - 21. Konrad Maurer, Rekspegn. Arkiv 6 (n. f. 2), 272-280.
- 22. Finnur Jónsson, Vingolf. Arkiv 6 (n. f. 2), 280—284. gegen Braunes erklärung (jahresbericht 1888, 12, 17). J. meint, dass in dem worte nicht vin, sondern vinr steckt.
- 23. A. Taranger, Om betydningen af herad og herads-kirkja i de ældre kristenretter. (Norsk) Hist, tidskr. 2. r. VI, 337—401.
- 24. K. Lindström, Purismen. Finsk tidskrift 1889, april, 241-252.

#### Grammatik.

- 25. A. Noreen, Geschichte der nordischen sprachen. Grundries der germanischen philologie, herausgegeben von H. Paul, bd. 1, s. 417—525. Strassburg, Trübner. (auch als sonderdruck.)
- 26. L. F. A. Wimmer, Oldnordisk formlære til skolebrug. Fjærde udgave. København, V. Pio. 80 s. indb. 1,50 kr.
- 27. L. F. A. Wimmer, Oldnordisk læsebog med anmærkninger og ordsamling. Fjærde udgave. København, V. Pio. 368 s. indb. 4,75 kr.
- 28. J. C. Poestion, Einleitung in das studium des altnordischen. II. Lesebuch mit glossar. Hagen und Leipzig, Riesel und Co. 1887.
- s. jahresbericht 1887, 12, 19. scharf abgelehnt von Fr. Burg, Ans. f. d. a. 15, 357—363.
- 29. Jón Dorkelsson, Beyging sterkra sagnorða í íslenzku. Annað hefti. s. 81—161, dríta-geta. Reykjavík, Eymundssonar. fortsetzung von jahresbericht 1888, 12, 37.
- 30. A. Kock, Några bidrag till fornnordisk grammatik. Arkiv 6 (n. f. 2), 14—59.
- 31. Hj. Falk, Vexlen ā: o i nordisk. Arkiv 6 (n. f. 2), 113 bis 120.

- 32. A. Kock, Till växlingen i: ė i formnordiska språk. Arkiv 6 (n. f. 2), 221—224.
- 33. Jón Dókarinsson & J. Sigfússon, Kennslubók i dönsku með orðasafni. Reykjavík 1888. VIII, 305 s. 2,50 kr.
- 34. P. K. Thorsen, Nogle punkter af den danske sproghistorie. Udsigt over det philol.-hist. samfunds virksomhed, 1885 bis 1887, 127—142.
- 35. K. Knudsen, Tyskhet i norsk og dansk. Kristiania, Cammermeyer. 239 s.
- 36. D. K. Dodge, Old Danish and English. Modern language notes 4, 6.
- 37. C. Dorph, Kortfattet dansk sproglære med retskrivningsog skilletegnsregler i overensstemmelse med kultusministeriets meddelse af 24 juli 1888. Syvende udgave. København, Klein. 52 s. 65 øre.
- 38. M. C. Handest, Et lille omrids af den dansk sproglære. Andet oplag. Aarhus, Zeumer. 12 s. 12 øre.
- 39. C. H. Lindberg, Deutsch-schwedisches gesprächbuch mit einer kleinen grammatik. Hamburg, Richter 1887. 143 s. 1,50 m. angez. von H. Buchholtz, Herrigs archiv für das stud. der neueren sprachen 80, 454.
- 40. D. A. Sundén, Svensk språklära i sammandrag för de allmänna laroverken. 9de uppl. Stockholm 1888. 4 + 218 s. 1,50 kr.
- 41. A. Kock, Undersökningar i svensk sprakhistoria. Lund, Gleerup 1887.
- s. jahresbericht 1888, 12, 40. angez. von O. Brenner, Litbl. 1889 (5) 165 f. H. Vendell, Finsk tidskr. 1888, 144.
- 42. Es. Tegnér, Tyska inflytelser på svenskan. (forta.) Arkiv 5 n. f. 1), 303-344.

fortsetzung von jahresbericht 1888, 12, 44.

- 43. A. Kock, Fornsvenskans behandling av diftongen ic. Arkiv 5 n. f. 1, 371 384.
- 44 A. Kock, Vaxlingen i é i forngutniskan. Svenska landsmalen, 38. h. 1889 D. X. 4. 9 s.
- 45. A. Kock, Svenska konsonantstudier, I---V. Nord. tidskr. f. 6l. 1889 n. r. 9, 140-185.
- I. Om 9- och 9h-ljuden. II. Till ljudutvecklingen 8 7 d. III. Fsv. ma. nysv. m. IV. Ljudovergang från kk till 99 i nysv. V. Om fornsvenskans r-ljud.

- 46. K. Lunde-Nielsen, Praktisk interpunktionslære for dansk skriftsprog. København. 48 s. 0,75 kr.
- 47. B. T. Dahl, Dansk stillære i sine grundtræk. København, J. H. Schubothe. 82 s. 1,35 kr.
- 48. Joh. Storm, Det nynorske landsmaal. en undersøgelse. København, Gyldendal. IV, 146 s.
- a. jahresbericht 1888, 12, 51. richtet sich gegen die norwegische sprachstreberei. anges. von E. Mogk, Lit. cbl. 1889 (21) 718 f.
- 49. Wolfg. Golther, Die sprachbewegung in Norwegen. Germania 34, 411-419.

## Phonetik und orthographie.

- 50. Verner Dahlerup og Otto Jespersen, Kortfatted dansk lydlære til brug ved undervisning. med et forord af prof. dr. V. Thomsen. København, Philipsen. 34 s.
- a. jahresbericht 1888, 12, 32. angez. von W. R., Lit. ztg. 1889 (51) 1875.
- 51. Den literaire retskrivning. vedtægter samt orthographisk og grammatisk raadgiver. København, Gyldendal. XVI, 116 s. 1.25 kr.

herausgegeben von C. St. A. Bille, P. Hansen, E. Jessen, E. v. d. Becke, J. L. Ussing.

- 52. C. St. A. Bille, Retskrivnings-spørgsmaalet, et indlæg imod den fra Ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet under 24de juli 1888 udfærdigede 'meddelse'. København, Gyldendal. 30 s. 1 kr.
- 53. E. Jessen, Cultusministeriell orthographi. København, Hauberg & Co. 30 s. 0,40 kr.
- 54. Ordsamling, alfabetisk ordnet, til indøvelse af den ved Ministeriets kundgjørelse af 24de Juli 1888 paabudte ny retskrivning. udgivet af en skolemand. København, Rom. 42 s. 50 øre.
- 55. Nyeste retskrivnings regler. Bekjendtgjørelse fra Ministeriet for kirke- og undervisningsvæsenet af 7de Juni 1889. København, V. Pio. 30 s. 20 øre.

- 56. F. W. Fricke, Die deutsche schrift in Dänemark, Beform 1888 (9).
- 17. E. v. d. Recke, Store og smaa bogstaver. et indlæg i retskrivningsspørgsmålet. København, Gyldendal 1888.
- s. jahresbericht 1888, 12, 63. angez, von D. K. Dodge, Modern language notes 4, 162.
- 58. C. Brochner-Larsen, Svar til hr. E. von der Recke og et foredrag i 'Pedagogisk selskab'. To indlæg i retskrivningstriden. København 1888. 44 s. 0,60 kr.
- 59. Aug. Western, Kurze darstellung des norwegischen lautsystems. Phonet. studien 1889, 258—282.
- 60. A. F. Nyström, Om r-ljuden uti det svenska språket och deras ersättningsljud. Tidskr. för döfstumskolan 1888, 43—50. 71-78. 87—93.
- 61. J. A. Lyttkens och F. A. Wulff, Svensk uttals-ordbok. Forsta häftet. Lund, C. W. K. Gleerup. 68, 192 s. 2 tafela. 4.25 kr.
- 62. Ordlista öfver svenska spraket utgifven af Svenska Akademien. Sjette, omarbetade uppl. Stockholm, Norstedt & Söner. XVI, 304 s. 3 kr.
- 63. D. A. Sundén, Ny svensk rättskrifningslära för inlärande af det nya stafsättet enligt sjette upplagan af Sv. Akademiens ordlista. Med talrika skrifofningar. Stockholm, Beckmann. II, 79 a.
- 64. Magnus Lundgren, Svensk rättskrifningslära på grundvalen af Stockholms läraresällskaps förslag. Andra upplagan. Stockholm, Norstedt & Söner. 79 s. karton. 80 öre.
- 65. E. H. Lind, Rättstavning eller vrangstavning? Nystavaren 3 (1) 1—55. (auch als sonderdruck. Upsala, Lundequistska bokhandeln.) (),50 kr.
- 66. B. J. Bergqvist, Vallasningslara i sammandrag för skolor och sjelfstudium. Lund. Ph. Lindstedts universitetsbokhandel. 36. s. 0,40 kr.
- 67. Rolt Arpi, Forslag till andringar i den islandska ortegrafien. Nystavaren 3, 2.

#### Dialekte.

- 68. H. F. Feilberg, Bidrag til en ordbog over jyske almuesmål. 57 hefte, s. 321 -4(8): flyvespringende følge. 2,50 kr. Skrifter udg. af Universitets jubilæets danske samfund no. 50.)
  - s. jahresbericht 1888, 12, 49,

- 69. P. K. Thorsen, Sprogarten på Sejerø. Udgivet af Universitets-jubilæets danske samfund. (no. 46.) 2. h., s. 57—120. København, Klein. 1,50 kr.
  - a. jahresbericht 1887, 12, 36.
- 70. Filkow, Die nordschleswigsche mundart. Grenzboten 1889, no. 33 u. 34.
- 71. Clausen, Sprogkart over Sönderjylland. København. 10 sre.
- angez. Modern language notes 4 (7) die karte ist auch, natürlich aus politischen gründen, dem 38. h. von 'Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenska folklif' 1889, D beigelegt.
- 72. August Schagerström, Ordlista öfver Vätömålet i Roslagen. Svenska landsmålen, 38. h. 1889 D X, 1. 92 s.
- 73. Billing, Åsbomålets ljudlära. Akad. afh. Lund, Gleerup. 228 s. och 1 karta. 3 kr.
- 74. A. O. Freudenthal, Vörämälet, ljud- och formlära, ordlista med register, språkprof. Skrifter utgifna af Svenska literatursällskapet i Finland XII. Helsingfors. 200 s. 1 karte.

#### Runen.

- 75. E. Sievers, Runen und runenschriften. Grundriss für germanische philologie, hrsg. von H. Paul. 1. bd., s. 238—250. vgl. abt. 7, 29.
- 76. L. Wimmer, Die runenschrift. vom verfasser umgearbeitete und vermehrte ausgabe. übersetzt von F. Holthausen. Berlin, Weidmann 1887.
- s. jahresbericht 1888, 12, 69. angez. von W. Martens, Lithl. 1889 (2) 48—50.
- 77. F. Losch, Zur runenlehre. Germania 34, 397 bis 406. phantasien über 'analphabetische' runen, hausmarken u. s. w. die gründlichkeit des versassers zeigt sich z. b. darin, dass ihm Homeyers werk über die haus- und hosmarken (Berlin 1870) unbekannt geblieben ist; für ihn ist 'wol das beste' Michelsens abhandlung 'die hausmarke', Jena 1853!
- 78. L. Wimmer, Døbefonten i Aakirkeby kirke. København, Gyldendal 1887.
  - a. jahresbericht 1888, 12, 70. angez. von G. Stephens,

The Bornholm Runic Font. Academy 1889, no. 823, 104; Mogk, Lit. cbl. 1888 (47) 1619; L. Larsson, Arkiv 6 (n. f. 2), 171 bis 176; H. Hildebrand, Om dopfunten i Åkirkeby på Bornholm. Vitterhets historie og antiqvitets akademiens månadsblad 1889, 179 bis 191.

- 79. F. Sander, Guldhornen från Gallehus i Sleswig. Stock-holm, Norstedt & Söner 1888.
  - s. jahresbericht 1888, 73. angez. Dagbl. 1889, 180.
- 80. R. v. Liliencron, Der runenstein von Gottorp. König Sigtrygs stein im schleswig-holsteinischen museum vaterländischer altertümer zu Kiel. mit einem anhang von H. Handelmann. Kiel, Universitätsbuchhandlung 1888.
- s. jahresbericht 1888, 12, 72. vgl. oben 7, 30. anges. von R. Henning, Litztg. 1889 (34) 1233 f.
- 81. H. Handelmann und W. Splieth, Neue mitteilungen von den runensteinen bei Schleswig. Kiel, Universitätsbuchhandlung. 14 s. mit 2 abbildungen. 0,50 m.
- 82. K. Torin, Vestergötlands runinskrifter. Tredje samlingen, Stockholm 1888. 46 s. + 33 pl. (mit anmerkungen von 8. Bugge.) auch in Vestergötlands fornminnesförenings tidskrift h. 4. 5.

## Geschichte und Kulturgeschichte.

- 83. T. Lund, Danmarks og Norges historie i slutningen af det 16<sup>de</sup> aarhundrede. I. Indre historie. Niende bog. Dagligt liv. Trolovelse. København, Reitzel 1888.
  - s. jahresbericht 1448. 12. 77. angez. Dagbl. 1889 no. 98.
- 84. L. C. Muller, Danmarks historie fortsat. (37 38te hefte.) 5te dels, 5te --6te hefte. Danmark-Norge under adelsvælden. Udgiven under ledelse af J. T. A. Tang. København, Iversen. 128 s. 1 kr.

fortsetzung von jahresbericht 1988, 12, 78.

- 85. A. Fabricius, Illustreret Danmarks historie for tolket, gjennemset af V. A. Bloch. Odense, Milo. erschemt in hetten à 90 orc.
- 86. S. B. Thrige, Danmarks historic i vort aarhundrede. København, Schubottie.

erscheint in hetten, der erste band ist abgeschlossen. 11.25 kr.

87. M. G. Schybergson, Finlands historia. 2. — 4. h. Helsingfors, Edlund.

fortsetzung von jahresbericht 1888, 12, 81. — günstig rec. von K.—I., Lit. cbl. 1889 (8) 239 f.

- 88. Regesta diplomatica historiæ Danicæ. Cura societatis regiæ scientiarum Danicæ. Series secunda, tomus prior, VI. Ab anno 1522 ad annum 1536. København, Høst. 504 s. 4°. 7,50 kr. (auch mit dän. titel.)
- 89. O. Montelius, Einwanderung unserer vorfahren in den norden. übersetzt von J. Mestorf. Archiv für anthropologie 17.
- 90. A. G. Hollander, Om gotiska folkstammens österlandska härkomst, invandring i Skandinavien och äldsta religionsformer. Stockholm, Samson & Wallin. XVII, 110 s. 2 kr.

vgl. abt. 3, 76. 7, 42.

- 91. G. Storm, Studies on the Vineland voyages, extracts of Mémoires de la société royale des antiquaires du Nord, 1888. Kristiania, Cammermeyer in komm. 1 bl., 64 s. 1,75 kr.
- 92. Svensén, Vinland och Vinlandsfäderna. (Svensk) Histor. tidskr. 9 (2).
- 93. Rasmus B. Anderson, Die erste entdeckung von Amerika. eine historische skizze der entdeckung Amerikas durch die Skandinavier. autor. übersetzung von Mathilde Mann. Hamburg, Richter 1888.
- s. jahresbericht 1888, 12, 120 u. oben 7, 68. eine völlig wertlose, unwissenschaftliche dilettantenarbeit, die an einigen stellen ins phantastische ausartet.
- 94. Baasch, Die Islandsfahrt der Deutschen, namentlich der Hamburger, vom 15.—17. jahrhundert. Hamburg, Herold. VIII, 140 s. 2,40 m.
- 95. Finlands ridderskaps och adels vapenbok. Utgifven enligt ridderskapets och adelns beslut genom G. Granfelt. Helsingfors. angez. von M. Stackelberg, Finsk tidskr. 1889, 305.
- 96. E. Hildebrand, Vasanamnet och Vasavapnet. Svenska autografsällskapets tidskrift 2(1) 1-10.
- 97. G. Storm, Om kilderne til Lyschanders 'Grønlandske chronica'. Aarbøger 1888, 197-218.
- 98. W. Mollerup, Billedlige fremstillinger af slaget ved Bernhøved. Aarbøger 1888, 219—237.
- 99. Kr. Erslev, Unionsbrevet fra Kalmarmødet 1397. Aarbeger 1889, 101-148.

- 100. F. Nielsen, Haandbog i kirkens historie. Andet bind. Middelalderen. København, Schønberg.
- 101. F. Nielsen, Ledetraad i kirkens historie. L. Indtil reformationen. Anden gjennemsete udgave. København, Schooberg. 128 s. 1,75 kr.
- 102. L. Koch og H. F. Rørdam, Fortællinger af Danmarks kirkehistorie fra 1517 til 1848. Første halvdel. København, Gad. 160 s. 1,80 kr.
- 103. Kirkehistoriske samlinger, tredje række, udgivne af Selskabet for Danmarks kirkehistorie ved H. F. Rørdam. 6te binds 5te hefte. København, Gad. 128 s. 1 kr.
- 104. H. Petersen, Danske geistlige sigiller fra middelalderea. København, Reitzel 1883-87.
- s. jahresbericht 1888, 12, 89. angez. von G. Stephens. The Academy 1887, 93; von A. Thiset, (Dansk) Histor. tidskr. 6 (1) 725.
- 105. N. Torpson, Svenska folkundervisningens utveckling från reformationen till 1842. Stockholm 1888. XII, 312. 2,25 kr. angez. von H. Hernlund, (Sv.) Histor. tidskr. 1888, 21.
- 106. J. Paludan, En middelalderlig skolebog. ('Puerilia' und 'Facetus' hrsg. von Chr. Pedersen um 1515.) Nord. tidskrift f. filol., n. r. 10 (1).
- 107. S. B. Smith, Kjøbenhavn Universitetsmatrikel. 1. bd.: 1611 bis 1667. 1. heft. København, Gyldendal. 80 s. 4°. 2,50 kr.
- 108. V. Bang, Gildevæsenet fordum, særlig i Danmark. Historisk arkiv 17, 401--413; 18, 18-33, 183-189, 348-371.
- 109. Kunst og handverk fra Norges fortid. Udg. af Foreningen til norske fortidsmindesmerkers bevaring ved N. Nicolaysen. Kristiania 1887 ff.
- 110. Jørgensen, Beskrivelse over danske mønter 1448 til 1888. Kobenhavn, Gyldendal. 164 s. 9 kr.
- 111. F. Olsen. Det danske postvæsen, dets historie og personer indtil dets overtagelse af staten 1711. København, Frimodt. 240 s. und 1 porträt. B kr.
  - angez, von G. L. Wad, (Dansk) Hist, tidskr. 6 (2) 119 £

- 112. M. Birkeland, Det norske postvæsen i dets oprindelse og første begyndelse. Smaaskrifter tilegn. A. F. Krieger d. 4. oktober 1887, s. 185-229.
- 113. O. Montelius, The civilization of Sweden in heathen times. Translated from the second Swedish edition revised and enlarged by the author by F. H. Woods. With map and two hundred and five illustrations. London, Macmillan and Co. 1888. XVI, 214 s. 1 karte.

anges. von H. Bradley, The Academy 1889, no. 893, 416 f.; Saturday Review 67, 383 f.

- 114. Kr. Kâlund, Skandinavische (sitten-) verhältnisse. Grundriss der deutschen philologie, hrsg. von H. Paul. Strassburg, Trübner. 2. bd., 2. abt., s. 208-252.
  - §§ 20-33 über kleidung von V. Gudmundsson.
- 115. J. Sundblad, Gammaldags seder och bruk. Ny upplaga. Väsentligt omarbetad och tillökad. Stockholm, 4 + 384 s. 4,50 kr.
- 116. Kr. Nyrop, En middelalderlig skik. Nord. tidskr. f. vetenskap etc. 1889 (4) 312—332.

handelt über die altnordischen heitstrengingar und ähnliche gelübde in Deutschland, England, den romanischen und slavischen ländern während des mittelalters.

- 117. R. Hertzberg, Kulturbilder ur Finlands historia. II. hexprocesser på 1600-talet. Helsingfors. 2 + 114 s. + 1 pl. 1,75 kr. angez. von M. G. Schybergson, Finsk tidskr. 1889 (1) 377.
- 118. V. Dahlerup, Hexe og hexeprocesser in Danmark. et foredrag holdt i Foreningen til oplysningens fremme blandt Københavns arbeidere. Studentersamfundets smaaskrifter no. 80. 22 s.
- 119. A. U. Bââth, Om trälarna på forntidens Island. Läsning för folket 1889. h. 3, 198-218.

### Altertumskunde.

- 120. L. Baltzer, Hällristningar från Bohuslan. Glyphes des rochers du Bohuslæn (Suède), dessinés et publiés par L. B., avec un préface de V. Rydberg. Gothembourg 1888. 13 livraisons petit in-fol. avec 52 pl. autographiées, accompagnées d'un texte en suédois et en français (sans pagination).
- s. jahresbericht 1888, 12, 95. angez. Revue crit. 1889 (29) von Salomon Reinach.

- 121. S. Müller, Ordning af Danmarks oldsager. Stenalderen. Af bildningerne tegnede og chemityperede af Magnus Petersen. København, Reitzel 1888.
- s. jahresbericht 1888, 12, 96. angez. von O. Montelius, Nord. tidskr. för vetenskap etc. 1889, 178 ff.
- 122. J. Undset, Om den nordiske stenalders tvedeling. Aarbuger 1889, 186-198.

polemisiert gegen Steenstrups ansichten über das verhältnis der kjøkkenmøddinger zu dem jüngeren steinalter.

123. Søren Hansen, Om fornhistorisk trepanation i Danmark. Aarbøger 1889, 170-185.

wendet sich gegen Brocas aufstellung zweier trepanationsarten, einer chirurgischen und einer posthumen, abergläubischen zwecken dienenden. bespricht die 4 in Dänemark gefundenen trepanierten schädel und erklärt, dass die trepanation nur zu heilzwecken vorgenommen sei.

124. Kr. Bahnson, Nefrit- og jadeitsager i Europa. Aarbøger 1889, 149-169.

die beiden jadeitäxte im museum zu Kassel, welche aus Seeland stammen sollen, stammen nicht von dort, die beiden steinarten waren in vorhistorischer zeit im norden nicht bekannt. die jadeitund nefritsachen sind europäischen und nicht asiatischen ursprungs; sie bilden daher keine stütze für die einwanderungstheorie.

- 125. Soph. Müller, Ægredskaber fra den ældre stenalder. Aarbøger 1888, 238-260.
- 126. Soph. Muller, Zoologiske og archæologiske bestemmelser. Aarbøger 1985, 261-290.
- 127. C. G. Joh. Petersen, Herluf Winge og Oluf Winge, Dyrelevninger fra ældre og yngre stenalders bopladser. Aarbøger 1898, 310-322.
- 125. C. Neergaard, Ravsmykkerne fra stenalderen. Aarboger 1585, 251 298.
- 129. A. P. Madsen, Undersogelse af kjokkenmoddingen ved Meilgaard i 1888. Aarboger 1888, 209-309.
- 130. E. Ekhoff, Bohusläns fasta fornlemningar fran hednatiden. 5. Lane härad. Bidrag till Goteborgs och Bohusläns fornminnen och historie. IV, s. 297–372 4–1 karte.
- 131. G. A. Gustafson, En ny ganggrift i Bohuslan undersokt och beskriften. Sv. fornminnesforeningens tidskr. 7, 23—32, 122—123.

- 132. J. Undset, Norske jordfundene oldsager i Nordiska museet i Stockholm. Med 2 plancher. 46 s. (sonderdruck aus Christiania Videnskabs-selskabs forhandlinger 1888 no. 2.) Christiania, Dybwad.
- a. jahresbericht 1888, 12, 98. Undset giebt hier einen nachtrag zu seinem verzeichnis 'Norske oldsager i fremmede museer', 1879. angez. von R. Henning, Litztg. 1889 (30) 1081.
- 133. H. Petersen, Vognfundene i Deiberg præstegaardsmose ved Ringkjobing 1881 og 1883. Kobenhavn, Reitzel 1888.
- s. jahresbericht 1888, 12, 97. angez. von J. Undset, Nordisk tidskr. för vetenskap etc. 1889, 83 f.; G. Stephens, The Academy 1888, 14.
- 134. Jón Jónsson, Rannsóknir í fornsögu Norðrlanda (A. Inngangur; B. Nokkrar athugasemdir viðvíkjandi fornsögu Svía og fornum ættartölum). Tímarit hins íslenzka bókmentafélags X (1889), 70-137.
- 135. Sigurdur Vigfússon, Rannsókn í Rangárþingi og vestantil í Skaptafellsþingi 1883 og 1885. Árbók hins íslenzka fornleifafjelags 1887, 1—37.
- 136. V. Storch, Efnafræðislegar rannsóknir með viðhöfðum sjónauka á einkennilegu efni, fundun við útgrift þann er Sigurður Vigfússon framkvæmdi á Bergþórshvóli fyrir hið íslenzka fornleifafélag. Með tveimr ljósprentuðun plötum. Árbók hins íslenzka fornleifafjelags 1887. 18 s.
- 137. A. Lorange, Den yngre jernalders sværd. Efter forfatterens død udgivet ved C. Delgobe. Bergen. 80 s. med 8 plancher.

angez. Dagbl. 1889, 226.

138. Minnen från Nordiska museet. Afbildninger af föremål i museet jämte åtföljande text, under medverkan af flere konstnärer och författare utgifna af Artur Hazelius. 2 bd., 1. u. 2. h. Stockholm. 10 bl. + 6 pl. 4°. je 2 kr.

angez. von C. G. Estlander, Finsk tidskr. 1889 (1) 378.

139. K. Torin, Afbildninger af i Edåse museum förvarade formaker. Vestergötlands fornminnesförenings tidskrift h. 4, s. 25 til 33.

140. V. Guðmundsson, Privatboligen på Island i sagatiden samt delvis i det øvrige norden. København, Høst & Søn 1888. 278 s. 5,50 kr.

der titel dieses trefflichen werkes wurde schon jahresbericht 1888, 12, 105 angemerkt. wir können hier nur das urteil R. Hennings in der Litztg. 1889 (48) 1750—1752 wiederholen, dass das werk ein durch und durch selbständiges und sehr gründliches ist, an dem niemand vorübergehen wird, dem daran gelegen ist, einen wirklichen einblick in das alte nordische leben zu erhalten. — angez. von R. Arpi, Arkiv 6 (n. f. 2), 300—302 von Kr. Kälund, Nord. tidskr. f. vet. etc. 1889 (3) 260 ff.

- 141. R. Hansen, Ett högadligt bo vid medlet af 1600—talet. Förhandlingar och uppsatser, utg. af Sv. literatursällskapet i Finland 3 (1887—1888), s. 200—215.
- 142. Tegninger af ældre nordisk architectur. Med tilskud af kultusministeriet udg. af O. V. Koch, V. J. Mørk-Hansen og E. Schjødte. Anden samling. Tredje række, 4de hæfte. 3 blade i fol. København, Hagerup. 1 kr.

fortsetzung von jahresbericht 1888, 12, 103.

- 143. L. Dietrichson, Sammenlignende fortegnelse over Norges kirkebygninger i middelalderen og nutiden. Theol. tidskr. f. d. evang.-luth. kirke i Norge, R. III, bd. 2, 1—51. 273—319. 465—512.
- 144. E. Heales, The churches and ecclesiastical antiquities of the island of Gotland (other than of Wisby). London 1888. 54 s. + 36 pl.

angez. von H. Hildebrand, Nord. tidskr. för vet. etc. 1888, 609.

- 145. N. Nicolaysen, Om hov og stavkirker. (Norsk) Hist. tidskr. 2 r., 6, 265-305. 402-419.
- 146. Svenska konstminnen från medeltiden och renaissancen antecknade och beskrivna på föranstaltande af Svenska fornminnesföreningen. 5. h. Vrigstads kirka i Småland, Pl. 3 och 4. Stockholm, Samson & Wallin 1888. 2 s. + 2 pl. fol. 3 kr.

fortsetzung von jahresbericht 1888, 12, 91.

- 147 G. Stephens, Ett urgammalt konstverk. (Basrelief-runstenen i muren på Torpa kyrka i Södermanland. Efter teckning af Olaf Hermelin.) Runa, minnesblad från Nordiska museet 1888, s. 15.
- 148. H. Petersen, Levningar af domkirkeskatten i Roeskilde. Aarbøger 1888, 114-128.

- 149. J. Undset, Indskrifter fra middelalderen i Trondhjems domkirke. Med 1 lithograferet og 15 autografered plancher. Kristiania, Dybwad 1888. 99 s. 4 kr. (Christiania Videnskabs-selskabs forhandlinger 1888 no. 4.)
- a. jahresbericht 1888, 12, 101. die inschriften auf den mauern, leichensteinen und wenigen beweglichen gegenständen sind lateinisch und norwegisch, mehrere in versen abgefasst; auf dem einen leichenstein scheint sogar eine halbstrophe im dröttkvætt zu sein. Undset stellt zusammen, welche versinschriften auf leichensteinen das übrige Norwegen aufbewahrt hat und fasst zum schluss alles zusammen, was wir über die begräbnisse und leichensteine im norwegischen mittelalter wissen.
- 150. J. B. Loffler, Danske gravstene fra middelalderen. (Pierres tumulaires danoises du moyen age.) Med 34 kemityperede tavler. Udgivet med understottelse af Carlsbergfondet. Kobenhavn, Reitzel. 66 sider i fol. 30 kr.
- 151. K. Torin, Grafstenar på Vestergötlands kyrkogarder. Vestergötlands fornminnesförenings tidskrift h. 4, 36—44. Grafstenar i Skara domkyrka, ib., s. 45—57. Grafstenar i Varnhems kyrka, ib., s. 57—60.

### Landes- und volkskunde.

- 152. H. Weitemeyer, Danmarks geografi. Særtryck af Geografisk haandbog'. Kobenhavn, Host. 88 s. 1 kr.
- 153. M. Galschiot, Danmark i skildringer og billeder af danske forfattere og kunstnere. 30.—34. lief. Kobenhavn, Philipsen. je 1,50 kr.
  - a. jahresbericht 1888, 12, 125.
- 154. C. Bruun, Kjobenhavn. En illustreret skildring af dets historie, mindesmærker og institutioner. 21.—27. lief. Kobenhavn, Philipsen. je 90 ore.
  - s. jahresbericht 1888, 12. 91.
- 155. O. Nielsen, Kjobenhavns historie og beskrivelse. Femte del. Kjobenhavn i aarene 1660—1699. 2. h., s. 193—384. 3. h., a. 385—571. Kobenhavn, Gad. je 2,50 kr. (V. teil kpltt. 7,50 kr. I.—V. t. 29 kr.)
  - s. jahresbericht 1888, 12, 92.
- 156. Olaf Davidsson, Ísland og Íslendingar, eptir því sem segir í gömlum bókum, útlendum. Tímarít hins ísl. bókmentafjelags 1887, 100—173.

157. A. Baumgartner, Nordische fahrten. Island und die Faröer. mit 1 titelbilde in farbendruck, 36 in den text gedruckten abbildungen, 16 tonbildern u. 1 karte. Freiburg im B., Herder. XIV, 462 s. 8 m., geb. 11 m.

günstig angez. von W. Golther, Litztg. 1889 (52) 1901 f., A. Kirchhoff, Blätter f. lit. unterh. 1889 no. 42.

- 158. Fr. de Groote, Island. Gand et Paris.
- 159. A. Berg, Bidrag til kundskab om Faroerne. Udg. med understottelse af Justitsministeriet. Nykjobing. 158 s. 2 kr.
- 160). K. G. Leinberg, Bidrag till kännedomen af vårt land, samlade och utgifna. IV. Jyväskyla 1888. S + 130 a. 2,80 m.
- 161. İslenzkar gatur, pulur og skemtanir, gefnar út af hinn islenzka bokmentatjelagi. l. (Íslenzkar gatur, safnað hefir Jón Árnason.) Kobenhavn 1857. 157 s. II. (Íþróttir. Leikir von olafur Daviðsson. Kobenhavn 1888. 112 s.
- 162. H. & E., Folkminnen. Svenska landsmålen 37. h. 1889 C., s. 5-- 196.
- 163. Teckningar och toner ur skanska allmogens lif, utgifna af Skanska landsmals foreningen. Lund. Gleerup. X, 130, 48 s. 2.25 kr.
- 164. Joh Nordlander, Smaplock: historier ock mässningar, grotrim ock hvarjehanda. Svenska landsmalen 36. h. 1889 B. VII, 8: 36 <
- 165. J. Henrikson, Plagseder och skrock bland Dalslands allmoge torderndag jemte en samling sagor gator, ordspråk, folkvisor och lekar tran namda landskap. Amål, Polheimer. VI, 114 a. 1.25 kr.
- 166. O. A. Overland, Fra en syunden tid, sagn og optegnelser. Kristiania, Cammermeyer. 192 v. 2,50 kr. siehe abt. 10, 139.
- 167. A Andersen, Overtroiske torestillinger nærmest vedrærende dyr og planter. Historisk arkiv 17. 414—434: 15. 113—130. 265—251. 345—371
- 105. Ake W. wn Munthe, Felklore, Nord, tidskr. för vetenskap etc. 1555, 156-575.
- 169 A hamm l'eux entantins en Suede. Archivio per lo studio delle traditioni per la la l

170. Svenska literatursällskapets circulär angående insamling af folkdiktning, folkmusik m. m. Skrifter udg. af Sv. literatursällskapet i Finland IX. Förhandl. och upps. 1887—1888, s. 101 bis 106.

### Mythologie.

- 171. S. Bugge, Studier over de nordiske gude- og heltesagns oprindelse. 3 dje hæste, s. 289—573. Kristiania, Cammermeyer. 3,75 kr. Studien über die entstehung der nordischen götter- und beldensagen. übersetzt von O. Brenner. 3. hest. München, Kaiser. a. 289—590 + VII s. 6 m.
- vgl. abt. 10, 96. die beiden ersten heste erschienen 1881 u. 1882. den inhalt des werkes auch nur in seinen grundzügen ansugeben, ist hier nicht raum. Bugges studien bilden einen merkstein in der mythologischen forschung, sie sind ausgezeichnet durch erstaunliche gelehrsamkeit, kühnheit der kombination und klarheit der beweisführung. manche von ihren behauptungen wird erschüttert werden, aber auch aus diesen werden die fruchtbarsten anregungen hervorgehen. das letzte heft, dessen hauptteil die abhandlung 'Odin am galgen und die esche Yggdrasils' ausmacht, ist der schönste teil des werkes. Bugge lässt die fortsetzung dieser studien nach vollendung der arbeit über die ältesten nordischen runeninschriften erhoffen. — angez. von W. Golther, Litbl. 1889 (6) 205-210, von J. Undset, Nord. tidskr. för vetenskap etc. 1889, 577 ff. ferner handeln über Bugges forschungen O. Brenner in der beilage zer Allgemeinen zeitung 1889 no. 90-96 u. W. Golther, Über deutsche und nordische mythologie, Münchener neueste nachrichten 1889 no. 206 u. 207, Deutscher und nordischer götterglaube, in Nord und süd 1889, dezemberheft.
- 172. W. Golther, Studien zur germanischen sagengeschichte. L. Der valkyrjenmythus. II. Über das verhältnis der nordischen und deutschen form der Nibelungensage. München 1888, Franz in komm. 106 s. 3 m. (Aus den abhandlungen der kgl. bayr. akad. 18. bd. 2. abt.)

siehe abt. 10, 99.

173. V. Rydberg, Undersökningar i germansk mythologi. 74-94 haftet (Andra delen, s. 1-384). Stockholm, A. Bonnier. je 2 kr.

fortsetzung von jahresbericht 1887, 10, 11 (12, 99). — angez. von F. Detter, Arkiv 6 (n. f. 2) 108—112.

174. V. Rydberg, Teutonic mythology, translated from the swedish by Rasmus B. Anderson. London. siehe abt. 10, 18.

- 175. Fr. Kaufmann, Olinn am galgen. Paul-Braune, Beitr. 15. 195-207. siehe abt. 10, 97.
- 176. W. Golther, Die Wielandsage und die wanderung der fränkischen heldensage. Germ. 32, 449-480. siehe abt. 10, 101.
- 177. Edm. Veckenstedt, Wieland der schmied und die teuersagen der Arier. Zs. f. volkskunde I, heft 7--10. siehe abt. 10, 102.
- 178. Ludw. Beer, Zur Hildensage. Paul-Braune. Beitr. 14, 522-572. siehe abt. 10, 103.

#### Recht.

- 179. K. von Amira, Recht. Grundriss der germ. philologie, hrsg. von H. Paul. 2. bd. 2. abt., 35—200. siehe abt. 9, 8.
- 150). Nordisk retsencyclopædi. Samlet og udgivet af T. H. Aschehoug, K. J. Berg og A. F. Krieger. 10<sup>de</sup> befte. København. Gyldendal. 365 s. 5.75 kr.
- 151. Lovsamling for Island, indeholdende udvalg af de vigtigste ældre og nyere love og anordninger, resolutioner, instruktioner og reglementer, althingsdomme og vedtægter, kollegialbreve, fundatser og gavebreve, samt andre aktstykkter, til oplyming om Islands ætsforhold og administration i ældre og nyere tider. Samlet og udgivet af H. Stephensen og O. Halldorsson. Etogstyvende bind, 1871—1874. København, Høst. 912 s. 10 kr.
- 182. Brynjulfson, Om Islands statsretlige forhold til Danmark. Forhen trykte og paa ny gjennemsete bladartikler. Med et forord af Olutsson, udg. efter terfatterens ded. Kobenhavn, Tryde. 112 a. 1.50 kr.
- 183. V. Finsen. Om den oprindelige ordning af den islandske tristats institutioner. Kobenhavn, Hest 1888.
- jahresbericht 1555-12-145 angez K. v. Amira, Gött. gel anz. 1559-7-5
- 184. Corpus constitutionum Danier. Forordninger, recesser og andre kongelige breve. Danmarks lovgivning vedkommende, 1858 til 1960. Udg ved V.A. Secher. 1 buds 4.—5, hæfte. 2. bda. 1. h. Kobenhavn, Klein.
- heim, Ist. (b) 1999 239
- 180 l'anche à theire samt udvaig af andre bestemmeleer sedentende à then et den eg de tattigne de morgelee fra retormationes

indtil Christian IV's danske lov. (1536—1683). Udg. med offentlig understøttelse af H. F. Rørdam. København 1883—1889.

bis jetzt sind 3 bände erschienen.

- 186. L. Holberg, Danske rigslovgivning. Forholdet mellem vederlagslov og rigslov. Rigslovene i perioden 1241—1282. København, Ofad. 308 s. 4 kr.
- 186a. C. Kjer, Om overdragelse af eiendomsret over faste eiendomme for tiden indtil Christian V's Lov. Et bidrag til dansk retshistorie. Aarhus. 144 s. 2 kr.
- 187. K. Lehmann, Abhandlungen zur germanischen, insbesondere norwegischen rechtsgeschichte. Berlin, Guttentag. siehe abt. 9. 14.
- 188. M. Pappenheim, Ein altnorwegisches schutzgildenstatut nach seiner bedeutung für die geschichte des nordgermanischen gildewesens erläutert. Breslau, Koebner.
- a jahresbericht 1888, 12, 146 und oben 9, 15. ferner angezeigt von P. Hasse, Zs. der Savignystiftung für rechtsgesch. 9, 220 ff., R. Höniger, Jahrb. f. gesetzgebung u. volkswirtsch. 9, 303 ff.
- 189. K. H. Karlsson, Äldre Vestmannalag eller Dalalag? (8v.) Hist. tidskr. 1889 (1) 45-48.
- 190. F. Ödberg, Förteckning öfver räfstetingsdombref för Vestergötland under medeltiden. Vestergötlands fornminnesförenings tidskr. h. 4. 5., s. 1—24.
- 191. H. Antell, Om tillgrepsbrotten. Akademisk afhandling. Lund, Gleerup. 385 s. 4,50 kr. (s. 113-218: Germanske rätten.)
- 192. Ebbe Hertzberg, De gamle loves mynding. Christiania videnskabs-selskabs forhandlinger 1889 no. 3. Kristiania, Dybwad in kom. 51 s.
- 193. K. Maurer, Die norwegischen höldar. Sitzungsberichte der philos.-philol. u. histor. klasse der kgl. bayr. akademie der wissenschaften 1889, bd. 2 (2).

## Litteraturgeschichte.

- 194. Ph. Schweitzer, Geschichte der skandinavischen litteratur von ihren ansangen bis auf die neueste zeit. 3. (schluss-) band. geschichte der skandinavischen litteratur im 19. jahrhundert. Leipzig, Friedrich. XXII, 420 s. 6 m.
- s. jahresbericht 1888, 12, 151. angez. von E. Beauvois, Revue critique 23 (19) 378.

- 195. E. Mogk, Nordische litteraturen. A. Norwegisch-isländische litteratur. Grundriss der germanischen philologie, hrsg. von H. Paul, 2. bd., 1. abt., s. 71--142.
- 196. Henrik Schück, Nordische litteraturen. B. Schwedischdänische litteratur. Grundriss der german. philol. etc., 2. bd. 1. abt., s. 143 158.
- 197. H. Schück, Svensk literaturhistoria. 1. bd. 1885—1889. Stockholm, Hugo Geber.
- s. jahresbericht 1888, 12, 152. angez. von C. G. Estlander, Finsk tidskr. 1889, augustheft.
- 198. C. K. S. Sprinchorn, Handbok i svensk vitterhet till skolornas tjänst. I. Svenska vittterheten intill 1800—talet. Stockholm, F. G. Beijer. VIII, 328 s. 2 kr.
- 199. Dansk biografisk lexicon, tillige omfattende Norge for tidsrummet 1537—1814. Udg. af C. F. Bricka. 17.—23. heft: Brandt—Christiansen. København, Gyldendal. å 1 kr.

fortsetzung von jahresbericht 1888, 12. 161.

- 200. J. B. Halvorsen, Norsk forfatterlexikon 1814—1880. h. 22 og 23. Kristiania, Den norske forlagsforening. 84 s.
- s. jahresbericht 1888, 12, 162. - angez. von K. Maurer. Lit. cbl. 1889 (33) 1116.
- 201. Jón Þorkelsson, Om digtningen på Island i det 15. og 16. arhundrede. København, Høst & Söns 1888.
- s. jahresbericht 1888, 12, 160. angez. von W. Golther, Litbl. 1889 (2) 50-52; von J. C. Poestion, Magazin f. d. litdes in und auslandes 1889 (52 827 f. E. Beauvois, Revue critique 1889, s. 269. B. Th. Melsted, (Dansk) Hist. tidskr., 6. r., 1. bd., s. 752.
- 202. J. Paludan, Fremmed inflydelse paa den danske nationallitteratur i det 17. og 18. aarhundrede. I. Renaissancebevægelsen i Danmarks literatur, især i det 17. aarhundrede. Køpenhavn, Prior 1887.
- s, jahresbericht 1888, 12, 163. das vorliegende werk giebt zuerst ein allgemeines bild der renaissancebewegung in Europa, charakterisiert dann den danischen humanismus der reformationszeit und hehandelt nach einer darstellung der übergangszeit der ersten jahrzehnte des 17. jahrhunderts eingehend den einfluss der deutschen nachrenaissance auf die danische poesie des 17. jahrhunderts, die beiden letzten kapitel besprechen die bestrebungen auf dem gebiete der sprache und der poetischen theorie das werk ist vortrefflich im ganzen und in seinen einzelnen abschnitten, es verdient auch für die deutsche litteraturgeschichte beschtung, angez, von O. Brenner,

- Lithl. 1889 (9) 331 f., von H. Schück, Nord. tidskr. för vetenskap etc. 1889, 74 ff.
- 203. P. Hansen, Den danske skueplads. Illustreret teaterhistorie. 1<sup>ste</sup> hæfte. København, Bojesen.
- 204. J. C. Poestion, Neueste isländische litteratur. Magazin für die lit. des in- und auslandes 1889 no. 51 u. 52.
- 205. O. Borchsenius og F. W. Horn, Hovedværker i den danske literatur. Anden udgave. Förste bind. København, Gyldendal. 406 s. 2,50 kr.
- 206. P. J. Willatzen, Nordlandsharfe. ein überblick über die neuere lyrik des nordens. Bremen, Heinsius. XIV, 512 s. 6,40 m.
- 207. H. G., Udvalg af norske digtere og forfattere med biografiske skisser. Udgivne til folkelæsning. Med 10 portræter og 2 andre billeder. Sælges til indtægt for de arbeidsløse i Kristiania. Kristiania, Malling 1888. 512 s. 4,50 kr.
- a. jahresbericht 1888, 12, 170. das buch giebt eine auswahl aus Wergeland, Welhaven, Andr. Munch, Asbjørnsen, Moe, Landstad, Vinje, Vig, Klæbo. jeder auswahl geht eine biographische skizze über den dichter voran, die auch die eigenart desselben darzustellen sucht. das buch kann, besonders in anbetracht des billigen preises und des guten zweckes, auch deutschen freunden norwegischer litteratur empfohlen werden.
- 208. K. Glaser, Altnordisch. Triest, Schimpff. 42 s. 1 m. auf eine geschichtliche und litterarhistorische einleitung, in der altisländische verhältnisse durch citate aus Tegnérs Frithjofssage (!) illustriert werden, folgt übersetzung und erklärung der prosaischen einleitung zur Volundarkviba. der verfasser hat in seiner naivetät sein dilettantisches gefasel dem Stockholmer orientalisten-congress gewidmet!
- 209. Finnur Jónsson, Om skjaldepoesien og de ældste skjalde. (to foredrag.) Arkiv 6 (n. f. 2). 121—140 und 141—155.
- 210. J. Hoffory, Über das altnordische drama. inhaltsangabe eines in der gesellschaft für deutsche litteratur zu Berlin gehaltenen vortrags. Litztg. 1889 (29) 1057 f.
- 211. O. W. Alund, Den islandska sagans skådeplatser. För och nu 1888, 206-210. 217-219. 246-248.
- 212. W. Golther, Die nordischen volkslieder von Sigurd. Zs. für vergleich. litteraturgesch. und renaissancelitteratur 2. siehe abt. 10, 247.

- 213. C. Silfverstolpe, Ett ord om medeltidens fastlagsspel. Samlaren 1888, 165-166.
- 214. C. J. Brandt, Udsigt over vore danske bibeloverættelsers historie. København, Schønberg. 1,25 kr.
- 215. H. Schück, Några smaskrifter af Olavus Petri. Samlarea 1888, 5-26.
- 216. G. E. Klemming, Sveriges äldsta tidning. Samlaren 1888, 174-178.
- 217. Katalog over den arnamagnæanske håndskriftsamling udgivet af kommissionen for det arnamagnæanske legat. 2. hæfte, s. 339—770. København, Gyldendal.

fortsetzung von jahresbericht 1888, 12, 157.

218. Joh. Chr. Steenstrup, Historieskrivningen i Danmark i det nittende aarhundrede (1801—1863). København, Schubothe. VI, 438 s. 5,50 kr.

festschrift zum fünfzigjährigen jubiläum des dänischen historischen vereins. — angez. von K.—I., Lit. cbl. 1889 (42) 1437 £

### Ausgaben. Abhandlungen zu einzelnen denkmälern.

#### Poesie.

- 219. Die lieder der Edda, hrsg. u. erklärt von B. Symona. L. Halle, Buchhandlung des waisenhauses 1888.
- s. jahresbericht 1888, 12, 175. angez. von E. Mogk, Lit. cbl. 1889 (21) 719 f.
- 220. Eddalieder. Altnordische gedichte mythologischen und heroischen inhalts, hrsg. von F. Jönsson. II. Gedichte der heldensage. Halle, Niemeyer 1887. VIII, 140 s. 2 m.
- s. jahresbericht 1887, 12, 127. der erste teil, gedichte mythologischen inhalts, angez. Lit. cbl. 1889 (5) 156 f.
- 221. Die Edda. Deutsch von W. Jordan. Frankfurt a. M. Selbstverlag. (Leipzig, Volkmar). IV, 533 s. 5 m.
- angez, von H. Gering, Zs. f. d. phil. 22, 128; E. Mogk, Lit. cbl. 1889 30: 1022; Bulle, Gegenwart 1889 no. 9; J. Nover, beilage zur Allgem. ztg. 1889, no. 90—96.
  - 222. J. Hoffory, Eldastudien. Berlin, G. Reimer 1888.
- s. jahresbericht 1888, 12, 177 und oben 10, 19, ferner angez, von Poestion, Magazin f. d. lit. des in- u. auslandes 1889 (16) 252 f.

- 223. A. O. Freudenthal, Eddastudier. Helsingfors, Simelii arfvingars boktryckeri-aktiebolag. 28 s. (sonderdruck aus Finska vetensk.-soc. öfversigt, bd. 31.)
- 224. O. Brenner, Die echte und die falsche Edda. Münchener neueste nachrichten 1889, 30. u. 31. august.
- 225. G. A. B. Schierenberg, Der Ariadnefaden für das labyrinth der Edda oder die Edda, eine tochter des Teutoburger waldes. Frankfurt a. M., Reitz & Köhler. XVIII, 96 s. 2,50 m. freiwaltende phantasie. vgl. 7, 107.
- 226. Elard Hugo Meyer, Völuspa. eine untersuchung. Berlin, Mayer & Müller. IV, 298 s. 6,50 m. siehe abt. 10, 98.
- 227. F. Jönsson, Hárbarþeljóp. Aarbøger 1888, 139—179. schon jahresbericht 1888, 12, 181 angemerkt. J. weist nach, das Hárbarþr mit Odin, nicht mit Loke identisch ist. dann versucht er darzutun, dass die prosazeilen und die verse im ljóþaháttr vollständig überflüssig und gleichgültig seien, während keiner der verse im málaháttr ausgeschieden werden kann. zuletzt giebt er einen restituierten text.
- 228. M. Hirschfeld, Untersuchungen zur Lokasenna. Berlin, Mayer u. Müller. (Acta Germanica, hrsg. von R. Henning u. J. Hoffory I.) 88 s. 2,50 kr. (s. 1—32 als Berliner diss.)

der verfasser behandelt in eingehender weise die Lokasenna mit besonderer hervorhebung des dramatischen (?) charakters dieses eigentümlichen gedichts. zum schluss giebt er den nordischen text mit gegenüberstehender freier übersetzung in der form einer götterkomödie in einem akt.

- 229. W. Ranisch, Zur kritik und metrik der Hampismál. Berliner diss. Berlin, Mayer u. Müller. 81 s. 2 m.
- s. jahresbericht 1888, 12, 182. eine, besonders im zweiten teil, verdienstliche arbeit. angez. von E. Mogk, Litztg. 1888 (29) 1017. B. Kahle, Litbl. 1889 (3) 85—87.
- 230. Carmina Norrona, ex reliquiis vetustioris Norrona poësis selecta, recognita, commentariis et glossario instructa edidit Theodorus Wisén. Vol. II. glossarium continens. Lundae, Gleerup. II. 352 p. 6 kr.
- a. jahresbericht 1887, 12, 136. s. 1—346 enthält das glossar. s. 347 f. einen appendix u. s. 349—352 corrigenda und addenda für beide bände. Wiséns dankenswertes werk ist hiermit abgeschlossen.

- 231. H. Gering, Eine lausavisa des Hrómundr halti. Zs. f. d. phil. 22, 383 ff.
- 232. Eiríkr Magnússon, Anmærkninger til Fornyrðadrápa og til Islandsk ordsprogsamling. Aarbøger 1888 (4) 323-348.
- 233. Jón Dorkelsson, Háttalykill Lopts ríka Guttormssonar kveðinn til Kristínar Oddsdóttur. Småstykker udg. af Samf. til udg. af gammel nord. lit. 11, 203—282.
- 234. V. U. Hammershaimb, Færøsk anthologi. 3. hæfte, s. 433—460 u. s. 1—96. København, Gyldendal. 3 kr. (Skrifter udg. af Samfund til udgivelse af gammel nordisk literatur, no. XV, 3).
- s. jahresbericht 1887, 12, 143. s. 433—460 enthält den schluss des textes, s. 1—96: ordsamling ved Jakob Jakobson, á—grótveggur.
- 235. Axel Olrik, Om Svend Grundtvigs og Jörgen Blochs Føroyjakvæði og færøske ordbog. Arkiv 6 (n. f. 2) 246—261.

#### Prosa.

- 236. A. U. Bââth, Frân Vikingatiden. Stockholm, Lanner 1888.
- s. jahresbericht 1888, 12, 187. angez. von H. E. Larsson, Nord. tidskr. för vetensk. etc. 1889, 426.
- 237. J. Zupitza, Über die quelle des 39. stückes in den Islenzk æventýri, ed. Gering. Archiv für das studium der neueren sprachen 82, 204—207.
- 238. Edda Snorra Sturlusonar. tomi tertii pars posterior. Hafniæ, sumptibus legati Arnamagnæani 1887.
- s. jahresbericht 1888, 12, 188. angez. Litztg. 1889 (9) 307 f.; Revue critique 25, 206 ff.
- 239. E. Mogk, Untersuchungen zur Snorra-Edda. I. Der sogenannte zweite grammatische traktat der Snorra-Edda. Zs. f. d. phil. 22, 129-167.

auch besonders als Leipziger habilitationsschrift erschienen.

- 240. Jón Dorkelsson, Bemærkninger til enkelte vers i Snorra Edda. Arkiv 6 (n. f. 2) 1—13.
- 241. **Egilssaga** Skallagrímssonar. Udgiven for Samfund til udgivelse af gammel nordisk literatur ved Finnur Jónsson. København, Gyldendal 1886—1888. 12 kr.
- s. jahresbericht 1888, 12, 191. angez. von O. Brenner, Litbl. 1889 (7) 253—254.

**Prichjófmaga.** 242. Hj. Falk, Om Frichjófs-saga. Arkiv 6 (n. f. 2) 60—102.

**Leinskringla.** 243. Theodor Hjelmqvist, Några anmärkningar till en vers i Heimskringla. (Hkr. U. 170<sup>i</sup>). Arkiv 6 (n. f. 2) 285—287.

244. Snorre Sturleson, Konungasagor. Sagor om Ynglingarne och Norges konungar intill 1177. Utgifna af H. Hildebrand. Andra upplagan af Sn. Sturlesons Konungabok. H. 1. Stockholm, Beijer. 64 s. 0,50 kr.

Islendingabék. 245. Björn Magnússon Ólsen, Ari Jorgilsson hin fróði. Tímarit hins íslenzka bokmentafélags 10, 214—240.

Karlamagnissaga. 246. Franz Scholle, Der stammbaum der altfranzösischen u. altnordischen überlieferung des Rolandsliedes u. der wert der Oxforder handschrift. Berlin, R. Gærtner. (wiss. beilage zum programm des Falk-realgymnasiums zu Berlin, ostern 1889. no. 93.) 24 s.

weist die unrichtigkeit des von L. Fassbender in seiner dissertation, Die franz. Rolandshandschriften in ihrem verhältnis zu einander und zur Karlamagnussaga, Bonn 1887, aufgestellten stammbaumes nach.

Kernakssaga. 247. Soph. Bugge, Om versene i Kormakssaga. Aarbeger 1889, 1—88.

248. Ijála, udgivet efter gamle hàndskrifter a det kongelige nordiske oldskrift-selskab. Andet bind, tredje hefte. s. 647—1021, København, Gyldendal.

schlusheft des ausgezeichneten werkes. inhalt: Jon Dorkelsson, Om handskrifterne af Njála. — Gudm. Dorlaksson, Personog tilnavne. — Kr. Kalund, Sted-og folkenavne. Konr. Gíslason, Bemærkninger til Njála II. -- Facsimiler.

- 249. Tvar-0dds sags. hersg. von R. C. Boer. Leiden, Brill 1888. s. jahresbericht 1888, 12, 200. günstig angezeigt von E. Mogk, Lit. cbl. 1889 (22) 760 f.
- 250. Physiologus i to islandske bearbejdelser, udgiven med inledning og oplysninger af Verner Dahlerup. med et lithograferet facsimile. København, Thiele. 92 s. (Aarbøger for nord. oldkyndighed og historie 1889, 119-290).

Stockholmer Hemilienbuch. 251. L. Larsson, Studier öfver den Stockholmska homilieboken I - II. Lund, Lindstedt 1887.

a. jahresbericht 1888, 12, 201. — angez. von Fr. Burg, Litztg. 1889 (3) 89 f.

- 252. P. Hermann, Studien über das Stockholmer hemilienbuch, eine kritik von Sievers' Eddametrik, Strassburger dissert, Berlin, Mayer u. Müller. 49 s. 1,20 m.
- s. jahresbericht 1888, 12, 205. angez. von E. Mogk, Litztg. 1889 (28) 1016 f., B. Kahle, Litbl. 1889 (3) 85.

Tristramssaga. 253. W. Golther, Die sage von Tristan und Isolde. siehe abt. 10, 41.

- 254. Eugen Kölbing, Zur Tristansage. Germania 34, 187 bis 194. siehe 10, 40.
- 255. Islandske Annaler indtil 1578. Udg. ved G. Storm. Kristiania, Grøndahl 1888.
- a. jahresbericht 1888, 12, 212. angez. von E. Mogk, Lit. cbl. 1888 (48) 1652 f.: Dietr. Schäfer, Litztg. 1889 (20) 747; J., Arkiv 6 (n. f. 2) 291 300. (Sv.) Hist. tidskr. 8, 50-51.
- 256. Diplomatarium Islandicum. Islenzkt fornbréfasafn, sem hefir inni að halda bréf og gjorninga, dóma og máldaga, og aðrær skrár, er snerta Ísland eða íslenzka menn. Gefið út af hinu íslenzka bókmentafélagi. II. 1. København 1888. 192 s. II. 2. København 1889, s. 193 384.
- 257. Norske regnskaber og jordebøger fra det 16de aarhundrede. Udg. for det norske historiske kildeskriftfond ved H. J. Huitfeldt-Kaas. Kristiania
- 258. Icelandic sagas. Edited by G. Vigfüsson. London, Longmanns & co. 1887.
- s. jahresbericht 1333, 12, 210. angez. Saturday Review 65, 75 76.

#### Ostnordische denkmaler.

- 259. Holder Egger, Zur textkritik des Saxo und Sven Aggeson. Neues archiv der gesellschaft für ältere deutsche geschichtskunde 14-1
- 260. Kancelliets brevboger vedrorende Danmarks indre forhold 1556-1560. Udg. ved C. F. Bricka. København, Reitzel 1887 88. 558 s.

angez. Lit. cbl. 1889 (23) 782.

261. Peder Hegelund's Susanna og Calumnia, udg. paa ny af S. Birket Smith. Andet hefte, s. 113 - 192. København, Klein. (Skrifter udg. at Univ.) jublimets danske samfund no. 47. 2 kr.

fortsetzung von jahresbericht 1444, 12, 222.

262. Kong Christian den Fjerdes egenhændige breve. Udg., ved C. F. Bricka og J. A. Fridericia af Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie. København, Klein.

anges. Lit. cbl. 1889, 815.

- 263. Hans Willumsen Laurembergs fire skjæmtedigte i dansk overættelse fra 1652. Med indledning og noter udgivne for Universitets-jubilæets danske samfund af dr. J. Paludan. Første hefte, a. 1-96. København, Klein. 2,25 kr.
- 264. Danmarks gamle folkeviser, udg. af Svend Grundvig. V. dels 3 dje hefte, efter udgiverens forarbeider ved Axel Olrick. Kobenhavn, Wroblewsky. 192 s. 4°. 3 kr. (Samfundet til den danske literaturs fremme.)

im beginn von 1890 kommt das schlussheft mit titelblatt und vorwort heraus.

- 265. 100 gamle jyske folkeviser, samlede af folkemunde. udgivne med offentlig understottelse. i kommission hos den Gyldendelske boghandel. 400 s. 4 kr. (auch mit titel: Jyske folkeminder. Tiende samling.)
- 266. Ludw. Holberg, Comædier i urval utgifna på originalspråket samt språkligt och estetiskt belysta af Carl R. Nyblom och Helena Nyblom. 1. Den politiske kandestober. Stockholm, Fahlcrantz & K. 80 s. 0,25 kr.
- 267. Vestgöta lagbok. die handschrift des älteren Vestgötagesetzes, Cod. Holm. B. 59, facsimile im lichtdruck, hrsg. von Algernon Börtzell und Harald Wieselgren. Stockholm, Photographisches atelier des generalstabes. 59 bl. 4°. beilage in buchdruck. 12 s. 4°.

enthält auf 58 blättern 116 photographisch gedruckten seiten den ältesten teil der handschrift. der nachtrag, im gewöhnlichen buchdruck, enthält 1. anfang des kirchengesetzes, 2. das ganze kirchengesetz in neuschwed. übertragung, 3. verzeichnis der lagman Westgotalands, 4. beschreibung der handschrift. die exemplare sind, in pergament gebunden, zu beziehen von dr. H. Wieselgren, bibliothekar an der kgl. bibliothek in Stockholm. — angez. von E. H., (Sv.) Histor. tidskr. 1889, 50.

- 268. Ad. Noreen, Bidrag till äldre Västgötalagens täkstkritik. Arkiv 6 (n. f. 1), 385-394.
- 269. Prosadikter från medeltiden. Utg. af G. E. Klemming. h. 2. (inhalt: Sju vise mästare.) Stockholm, Kgl. boktryckeriet,

- (s. 113-240.) 2 kr. (Samlingar utgifna af Svenska fornskrift-sällskapet. h. 96.)
  - s. jahresbericht 1888, 12, 224.
- 270. Permebref och andra äldre handlingar, de flesta rörande domkyrkan i Skara. Vestergötlands fornminnesförenings tidskrift. h. 4. s. 61-112.
- 271. Geijer, Om ett af de i Upsala befintliga manuskripten från Vadstena klosterbibliotek. Upsala universitets arsskrift 1887—88.
- 272. Reconditi labores. Otrycta bocker af svenska författare trån 15- och 16-hundratalen. Samlaren 1888, 99-114.
  - 273. Joh. Messenius, Samlade dramer, utg. af H. Schück. h. 4. s. jahresbericht 1888, 12, 227.
- 274. Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar, som höra till statsförfattningens historia under tidehvarfvet 1521 1718. Forsta delen, med understött af statsmedel utg. af E. Hildebrand och Oscar Alin. I. 1521—1544. Stockholm 1887. 1V, 420 a. 10 kr. Första delen II. 1544—1560. Med understött af statsmedel utg. af kgl. riksarkivet genom E. Hildebrand. Stockholm 1888. a. 413—835 + 12 s. 10 kr.
- angez. von C. F. O., (Sv.) Hist. tidskr. 1887, 25 f., J. F. N., ib. 1888, 34 f.
- 275. Handlingar rorande Sveriges historia. 1. serien: konung Gustaf den Forstes registratur. Utg. genom Granlund. XI: 1536 till 1537. Stockholm, Norstedt & Soner. 432 4-76 s. 9 kr.
- 276. Fr. v. Scheele. Nyars Minne stäldtt ij Stockholm anne 1569 om nyarssafften. Samlaren 1888, 155-163.

## Bibliographie.

- 277. E. H. Lind. Bibliografi för åren 1887 och 1888. Arkiv 6 in. t. 2 , 176-220.
- 278. E. H. Lind, Svensk literaturhistorisk bibliografi VIII: 1887. Samlaren 1888.
- 279. V. A. Secher, Fortegnelse over den danske rets literatur og danske torfatteres juridiske arbejder 1884-88 med tillæg til tortegnelsen for 1876-1883. «Særtryck af Ugeskrift for retsvæsen 1889. Kobenhavn, Gad.
- 280. C. Bruun. Aarsberetninger og meddelser fra det store kongelige bibliothek. Edie binds 13de hefte. Kobenhaven, Gyldendal. 52 e. 75 ore.

### Nachtrag.

281. Akademiske af handlinger til Professor Sophus Bugge ved hans 25 aars jubilæum fra taknemmelige elever. Christiania, Cammermeyer.

diese festschrift enthält u. a.: Christ. Bang, Bidrag til de mythiske Eddadigts theologi. — Hj. Falk, Etymologier. — W. Nygaard, Det aktive upersonlige udtryk i den norrone sagalitteratur. — G. Storm, Kylvingerne i Egilssaga. — A. Torp, Vocal- og consonantstammer. — J. Undset, Ældre arbejder med de gamle morske indskrifter.

- 282. Japetus Steenstrup, Nogle bemærkninger om Ottars beretning til kong Alfred om hvalros- og hvalfangst i Nordhavet paa hans tid. (Dansk) Hist. tidskr. 6. række, 2. bind, s. 95—110.
- 283. H. Petersen, Dragen paa Gents beffroi. (Dansk) Hist. tidskr. 6. række, 2. bind, s. 111-118.

der drache auf dem glockenturm zu Gent ist kein gallionbild von dem schiffe des Sigurer Jorsalafari, wie dies F. Schirm behauptet hatte.

- 284. H. Kroyer, Det skanorske skildefiskeri i det 12. til 15. aarhundrede. Nordisk aarskrift for fiskeri, 4. aargang, 14-149. in jahresbericht 1888, 12, 84 ist der name unrichtig (Kroger) angegeben.
- 285. S. Clason, Unionstructaten i Oslo 1319. (Sv.) Hist. tidskr. 9 (1) 53-66.
- 286. L. Dane, Ur en svensk handskrift från början af 16 de århundradet. (Sv.) Hist. tidskr. 8, 167—170.

in jahresbericht 1888, 12, 226 ist für Dase fälschlich Dux geschrieben. die hs. enthält vorschriften für den betrieb der landwirtschaft, die von einem gedicht, das sich an die bauern wendet, eingeleitet wird. dies wird mitgeteilt.

- 287. Klagodikt öfver en svensk beskickningens lidanden i Ryssland under åren 1569—1572. (Sv.) Hist. tidskr. 8, 79—89. das gedicht ist deutsch.
- 288. J. Paludan, Holbergs forhold til det ældre tyske drama. (Dansk) Hist. tidskr. 6. række, 2. bd., 1--66.

Machule.

# XIII. Althochdeutsch.

- 1. Jac. Grimm. Deutsche grammatik 3. teil. neuer vera. abdruck. besorgt durch Gust. Roethe und Edward Schröder. (1. hälfte: 384 s.) Gütersloh, Bertelsmann. 15 m.
- 1a. J. Wright, Old high german primer. Oxford, Clarendon Press 1888.

gelobt Academy no. 358, 243.

2. E. Mackel, Die germ. elemente in der frz. und prov. sprache. Heilbronn, Henninger 1887.

vgl. jahresbericht 1888, 13, 2. angez. von A. Pogatscher, Zs. f. roman. phil. 12 (34).

3. M. Goldschmidt. Altgerm, elemente im spanischen. Lingen, Veldmann 1887.

vgl. jahresbericht 1888, 13, 3, angez. von A. Pogatscher, Zs. f. roman, phil. 12 (3.4).

4. W. Wilmanns, Die flexion der verba tuon, gan, stan im ahd. Zs. f. d. alt. 33, 424—431.

sucht besonders die formen der ältesten denkmäler sprachwissenschaftlich zu erklären und die entstehung der späteren flezion abzuleiten, die darlegung ist des materials wegen wertvoll, die deutung nicht überzeugend.

5. H. Möller, Zur ahd. allitterationspoesie. Kiel und Leipzig. Lipsius u. Tischer 1888. 182 s. 5 m.

verf. giebt zuerst eine bearbeitung des Muspilli, um die vierseilige strophe in der ahd. allitterationspoesie nachzuweisen. darauf folgt eine strophische bearbeitung des Hildebrandsliedes, zugleich mit einer neuen hypothese über den dialekt des gedichtes, der als ostfrankische Fuldaer) umschrift einer obertrankischen, vielleicht von einem Angelsachsen gemachten aufzeichnung erklärt wird. die strophenteilung bringt in beiden gedichten grosse härten mit sich, ist aber mit bemerkenswertem geschick durchgeführt. den schluss und den wertvollsten teil bildet ein metrischer anhang, der teils auf Sievers forschungen weiterbaut, teils sich gegen dieselben richtet, obwol dabei Mollers takttheorie gewiss den vorzug verdient, scheint mir doch Sievers hinsichtlich der messung der verse der wahrheit naher zu stehn.

- 6. R. M. Meyer. Die altgermanische poesie, siehe abt. 6, 25.
- 7. G. Botticher, Hildebrands- und Waltharilied nebst den zanberspruchen und Musjalli übersetzt und erlautert, siehe abt. 6, 32.

- 8. Max Roediger, Bemerkungen zu den Denkmälern. Zs. f. d. alt. 33, 412-424.
- 1. schlägt eine sehr wahrscheinliche umstellung im Hildebrandsliede vor. 4. behandelt das präs. hist. in ahd. und älteren mhd. deakmälern und schlägt für kuning unigsälig im Ludwigsliede kuning euninsälig zu lesen vor. 9. füllt einige lücken im Friedberger Christ und Antichrist durch vergleichung mit dem Ezzoliede. die andern nummern suchen durch kleine änderungen der metrik oder dem zusammenhange im Wiener hundesegen, in Contra vermes, im pealm 138, im Georgsliede, Heriger, Meregarto, in den Drei jünglingen im feuerofen, im paternoster, im Traugemundsliede aufzuhelfen.
- 9. Otto Schröder, Zum Hildebrandslied. Zs. f. d. alt. 34, 75-77.

bestätigt durch einige erwägungen die no. 8, 1 berührten vermutungen Roedigers.

10. Fr. Kauffmann, Der zweite Merseburger zauberspruch. Beitr. z. gesch. d. d. spr. 14, 207-211.

erklärt Phol als nom. zu Volla (gen.), Sunna als gen. zu an. Syn und sucht die schon von Müllenhoff gegen eine solche auffassung geäusserten bedenken zu beseitigen.

11. Johannes Stosch, Die verse vom eber in der Sangaller rhetorik. Zs. f. d. alt. 33, 437--439.

sieht in den versen ein spottlied und andeutungen über einen streit der mönche mit ihren jagdlustigen meiern, wenig wahrscheinlich.

- Glessen. 12. Wilh, Holzgraefe, Die sprache des ahd. glossers elm 18140. Hallenser dissertation. 31 s.
- 13. Johannes Berg, Die ahd. Prudentiusglossen codd. Paris. (nouv. acquis. 241) und Monac. 14395 und 475. Hallenser dissertation. 41 s.
- 14. Louis Duvau, Glossaire latin-allemand, extrait du manuscrit Vatic. Reg. 1701. Mémoires de la soc. de ling. 6 (5) 359 bis 367.

althochdeutsche glossen des 11. jahrhunderts.

- laider. 15. H. Seedorf, Syntaktische mittel des ausdrucks im abd. Isider. Paderborn, Schöningh 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 13, 15. angez. von H. Morf, Litztg. 1888 (44) 1601 1602.
- 16. Max Rannow, Der satzbau des ahd. Isidor im verhältnis zur lateinischen vorlage. ein beitrag zur deutschen syntax. [--

Schriften zur germanischen philologie hrsg. von Max Roediger, 2. heft.] Berlin, Weidmann 1888. 10 u. 128 s. 4 m.

angez. Litztg. 1889 (12) 425 f. von John Ries: vorsichtig und geschickt. der gang wird bemängelt: Mod. lang. notes 4 (5) 368-370 von Calvin Thomas, referat: von C. Re., Revue erit. 1889 (51) 472 f.: von L(ouis) D(uvau), Le Moyen Age 2, 7, 148 f.

Notker. 17. Joh. Kelle, Die philosophischen kunstausdrücke in Notkers werken. München, Franz 1886.

vgl. jahresbericht 1887, 13, 19. -- angez. von W. Wilmanns, Gött. gel. anz. 1889 (19) 785-791.

- 18. J. Kelle. Untersuchungen zur überlieferung, übersetzung, grammatik der psalmen Notkers. [Schriften zur germ. philol. hrsg. von M. Roediger, 3. heft.] Berlin, Weidmann. 10 u. 153 s. 7 m.
- 19. Joh. Kelle, Die St. Galler deutschen schriften und Notker Labeo, mit 6 tafeln. (aus den abhandlungen d. k. bayr. akademie d. wiss, I. kl. 18. bd. 1. abt.) München 1888. verlag d. k. akad, in kommission bei G. Franz. 4". 76 s.

K. sucht zu beweisen, dass der Schiltersche druck nicht aus der St.-G. hs., sondern beide aus einer gemeinsamen quelle gestossen seien, ausführliche besprechung von J. Seemüller, Zs. f. d. österr, gymn. 40. 923 - 927 (zustimmend), ferner angez. von R. Koegel, Lit. cbl. 1889 (38) 1313 f., der nicht zustimmt: von W. Wilmanns, Gott, gel. anz. 1889 (19) 785—791.

20. Paul Piper, Zu Notkers rhetorik. Zs. f. d. phil. 22 (3) 277 - 287.

giebt den abdruck des neugefundenen bruchstuckes aus der Brusseler hs.

- Offried. 21. P. Schutze. Poetik Otfrieds. Kiel 1887. vgl. jahresbericht 1888, 13, 21. angez. Revue crit. 1889 (7).
- 22. C. H. Ohly. Die wortstellung bei Otfried. ein beitrag zur deutschen wortstellungslehre. Freiburger dissertation. 52 s.
- 23. L. Freytag, Proben einer übersetzung von Otfrieds evangehenbuch. Zs. t. d. d. unterr. 2 (6).
- 24. W. Wilmanns, Der ahd, reimvers. Bonn. Weber 1887, vgl. jahresbericht 1888, 13, 20. -- angez. von Fr. Kauffmann, Zs. t. d. phil. 21-3-346--354: klar und verdienstlich. eingehende inhaltsangabe.
- 25. Sigmar Mehring, Der reim in seiner entwickelung und fertbildung. Berhn Mehring. 3 u. 143 s. 3 m.

Felix Hartmann.

# XIV. Mittelhochdeutsch.

1. E. Martin, Mhd. grammatik nebst wörterbuch zu Nib. und alther v. d. V. und zu Laurin für den schulgebrauch ausgearbeitet. verb. aufl. Berlin, Weidmann. 104 s. 1 m.

das treffliche kleine buch, an dessen vervollkommnung fortgetzt gearbeitet ist, scheint sich immer weiterer verbreitung zu freuen, trotz der verdrängung des mhd. vom gymnasium. im tikon hat der ref. noch einige worte vermisst.

- 2. K. Weinhold, Kleine mhd. grammatik. 2. aufl. Wien, aumüller. V u. 137 s. 2.40 m.
- 3. H. Paul, Mhd. grammatik. 3. aufl. Halle, Niemeyer. Lu. 169 s. 2,60 m.
- 4. Rud. Schachinger, Die kongruenz in der mhd. sprache. ien, Hölder. VIII u. 114 s.

eine reiche beispielsammlung für bekannte erscheinungen der id. syntax, als ein neuer baustein. berücksichtigt sind Nib., Kunn, Walther, Hartmann, Gottfried, Wolfr., Konr. Engelhard, MSF, wid v. Augsburg und Berthold v. Regensburg. dadurch ergeben h einige hübsche beobachtungen und bestätigungen, z. b. für die rwandtschaft des stiles Wolframs mit dem des volksepos. behantt ist die inkongruenz des genus, des numerus (subjekt im sing., rb im plural und umgekehrt), und des casus.

5. R. Hildebrand, Ein viertes mhd. ein. Paul-Braune, Beitr. 588-591.

ein in der bedeutung 'eins und das andre' sieht H. in Walth. 1, 4; 103, 37; 53, 31; 6, 29. zu diesem und dem dritten (vgl. hresbericht 1888, 14, 2) ein giebt er parallelen aus den klassischen rachen.

6. E. Steinmeyer. Über einige epitheta der mhd. poesie. de beim antritt des prorektorats der universität Erlangen. 20 s. 4°.

verf. stellt die bedeutung der reime für die chronologische bemmung mhd. gedichte in das rechte licht und zeigt die notwenskeit, noch andre stützen hierfür zu beschaffen. er lenkt deshalb aufmerksamkeit auf den wortschatz und seine wandlungen und pt in dieser schrift in musterhafter methode und umfassendem erblick die entwicklungsgeschichte der adjectiva klar, wert, kluoc d gekiure dar.

7. Ed. Eckhardt, Das praesix ge- in verbalen zusammentzungen bei Berthold von Regensburg. ein beitrag zur mhd. ntax. dise. von Freiburg i. B. Leipzig, Fock. 107 s. 3 m.

verf. ergänzt die vorhandenen untersuchungen in dankenswerter

weise, er will nur auf rein empirischem wege in systematischer anordnung ein moglichst vollständiges bild der verhältnisse entwerfen, unter denen das ge- bei Berthold auftritt, er behandelt zuerst das ge- in festen zusammensetzungen, wo dasselbe ausnahmslos durch alle formen des betr. verbums hindurchgeht, dann das wandelbare ge-, welches nur bei bestimmten verbalformen oder unter bestimmten satzverhältnissen auftritt. zu festen regeln kommt er selbstverständlich nicht.

5. Herm, Fischer, Zur geschichte des mhd. programm der universität Tübingen zur feier des geburtstags des königs. Tübingen, Fues. mit einer karte. 74 s. 4".

behandelt entstehungszeit und geographische ausbreitung des ei aus age, ege. altes ei wird mit diesem ei von schwäbischen diebtern, auch von Hartmann von Aue gereimt. zuerst wird die verbreitung des ei in den lebenden mundarten festgestellt, dann von derselben in mhd. gedichten (reimgebrauch) vom beginn des 12. bis in die 2. hälfte des 13. jhs. gehandelt. das resultat giebt eine tabelle, das wichtigste ist, dass dies ei im bayrischen nicht ursprünglich dialektisch, sondern nur auf litterarischem wege eingedrungen sein soll. rec. O. Behaghel, Litbl. 1888 (9) 327 - 329, weist schwund des g auch im bayrischen dialekt an ortsnamen nach.

- 9. O. Behaghel. Mhd. in und ú. Germania 34, 247-251. B. tuhrt aus, dass der alte dipht. in und der umlaut von û nicht in einem laut zusammengefallen sind und zeigt einige weitere damit in widerspruch stehende fälle.
- J. Stosch, Mhd. kleinigkeiten. Zs. f. d. alt. 33, 123--125.
   erklarungen und parallelen zu MSF, Walther 20, 34: 24, 31.
   Parz. 725, 7. Wh. 58, 15: 62, 11. Weinschwelg 5, 378. Kudr. 995.
- 11. John Meier, Macellen. Anz. f. d. alt. 15, 215-220. erklarung von furbant turspange im Ritterpreis (Bartach, Beitr. z. quellenkunde, Konrads Trojanerkrieg u. Parz. 151, 26; und von halbieren als heraldischem terminus im Frauendienst 506.
- 12 J. Stosch, Über den gebrauch der mhd. konjunktion aber in der frage. Zs. t. d. alt. 33, 431-437.

ausgehend von Walth, 42, 31 und Remm, 183, 3, wo die konjunktion, nicht das adv. zu verstehen sei, weist St. nach, dass aber im inhd in der trage wie heut gebraucht werde, in verwunderten, auffordernden und missbilligenden fragen.

13. Uber epische kritik spricht sich E. Martin, Zu Anz. 15. 176 im Anz. t. d. alt. 15. 379 gegen Heinzels auflassungen aus.

- 14. Rich. M. Meyer, Grundlagen des mhd. strophenbaus. Strassburg, Trübner 1886.
- vgl. jahresbericht 1888, 14, 4. rec. G. Roethe, Litztg. 1888 (42) 1526: gegen methode und ergebnisse.
- 15. J. Appl, Der versschluss in den mhd. volksepen. progr. des obergymn. zu Bielitz 1888. 21 s. 8 m.

behandelt sind ausser den grossen epen auch die dichtungen des beldenbuchs mit berücksichtigung der im Deutschen heldenbuch gebotenen untersuchungen von Jänicke und Amelung, und zwar nach folgenden gesichtspunkten: 1. apokope in letzter senkung, wenn das letzte, konsonantisch anlautende wort einsilbig ist. 2. letzte senkung vor vokalanlaut der letzten einsilbigen hebung. 3. versetzte betonung. 4. verschleifung in letzter senkung. — lobend anges. Za. f. d. östr. gymn. 40, 862.

- 16. L. Engelmann, Mhd. lesebuch. München, Lindauer 1888. vgl. jahresbericht 1888, 14, 8. angez. Zs. f. gymnw. 1889, 373 von E. Naumann.
- 17. Mhd. lesebuch für österreichische gymnasien, hrsg. von Karl Ferd. Kummer und Karl Stejskal. anhang zu bd. VI des Deutschen lesebuchs. Wien, Manz 1888. X u. 222 s. 60 krz.

die verf. hoffen auf wiedereinführung der mhd. lektüre und geben daher diese gute auswahl aus Nibelungen, Gudrun und Walther zunächst als anhang zu ihrem lesebuch heraus. die einleitung giebt anleitung zur methodischen behandlung. angefügt sind anmerkungen, ein abriss der laut- und flexionslehre nebst verskunst und ein wörterbuch. — nachträglich erfahren wir, dass durch ministerialerlass vom 14. jan. 90 das mhd. für die VI. (k. gymnasial-) klasse wieder eingesetzt ist. verlangt wird aus der lektüre auswahl aus den Nibelungen und Walther, aus der grammatik lautverschiebung, umlaut, brechung, ablaut.

Cate. 18. E. Sievers, Bruchstücke eines Cato. Zs. f. d. phil. 21, 390-393.

von zwei papierblättern in Sievers besitz, abgelöst von büchern des Klosters Himmelgarten bei Nordhausen, aus dem ende des 15. jhs.

source francaise. Romania 16 (1887) 288-363.

vers. sucht die frage, wie sich Eilhart zu seiner quelle verhielt und welche stellung derselben innerhalb der franz. litteratur anzuweisen ist, durch eine erneute vergleichung Eilharts mit den frank bruchstücken der sog. Berolversion zu lösen. so W. Golther in seiner eingehenden besprechung Litbl. 1889 (4) 140-43.

Ernst. 20. E. Steinmeyer, Zum Ernst D. Anz. f. d. alt. 25, 220 222.

Ulr. v. Eschenbach benutzte den Ernst D, für dessen abfassung als terminus ante quem 1287 festzuhalten ist.

Erzählungen. 21. J. Baechtold, Einundzwanzig fabela, schwänke und erzählungen des 15. jhs. Germania 33, 257-293.

aus der papierhs. 643, 15. jhs., zu S. Gallen, welche u. a. den Boner enthält, werden die von einem Schweizer herrührenden stücke abgedruckt mit einigen nachweisungen.

21a. Karl Meyer, Meister Altswert. eine litterarische untersuchung. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht. 47 s. 1 m. nicht geliefert.

Exedus. 22. O. Phiower, Die abfassungszeit der altdeutschen Exedus. Zs. f. d. alt. 33, 73-97.

Vorauer Moses, zu einer zeit, wo der einfluss der französischen epik im sudlichen Deutschland schon massgebend war, und vor 1131 (Rolandslied, also etwa zwischen 1120 -1130. verwandtschaft der dichtung mit dem sprachgebrauch der gedichte dieser zeit, Alexander, Roland u. a. wird durch reiche belege aufgezeigt.

Exp. 23. W. Wilmanns, Ezzos gesang. programm von Bonn 1887.

vgl. jahresbericht 1887, 14, 15. – rec. G. Ehrismann, Litbl. 1889 (1) 5- 7.

Geistliches. 24. A. Schonbach. Altdeutsche funde aus Innsbruck II. Von Christi geburt. Zs. f. d. alt. 33, 350-373.

pergamentstreifen, von incunabeln abgelost, enthalten etwa 139 paarweis gereimte verse in mittelfränkischer sprache des 12. jhs. (hs. mitte 12. jhs., welche beruhrungen mit den geistlichen dichtungen der vorzeit zeigen, über sprache und litterarische beziehungen handelt der verf. eingehend.

25. Gerstliche dichtung des mittelalters, hrsg. von P. Piper D. nationallit, brsg. von J. Kurschner, no. 472, 492, 493., Stuttgart, Spemann 1 bd. VI u.s. 241 - 311, 2, bd. s. 1-224.

Cottfried von Mrassburg. 27. Tristan und Isolde und Flore und Blancheflur, breg von Wolf. Golther. [D. nat. litt. hrsg. von

J. Kürschner. bd. 113 u. 120.] 1. bd. XIX u. 422 s. 2. bd. 476 s. je 2,50 m.

nach einer orientierenden einleitung über sage, dichtung und dichter folgt der vollständige text Gottfrieds in neuer konstruktion, deren grundsätze p. XIX kurz angegeben sind, unter dem text stehen erklärende anmerkungen für ein grösseres publikum, so bis bd. II s. 141. dann wird die fabel im sinne Gottfrieds nach den quellen zu ende erzählt und von s. 161 über die fortsetzer Ulrich v. Türheim und Heinrich von Freiberg gehandelt, von beiden werden proben und inhaltsangaben mitgeteilt, der zweite teil dieses werkes II 235 bis zu ende beschäftigt sich mit Konrad Fleck und seinem gedicht, das in neuem text vollständig erscheint, nach dem vorgange Bartsch' hat Golther wenn irgend möglich die überlieferung der hs. zu worte kommen lassen und darum zum grössten teil die lesarten der ausgabe Sommers, soweit sie an den betreffenden stellen änderten, aufgegeben, ein namenverzeichnis zu den dichtungen ist angehängt.

28. O. Glöde, Die reimbrechung in Gottfrieds von Strassburg Tristan und den werken seiner hervorragendsten schüler. Germania 33, 357—370.

es wird gezeigt, mit welcher kunst Gottfried die reimbrechung behandelt und wie sein nachahmer Heinrich von Freiberg den künstlerischen gebrauch dieses metrischen prinzips ihm abgelauscht hat.

Martman von Aue. 29. K. Stahl, Die reimbrechung bei Hartman von Aue. Rostocker diss. 1888.

Beinrich von Freiberg. 30. J. M. Wiggers, H. v. Fr. als verfasser des schwankes Vom schrätel und vom wasserbären. Rostocker dies. 1888. 35 s.

nicht geliefert. nach der rec. von O. Glöde Litbl. 1889 (1) 7 ergänzt W. die untersuchung von Kraus (vgl. jahresbericht 1885 no. 1159) in bezug auf den versbau, den reim und den stil, indem er Heinrichs Tristan mit dem schwank vergleicht, und bestätigt die identität des verfassers.

31. Johann von Michelsberg. ein deutsches gedicht des 13. jhs. hrsg. mit einl. und anm. von Ernst Kraus. Prag 1888. 136 s.

in tschechischer sprache geschrieben für die zuhörer des deutschen an der tschechischen universität Prag. enthält nach W. Toischers ausführlicher besprechung Anz. f. d. a. 15, 291—298 nichts wesentlich asses. T. spricht sich dafür aus, dass die Ritterfahrt, h. Kreuz, Tristan und Schrätel von einem dichter herrühren.

über Tristan siehe no. 27.

Heinrich der Glichesaere. 32. J. Lange, Les rapports du roman de Renard au poème allemand de Henri le Gleissner. progr. 1888. vgl. jahresbericht 1888, 14, 24. — ausführlich bespr. Ze. f. d. realschw. 14, 318 von Reissenberger.

Heinrich Hesler. 33. G. Wolff, Erlanger bruchstücke aus dem Evangelium Nicodemi. Zs. f. d. a. 33, 115—123.

von dem deckel eines buches aus St. Jobst, jetzt in Erlangen, ein doppelblatt in perg. 13. jhs. stimmt zu keinem bisher bekannten texte.

Heinrich von Melk. 34. H. Herzog, Zu Heinrich von Melk. Anz. f. d. a. 15, 217.

notiz über die beschaffenheit der Wiener hs.

Heinrich v. Veldeke. 35. Frd. Kauffmann, Eneit 8374 f. Zs. f. d. a. 33, 251-253.

sucht die quelle für das epitaphium des Pallas nachzuweisen und damit einen weiteren beleg für Heinrichs gelehrte bildung zu geben.

- 36. H. Roetteken, Die epische kunst Heinrichs v. V. und Hartmans. Halle, Niemeyer 1887.
- vgl. jahresbericht 1888, 14, 29. nicht eindringend und umfassend genug nach G. Ehrismann, Litbl. 1888 (12) 527—529.
- 37. Bruder Hermanns Leben der gräfin Jolande von Vianden mit einl. und anm. hrsg. von John Meier. [Germ. abhandlungen hrsg. von K. Weinhold 7. heft.] Breslau, Koebner. X, CXXXIII u. 139 s. 10 m.

das gedicht, 5963 verse umfassend, nach des herausgebers richtiger angabe ohne ästhetischen, wol aber von historischem und sprachlichem wert, ist in nur einer papierhs. des 17. jhs., befindlich in der erzbisch. bibl. zu Prag, überliefert, welche nicht dem original gleich ist. der schreiber derselben wie der dichter gehören nach Meiers untersuchung nach Luxemburg, letzterer wahrscheinlich in das gebiet der Öslinger mundart. diesem ergebnis gemäss ist der herausgeber des gedichts mit recht äusserst konservativ verfahren; die abweichungen der hs. sind unter dem texte mitgeteilt. dichter war mönch, vermutlich dominikaner und verfasste sein werk bald nach dem tode der Jolande († 1283), gräfin von Vianden, der äbtissin des klosters Marienthal, dem Hermann, vielleicht als kaplan, zugehörte. möglich, dass er mit einem 1308 gestorbenen H. von Veldenz identisch ist. ausser diesen eingehenden untersuchungen beschäftigt sich die einleitung noch mit einer geschichte der grafen von Vianden bis 1272 und dem leben der Jolande. erklärende anmerkungen und ein namenregister sind angefügt. die arbeit ist besonders für die geschichte des mittelfränkischen dialekts wertvoll.

Martina des H. v. L. Alemannia 17, 211-238.

beitrag zur alemannischen grammatik. das 1. kapitel beschäftigt sich mit laut- und formlehre, das 2. mit dem wortschatz.

Kaiserchronik. 39. A. Schönbach, Altdeutsche funde V. bruchstücke der sog. jüngeren bearbeitung der kaiserchronik. Zs. f. d. a. 33, 380—383.

von einem perg.-bl. des 14. jhs. vgl. Massmann, Kaiserchr. 3, 227 f.

Konrad von Ammenhausen. 40. Das schachzabelbuch hrsg. von F. Vetter. Frauenfeld, Huber 1888. 2. lief. sp. 225-432.

Kourad Pleck siehe die ausgabe Gottfrieds von Strassburg von W. Golther oben 14, 27.

Konrad von Prescebrunnen. 41. A. Schönbach, Altdeutsche funde aus Innsbruck III. bruchstück der Kindheit Jesu. Zs. f. d. a. 33, 373—379.

pergament, 14. jh., gehört zu keiner bekannten hs. über das verhältnis zu den übrigen hss. wird gehandelt. Sch. tritt ein für Kochendörffers beurteilung des verhältnisses der hss.

Kerrad v. Würzburg. 42. Em. Th. Granz, Über die quellengemeinschaft des me. gedichtes Seege oder Batayle of Troye und des mhd. gedichtes vom trojanischen kriege Ks. v. W. in.-diss. von Leipzig. 88 s.

Lamprecht. 43. C. Reblin, Zur Basler und Strassburger recension von Lamprechts Alexander. progr. [no. 623] d. gymn. zu Neubrandenburg. Leipzig, Fock. 42 s. 1,60.

verf. untersucht noch einmal mit guter sachkenntnis und gründlichkeit das verhältnis des Basler textes zu V und S. er findet sowol Kinzels (B zu S) wie Werners ansicht (B zu V) begründet und stellt zur lösung dieser schwierigkeit eine neue hypothese auf: B geht unabhängig von V und S mit diesen texten auf dieselbe bearbeitung des originals zurück. es gelingt ihm hierdurch allerdings einige schwierigkeiten zu beseitigen, doch nicht alle, vgl. s. 28. der 2. teil der abhandlung beschäftigt sich mit den interpolationen in S und sucht aus ihnen zu erweisen, dass dieser bearbeiter ein spielmann (Kinzel: fahrender kleriker) war.

Legenden. 44. Ph. Strauch, Neue bruchstücke der Trierer Margaretenlegende. Zs. f. d. a. 33, 394—402.

vgl. jahresbericht 1888, 14, 50. ebenfalls aus Trier. Str. versucht näheres über die hs. zu geben.

Hai und Beafler. 45. Otto Wächter, Untersuchungen über des gedicht Mai und Beafler. inaug.-diss. von Jena. Erfurt, Kirchner. 76 s.

behandelt werden die reime, der versbau, stil und darstellung, entlehnungen und anklänge (an Hartmann, Wolfram, Walther, Ulrich von Lichtenstein), heimat (Österreich), entstehungszeit (1257, 1258 oder 1259) und persönlichkeit des dichters. die vermutung, dass er ritterlichen standes, ist schwach gestützt, überraschend ist die nachgewiesene nahe berührung mit den gedichten des Pleiers, welche den verf. bestimmen, diesen auch für den verf. des Mai zu halten er sieht darin das erstlingswerk des dichters, der sich dann im Meleranz zuerst seinem publikum vorstellte und Garel und Tandareis tolgen liess.

Nibelungen. 46. Das Nibelungenlied übertragen und herausgegeben (?) von G. Legerlotz. Sammlung deutscher schulausgaben. 15. lief.] Bielefeld und Leipzig, Velhagen u. Klasing o. j. IV u. 143 s. 0.80 m.

die grundsatze, nach denen die auswahl der strophen getroffen ist, welche hier übersetzt wurden, sollen an andrer stelle dargelegt werden, in einem anhang ist der inhalt der ausgeschlossenen abschnitte erzahlt, ein nachwort verheisst eine übertragung der ganzen dichtung, einen schulmassigen kommentar und eine litterargeschichtliche einfuhrung. hier fehlt eine einleitung: es ist auch nicht gesagt, welcher text zugrunde gelegt ist. die übertragung zeigt eine glatte, fliessende, auch von archaismen bis auf seltene ausnahmen freie sprache. doch hat L. in dem bestreben, durch glattung, auffrischung und dichterische belehung des ausdrucks dem modernen geschmack gerecht zu werden, sich von der schlichten darstellungsform des originals nicht selten über das für eine schulübersetzung zulänige mass hinaus entfernt. die strophentorm des originals ist beibehalten, im ubrigen der vershau den gesetzen der modernen rhythmik angepasst; nur selten ist der ausfall der senkung zugelassen. die mannigfaltigkeit des alten versbaues ist ersetzt durch den freien wechest von jamben und anapasten, wodurch sich diese ubertragung von der Engelmannschen recht vorteilhatt unterscheidet, doch hatte des ebenmasses wegen der auttakt weniger frei behandelt werden sollen.

47. H. Kamp. Der Nibelungen not in metrischer ubersetzung nebst erzahlung der alteren Nibelungensage. 2. erheblich verb. aud. Berlin, Mayer u. Muller 1888. VIII u. 199 s.

angez Z- i, d realschulw, 14, 655. Zs. i. d. osterr. gyma. 40, 757 von R. Lohner.

48 Kriemhild, volk-gesang der Deutschen aus dem 12. jh. kritisch wiederhergestellt, ins ahd übertragen und asthetisch erläutert

von Werner Hahn. [Deutscher bücherschatz bd. 4.] 2. a. Eisenach, Bacmeister. XI u. 214 s. 3.60 m.

sus den has. ABC sind nach subjektiven (ästhetischen) kriterien 559 strophen ausgewählt und so 'der volksgesang von Kriemhild' bergestellt. kritische abhandlungen s. 183—214 in dem bekannten Hahnschen stil legen dar die erkennungsmerkmale des volksgesangs, des stils, der kompositionstechnik, der poetischen tendenzen, schildern den übergang des volksgesangs von Kriemhild in has. und geben beiträge zur ästhetik des liedes, z. b. lied 1 'der dichter kennzeichnet den umfang und die art dessen, was er mitzuteilen im begriff ist. man achte auf die mischung von eitelkeit und willensbestimmtheit in Kriemhilds worten'. die übersetzung ist im wesentlichen die im jahresbericht 1885 no. 1183 charakterisierte. — alles offenbar für liebhaber seltsamer bücher.

49. K. Landmann, Bilder aus dem Nibelungenkreise. I. Volker von Alzey. Zs. f. d. d. unter. 3, 458-474.

zeigt, wie die gestalt Volkers in neueren dichtungen zur darstellung gelangt ist. — bei citaten aus dem Nibelungenliede giebt verf. merkwürdigerweise nicht den urtext, sondern die Freytagsche übersetzung.

50. Walter Hübbe, Das Nibelungenlied in nhd. bearbeitung. progr. der gelehrtenschule des Johanneums in Hamburg. 42 s. 40. der titel ist irreführend. die schrift entwickelt die gesichtspunkte einer vermutlich demnächst erscheinenden, für höhere lehranstalten bestimmten bearbeitung der Nibelungen, welche nach den kleinen eingestreuten proben zu urteilen viel gewandtheit verrät. die gesichtspunkte für die kürzungen und ergänzungen des textes werden nicht allgemeine billigung finden. verf. ist gegen das lesen des mhd. textes, weil dies zu viel arbeitskraft erfordert. er kritisiert die vorhandenen bearbeitungen, will das versmass des originals und den reim behalten, den vers frei wie in Arndts 'Feldmarschall' behandeln, durch massvolle ästhetische kritik den idealen kern des liedes wo möglich noch besser nach seiner poetischen intention zur geltung bringen. wo die bessernde hand einzusetzen hat, wird im einzelnen nachgewiesen, beispiel: Sigfrid kommt nach Worms um Kriemhild zu freien. Gunther fragt nach seinem begehr; Sigfrid fordert ihn und die seinen zum kampf. Hübbe schaltet nach str. 105 ein: 'In seinem übermute hatt' er vergessen gar, Dass er in freiers weise nach Worms gezogen war. An kühner lust zu kämpfen wol wenig ihm gebrach, Als er nach seinem sinne also zu könig Gunther sprach.' uns ist auch für die schule das original mit seinen lücken und mängeln lieber: nur kürzungen, nicht verbesserungen halten wir für erlanbt.

51. K. Haas. Der schelch im Nibelungenliede. Germania 33, 312.

der schelch ist der riesenhirsch, der ur ist nicht mit dem russischen wisent (fälschlich auerochs genannt) identisch,

Orendel. 52. Orendel, ein d. spielmannsgedicht hrsg. von A. E. Berger. Bonn, Weber 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 14, 65. — angez. Lit. cbl. 1899 (17 582—584. anerkennend bespr. von A. Schönbach, Litztg. 1899 (1) 13—15.

Ottekar. 53. Arn. Busson, Beiträge zur kritik der steve rischen reimchronik etc. -- siehe abt. 7, 67.

Peter von Rez. 54. G. Roethe, P. v. R. Allg. d. biogr. 28, 369 f. Pleier, verfasser von Mai und Beaflor? siehe oben no. 45.

Rosengarten. 55. Georg Holz, Zum Rosengarten. untersuchung des gedichtes II. Leipzig, Fock. 151 s.

in 5 kapiteln wird die untersuchung geführt. das erste legt das in betracht kommende material der längeren II\*, kürzeren II\* (mit übersetzung der cechischen fragmente) und der gemischten redaktion f von Grimm, Göttingen 1836 hrsg.) dar. das 2. behandelt das verhältnis derselben, das 3.--5, untersucht das verhältnis der liss, der einzelnen redaktionen, für eine ausgabe ergiebt sich dass der text II\* wiederzugeben ist und zwar in der weise, dass die lis, b (Berlin, Zs. f. d. a. 11) zugrunde zu legen ist, wo sie fehlt, hat man sich nach s Strassburg) zu richten und aus h (Heidelberg) verbesserungen aufzunehmen, verf, hat versucht, in seiner untersuchung über alle zweifelhaften fälle klarheit zu schaffen, — eine grundliche, ungewohnlich scharfsinnige untersuchung nennt die arbeit das Lit, cbl. 1889 (22) 761.

Rosenplät. 56. G. Roethe, Hans Rosenplut, Allg. d. biogr 29, 222-232.

Recentock. 57. G. Roeche, Hans Rosenstock. Allg. d. biogr. 29, 232.

Rössner. 58. G. Roethe, Hans Rossner. Allg. d. biogr. 29, 271.

Rother. 59. Ludwig Singer, Zur Rothersage. progr. des akad. gymn. zu Wien. Leipzig, Fock. 25 s. 1 m.

anknuptend an Ruckerts untersuchungen deckt verf. die geschichtlichen verhaltnisse aut, durch die der alte stoff von der gefährlichen brautwerbung grade die tur den Rother charakteristische form erhielt er weist nach, dass die ereignisse des 7. und 3. jahrzehots

des 10. jhs. unter Otto I. und seinem sohne und die beziehungen zu dem griechischen kaiser Nicephorus die grundlage bildeten. es wird gezeigt, wie des gesandten Lindbrand schilderung der persönlichkeit des Nicephorus, der behandlung der gesandten, des orts ihrer gefangenschaft, der einzelnen vorkommnisse zu den schilderungen im Rother passen, und dass der 2. teil des gedichts durch den feldzug von 982 (Otto-Rother im kampf mit Griechen und Arabern, von letzteren gefangen, durch die treue der seinen gerettet) seine ausgestaltung erhalten habe. resultat: die longobardische Rothari-Anthari-sage hat vielleicht schon am ende des 10. oder im beginne des 11. jhs. auf deutschem boden die für unsern Rother charakteristische gestalt gewonnen, und zwar unter einwirkung der erinnerungen an die geschicke der Ottonen.

- 60. Heinr. Bührig, Die sage vom könig Rother. Göttingen, Vandenhoeck. 75 s. 1,60 m. nicht geliefert.
- 61. König Rother, ein gedicht deutscher volkspoesie des 12. jhs. nhd. bearbeitet von Hans Zimmer. [Bibl. der ges. litt. des in- u. ausl. no. 352.] Halle, Hendel. 72 s. mit 1 tafel. 0,25 m.

**Rådeger von Hunchofen.** 62. E. Steinmeyer, R. v. H. Allg. d. biogr. 29, 453—455.

Rudelf von Rus. 63. A. Schönbach, Altdeutsche funde VI. bruchstück der Weltchronik. Zs. f. d. a. 33, 384—393.

zwei doppelblätter einer pergamenths. des 14. jhs., von der schon andre stücke bekannt sind, enthält einen guten text der echten gestalt des werkes.

- 64. J. Zingerle, Zwei bruchstücke der Reimchronik des Rudolf von Ems. Zs. f. d. phil. 21, 257-272.
- 347 verse von zwei pergamentbl. einer neuen hs., dem k. k. östr. (?) statthaltereiarchiv gehörig, ende 13. jhs. inhalt Genesis 28, 10—29, 20.

Reprocht von Würzburg. 65. E. Steinmeyer, R. v. W. Allg. d. biogr. 29, 747.

Schampiel. 66. E. Sievers, Bruchstücke einer Marienklage. Zs. f. d. phil. 21, 395-404.

eine ausgeschriebene Marienrolle eines unbekannten spiels von 5 papierstücken des 15. jhs. abgelöst von einem buche des klosters Himmelgarten bei Nordhausen, jetzt im Nordhauser städtischen museum.

Schwänke. 67. Drei altd. schwänke übers. von Osk. Henke. progr. des gymn. zu Barmen. Barmen, Klein 1888. 40 s.

nicht geliefert. enthält: Kobold und Wasserbär, Weinschweig. Die beiden kaufleute und die treue hausfrau. — angez. Zs. f. d. realschulw. 14, 127 von F. Prosch.

Seifried Belbling. 68. J. Seemüller, Zu Helbling. Za. f. d. a. 33, 439-440.

über die datierung des 5. gedichtes um 1285, nicht 1286.

69. G. Ehrismann, Zum Seifrid Helbling. Germania 33, 370-379.

besserungen und nachträge.

Stricker. 70. A. Schonbach, Altdeutsche funde aus Innsbruck IV. bruchstück aus Karl. Zs. f. d. a. 33, 379-380.

28 zeilen von einer perg.-hs. text stimmt mit Bartsch.

71. G. Ehrismann, Eine hs. des Pfaffen Amis. Germania 34, 251- 252.

zu dem Germania 33 (jahresbericht 1888, 14, 80) veroffentlichten bruchstuck giebt FL einige bemerkungen. die hs., für die kritik wertlos, gehort zur gruppe GHK.

72. J. Ammann, Das verhaltnis von Strickers Karl zum Rolandslied. programm 1889.

vgl. jahresbericht 1888, 14, 78. lobend angezeigt Za. f. d. ostr. gymn. 40, 861.

Suchenwirt. 73. Franz Kratochwil, Über den gegenwärtigen stand der Suchenwirt has. Germania 34, 203 – 244.

verf., beschaftigt mit einer kritischen ausgabe der gedichte, fordert zur veröffentlichung etwa noch unbekannter stücke Suchenwirts aut, er behandelt hier sehr ausführlich geschichte und beschäffenheit der his. A Wien, a ein gedicht, wertlost ebenda, B Schlierbach, fortsetzung tolgt, verf. kennt 21 his, von gedichten Suchenwirts

Sindenklage. 74. Anton Muller, Die Vorauer Sündenklage. Breslauer des 1887

vgl jahresbericht 1887, 14, 76 - nach A. Wang, Lithl. 1889 7 245 247 ist das gedicht Diemer D. ged. s. 295 f. in himselst aut vorbild und queile, verskunst zeine, dialekt und heimat gründlich untersucht einginal mitteldeutsch, vielleicht mirk.

Thiring von Ringoltingen. 75 G Routhe, Allg. d. biogr. 25 634

Tirel. 76. König Tirol, Winsbeke und Winsbekin, hrsg. von A. Leitzmann. Halle, Niemeyer 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 14, 82 und 92. — angez. mit bemerkungen zum König Tirol von K. Kinzel, Zs. f. d. phil. 22, 242—244. Lit. cbl. 1888 (44) 1522.

Titurel. 77. P. Hamburger, Der dichter des jüngeren Titurel. Zs. f. d. phil. 21, 404-419.

verf. wendet sich gegen Spiller (jahresbericht 1883 no. 905), welcher die ansicht abwies, dass Albrecht von Scharfenberg der verfasser des j. Titurel sei, und sucht die alte auffassung zu stützen. er nimmt an, dass auf Seifrid von Ardemont, dieses Albrechts jüngstes werk, der Titurel und dann der Merlin gefolgt sei. der von Füetrer erwähnte Ehrenhof sei identisch mit dem j. Titurel und somit Albrecht v. Sch. von ihm als verf. desselben anerkannt.

78. John Meier, Zum Titurel. Anz. f. d. a. 15, 217. beleg für die hohe schätzung des werkes im mittelalter.

Ulrich von Eschenbach. 79. Alexander von Ulrich v. Eschenbach, hrsg. von Wendelin Toischer. Bibl. d. litt. vereins in Stuttgart no. 183. Tübingen 1888. XXII u. 867 s.

es sind 28000 verse text und 2100 verse anhang. von den lesarten s. 803-852 wurde wegen des umfangs nur eine auswahl der wichtigeren gegeben, ein verzeichnis der eigennamen schliesst den band, die einleitung unterrichtet über die hss. und Toischers verfahren bei feststellung seines textes, zu grunde gelegt ist hs. a, die jüngste papierhs, zu Klein-Heubach, die besonderheiten ihrer schreibung, in denen der text von ihr abweicht, sind zusammengestellt, über sprache, metrik und quellen wird nur summarisch berichtet und auf die vorher erschienenen arbeiten des herausgebers verwiesen, für den verfolg des quellenstudiums macht T. auf zwei hss. des Gualtherus de Castillione aufmerksam. — diese und folgende arbeit Toischers ist ang. von A. Hruschka. Lit, beil, zu d. Mitt. d. ver. f. gesch. d. D. in Böhmen 27, 14 und 86.

80. W. Toischer, Über die sprache Ulrichs v. E. progr. 1888. vgl. jahresbericht 1888, 14. 84. — angez. Zs. f. östr. gymn. 40. 461. — siehe das vorige.

Thich von Lichtenstein. 81. R. Becker, Wahrheit und dichtung in Ulrichs von L. Frauendienst, Halle, Niemeyer 1888. 116 s. 2 m. nicht geliefert. von K. Weinhold abfällig besprochen in Zs. f. d. phil. 22, 247. Ulrich entwarf nach Becker's urteil von dem ritterlichen leben, wie er es kannte, ein romantisch und humoristisch gesteigertes bild. das also im grossen und ganzen der wirklichkeit nicht entsprach. — angez. Zs. f. östr. gymn. 40, 467.

- 82. A. Schönbach, Zu Ulrich v. L. Anz. f. d. a. 15, 378. über die genealogie der im Frauendienst vorkommenden personen und das steiermärkische geschlecht der Lichtensteiner.
- 83. R. Bechstein, Zum geschlecht Ulrichs v. L. Germania 33, 506-507.

erwiderung auf Schönbachs recension seiner ausgabe des Frauendienstes. B. behauptet, zu der irrtumlichen annahme, dass Ulrich ein ahnherr des noch jetzt bluhenden Hauses Lichtenstein sei, durch Schönbach selbst (Deutsche biogr. 18) veranlasst worden zu sein, welcher sich nun widerspreche.

Ulrich von Türheim. 84. A. Birlinger, Bruchstücke aus Türheims Willehalm. Alemannia 17, 177-184.

doppelquartbl. perg. vom städtischen archiv zu Neunkirch, Kanton Schaffhausen, enthält 288 zeilen. sprache 13. jh.

über Tristan siehe oben no. 27.

Walther von Rheinau. 85. Edw. Schröder, W. v. R. Allg. d. biogr. 28, 378 f.

Warning. 36. K. Borinski, Eine ergänzung der Warnung. Zs. f. d. a. 33, 402 -412.

mitgeteilt wird nachst einer collation der ganzen Wiener ha. der inhalt zweier blatter, welche in Haupts ausgabe (Zs. f. d. a. 1, 533) zwischen v. 3490 und 3491 ubersprungen sind, enthaltend 296 verse.

Wernher der Gärtner. 37. Meier Helmbrecht übersetzt von Ludwig Fulda. Bibl. der gesamt-lit. d. in- u. auslandes no. 239. Halle. Hendel. 34 s. 0.25 m.

eine treffliche übersetzung mit sachkundigen anmerkungen und beachtenswerter einleitung von 32 seiten, dieselbe enthalt eine gelungene ästhetische wurdigung des gedichts und eine wissenschaftliche darlegung der einschlagenden fragen, abfassung kurz nach 1236. Fulda bringt nach eigenem augenschein für die lokalisierung noch einiges bei. v. 445 t. wird erklart: unsere bayrische clamirre, die wir bauern taglich essen, wird dort in Österreich für herrenspeise gehalten, am schluss spricht sich verf, über methode und ziel mbd, übertragungen aus. — angez. Anz. f. d. a. 15, 213.

Winsbeke. 33. Norroschewitz, Über den Winsbeke und die Winsbekin, zwei mid. lehrgedichte. progr. d. realgymn. zu Döbeln. 14 s. 4".

nicht gelietert.

Konig Tirol, Winsbeke etc. hrsg. von A. Leitzmann. siche oben 14.

Wiese. 89. Claus Wisse und Ph. Collin, Parzifal hrsg. von K. Schorbach. Strassburg, Trübner 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 14, 96. — angez. Lit. cbl. 1888 (42) 1456.

Welfram von Eschenbach. 90. R. Michel, Zu Parzival. Paul-Braune, Beitr. 14, 592-593.

Pars. 180, 9—18 über den slegel: 'swer den slegel fünde' = wer auf dem holzwege ist'.

91. K. Ludwig, Der bildliche ausdruck bei Wolfram von Eschenbach. progr. des k. k. staatsobergymnasiums zu Mies. 32 s. 8°.

eine fleissige zusammenstellung und klassifizierung der bilder Wolframs, unter dem gesichtspunkte, dadurch den anfang zu machen zu einer 'charakterisierung der inneren seite des dichterischen schaffens'. s. 25 ist zu Parz. 2, 20 Sievers in der Zs. f. d. a. 20, 215 f. nachzutragen. in der fortsetzung, welche verf. verheisst, wäre es wünschenswert, die citate cursiv zu drucken und vor allem für oe, ae äberall œ und se zu schreiben.

92. J. Meier, Zu Wolframs Parzival. Paul-Braune, Beitr. 15, 218-222.

bestreitet die Beitr. 14, 162 und 592 von Schaubach und Michel gegebene erklärung der stellen Parz. 185, 27 ff. u. 249, 14 ff. 180, 9—18 (s. jahresbericht 1888, 14, 104 u. oben no. 90). sichere deutung weiss verf. für die ersten beiden stellen auch nicht zu geben, für die letzte nimmt er ein spiel 'das schlegel werfen' an.

93. K. Lucae, Zu Zs. 32, 472. Zs. f. d. a. 33, 256.

Mitteilungen Toblers und Suchiers über käberjoel. — siehe abt. 1. 9. vgl. jahresbericht 1888, 14, 107.

K. Lucae, Zur sprach- und litteraturgeschichte enthält auch einen aufsatz über Wolfram. — s. abt. 6, 11.

94. H. Göhl, Die modi in den werken Wolframs von Eschenbach. Leipzig, Fock.

nicht geliefert.

[no. 90-94 von Boetticher.]

Kinzel.

## Lyrik.

95. Karl Zangemeister, Zur geschichte der grossen Heidelberger sog. Manessischen liederhandschrift. Westdeutsche zschr. 7, 325—371. [auch als sonderdruck VII, 47 s.]

nach der anzeige von Fr. Pfaff, Litteraturblatt 1889 (7) 247 bis 248 behandelt der aufsatz die wichtigen fragen über ort und zeit der entstehung der hs. und ihre geschicke. als unzweifelhaft ist zu

betrachten, dass die hs. einst in Heidelberg war. auch die auf Hadloub gestützte anknüpfung an die Züricher Maneuse ist nicht ganz ohne grund.

- 96. Die Manessische handschrift. Harrwitz' mitt. a. d. antiquariat und verwandten gebieten I (1889), no. 1.
- 97. W. Wisser, Das verhältnis der minneliederhandschriften B und C zu ihrer gemeinschaftlichen quelle. progr. d. gymnasiums zu Eutin. [pr. no. 628.] Leipzig, Fock. 42 s. 4°.

die Weingartner (B) und die früher Pariser jetzt Heidelberger handschrift C, welche der verf. "Trübnersche" nennen möchte, werden auf eine gemeinsame quelle zurückgeführt, die in B fast unverändert erhalten ist, in C aber aus anderen quellen erweitert wurde. — die annahme mehrerer gemeinschaftlicher quellen (liederbücher) verwirft der verfasser.

98. Fr. Grimme, Die bezeichnungen her und meister in der Pariser handschrift der minnesinger. Germania 33, 437—448.

der aufsatz bekämpft die bisher bestehende ansicht, dass der beisatz her den adlichen, meister den bürgerlichen bezeichne: die erstere bezeichnung werde vielmehr von niederen adlichen auf dem lande gebraucht: meister bedeute den stadtbewohner, den adlichen und bürgerlichen. die einzelnen dichter der untersuchten hat werden dann den beiden gruppen zugeteilt und ihre abkunft nachgewiesen. — gemäss dieser ausführung wären manche der meister doch adlich, so Frauenlob; Gotfrid von Strassburg und Konrad von Wurzburg bleiben bürgerlich.

- 99. V. Valentin, Die dreiteiligkeit in der lyrik. Zs. f. vergleichende litteraturgeschichte n. f. II, 1. 2. -- siehe abt. 6. 27.
- 100). W. Wilmanns, Untersuchungen zur mhd. metrik. Bonn, 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 14, 115. angez. Herrigs archiv 1888, 489-491 von E. Henrici. Lithl. 1889 (6) 213-215 v. H. Paul. Zs. f. d. ostr. gymn. 40, 1021 v. J. Seemüller.
- 101. A. Salzer, Die sinnbilder und beiworte Mariens. (fortsetzung) progr. Seitenstetten. VII und s. 151-225.
- vgl. jahresbericht 1888, 14, 116. angez. Zs. f. d. (östr.) realschulw. 14, 631 von Vogrinz. Zs. f. d. ostr. gymn. 40, 861.
- 102. H. Schindler, Die kreuzzuge in der altprovenzalischen und mittelhochdeutschen lyrik. progr. der Annenschule zu Dresden-Altstadt. pr. no. 526.] 49 s. 4°.

die abhandlung, welche naturgemass zum grosseren teile romanische dichtung behandelt, erortert zunachst im anschluss an

Dies die leitenden gedanken, welche aller kreuzzugsdichtung zu grunde liegen. s. 20 wird von den gegnern dieser zeitströmung gesprochen: die bedeutung der widersacher unterschätzt vers. ganz entschieden, soweit Deutschland in frage kommt; denn hier war die von Albrecht v. Johansdorf 89, 25 erwähnte meinung die herrschende. — der zweite teil behandelt die personen, welche als kreuzsahrer von dichtern erwähnt werden. — der dritte teil betrachtet die verbindung des gottes- mit dem frauendienste. — der vierte gruppiert die lieder nach der solge der züge. — ein angehängtes verzeichnis sührt die lieder auf, denen vers. eine beziehung auf die Palästinafahrten beilegt, und die, welchen er sie abspricht.

103. E. Th. Walter, Über den ursprung des höfischen minnesanges und sein verhältnis zur volksdichtung. Germania 34, 1—74. 141—156.

der aufsatz bekämpft die von R. M. Meyer, Burdach, A. Berger aufgestellten ansichten, dass der höfische minnesang auf eine schon entwickelte ältere volkslyrik zurückführe oder aus ihr entstanden sei. positive ansichten werden nicht aufgestellt. — vgl. abt. 10, 206.

104. E. Haupt, Über die deutsche lyrik bis zu Walther von der Vogelweide. progr. d. realgymnasiums zu Annaberg. [pr. no. 522]. Leipzig, Fock. 32 s. 4°. 1 m.

von den in MSF I—VII abgedruckten liedern werden sprache, metrik, gedankengang, abhängigkeit von romanischem einfluss sowie manches andere mit einiger breite unter teilweiser heranziehung der über den gegenstand reichlich vorhandenen litteratur ohne neue ergebnisse behandelt.

105. K. Bartsch, Die Schweizer minnesänger. Frauenfeld, 1886. vgl. jahresbericht 1888, 14, 122. — angez. von G. Roethe, Litztg. 1889 (26).

106. Des Minnesangs frühling hrsg. von Karl Lachmann und Moriz Haupt. 4. ausg. besorgt von F. Vogt. Leipzig, Hirzel 1888. VIII. 343 s. 5 m.

ausser der vermehrung der litterarischen nachweise enthält diese ausgabe auch darin einen fortschritt, dass die dichternamen als seitenüberschriften den zahlen beigesetzt sind. vgl. Lit. cbl. 1888 (46), 1583—84.

107. Edw. Schröder, Zu Minnesangsfrühling. Zs. f. d. a. 33, 98-107.

der aufsatz behandelt einzelne stellen: 4, 2 wird die lesart der hs. lieht verteidigt; ebenso 7, 1 verkiesen gegen Sievers' (Za. f. d. a. 32, 389) verliesen; 8, 13 iemer nach gehazze eingeschoben: 12, 1 für semelichen wird seinelichen gesetzt (welches mhd. weder vorhanden noch sprachlich möglich ist). zum Spervogel wird mit den unvermeidlichen persönlichen ausfällen versichert, dass der anonymus (Herger) ein Oberdeutscher war. — die weiteren bemerkungen betreffen 58, 12. 59, 23. 33. 64, 22. 117, 24. 122, 4. 127, 34. 130, 20. 132, 3.

J. Stosch, Mittelhochdeutsche kleinigkeiten. siehe oben no. 10.

108. J. J. Baebler, Ein tagelied. Germania 33, 283—286. funf strophen, beginnt Ermanen duot si mich so grim: aus dem ratsmanuale der stadt Aarau in der Schweiz, aufgezeichnet zwischen 1492 und 1497.

109. H. Böckeler, Die melodie des Aschener weihnschtsliedes. Zs. d. Aschener geschichtsvereins 11, 176-184.

110. C. Nörrenberg, Ein Aachener dichter des 14. jhs. Zs. des Aachener geschichtsvereins 11, 50 -- 66.

7 deutsche und 8 lat. lieder, die wahrscheinlich den Aachener kaplan Joh. Barba (1394—95) zum verfasser haben, aus einer Erfurter hs. des 14. jhs. (Amplon. 332).

Brunwart von Augheim. 111. Fr. Pfaff, Die lieder des Brunwart von Ougheim. Ze. d. ges. f. beförderung der geschichtskunde von Freiburg 7, 1—8.

Freidank. 112. Gelbhaus, Mittelhochdeutsche dichtung in ihrer beziehung zur biblisch-rabbinischen litteratur. 1. heft. Freidanks bescheidenheit. Frankfurt a. M., Kauffmann. 62 s.

Hadloubs leben und gedichte. Leipzig, dissertation. 108 s.

Mariman. 114. Franz Saran, Hartmann von Aue als lyriker. Halle, dissertation. 35 s.

erscheint in der Zs. f. d. phil.

Heuse von Rinach. 115. A. Schumann, Allg. deutsche biogr. 28, 260.

Morheim. 116. Ernst Buchholz. Die lieder des minnesingers Bernger von Horheim nach sprache, versbau, heimat und zeit. progr. [no. 289] d. gymnasiums zu Emden. 22 s. 4°.

sprache und vershau der gedichte werden behandelt; ohne neue ergebnisse, auch der versuch zeit, heimat und lebensumstände des dichters näher zu bestimmen, endet nicht mit festen nachweisen.

Johansdorf. 117. J. Hornoff, Der minnesänger Albrecht von Johansdorf. Germania 33, 385—437. 34, 75—112 [der erste teil auch Leipziger dissertation. 53 s.].

der erste abschnitt behandelt im anschluss an MSF des dichters heimat (Bayern), stand (ministeriale von Passau und Bamberg), wappen und leben; zu den schon bekannten urkunden werden einige neu auf den dichter bezogen, so dass derselbe als schon vor 1185 bezeugt zu betrachten ist. — die folgenden abschnitte beschäftigen sich mit den liedern (überlieferung, echtheit, rhythmik und metrik, sprache, gedankenwelt, zeitliche anordnung, fremde einflüsse).

Kürnberg. 118. J. Strnadt, Der Kirnberg bei Linz und der Kürenberg-mythus. ein kritischer beitrag zu Minnesangs frühling. vortrag. Linz a. d. Donau, Ebenhöch. 60 s.

die von Franz Pfeisser ausgestellte behauptung, dass auf dem Kürnberg bei Linz eine adlige samilie gesessen, aus welcher der dichter der Kürnbergslieder und der Nibelungen hervorgegangen, wird auf grund urkundlicher nachweise um deswillen für ganz unhaltbar erklärt, weil im 12. jh. auf dem bezeichneten berge gar kein edelsitz vorhanden war und es in Oberösterreich überhaupt nie eine samilie dieses namens gegeben habe. der dichter der lieder sei im Breisgau (mit v. d. Hagen) zu suchen. — auch Dietmar v. Eist könne kein Österreicher gewesen sein: die mit dem dichter zusammengeworsenen urkundlichen namensformen Agast und Agist haben in alterer zeit nie Aist gelautet. — überhaupt, schliesst der versasser, waren die Österreicher dieser zeit viel zu roh, als dass man von ihnen ritterliche liebesdichtung hätte erwarten können.

119. J. Hurch, Zur kritik des Kürnbergers. Linz, Mareis. 43 s. 1,20 m.

die abhandlung bestreitet alle angaben und behauptungen der vorstehenden schrift von Strnadt: die gesellschaft in Österreich war nicht roh, es gab doch ein Kürnbergsgeschlecht in Österreich, aus dem ein dichter herstammen konnte, und die Nibelungen können anch österreichisch sein.

Laufenberg. 120. E. R. Müller, Heinrich von Laufenberg. eine litterarhistorische untersuchung. Berlin, Weber. VII, 157 s. 2,40 m.

Icichart. 121. Die lieder Neidharts von Reuenthal. auf grund von M. Haupts herstellung, zeitlich gruppiert, mit erklärungen und einer einleitung von Friedrich Keinz. Leipzig, Hirzel. 146 s. 2,50 m.

angez. Lit. cbl. 1889 (14) 477. Hist. pol. bl. 104, 397-400 K. Zettel). Beilage zur Allg. ztg. 1889 no. 92.

122. Keinz, Beiträge zur Neidhartforschung. Abh. d. akad. d. wiss. zu München 1888. II. heft 3.

123. Martin Manlik, Die volkstümlichen grundlagen der dichtung Neidharts von Reuenthal. progr. d. gymn. zu Landskreu (Böhmen). I. teil. 31 s.

die schrift geht von der ansicht aus, dass in der ritterlichen lyrik erhebliche mengen älterer volksdichtung verwendet und erhalten sind. was hiervon bei Neidhart, nach des vfs. ansicht, verkommt, wird zusammengestellt und unter bestimmte begriffe gebracht: epische situation, natureingang, naturgleichnis, mythologisches, guemisches, rechtsaltertümer u. a.

124. (). Puschmann, Die lieder Neidharts von Reuenthal eine kritische untersuchung des textes. progr. [no. 41] d. gymnasiums zu Strassburg Westpr. 39 s. 4°.

die arbeit untersucht das verhältnis der handschristen zu em ander und zu dem ursprünglichen werke des dichters; danach wird die berichtigung einer grossen zahl von stellen versucht, serner die zusammengehörigkeit der strophen behandelt.

125. Gustav Zoepfl. Die höfische dorfpoesie. eine untersuchung über Neidhart von Reuenthal und seinen einfluss auf des altdeutschen minnesang. Wien, L. W. Seidel u. sohn. 74 s.

nach einigen bemerkungen über Neidharts poesie schildert die schrift den einfluss, welchen dieser dichter auf spätere gehabt hat: falsche Neidharte, Burkhart von Hohenfels, Tannhuser, Ulrich von Winterstetten, Leopold von Scharfenberg, Stamheim, Geltar, Gedrut, Konrad von Kirchberg, Kol von Niunzen, Niniu, Neifen, Taler, Steimar, Hadloub, der schluss behandelt metrik und strophenbau Neidharts. — angez, Zs. f. d. östr. realschulw. 14, 608.

Regenbegen. 126. G. Roethe, Allgem. d. biogr. 27, 547.

Burggraf von Regensburg. 127. K. Burdach, Allgem. d. biogr. 27, 550.

Reinmar der alte. 128. K. Burdach, Allgem. d. biogr. 28, 93. Reinmar der fiedler. 129. G. Roethe, Allgem. d. biogr. 28, 97. Reinmar von Zweier. 130. G. Roethe, Allgem. d. biogr. 28, 99.

131. G Roethe, Die gedichte Reinmars von Zweter. Leipzig. Hirzel 1887.

vgl. jahresbericht 1888, 14, 133. - angez. Litztg. 1889 (6) 215 - 217 von El Martin

Burggraf von Rietenburg. 132. K. Burdach, Allgem. d. biogr. 28, 591.

Johann von Rinkenberg. 133 G. Roethe, Allgem. d. biogr. 29, 759.

Römer von Zwickan. 134. G. Roethe, Allgem. d. biogr. 29, 117.

Rest. 135. K. Burdach, Allgem. d. biogr. 29, 271.

Rudelf von Rotenburg. 136. K. Burdach, Allgem. d. biogr. 29, 297.

Robin. 137. G. Roethe, Allgem. d. biogr. 29, 432.

Beister Rädiger. 138. G. Roethe, Allgem. d. biogr. 29, 465.

Rudolf der schreiber. 139. Burdach, Allgem. d. biogr. 29, 569.

Beinrich von Rugge. 140. K. Burdach, Allgem. d. biogr. 29, 605.

Rensland. 141. G. Roethe, Allgem. d. biogr. 29, 674.

Singenberg. 142. L. Kleiber, Die handschriftliche überlieferung der lieder Ulrichs von Singenberg. progr. d. kgl. Friedrich-Wilhelmsgymnasiums zu Berlin [pr. 1889 no. 55]. 24 s. 4°.

auf grund einer genauen untersuchung der überlieferung von Singenbergs gedichten kommt verf. zu der entscheidung, dass Lachmann (zu Walther 106, 17) durchaus nicht willkürlich verfuhr, wenn er die sprüche 109—117 der hs. A dem Singenberg ab und Walther v. d. V. zusprach. nur für no. 117 ( - Lachm. Walther 107, 29) seien gründe vorhanden, die gegen Walther sprechen, die folgende strophe (118) sei sicher nicht von ihm; 109—116 Lachm. 105, 27—107, 28) aber sind ihm ganz sicher zuzusprechen.

Walther von der Vegelweide. 143. K. H. Lösche, Ausgewählte lieder und sprüche von Walther von der Vogelweide ins neuhochdeutsche übertragen. progr. d. realschule zu Stollberg [pr. no. 550]. 81 s.

nach einer im ganzen recht gelungenen und gerechten kritik der Waltherübersetzungen, welche auch mit Simrock ins gericht geht, giebt der verf. 2() lieder und sprüche in eigner übertragung, daneben den mhd. text, darunter die abweichungen der verschiedenen übersetzer.

144. K. Lucae, Leben und dichten Walthers von der Vogelweide in seinen grundzügen. in seinem buche: Aus deutscher sprachund litteraturgeschichte. gesammelte vorträge.

siche abt. 6, 11.

145. A. Ohorn, Walther von der Vogelweide, sammlung gemeinnütziger vorträge no. 132. Prag, Deutscher verein z. verbreitung gemeinnütziger kenntnisse. 17 s. 10 kr.

eine populäre darstellung seines lebens und poetischen schaffens.

146. K. Domanig, Der Klösenære Walthers von der Vogelweide, seine bedeutung für die heimatfrage des Dichters, Paderbora, Schöningh, 45 s. 1,20.

die erörterung geht von zwei behauptungen aus: 1. Walther kann sich in der fremde nach dem bekannten orte Klausen in Tirol genannt haben, von dem das Layener Ried nicht fern liegt: 2. der klôsenere ist der dichter selbst, welcher seine eigene meinung scheinbar durch eine fremde person aussprechen lässt. hieraus folge. dass die anspielungen auf den klosenere die annahme stützen, Walther sei in dem Vogelweidhof am Layener Ried geboren. - gegen die erste annahme lasst sich nichts einwenden: der dichter kann sich nach Klausen genannt haben: ob er sich danach genannt hat, ist eine andere frage. aber sobald er es tat, konnte er, wenn er noch vorhanden sein wollte, sich nur als Klasenere bezeichnen, denn Klüsen, nicht aber Klösen, muss der alte name des ortes gewesen sein, wenn er Klausen werden sollte, ein klösemere sowol wie ein klusenere ist ein einsiedler: und wenn Walther die ihm zu gebote stehende doppeldeutige form mit # verschmähte und die nicht zwei deutige mit 6 vorzog, obgleich er nie klôse sondern stets klûs sagt. so hat er jedem zweifel selbst den weg versperrt. -- ob der dichter mit dem klausner sich oder einen andern meint, ist dann völlig gleichgultig.

147. K. Lucze, Zu Walther von der Vogelweide. Z. f. d. a. 33, 254.

bemerkungen zu folgenden stellen: 8, 26, 30, 11, 35, 33, 80, 11.

148. Anton Nagele, Das schwarze buch. Zs. f. vgl. litgesch. n. f. 2, 104-110.

bezieht das schwarze buch bei Walther v. d. V. 33, 1 nicht auf eine dekretalensammlung Innocenz III. wie Thaner 1876, sondern allgemein auf ein zauberbuch, mit dem man sturm hervorrufen kann, und führt Ahnliche slavische überlieferungen an.

- 149. E. Hamann, Der humor Walthers von der Vogelweide. Rostock, Stiller. 37 × 1.20 m
- 150 K. Weinhold. Rede bei enthullung des denkmals Walthers von der Vogelweide zu Bozen am 15. september 1889 gehalten. als handschrift des vertassers gedruckt. 5 s.
- 151. E. Haupt, Walther von der Vogelweide zu der bevorstehenden enthullung seines denkmals in Bozen. Leipziger tageblatt 1889–208
- 152 A Matthias Walther v. d. Vogelweide in prima. siehe abt 6-34

Bruder Wernher. 153. Henry Doerks, Bruder Wernher. eine litterarhistorische untersuchung. progr. [1889 no. 138. d. gymnasiums zu Treptow a. R. 13 s. 4°.

der aufsatz stellt zusammen, was über des dichters leben aus zinen schriften hervorgeht, versucht eine chronologische ordnung zeiner sprüche und schildert das verhältnis des dichters zu der umgebung, in der er lebte.

Oswald von Wolkenstein. 154. J. Schrott, Gedichte Oswalds von Wolkenstein. Stuttgart, Cotta 1886.

vgl. jahresbericht 1888, 14, 132. — angez. von J. V. Zingerle, Zs. f. vergl. lit. gesch. n. f. 2, 375—381.

155. Handschrift des Oswald von Wolkenstein. Harrwitz' mitt. a. d. antiquariat I, no. 5.

Henrici.

#### Prosa.

Legenden. 156. J. Bolte, Marienlegenden des XV. jahrhunderts. Alemannia 17, 1-25.

aus einer sammelhs. aus dem ende des 15. jhs., jetzt in der kgl. bibliothek in Berlin: mscr. germ. oct. 222, deren inhalt vom verf. angegeben wird. verf. betont die bedeutung der sammlung der Marienlegenden sowol als alemannisches sprachdenkmal als auch als der späte schössling eines grossen, vier jahrhunderte hindurch blübenden feldes im garten der geistlichen dichtung', und giebt zugleich einen kurzen überblick über die Marienlitteratur. unter den einzelnen nummern weist der verf. anderweitiges vorkommen derselben nach. es sind im ganzen 46 nummern. — vgl. abt. 10, 71.

157. A. Birlinger, Legende vom heiligen Gebhard von Konstanz, Alemannia 17, 193-210.

aus einer papierhs, des 15. jhs, in des verfs, besitz, alemannisch, vgl. abt. 10, 73.

Hystik. 158. E. Fiebiger, Über die selbstverläugnung bei den hauptvertretern der deutschen mystik des mittelalters. 1. teil. progr. [1889 no. 170] Brieg. (Leipzig, Fock.)

vers. stellt zuerst den biblischen begriff der selbstverläugnung sest und misst danach die ausführungen der d. mystiker über die selbstverläugnung. zunächst ist meister Eckart behandelt, eitate in übersetzung nach Pfeisser. es ergiebt sich, dass Eckarts begriff von der selbstverläugnung dem biblischen nicht entspricht, die behandlung der übrigen hauptvertreter soll folgen.

159. E. Kramm, Meister Eckehart im lichte der Denisteschen funde. progr. [1889 no. 400] des kgl. gymn. zu Bonn. 24 s. 4°.

wendet sich mit scharfsinn und gründlichkeit gegen Denisses behauptungen im 2. bande des Archivs f. litt. u. kircheng., dass Eckart nichts als ein schlechter, unklarer scholastiker gewesen und dass auch seinen deutschen schriften nicht die mindeste bedeutung zukomme. verf. behandelt unter diesem gesichtspunkte Eckarts lehre vom sein, weitere ausführungen, besonders die sprachliche seite Eckarts andern gelegenheiten vorbehaltend. er verteidigt damit glücklich seine in der Zs. f. d. phil. 16, 1—48 gegebenen nachweise (vgl. jahresbericht 1884 no. 1057).

Predigt. 160. Die predigt der kirche, hrsg. von G. Leonhardi 6. band: Bernhard von Clairvaux. ausgewählte predigten mit einleit. biographie, deutsch bearbeitet von Vict. Fernbacher. Leipzig. Richter. XXIX u. 153 s. 1.60 m.

162. A. Schönbach, Altdeutsche predigten. 2 bd. Gras, Styria 1888.

s. jahresbericht 1888, 14, 145. - angez. Zs. f. d. phil. 22, 115 bis 121 von F. Bech, welcher eine grosse anzahl von stellen behandelt, in denen er von der auffassung des herausgebers abweicht, desgl. Anz. f. d. a. 33, 202—207 von E. Schröder ebenfalls mit kritischen bemerkungen. Lit, cbl. 1888 (41) 1417—1418. Litt. rundschau 15 (5) 137 f. von Krieg. Litztg. 1889 (11) 377—379 von Ph. Strauch mit berichtigungen und nachträgen).

Urkunden und chroniken. 163. H. Ermisch, Urkundenbuch der stadt Freiberg in Sachsen. [ Codex diplomaticus Saxonae regiae. II. hauptteil. 13. bd.] Leipzig, Giesecke u. Devrient 1886. LXVIII u. 529 s. 4". 32 m.

angez, Litztg. 1889 (22 816 817 von Dietr. Schafer,

164. Wurttembergisches urkundenbuch, hrsg. v. d. kgl. staatsarchiv in Stuttgart. 4. u. 5. band. Stuttgart, Aue in komm. XXIII. 626 u. XXII. 520 s. 4°. je 10 m

165. Johann Rothes chronik von Thuringen, bearbeitet und hrsg. von C. Fritsche. Eisenach, Bacmeister. 264 s. 3,60 m.

der text der chronik des monches Johann Rothe erscheint hier teils in verkurzter, teils in vervollständigter gestalt, da der herausg, einerseits ihm unnotig oder anstossig erscheinendes weggelassen, andererseits für die alteren zeiten Widukind zur vergleichung herausgezogen hat, die ausgabe wurde an brauchbarkeit gewinnen, wenn nicht die bemerkungen des herausg, die grosstenteils unter dem texte stehen, sich oft in den edierten text eingedrängt hatten und die lesbarkeit desselben in storender weise erschwerten. z. b. a. 34:

Widukind erzählt folgendes über diese vorgänge, nachdem könig Heinrich I., der begründer der grossen phänomenalen sächsischen dynastie, der wir den ursprung des deutschen reiches und seiner weltstellung verdanken, seine kavallerie gehörig eingeübt hatte' u. s. w. in vielen fällen ist es ohne heranziehung des originals geradezu unmöglich zu entscheiden, welche angaben von Rothe, welche von seinem bearbeiter herrühren, in der einl. lesen wir neben andern bedenklichen stellen, dass 'Thüringen, das herz Deutschlands, unser teures vaterland in kultureller hinsicht zu der höhe emporgehoben hat, auf welcher es jetzt, bewundert von der ganzen welt, dasteht', und dass Luthers bibelübersetzung auf der Wartburg entstanden ist. [Bohm.]

- 166. Urkunden und akten der stadt Strassburg, hrsg. mit unterstützung der landes- und der stadtverwaltung. 1. abt. urkundenbuch der stadt Strassburg. 4. bd. 2. hälfte. stadtrechte und aufzeichnungen uber bischöflich-städtische und bischöfliche ämter. bearb. von Aloys Schulte und Geo. Wolfram. Strassburg, Trübner. VI, 309 s.
- 167. Urkundenbuch der stadt- und landschaft Zürich, hrsg. von einer kommission der antiquar. gesellsch. in Zürich, bearb. v. J. Escher und P. Schweizer. 1. bd. 1. hälfte. Zürich, Höhr. XXV, 176 s.
- 168. Kleine Strassburger chronik. denkwürdige sachen alhier in Strassburg vorgeloffen und begeben 1424—1615. aus einer hs. der Strassburger stadtbibliothek hrsg. von Rud. Reuss. Strassburg, Heitz. 1X u. 39 s. 1,50 m. siehe abt. 15, 22.

Grammatischen. 170. W. Cordes, Der zusammengesetzte satz bei Nicolaus von Basel. Leipzig, Fock. IX, 236 s.

- 1. abschnitt: zusammensetzung von gleichwertigen sätzen: I. copulative, II. disjunctive, III. adversative satzverbindung. 2. abschnitt: zusammensetzung von ungleichwertigen sätzen, deren einer einem satzteile des andern entspricht: A. adverbialsätze (die verschiedenen arten der nebensätze), B. attributivsätze, C. substantivsätze: I. eigentliche substantivsätze, II. konsekutivische und finalische substantivsätze, III. substantivsätze der direkten und indirekten rede. 3. abschnitt: satzvertretung durch die verbalnomen: I. infinitiv. II. particip. überall wird das grammatische verhältnis kurz erläutert, dann werden die betr. beispiele angeführt.
- 171. H. Wunderlich, Steinhöwel und das Dekameron. eine syntaktische untersuchung. inaug. diss. z. erlangung der venia legendi zu Heidelberg. 46 s.

die abhandlung, deren fortsetzung in Herrigs Archiv erscheint, hat sich zum ziel gesetzt, aus einer vergleichung syntaktischer er-

scheinungen zu erweisen, dass das Dekameron (Goedeke 1, 368) nicht von Steinhöwel, welchem die Griseldis (Goedeke 1, 364) zuzuschreiben ist. verglichen wird mit berücksichtigung der andern sicher Steinhöwelschen werke diese Griseldis nach dem Ulmer druck mit der im Dekameron enthaltenen.

- 172. K. Stolze, Der zusammengesetzte satz im Ackermann aus Böhmen, ein beitrag zur mhd. syntax. dissertation. Bonn. 103 a.
- 173. A. Leitzmann, Zur laut- und formenlehre von Griebhabers predigten, dissertation. Freiburg. 53 s. siehe abt. 5, 19.

Allgemeines. 174. K. Biltz, Wer hat die erste deutsche bibel gedruckt? Neue preuss. Kreuz-ztg. 1889 no. 405. 407. 413. 415.

verf. beweist durch eingehende vergleichung, dass nicht die Eggesteynsche, sondern die Mentelsche bibel die erste gewesen ist, auch prof. Auracher hatte noch den codex Teplensis mit der Eggesteynschen bibel als der ersten verglichen, während schon vor ca. 100 jahren Steigenberger belege für die priorität der Mentelschen bibel gebracht hatte. Biltz nimmt an, dass Mentel schon im jahre 1465. Eggesteyn allerdings bald darauf, etwa 1467 gedruckt hatte.

- 175. G. Müller, Neun bruchstucke einer vorlutherischen deutschen bibelubersetzung. Zs. t. kirchl. wissensch. 1889 (5) 250 254.
- 176. Jos. Muller, Die d. katechismen der böhm. brüder. Berlin, A. Hofmann u. co. 1838.

vgl. oben 8, 179. — terner rec. E. v. Sallwürk, Gött, gel. anz. 1889 (15).

177. J. Fey. Albrecht von Eyb als ubersetzer. dissertation. Halle 1888. 40 s.

angez. Lithl. 1889 :1 3 9 von M. Herrmann (ablehnend).

- 178. E. Heyek, Ulrich Richental. Allg. d. biogr. 28, 433 bis 435
  - 179. Wegele, Joh Rothe. Allg. d. biogr. 29, 350) t.
- 180. Eisenbart, Ruprecht von Freising. Allg. d. biogr. 29, 746 t

Epik von Kuizel. Lyrik von Henrici Wolfram a. Prosa von Botticher.

# XV. Das 16. jahrhundert.

### Allgemeines.

- 1. Ch. H. Herford, Studies in the literary relations of England and Germany. Cambridge, University press 1886.
  - vgl. jahresbericht 1886 no. 1049; 1887, 15, 2: 1888, 15, 1. rec. A. Chuquet, Revue crit. 1889 (19).
- 2. Marc-Monnier, Litteraturgeschichte der renaissance von Dante bis Luther. Nördlingen, Beck 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 15, 2. rec. A. Birch-Hirschfeld, Theol. litztg. 1889 (4) 80—83, der das in journalistischer eile geschriebene werk und auch die deutsche wiedergabe desselben vielfach bemängelt. Br. Gebhardt, Histor. zs. 62, 316 urteilt: 'geist ist dem verf. nicht abzusprechen, aber die ganze darstellung bleibt an der oberfläche.'
- 3. J. Baechtold, Geschichte der deutschen litteratur in der Schweiz. 4. -5. lief.
  - s. oben abt. 6, 4.
- 4. Joh. Janssen, Geschichte des deutschen volkes seit dem ausgange des mittelalters. 6. bd. kunst und volkslitteratur. Freiburg i. B., Herder 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 15, 4 und oben abt. 7 no. 71. als ein werk einseitiger tendenzmacherei charakterisiert von A. Kluckhohn. Litztg. 1889 (32) 1162—1166. vgl. ferner K. Benrath, Theol. jahresbericht 1888, 2, 66. W. Gussmann, Theol. litbl. 1889 (39) 361—363. Histor.-polit. blätter 103, 202—211. H., Der katholik 1889, 1, 88—99.
- 5. A. Baumgartner, Der verfall der deutschen volkslitteratur und kunst im 16. jh. Stimmen aus Maria-Laach 36 (2) 192-216. ein auszug aus no. 4: 'nunmehr wird es ein leichtes sein, Janssens resultaten eine form zu geben, die man der jugend und uberhaupt jedermann darbieten kann, und sämtliche litteraturgeschichten in bezug auf diese periode allmählich zu korrigieren.'
- 6. Ad. Hauffen, Die trinklitteratur in Deutschland bis zum ausgang des 16. jhs. Vierteljahrschr. f. littgesch. 2 (4) 481—516. eine hübsche eingehende übersicht über die verherrlichungen des trinkens und die angriffe auf dies laster während des mittelalters und des 16. jhs. zum schlusse werden die motive betrachtet, die von den moralisten wider die trunksucht ins feld geführt werden.

- 7. Alb. Gessler, Der anteil Basels an der deutschen litteratur des 16. jhs. eine skizze. Aarau. Leipzig, Fock. IV, 69 s. 2 m. s. oben 6, 14.
- 8. Rud. Thommen, Geschichte der universität Basel 1532 bis 1634. Basel, Detloff. VIII, 383 s. 6.40 m.
- 9. G. Toepke, Die matrikel der universität Heidelberg von 1386–1662. bearb. u. hrsg. 3. teil: register. 1. hälfte. Heidelberg, Winter. 544 s. 18 m.
- 10. Th. Kolde, Aus den universitätsakten von Bologna und Frankfurt a. O. notizen zur reformationsgeschichte. Zs. für kirchengesch. 10, 447–453.
- 11. Heinr. Reusch. Index librorum prohibitorum, gedruckt zu Parma 1580, nach dem einzigen bekannten exemplare hrag. und erläutert. Bonn, Cohen u. sohn. 44 s. 2 m.

nach Lit. cbl. 1889 (33) 1114 ein nachtrag zu dem grossen werke des verf.

Sim. Widmann, Eine Mainzer presse der reformationszeit. Paderborn, Schöningh. s. oben 8, 22.

- F. W. E. Roth, Die buchdruckerei des Jakob Köbel. Leipzig, Harrassowitz. siehe oben 8, 30.
- 12. Hennen, Trierische liturgica des 16. jhs. die vier breviere; die 2 ordinarien und die statuta von 1506; die agende von 1574–1576. Düsseldorf, selbstverlag. 35 s. 2 m.

bibliographische beschreibung seltener drucke.

- 13. Vinc. Hasak, Ein epheukranz oder erklärung der sehn gebote gottes nach den originalausgaben v. j. 1483 und 1516. Augsburg, Huttler. VIII. 123 s. 2 m.
- 14. Kummrow, Worterklarungen zu den Vierhundert schwänken des 16. jhs. [ed. Bobertag. Zs. f. deutsche sprache 2, 394 f. - Erklärungen zu Till Eulenspiegel [ed. Bobertag]. ebd. 2, 35 f. vgl. 1, 407.
- Alberts. 15. E. Matthias, Erasmus Alberts gespräch von der schlangen vertuhrung die ungleichen kinder Evael. Zs. f. d. phil. 21 (4) 419-464.

nach einer betrachtung der hauptschriften des streitbaren schulers Luthers, unter denen der dialog vom interim (154%) demnächet neu berausgegeben werden soll, liefert M. einen genauen abdruck des auf grund von Melanchthons epistola von 1539 entstandenen

pendialogs von den ungleichen kindern Eva nach der 1. ausgabe erlin 1541). die abweichungen der 2. bearbeitung Leonh. Jacobis 552) sind unter dem texte verzeichnet.

Breez. 16. H. Merz, Johannes Brenz, der reformator Würtnbergs. mit bild. Christl. kunstbl. 1889 (11) 161-166.

Bucer. 17. Max Lenz, Briefwechsel landgraf Philipps des pasmütigen von Hessen mit Bucer hrsg. u. erläutert. 1. 2. ipzig. Hirzel 1880. 1887. VIII, 542 und X, 506 s. je 14 m. Publik. aus den preuss. staatsarchiven, bd. 5 und 28.]

253 briefe aus den jahren 1529—1547. ein schlussband steht ch aus. gelobt von Enders, Theol. litztg. 1889 (20) 501—506. t. cbl. 1887 (50) 1685 f.

Bugenhagen. 18. H. Hering, D. Pomeranus. Johannes Bugengen. Halle, Niemeyer 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 15, 19. -- angez. von G. Kawerau, seol. stud. u. krit. 1889 (4) 803-816. O. Vogt, Protestant. chenztg. 1888 (32). Monatsbl. d. ges. f. pommer. gesch. 1889 (1) 15 f.

19. O. Vogt, J. Bugenhagens briefwechsel. Stettin, Saunier 88.

vgl. jahresbericht 1888, 15, 18. – gelobt von J. Barth, tt. a. d. histor. litt. 17, 49-52. G. Egelhaaf, Histor. zs. 61, 9. H. Hering, Theol. stud. und krit. 62, 801-803. Benrath, seol. jahresbericht 1888, 2, 76 f. Th. Kolde, Litztg. 1889 t. 339 f.

20. Enders, Nachträge zu Vogts briefwechsel Bugenhagens. 1eol. stud. u. krit. 62, 787-792.

drei briefe von 1540, 1552, 1555.

Chroniken. 21. Die Werdensteiner chronik, eine quelle zur schichte des bauernkriegs im Allgäu hrsg. von F. L. Baumann, empten, Kösel. 36 s. 12°. 1 m.

22. Kleine Strassburger chronik. denckwürdige sachen alhier Strassburg vorgeloffen und begeben 1424—1615. aus einer ha. r Strassburger stadtbibl. hrsg. von Rud. Reuss. Strassburg, Heitz. 39 s. 1.50 m.

rec. Hollaender, Litztg. 1889 (48) 1755. Lit. cbl. 1889 i 1699 f.

Cochlins. 23. Falk, Zur Cochlausbiographie und bibliographie. r katholik 1889, 1, 314 -322.

Decim. 23a. Bode und A. Hofmeister, N. Decius, Blatt. f. mnologie 1889 4 63 f. 6) 95 f. (7) 110 f. (11) 162 f.

Dictemberger. 24. Herm. Wedewer, Johannes Dictemberger 1475 - 1537. sein leben und wirken. Freiburg i. B., Herder 1888. VIII, 499 - 8 m.

Wilh. Walther, Histor. zs. 63 (2) 311-319 gesteht, dass D. charakter und kampfe-weise unter den gegnern Luthers am chesten auch bei protestanten einige anerkennung finden kann. seinem biographen aber mangle das objektive urteil und genugende keuntnis des reformation-zeitalters; die abhängigkeit der bibelübersetzung und des katechismus D.s von Luther ist nicht erkannt. G. Kaweran. Theol. litztg. 1889 (2) 35-38 erkennt den fleiss des verf. in der zusammenbringung des bibliographischen materials an, weist ihm aber grobe unkenntnis und versehen in der benutzung der quellen und mangel an historischem urteil nach. - ferner rec. Th. Kolde. Gott, gel. anz. 1889 1 27 35. Schultze, Theol. lit.-bericht 1889 1. Falk, Lit. handweiser 1888 (15). H., Der katholik 1888 sept. J. Niemöller, Stimmen aus Maria-Laach 1889 (1). L. Pastor, Lit. rundschau 1859 (1. J. J[anssen], Hist. polit. blätter 103 (1) 54 - 65. S., Korrbl. d. gesamtvereins d. d. gesch. vereine 1889 (5). A. Giorgetti, Archivio storico ital. 1889 (1). Lit. cbl. 1889 (16) 541 f. W. Gussmann, Theol. lithl. 1889 26 245 f. J. Raab, Österr, lit. cbl. 1889 (14) Funk, Theol. quartalschr. 1889 (3).

Dietrich. 25. P. Tschackert, Berichtigung zu bd. 24. 183 f. (1887) über Veit Dietrichs brief vom 17. juli 1530. Altpreum monatsschr. 26, 370 t.

Berlin. 26. J. Werner. Eberlin von Gunzburg, der evesociale volksfreund. Heidelberg, Winter 1888. VII, 153 a. 2 m.

26a. M. Radlkoter, J. Eberlin von Gunzburg. Nördlingen. Beck 1887.

vgl. jahresbericht 1888, 15, 28, rec. G. Egelhaaf, Histor. zs. 61, Bost f.

Enderf. 27. H. Holstein Hieronymus von Endorf. Zs. f. kirchengesch. 10, 453-462.

bespricht die vier 1521 1525 veröffentlichten flugschriften Endorfs.

Ferdinand von Tirol. 28. Ferdinand II. von Tirol. Speculum vitae humanae. 1584. nebst einer einleitung in das drama des 16. jhs. brsg. von Jacob Minor. Halle, Niemeyer. L.H. 65 a. 1,20 m. [ Neudrucke deutscher litteraturwerke des 16. und 17. jhs. no. 79—80.]

dem neudrucke des neunaktigen prosaischen komodie, welche eine lose verhundene reihe lebender bilder aus dem menschlichen leben (lob des ehestandes, 7 tugenden und 7 todsünden) enthält, geht eine wertvolle übersicht über die entwicklung des deutschen und lateinischen schauspiels im 16. jh., mit nachweisung aller neueren forschungen voraus, die anordnung ist Goedekes vorbild entsprechend eine örtliche, angehängt ein überblick über die behandelten stoffkreise. — anerkennend bespr. von  $\varrho$ ., Histor. 28. 63, 129—131.

29. J. Hirn, Erzherzog Ferdinand II. von Tirol. 2. bd. Innsbruck, Wagner 1887.

vgl. jahresbericht 1888, 15, 33. — anerkennend besprochen von Ch., Mitt. d. ver. f. gesch. d. Deutschen in Böhmen 27 (1) lit. beil. s. 5--10.

Fischart. 30. T. G. G. Valette, Der bienenkorb. ein beitrag zur Fischartlitteratur. Vierteljahrschr. f. litgesch. 2 (1) 97—118.

eine genaue beschreibung der ausgaben von Marnix' Biënkorf (1569) und von Fischarts übersetzung (1579) und eine vergleichung beider werke, welche die zusätze und das verfahren F.s feststellt, vgl. unten no. 169: Hauffen.

Frey. 31. Gustav Könnecke, Zu Jakob Frey. Zs. f. vgl. litgesch. n. f. 2, 199-205.

nachforschungen in den archiven zu Strassburg und Maursmünster ergeben, dass Jakob Frey aus Strassburg stammte und 1545-1562 notar und stadtschreiber zu Maursmünster war.

Greff. 32. F. Kindscher, Joschim Greffs tod 1552. Mitt. d. vereins f. anhalt. gesch. 5 (4. 5) 280—282.

ein lat. bericht von Thomas Arnoldi, dat. Zerbst 3. id. nov. 1552.

Eabermann. 33. Joh. Habermanns Christliches gebetbüchlein, bestehend in morgen- und abendsegen etc. beigefügt m. Neumanns kern aller gebete. 55. aufl. Calw und Stuttgart, vereinsbuchhandhung. 176 und 32 s. 16°. 0,35 m.

34. Christliche morgen- und abendgebete. mit liederanhang. 10. aufl. Berlin, buchh. der Berliner stadtmission. 160 s. 0,20 m.

35. Geistreiche morgen- und abendgebete, 59. aufl. Nürnberg, Zeiser 1888. 192 s. 0,25 m.

Mitt. d. vereins f. gesch. d. st. Nürnberg 8, 239—243.

als nachtrag zu der im jahresbericht 1888, 15, 39 erwähnten arbeit teilt M. ein hal, erhaltenes gedicht auf das 1494 von Hans Behaim auf der Nürnberger burg erbaute kornhaus mit.

Eisterische gedichte und flugschriften. 37. A. E. Schönbach. Steirisches scheltgedicht wider die Baiern. Vierteljahrschr. f. litgesch. 2 (3) 321—346.

aus der Wiener hs. 4119, die ein frater Joh. Hauser zu Monste von 1548 schrieb, teilt S. ein schmähgedicht eines unter Baiern lebenden Steiermärkers mit und erläutert ausführlich inhalt und dialekt.

Hollonius. 38. M. Wehrmann, Beiträge zur pommerschen litteraturgeschichte I. Ludwig Hollonius. Monatsblätter d. ges. L. pommersche gesch. 1889 (4) 52-55.

giebt neue nachrichten über das leben dieses dichters.

Jonas. 39. F. Kindscher, J. Jonas an fürst Georg 1549. Mitt. d. vereins f. anhalt. gesch. 5 (4. 5) 278 f.

40. C. A. H. Burkhardt, Neue mitteilungen zur korrespondenz der reformatoren. Zs. t. kirchl. wiss. 1889 (8) 430-434.

vier briefe von Jonas an Joh. Friedrich von Sachsen (1546 bis 1553).

isaac. 41. R. Eitner, Codex mus. mscr. Z 21 der kgl. bibliothek zu Berlin. Monatsh. f. musikgesch. 1889 (6) 93—102. die von Heinr. Isaac angelegte hs. enthält 159 kompositionen von meist lat. texten.

Kirchenlied.\*: 42. G. Westermayer, Das deutsche kirchenlied im Salzburger sprengel um die mitte des 16. jhs. Histor. polit. blätter 102:4:249-260.

aus visitationsakten von 1558 und einer agende von 1575 werden 29 gesänge aufgezählt, von denen 21 aus vorreformatorischer zeit stammen.

- 43. Th. Odinga, Das deutsche kirchenlied der Schweiz im reformationszeitalter. Frauenfeld, Huber. IV, 139 s. 2 m. nicht geliefert.
- 44. H. van der Smissen, Lieder der alten täufer. Mennenitische blatter 1888–14–81 f. (15) 86 f. (19) 113 f.

berichtet über die von Wackernagel, v. Liliencron u. a. veroffentlichten lieder des 16. jhs.

45 Osk. Ackermann, Zur geschichte des evangelischen kirchengesangs in Meissen. Mitt. d. vereins f. gesch. d. stadt Meissen 2 (3) 297 310.

ein verzeichnis der 17 lat. und 27 deutschen lieder in dem 1546-1575 in Meissen aufgezeichneten cod. Dresd. M 157. zwei

vgl no. 25a Decius, co. 67: Luther, 107 Querhamer, 117 Reimann, 120: Reissner, 126 Richter, 127. Riedemann, 129: Ringwaldt.

deutsche texte: Gott dem vater sey lob und dem sohn' (20 str.) und Christ könig, gott unser heilandt' (9 str.) werden abgedruckt; unter den übrigen rühren 9 von Luther her.

Lechner. 46. O. Kade, Zu Leonhard Lechner. Monatsh. f. musikgesch. 1889 (11) 186 f.

beschuldigt Fürstenau, der 1870 über Lechner geschrieben hat, des plagiats.

Lercheimer. 47. Augustin Lercheimer und seine schrift wider den hexenwahn (1597). sprachlich bearb, von A. Birlinger. hrsg. von Carl Binz. Strassburg, Heitz 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 15, 61. — angez. Lit. cbl. 1888 (52) 1784. A. Socin, Litbl. 1889 (9) 329. K. Benrath, Theol. jahresbericht 1888, 2, 70. L. G., Allgem. zeitung 1888, beil. 256. E. Steinmeyer, Anz. f. d. altert. 15, 149 f.

48. J. Bolte, Hermann Witekind in Wittenberg (1548). Alemannia 17, 153.

Lather. Ausgaben. 49. Dr. Martin Luthers werke. kritische gesamtausgabe. 8. band. [hrsg. von G. Kawerau und Nic. Müller.] Weimar, Böhlau. VIII, 720 s. 4°. 18 m. — 13. bd. [hrsg. von G. Koffmane.] ebd. XXXVI, 703 s. 4°. 18,50 m.

band 8 enthält die grösstenteils deutschen schriften aus dem jahre 1521: auslegung des 67. und 36. psalms und des evangeliums von den 10 aussätzigen, von der beichte, von der messe, de votis monasticis, wider J. Latomus, H. Emser und die Pariser theologen. ferner aus dem jahre 1522: Vermahnung sich zu hüten vor aufruhr, über die bulla coenae domini. — bd. 13 bringt die lateinischen Praelectiones in prophetas minores (1524—1526), die durch die sorgfältige berücksichtigung der Altenburger, Zwickauer und Hallenser hss. ein ganz andres aussehen gewonnen haben als in den früher abgedruckten bearbeitungen Veit Dietrichs. — der 6. bd. ist besprochen von K. Benrath, Theolog. jahresbericht 1888, 2, 75.

50). Sämtliche schriften hrsg. von Joh. Georg Walch, auß neue hrsg. im auftrag des min. der deutschen ev. luth. synode von Missouri, Ohio u. a. bd. 18: Reformationsschriften 2. abt. dogmatisch-polemische schriften. a: wider die Papisten. St. Louis 1888. Dresden, Naumann. VIII, 2011 s. 4°. 16 m.

der herausgeber Hoppe hat, wie R. B. im Theol, litbl. 1889 (49) 457 f. bemerkt, durch eine ausführliche geschichtliche einleitung (s. 1-69) für das verständnis der schriften gesorgt und den text und die übersetzung Walchs mehrfach verbessert. — über den jahresbericht 1888, 15, 64 erwähnten bd. 22 vgl. noch B., Theol. litbl. 1888 (41) 386 f.

51. Luthers Werke für das christliche haus hrag. von G. Buchwald, G. Kawerau, J. Köstlin, M. Rade, Ew. Schneider. 1. folge: Reformatorische schriften. 1. heft: Sermon von den guten werken. 2. heft: Die 95 thesen. Vom papattum zu Rom. Der artikel der donatio Constantini. Braunschweig, Schwetschke u. sohn. XVI u. s. 1—196. 0,30 und 0,50 m.

eine volkstümliche auswahl in modernisierter schreibung, mit kurzen sachgemässen einleitungen und anmerkungen. — einige nachträge zu letzteren bringt die lobende anzeige von G. Bossert. Theol. litbl. 1889 (51: 475 f.

- 52. Parallelbibel oder die heil, schrift alten und neuen testaments in der verdeutschung durch dr. M. Luther nach der original-ausgabe von 1545 mit nebenstehender wortgetreuer übersetzung nach dem grundtext, hrsg. von Schmoller. Gütersloh, Bertelsmann, 17. -24, lief. bd. 2, VI + s. 577 725, bd. 3, X, 532 s. je 0.50 m.
- vgl. jahresbericht 1888, 15, 66.— S. W. Schmiedel, Theol. litztg. 1889 (19) 473—476 erklärt sich durch die einrichtung des buches, welches eine genaue kontrolle der übersetzungsfehler Luthers ermöglicht, befriedigt und erkennt die neue übersetzung Schmollers trotz mancher halbheiten als im gauzen zuverlässig an. dem Luthertext liegt die ausgabe von 1545 in sprachlicher modernisierung zu grunde. ferner rec. D. evangel, kirchenztg. lit. beil. 3 (1) 1. Z., Pastoralblätter f. homiletik 1889 (febr. märz). R. P., Deutsches litbl. 2 (24). F. Brown, Presbyterian review 1889 (oct.).
- 53. Illustrierte Hausbibel. nach der deutschen übersetzung von dr. M. Luther, mit über 1000 abbildungen, karten, erläuterungen. Berlin, Pfeilstucker. 1694 s. 4°. 17,50 m.
- 54. Zange, Die nationale bedeutung der lutherischen bibelubersetzung. Kirchl. monatsschr. 1888 (11) 780-790.
- 55. Friedr. Grundt, Luthers verhältnis zur Vulgata. Zs. f. kirchl. wiss. 1889 (1) 31-39.
- 56. A. Kamphausen, Über den fortgang der bibelrevisien. Ev. gemeindeblatt f. Rheinland u. Westfalen 1888 (43) 341 f.
- 57. Die Lutherbibel. Der katholik 1889, 2, 479—495. verzeichnet mit wolgefallen die auseinandergehenden meinungen über die behandlung der Lutherschen bibelübersetzung.
- 58. Die notwendigsten verbesserungen der Lutherschen bibelubersetzung. Gutersloh, Bertelsmann. 20 s. 0,20 m.
- 59. H. Platzhott, Luthers erste psalmenubersetzung sprachwissenschattlich untersucht. diss. Halle, Plotz 1887. 63 a.

- 60. Marcus evangelion M. Luthers, nach der septemberbibel mit den lesarten aller originalausgaben und proben aus den hd. nachdrucken des 16. jh. hrsg. von A. Reifferscheid. Heilbronn, Henninger. XII, 124 s. 4,20 m.
- 61. K. E. Schaub, Über die niederdeutschen übertragungen der Lutherschen übersetzung des Neuen testaments, welche im 16. jh. im druck erschienen. diss. Greifswald. Halle, Niemeyer. 75 s. 2 m.
- 62. E. Müller, Luthers erklärung der heil. schrift. I. Das evangelium Matthäi. Nordhausen, Eberhardt 1888. 159 s. 2,50 m.
- 63. P. Tschackert, M. Luthers unbekannte predigten und scholien. Berlin, Reuther 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 15, 76. der fund des verf. wird als eine wesentliche und wertvolle bereicherung der Lutherlitteratur beseichnet von Brandes, Lit. cbl. 1889 (28) 937. ausführlich bespr. von G. Kawerau, Gött. gel. anz. 1889 (7) 282—286.
- 64. P. Tschackert, Wer hat die Königsberger Lutherpredigten Polianders ursprünglich nachgeschrieben? Zs. f. kirchl. wissensch. 1889 (6) 307—314.
- 65. Martin Luther, Elf bisher ungedruckte predigten, gehalten in der trinitatiszeit 1539. nach Zwickauer und Heidelberger has. zum ersten male veröffentlicht von G. Buchwald 1888. Werdau, Anz. V, 116 s. 0,80 m. nicht geliefert.
- 66. J. Köstlin, Luthersche predigten aus Melanchthons hand. Zs. f. kirchl. wissensch. 1889 (7) 390.
- 67. G. Ellinger, Zu der frage nach der entstehungszeit des Lutherliedes. Zs. f. d. phil. 22 (2) 252 f. gegen Schneider und Knaacke.
- 68. Tischreden aus den jahren 1531 und 1532 nach den aufzeichnungen von Joh. Schlaginhaufen. aus einer Münchener ha. hrag. von Wilh. Preger. Leipzig, Dörffling und Franke 1888. XXXII. 116 s. 7 m.

in dem Münchener cod. lat. 943 hat P. eine neue quelle für die tischreden Luthers zu den bisher bekannten aufzeichnungen von Dietrich (hsl. in Nürnberg), Cordatus, Lauterbach, Aurifaber entdeckt. das original der c. 1551 entstandenen ha. rührt von dem Köthener pfarrer Joh. Schlaginhaufen (1531 in Wittenberg, † nach 1549) her. P. schreibt seinen aufzeichnungen einen höheren wert zu als Dietrich und Cordatus, von denen der letztere schon nicht mehr an der besondern veranlassung festhält, sondern L.s aussprüche verallgemeinert. P. hat keine mühe gescheut, um durch vergleichung der verschiedenen

berichte eine zeitlich geordnete reihe von 548 äusserungen La ber zustellen. — als eine dankenswerte arbeit bezeichnet von Th. Kolde. Litztg. 1889 (19) 705--707. einige beiträge zur erklärung giebt G. Bossert, Theol. litbl. 1889 (8) 76 f. ferner rec. K. Bonrath. Theol. jahresbericht 1888, 2, 75 f. Schultze, Theol. litbericht 1889 (1). H. Wunderlich, Deutsches litbl. 12 (1). F., Allgemkonservat. monatsschr. 1889 (4). A. Jundt. Annales de bibliogr. théol. 1889 (1).

69. Gustav Kawerau, De digamia episcoporum. ein beitrag zur Lutherforschung. Kiel. Homann. 72 s. 1.20 m.

K. weist für die april 1528 gedruckten thesen de digamas episcoporum L.s die veranlassung in einer kurz zuvor hal. verbreiteten schrift Pirkheimers wider die zweite verehelichung eines Nürnberger geistlichen nach, der dann auch Osiander und Link in derberer weise anonym entgegentraten, aus ihrer lat. gegenschrift wird die 2. hälfte, die wol von Link herrührt, im anhange abgedruckt, nachdem die theologische kontroverse eingehend beleuchtet worden ist.

- 70. G. Kawerau, Luthers randglossen zu einer schrift des Erasmus. Zs. f. kirchl. wissensch. 1889, 599-604.
- 71. G. Kawerau, Liturgische studien zu Luthers taufbüchlein von 1523. 1. der taufritus im katholischen Deutschland zu Luthers zeiten. 2. die nachahmungen des taufbüchleins Luthers. 5. wie man recht und verständlich einen menschen zum christenglauben taufen soll. Zs. f. kirchl. wissensch. 1889 (8) 407 431. (9) 466 477 (10) 519 546. (11, 578 599. (12) 625 643.
- 72. A liturgical classic. 1. [Luther's Formula of the mass]. The Lutheran church review 1889 (july) 226-237.
- 73. Georg Buchwald, Was doktor Luther sagt. I. Vom hausgesinde oder M. Luthers dienstbotenspiegel, zusammengestellt. Barmen, Klein. 32 s. 0.10 m.
- 74. M. Luther, Trost in allerlei traurigkeit. Calw. Vereinsbuchhandlung 1888. VIII, 256 s.

eine auswahl der trostbriefe und inschriften. vgl. Beurath. Theol. jahresbericht 1888, 2, 76. Theol. litbl. 1888 (44: 420.

- 75. Lutherworte vom jahre 1544 aus einer hs. des 16. jbs. Christl. welt 1888 (46) vgl. G., ehd 1888 (53) 435 f.
- 76. Briefwechsel bearb und mit erlauterungen versehen von E. L. Enders bd. 3: briefe vom dez. 1520 bis aug. 1522 Calwund Stuttgart. Vereinsbuchhandlung. VIII, 448 s. 4,50 m.

- 77. Th. Haase, Luther an Cuspinianus. Protestant. kirchenmeitung 1889 (7) 157—160.
- 78. A. v. Dommer, Lutherdrucke. Leipzig, Grunow 1888. vgl. jahresbericht 1888, 15, 84. gelobt von K. Benrath, Theol. jahresber. 1888, 2, 75.

Schriften über Luther. 79. Jul. Köstlin, Martin Luther. sein leben und seine schriften. 4. aufl. Berlin, Wiegandt u. Schotte. 2 bde. XII, 818 und X, 733 s. 18 m.

vgl. unten no. 102: Mathesius.

- 80. Jul. Köstlin, Luthers leben. mit authentischen illustrationen. 7. auflage. Leipzig, Fues. XVI, 623 s. 8 m.
- 81. Th. Kolde, Martin Luther. eine biographie. 2. bd., 1. halfte. Gotha, Perthes. 237 s. 4 m.
- vgl. jahresbericht 1886, no. 1143. Kolde hält zwischen der grossen biographie Köstlins und ihrer volksausgabe die mitte; auch berücksichtigt er neben den religiösen strömungen der zeit die politischen, socialen und wissenschaftlichen und zeichnet überhaupt L. mehr, als dies bisher geschehen, auf dem grunde der gesamtentwicklung seines volkes. das vorliegende heft reicht von 1521 bis zum reichstage von Speier 1526. gelobt von K. Knaake, Litztg. 1889 (30) 1072—1075. K. Sallmann, Bl. f. lit. unterh. 1889 (25). G. Bossert, Theol. litztg. 1889 (20) 499—501. Brandes, Lit. cbl. 1889 (50) 1698.
- 82. C. Beard, Martin Luther and the reformation in Germany until the close of the diet of Worms. ed. by J. Frederick Smith. London, Paul. 468 s. 16 sh.
- 83. J. v. Dorneth, Martin Luther, sein leben und sein wirken. 3. teil. Hannover, Schmorl u. Seefeld. 247 s. 2 m.
- vgl. jahresbericht 1888, 15, 86. als ungründlich und voll schiefer urteile getadelt von W. Walther, Theol. litbl. 1889 (30) 284.
- 84. C. Werckshagen, Luther und Hutten. Wittenberg, Herroeé 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 15, 102. ferner rec. Lit. cbl. 1888 (41) 1407 f.
- 85. Georg Evers, Martin der prophet von Wittenberg. eine erzählung aus der revolution des 16. jhs. für das deutsche volk.

  1. best. Osnabrück, Wehberg. 80 s. 0,60 m.
- 86. Erich Schild, Luther in Torgau. Halle, Pfeffer. 43 s. 1 m. [Neujahrsblätter hrsg. v. der histor. kommission der prov. Sachsen 13.]

- 87. C. A. H. Burkhardt, Luther in Möhra 1521. News archiv f. sächs, gesch. 10 (3, 4) 330-334.
- 88. C. A. H. Burkhardt, Luthers und des kurfürsten von Sachsen reise nach Coburg und Augsburg 1530. Zs. f. kirchl. wiss. 1889 (2) 97 f.
- 89. B. Mushacke, Martin Luther als deutscher mann. eine charakterskizze. Borna, Harschan. 20 s. 0,40 m.
- 90. P. Tschackert, Kleine beiträge zu Luthers leben. Theol. stud. u. krit. 1889 (2) 359-378.
- 1. Warum hat Luther gerade 95 ablassthesen geschrieben? [um die 94 sätze der Instructio des kardinals Albrecht von Mains zu übertrumpfen.] 2. über Matthias episcopus Gadensis. 3. ein brief Veit Dietrichs (1530). 4. ein brief des berzogs Albrecht von Preussen an Luther (1537). 5. ein brief der gräfin Dorothea von Mansfeld an Luther (1543).
- 91. Georg Rietschel, Luther und sein haus. Halle, Niemeyer. 58 s. 0,20 m.
  - rec. E. L[uthardt], Theol. litbl. 1889 (12) 108.
- 92. W. Oncken, Luthers fortleben im staat und im volk. Berlin, Reuther. 33 s. 0,50 m.
- 93. G. Weicker, Luther vor und in seinen thesen. Halle, Strien. 8 s. 0,10 m.
  - vgl. K. Benrath, Theol. jahresbericht 1888, 2, 78.
- 94. J. Gottschick, Luthers anschauungen vom christlichen gottesdienst und seine tatsächliche reform desselben. Freiburg i. B., Mohr. 81 s. 1,60 m.

anerkennend bespr. von Alfr. Krauss, Litztg. 1889 (12) 418 f. Bassermann, Zs. f. prakt. theol. 11 (2).

- 95. Otto Ritschl, Das christliche lebensideal in Luthers auffassung. vortrag. Halle, Niemeyer. 42 s. 0,80 m.
- rec. Herm. Schmidt, Theol. litbl. 1889 (44) 413. Th. Ha-ring, Theol. litztg. 1889 (17) 441.
- 96. A. Freybe, Martin Luther in sprache und dichtung. Gütersloh, Bertelsmann. VIII, 157 s. 2 m.

hart getadelt von O. Behaghel, Theol. litztg. 1889 (22) 556.

- 97. C. Franke, Grundzuge der schriftsprache Luthers. Gör-litz, Remer 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 15, 107. Edw. Schröder, Litztg. 1889 (24) 877 t. lobt den fleiss und die arbeitskraft des verf., der zum ersten male eine umfassende darstellung von L.s sprache giebt, tadelt aber die mangelnde kenntnis der fortschritte der historischen

grammatik. ferner angez. von E. Harich, Zs. f. d. d. unterr. 3, 84-88. Lit. cbl. 1888 (41) 1418 f.

98. Gust. Ad. Erdmann, Die Luthersestspiele. geschichtliche entwicklung, zweck und bedeutung derselben für die bühne. litterarhistorisch-kritische studien. Wittenberg, Herrosé 1888. VII, 161 s. 2.40 m.

behandelt auf s. 6—24 die 'religiösen streitdramen' des 16 jhs., soweit sie zu Luther in beziehung stehen, von Gengenbachs Totenfressern (1518) und dem Kögelspiel (1522) bis auf Frischlins Phasma und Rivanders Lutherus redivivus. s. 24—52 bespricht E. die Lutherdramen des 17. jhs. (A. Hartmann, Hirtzwig, Rinckhart), um dann auf die leistungen der neusten zeit überzugehen. die betrachtung ist nicht sonderlich tiefgehend, zeigt aber fleiss und geschmack. — gelobt von F. R. Fay, Theol. litztg. 1889 (3) 67 f.

- 99. Joh. Soffner, Ein Lutherspiel aus alter zeit. Ludus ludentum Luderum ludens, quo Joannes Hasenbergius Bohemus in Bacchanalibus Lypsiae, omnes ludificantem Ludionem omnibus ludendum exhibuit anno 1530. im auszuge dargest. und mit einigen noten versehen. Breslau, Aderholz. IV, 26 s. 0,60 m.
- 100. J. Janssen, Bockspiel Martin Luthers. Der katholik 1889. 1, 184-192.

leider kein vollständiger abdruck der 1531 (von Emser?) herausgegebenen satire, sondern nur ein auszug des in der Scheurlschen bibl. zu Nürnberg befindlichen exemplars.

101. K. Grube, Die Tetzellitteratur der neuzeit. Litt. rundschau 1889 (6) 161—166.

Mathesius. 102. Joh. Mathesius, M. Luthers leben in 17 predigten. hrsg. von Georg Buchwald. Leipzig, Reclam. 434 s. 0.80 m. [- Universalbibliothek no. 2511—2514.]

- 103. G. Loesche, Zur audienz des Mathesius bei könig Ferdinand. Jahrb. f. d. gesch. d. protestantismus in Österr. 10 (4) 157-177.
- 104. G. Loesche, Johann Mathesius. Jahrb. f. d. gesch. d. prot. in Österr. 9 (1888).

vgl. jahresbericht 1888, 15, 208. — gelobt von K. Benrath, Theol. jahresbericht 1888, 2, 84 f.

Beistersinger. 105. V. Michels, Eine Münchnerin unter den meistersingern [Katharina Holl]. Münchener neueste nachr. 1889, no. 452.

vgl. unten no. 132: Rogel, 146-153: Sachs.

Reyenbrunn. vgl. unten no. 168: Martin.

Moritz von Messen. vgl. unten no. 167: Bolte und no. 176: Weilen.

Marner. 106. Badenfahrt von Thomas Murner. neudruck von Ernst Martin. Strassburg, Heitz 1887.

vgl. jahresbericht 1887, 15, 102: 1888, 15, 112. — eingebend bespr. von E. Matthias, Zs. f. d. phil. 21 (4) 498-502.

Querhamer. 107. W. Bäumker, Caspar Querhamer. Allg. d. biogr. 27, 40 f.

Quiting. 108. J. Bolte, Arnold Quiting. ebd. 27, 57 f.

Rager. 109. Schumann, Joh. Ulrich Ragor. ebd. 27, 166.

Rappolt. 110. H. Holstein, Laurentius Rappolt. ebd. 27, 302.

Rasser. 111. E. Martin, Joh. Rasser. ebd. 27, 332 f. vgl. auch no. 168: Martin.

Ratel. 112. J. Bolte. Heinr. Ratel. ebd. 27, 343.

Rauscher. 113. Wagenmann, Hieronymus Rauscher. ebd. 27, 447 f.

Rebhun. 114. H. Holstein, Paul Rebhun. ebd. 27, 481 bis 483.

Regnart. 115. Rob. Eitner, Jakob Regnart. cbd. 27, 568 bis 570.

Rehdiger. 116. Markgraf, Thomas Rehdiger. ebd. 27, 588 bis 5(8).

Reimann. 117. l. u., Georg Reimann. ebd. 27, 701 f.

Reimmann. 118. H. Holstein, Matthäus Reimmann. obd. 27, 718.

Reinhard. 119. J. Bolte, Joh. Reinhard. ebd. 28, 36 f.

Reissner. 120. Bertheau, Adam Reissner, ebd. 28, 150 bis 152.

Rem. 121. Vogt, Lucas Rem. ebd. 28, 187-190.

Reusch. 122. Rob. Eitner, Joh. Reusch. ebd. 28, 295.

Reypehen. 123. H. Holstein, Georg Reypehen. obd. 28, 360.

Rhaw. 124. Rob. Eitner, Georg Rhaw. ebd. 28, 372-374.

Rhegius. 125. Wagenmann, Urb. Rhegius. ebd. 28, 374 bis 378.

Richter. 126. l. u., Greg. Richter. ebd. 28, 459 f.

Riedemann. 127. L. Keller, Peter Riedemann. ebd. 28, 526 f.

Riese. 128. Cantor, Adam Riese. ebd. 28, 576 f.

Ringwaldt. 129. J. Bolte, B. Ringwaldt. 28, 640-644.

Risleben. 130. M. Holstein, Nic. Risleben. 28, 649 f.

Rivander. 131. H. Holstein, Zach. Rivander 28, 705 f.

Rogel. 132. G. Roethe, Hans Rogel. ebd. 29, 45.

Roll. 133. H. Holstein, Georg Roll. ebd. 29, 75.

Relienbagen. 134. W. Seelmann, Gabr. Rollenhagen. ebd. 29. 84-87.

135. W. Seelmann, Georg Rollenhagen. ebd. 29, 87-95.

Boneldt. 136. M. Holstein, Joh. Römoldt. ebd. 29, 128 f.

Restins. 137. Rob. Eitner, Nic. Rosthius. ebd. 29, 280.

Retenbucher. 138. Rob. Eitner, Erasm. Rotenbucher. ebd. 29, 297.

Both. 139. H. Holstein, Nic. Roth. ebd. 29, 340.

Both. 140. J. Bolte, Simon Roth. ebd. 29, 340 f.

Restitution rechter und gesunder christlicher lehre, eine wiedertäuferschrift von Bernh. Rotmann. Halle, Niemeyer. XII, 114 s. 1,20 m. [ Neudrucke deutscher litteraturwerke des 16. u. 17. jhs. no. 77—78.]

142. Ludw. Keller, Bernh. Rothmann. Allg. d. biogr. 29, 364-370.

Radelff. 143. Cantor, Christoff Rudolff. ebd. 29, 571 f.

Ref. 144. G. v. Wyss, Jacob Ruf. ebd. 29, 591-593.

Ralich. 145. H. Holstein, Jacob Rulich. ebd. 29, 636 f.

Sachs. 146. Ch. Schweitzer, Un poète allemand au XVI. siècle. étude sur la vie et les œuvres de Hans Sache. Paris, Berger-Levrault et cie. 1887. XXI, 471 s.

das aus liebevoller vertiefung in den deutschen dichter und fleiseigem studium aller vorarbeiten wie des quellen-materials hervorgegangene werk steht auf der höhe der heutigen kenntnis, wenn es auch für deutsche benutzer bisweilen etwas breit wird und nicht alle aufgeworfenen fragen löst, in 13 kapiteln betrachtet S. das leben des dichters, seine vaterstadt, die religiöse und politische zeitlage, den sittlichen standpunkt des H. Sachs, seine meisterlieder, von denen er einige bisher ungedruckte im anhange mitteilt,

schwänke, fastnachtspiele, seine biblischen und weltlichen dramen u. s. w. auch die 1513 komponierte silberweis, eine handschriftenprobe und eine übersicht über sprache und versbau des dichters ist beigegeben.

- 147. F. W. Thon, Das verhältnis des Hans Sachs zu der antiken und humanistischen komödie, diss. Halle. 51 s. nicht geliefert.
- 148. Wald. Kawerau, Hans Sachs und die reformation. mit porträt. Halle, Niemeyer. [Schriften d. vereins f. reformationsgesch. 26.] VIII, 100 s. 1,20 m. nicht geliefert.

149. A. Stein, Hans Sachs, Halle, Waisenhaus, 288 s. 3,30 m.

150. K. Lucae, Zur erinnerung an Hans Sachs, in dessen buch: Aus deutscher sprach- und litteraturgeschichte. Marburg. Elwert, s. 109--141. siehe abt. 6, 11.

vgl. jahresbericht 1886, no. 1177.

151. S. Szamatólski, Beroaldus-Franck als quelle für Hans Sachs. Vierteljahrschr. f. litgesch. 2 (1) 90—97.

das fastnachtspiel vom streit des buhlers, spielers und trinkers (Goetze no. 5) beruht auf Seb. Francks verdeutschung von Beroaldus' Declamatio de tribus fratribus.

- 152. Hans Sachs, ausgewählt und erläutert von K. Kinzel. Halle, Waisenhaus. 112 s. 0,90 m.
  - s. oben 6, 32.
- 153. Hans Sachs, Ausgewählte schauspiele. sprachlich erneuert und für die aufführung frei bearbeitet von Hugo Schwarz.

  1. heft. Cöthen, Evang. vereinshaus. 48 s. 0,25 m.

Nalminger. 154. H. M. Schletterer, Sigmund Salminger. Monatsh, f. musikgesch, 1889 (11) 177--186.

Nürnberger fastnachtspiele. Mitteilungen des vereins f. gesch. d. stadt Nurnberg 8, 87 –160. - auch als Leipziger diss. Leipzig. Fock. 74 s.

L., der eine ausgabe der fastnachtspiele von Peter Probst vorbereitet, untersucht die aus Nurnberg stammenden spiele der Kellerschen sammlung und gelangt zu beachten-werten ergebnissen über

\*\* vgl. oben no 24: Ferdinand II., 32 Greff, 38: Hollonius, 28-100: Lutherdramen, 108: Quiting, 110: Rappolt, 111: Rasser, 112: Rätel, 114: Rebhun, 118: Reimmann, 119: Reinhard, 123: Reypchen, 129: Ringwaldt, 130 Risleben, 131 Rivander, 133: Roll, 134-135: Bollenhagen, 136: B5-moldt, 139-140 Roth, 144 Ruf, 145: Rulich, 173: Schöpper, 176: Spangueberg, 182 Wagner, 189 Zyrl

ihre entstehungszeit, bau und inhalt, sowie über die verfasser. in einem zweiten abschnitte 'von Hans Sachs bis zu J. Ayrer' stellt er den fortschritt dar, den Hans Sachs durch abstreifen der früheren unfläterei, erweiterung des stoffgebietes, reicheres dramatisches leben und formelle gewandtheit gegenüber den alten spielen herbeiführt, und betrachtet die von ihm benutzten quellen, um endlich auch seinen zeitgenossen Peter Probst (Sal. Newber und Leonh. Culmann werden nur kurz erwähnt) zu charakterisieren. ein drittes kapitel über Ayrer soll noch folgen.

- 156. A. Schönbach, Aller fastnachtspiele krone. Münchener neueste nachr. 1889, 6. august. morgenbl.
- 157. A. v. Weilen, Der ägyptische Joseph im drama des 16. jhs. Wien, Hölder 1887.
- vgl. jahresbericht 1888, 15, 141. die ausführliche anzeige von R. M. Werner, Anz. f. d. altert. 15, 40—69 bringt interessante nachträge über polnische drama von Rej, das lat. von Simonides und die jüdisch-deutschen Josephspiele.
- 158. Fr. Spengler, Der verlorene sohn im drama des 16. jhs. zur geschichte des dramas. Innsbruck, Wagner 1888. 3,60 m.
- vgl. jahresbericht 1888, 15, 143. anerkennend besprochen von H. Holstein, Lit. cbl. 1889 (4) 121 f. Ad. Hauffen, Zs. f. d. österr. gymn. 40 (4) 324. E. Schmidt, Litztg. 1889 (42) 1536—1538: 'besonnen, zuverlässig, wolgegliedert, aber an manchen stellen mehr skizzenhaft andeutend als ausschöpfend.'
- 159. J. Zeidler, Die schauspieltätigkeit der schüler Wiens. progr. Oberhollabrunn 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 15, 151. rec. J. Minor, Litztg. 1889 (4) 134. Strobl, Zs. f. d. realschulw. 14, 630.
- 159a. K. Trautmann, Deutsche schauspieler am bayrischen hofe. Jahrb. f. Münch. gesch. 3, 259-430.

den früheren arbeiten über die italienischen und französischen komödianten lässt der rührige verf. eine von gleicher sorgfalt zeugende fortsetzung folgen. aus der an neuen ergebnissen reichen untersuchung seien die abschnitte über die deutschen berufsschauspieler des 16. jhs. in Süddeutschland, den meistersänger D. Holsmann und den kampf zwischen den bürgerlichen theatergesellschäften und den wanderkomödianten hervorgehoben.

- 160. K. Th. Gaedertz, Archivalische nachrichten über die theaterzustände von Hildesheim, Lübeck, Lüneburg im 16. und 17. jh. Bremen, C. E. Müller 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 15, 148. rec. von W. C[reizenach], Lit. cbl. 1889 (5) 157.

- 161. J. Bolte, Passionsspiel in Gebweiler 1520. Alemannia 17, 154.
- 162. J. Bolte, Die streitenden liebhaber. Vierteljahrschrift für litgesch. 2, 575-579.

weist zu der jahresbericht 1888, 15, 140 erwähnten singekomödie nachträglich den ursprung des motivs in Boccaccios roman Filocolo nach und führt andre behandlungen desselben auf.

163. W. Creizenach, Die schauspiele der englischen komödianten hrsg. Berlin und Stuttgart, Spemann o. j. CXVIII, 353 a. 2,50 m. [Kürschners deutsche nationallitteratur 23.]

die willkommene auswahl enthält den 1620 gedruckten Titus Andronicus, Tugend- und liebesstreit (1677 nach Shakespeares As you like it), Prinz Hamlet, die tragikomödie von Rosalina und Lastanus (1630) und die tragödie vom unzeitigen vorwitz (1630) nach einer novelle in Cervantes' Don Quixote; nebst einem anhange von kleineren stücken. vortrefflich orientiert die ausführliche einleitung auf grund sorgsamer und eingehender untersuchungen über die wanderzüge der englischen schauspieler in Deutschland, die bühnenverhältnisse, das repertoire der Engländer, den kunststil derselben, die lustige person, den 1630 gedruckten Liebeskampf und das verhältnis der englischen komödien zur deutschen litteratur, namentlich ist auf den nachweis vieler englischer originale für deutsche stücke und titel und auf die beleuchtung der entwicklung der narrenrolle aufmerksam zu machen. - rec. Lit. cbl. 1889 (16) 550 f.: fassende kenntnis des zerstreuten materials und feinheit des urteils zeigen sich überall.

164. K. Th. Gaedertz, Zur kenntnis der altenglischen bühne nebst andern beiträgen zur Shake-pearelitteratur. Bremen, C. E. Muller 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 15, 154. bespr. von C[reizenach], Lit. cbl. 1888 (43) 1489--1491. der an mehreren kühnen vermutungen des verf. anstoss nimmt. J. Bolte, Herrigs archiv 82, 491-493 rekonstruiert aus der von G. mitgeteilten abbildung den grundriss des Londoner Schwantheaters.

165. R. Kade, Einige dokumente über die englischen instrumentisten. Monatsh. f. musikgesch. 1889 (12) 195 f.

nochmaliger abdruck der langst bekannten Dresdener archivalien vom 25. okt. 1586 (Berlin und 19. okt. 1586 (Weidenhain), vgl. O. Kade, Anz f. k. d. d. vorzeit 1859, 8-10.

166. F. Jostes, Englische schauspieler in Munster. Nd. korrbl. 13 2 37 t.

die notiz aus Rocholls chrenik (1601), welche schon Cohn, Shakespeare in Germany verwertet hat.

167. J. Bolte, Schauspiele in Kassel und London 1602. Zs. f. vgl. litgesch. n. f. 2, 360-363.

eine hel. reisebeschreibung F. Gerschows berichtet von einer Rosimunda des landgrafen Moritz von Hessen, sowie von englischen stäcken über Stuhlweissenburg, Simson und eine casta vidua.

168. E. Martin, Landsknechte und hofleute im elsässischen drama des 16. jhs. auszüge. Jahrbuch f. gesch. Elsass-Lothringens 5, 90—106.

mehrere scenen aus J. Rassers Comoedia vom könig, der seinem sohn hochzeit machte (1575) und aus A. Meygenbrunns Tragoedia Johannis (1575) werden abgedruckt.

Scheidt. 169. Ad. Hauffen, Kaspar Scheidt, der lehrer Fischarts. studien zur geschichte der grobianischen litteratur in Deutschland. Strassburg, Trübner. VIII, 136 s. 3 m. [=== Quellen und forschungen 66.]

eine wichtige vorarbeit zum historischen verständnis Fischarts. H. beschränkt sich nicht darauf, S.s verdeutschung von Dedekinds lat. Grobianus mit dieser vorlage ausführlich zu vergleichen und seine lobrede des mais an deutschen und französischen vorbildern zu messen, sondern er giebt auch einen überblick über die dem Grobianus vorangehenden mittelalterlichen tischzuchten in Deutschland, England und Frankreich, er verfolgt die nachwirkungen des buches bis ins 18. jh. und zeigt in Fischarts Eulenspiegelbearbeitung und trunkenlitanei und Wickrams Irreitend bilger die nachwirkungen S.s auf. — gelobt von  $\varrho$ ., Histor. zs. 63, 128 f.

Schildbürger. 170. Edw. Schröder, Die heimat des buchs der Schildbürger. Vierteljahrschr. f. litgesch. 1 (4) 471-474.

die sprachformen weisen auf den Oberrhein als entstehungsort. die von Singer (jahresbericht 1888, 15, 164) aufgestellte deutung des anagramms auf dem titel ist durchaus unsicher, da dieses auch auf viele andre namen passt.

171. Ernst Jeep, Der verfasser des buchs der Schildbürger. ebd. 1, 474 f.

verheisst, in einer besonderen schrift Hans Friedrich von Schönberg, hauptmann zu Wittenberg, als verfasser zu erweisen.

172. L. Arbusow, Schildbürger in Livland. ebd. 1, 475 bis 480.

vermutet als verfasser den schulmeister Martin Neidhardt zu Bauske an der Memel, der 1594 sein amt verlassen zu haben scheint.

Schlaginhausen s. oben no. 68: Preger.

Schöpper. 173. Edw. Schröder, Jacob Schöpper von Dertmund und seine deutsche synonymik. univ.-progr. Marburg, univ.-buchdruckerei (Pfeil). 37 s. 4°.

der 1544—1554 am Dortmunder gymnasium tätige humanist und priester S. hat sich als verfasser lat, dramen und einer deutschen synonymik (1550) hervorgetan. Schröder beleuchtet jene, unter denen das älteste Johannes decollatus auch das bedeutendste ist, in ihrem verhältnis zu den vorgängern und ihrer einwirkung auf spätte, um dann auf die für das eindringen des hd. auf nd. sprachgebiete höchst wichtigen Synonyma, in denen eine ältere rhetorik und die glossare von A. Petri und Dasypodius benutzt werden, genauer einzugehen, das 3. kapitel skizziert die einwandrung der hd. schriftsprache in Dortmund in der 2. hälfte des 16. jhs.

C. Spangenberg. 174. M. Cyriacus Spangenbergs briefwechsel. gesammelt und bearbeitet von Heinr. Rembe. briefe von 1550 bis 1584. Dresden, Naumann. 147 s. 2,25 m.

vgl. jahresbericht 1887, 15, 148 und 1888, 15, 168. — G. Kawerau, Theol. litztg. 1889 (4) 85—87 lobt den fleiss des herausgebers in der zusammenbringung der briefe, wenn er auch den nutzen eines vollständigen abdruckes nicht hoch anschlägt und die schreiben an Sp. sowie ein register vermisst. O. Pniower. Litztg. 1889 (8) 271. Georg Müller, Theol. litbl. 1888 (50) 473 f. W. Hübener, Lehre und wehre 1889 (1). H. E. J., The Lutheran church review 1888 (oct.).

175. Spangenbergs Formularbuchlein der alten Adamssprache, hrsg. von H. Rembe. Dresden, Naumann 1887.

vgl. jahresbericht 1887, 15, 147. rec. O. Pniower, Litatg. 1889 8 271. H. E. Jacobs, The Lutheran church review 1888 (april). Allgem. konservat. monatsschr. 1889 (2).

W. Spangenberg. 176. A. v. Weilen. Der vertasser des Strassburger Saul. Vierteljahrschr. f. litgesch. 1 (4) 480-485.

vermutet das lat. original von S.s Saultragodie in dem uns nur dem titel nach bekannten Saul des landgrafen Moritz von Hessen.

Spengler. 177 P. Tschackert, Lazarus Spengler als vertasser des von Luther 1530 brsg. Kurzen auszugs aus den papet-lichen rechten nachgewiesen. Zs. f. kirchenrecht 22, 435 bis 438.

Tectander. 175. Georg Tectander von Gabel, Reise nach Persien. neudruck der ausgabe v. j. 1610, besorgt durch R. Wolkan. Reichenbach, Fritsche. XXIV, 146 s. 1.40 m.

Therespect. 179. Joh. Janssen, Zur sittengeschichte des 16. jhs. Der katholik 1889, 1, 41—46.

über T.s 'Ausschreiben' (Berlin 1584), das nach J. 'einen entsetzlichen einblick in die völlige entartung und lasterhaftigkeit bürgerlicher kreise' zu Basel gewährt.

Technei. 180. Val. Tschudis chronik der reformationsjahre 1521--1533. für einen weiteren leserkreis hrsg. und erläutert von Joh. Strickler. Bern, Wyss. IV, 259 s. 4,80 m.

die durch ihre massvolle und objektive haltung ausgezeichnete chronik wird in einem sorgfältig behandelten text mit registern und anmerkungen dargeboten. — gelobt von R. Stähelin, Theol. litztg. 1889 (12) 311 f.

Vogel. 181. F. Eichler, Kein seeligr tod ist in der welt. Vierteljahrschr. f. litgesch. 2 (2) 246—264. — vgl. oben 10, 236.

Greg. Wagner. 182. A. Hofmeister, Rime von dem schendigen hasendüuele. Korrbl. d. ver. f. nd. spr. 13 (1) 1—3. vgl. J. Bolte ebd. 13 (2) 29.

ein in der nd. übersetzung von Musculus' Hosenteufel (Rostock 1556) stehendes gedicht von Greg. Wagner wird abgedruckt; doch ist dasselbe ebenfalls ursprünglich hochdeutsch abgefasst.

Widmann. 183. R. Kade, Ein soldatenlied von 1620. Monatsh. £. musikgesch. 1889 (6) 106.

Wier. 184. C. Binz, Wier oder Weyer? nachträgliches über den ersten bekämpfer des hexenwahns in Deutschland. Beiträge zur gesch. des Niederrheins 2, 48—58 (Düsseldorf 1887).

185a. C. Binz, Doktor Joh. Weyer (1515—1588). eine nachlese. Za. des bergischen geschichtsvereins 24, 99—134. (vgl. 21, 1—171).

Witchind. s. oben no. 48: Lercheimer.

Zwingli. 185. Aug. Baur, Zwinglis theologie, ihr werden und ihr system. 2. band. Halle, Niemeyer. IX, 864 s. 18 m.

rec. Brandes, Lit. cbl. 1889 (48) 1633 f. Arnold, Theol. httericht 1889 (2). M. M. Curtis, The Andower review 1889 (nov. 1888, 2, 83 f.

186. A. Baur, Zur einleitung in Zwinglis schrift: In catabaptistarum strophas elenchus. Zs. f. kirchengesch. 10, 330—344.

187. J. G. Hardy, Ulric Zwingli, or Zurich and its reformer. Edinburgh, Nimmo, Hay & Mitchell 1888. VII, 312 s. 2 s. 6 d.

188. R. Seeberg, Zur charakteristik der reformatorischen grundgedanken Zwinglis. Mitt. u. nachr. f. d. ev. kirche in Russland 1889, 5-35.

Lyrl. 189. Th. Odinga, Christian Zyrls Salomon. Vierteljahrschr. f. litgesch. 2 (2) 228-246.

handelt über ein bisher unbekanntes schauspiel Zyrle von 'Vrteil Salomons', das 1587 zu Weissenburg gespielt und 1612 gedruckt wurde.

**Bolte** 

## XVI. Englisch.

## 1. Allgemeines.

1. Karl Elze, Grundriss der englischen philologie. Zweite, verbesserte auflage. Halle, Niemeyer. VIII, 388 s. 8 m.

vorliegendes werk, von dem nach verlauf eines jahres eine neue auflage nötig wurde, ist aus vorlesungen des verstorbenen verfassers hervorgegangen. wie von Elze nicht anders zu erwarten war, herücksichtigt er wesentlich das neuenglische, während die alteren sprachperioden ganz in den hintergrund treten. in der cialeitung setzt sich E. mit der frage auseinander, was unter englischer philologie zu verstehen sei. Elze knüpft dabei an Böckh an, indem er dessen auffassung von der klassischen philologie auf das englische überträgt, im anschluss an Böckh behandelt er zunächst die hermeneutik, die methode, nach der man zum verständnis eines uberlieferten schriftwerkes gelangt und in den stand gesetzt wird, dieses verstandnis andern mitzuteilen (lexikologische, grammatische, metrische und inhaltliche auslegung des schriftwerkes), es folgt darauf die lehre von der kritik 1. textkritik. 2. Asthetische kritik). dann die ubrigen nach Bockh zur philologie gehörigen wissen--chatten: die geographie, geschichte, privataltertumer, die litteraturgeschichte nur in aller kurze p. 232-249), die geschichte der sprache, lexikographie, grammatik, stilistik und metrik. des werk enthalt zahlreiche fruchtbare und wertvolle gedanken, ist aber nicht ohne einseitigkeiten, das wenige, was von den älteren sprachperioden gegeben wird, und manches andere steht auf veralteten standpunkt. die erste aufl. bespricht F. Liebermann, D. autschrift f. geschichtswiss. 2 1: 195: H. L., Le Moven Age 1889 6 126 -128.

- 2. W. Vieter. Einführung in das studium der englischen philologie mit rucksicht auf die anforderungen der praxis. Marburg. Elwert 1888.
- vgl. jabresbericht 1888, 16, 1. empfohlen Zs. f. d. det. gynn. 40, 794 von K. Luick. vgl. R. W. ulker). Lit. cbl. 1888 (52) 1782 t. W. E. Simonds. Modern Language Notes 3 (8) 505 (108) Arbeigum 1888, no. 3175, 288

- 3. G. Körting, Encyclopädie und methodologie der englischen philologie. Heilbronn, Henninger 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 3. bespr. von A. Brandl, Litztg. 1889 (17), 632 f.: 'der junge anglist muss ernstlich gewarnt werden, das buch mit einer halbwegs verlässlichen einführung in sein fach zu verwechseln.' vgl. ferner: A. Schr(öer), Lit cbl. 1888 (48) 1649—1652. E. Nader, Zs. f. d. realschulwesen 14, 487. Luick, Zs. f. d. öst. gymn. 40, 626. H. L., Moyen Age 1889 (7. juillet), 145—147. Academy (34) no. 868, 406.
- 4. G. Körting, Neuphilologische Essays. Heilbronn, Henninger 1887.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 4. bespr. Zs. f. d. öst. gymn. 40, 800 von A. Brandl.
- 5. Neuphilologisches Centralblatt, organ der vereine für neuere sprachen; hrsg. von dr. W. Kasten. 1. jahrg. Hannover, juli 1887. no. 1. 52 s.

angez. Zs. f. d. öst. gymn. 40, 798 von A. Brandl.

6. Verhandlungen des dritten allgemeinen deutschen neuphilologentages am 28., 29., 30. september und 1. oktober 1888 zu Dresden. herausgegeben von dem vorstande der versammlung. dritter jahrgang. Hannover, Carl Meyer. 54 s. 1 m.

berichtet u. a. über einen vortrag Dörrs 'die reform des neusprachlichen unterrichts'. — angez. von R. Mahrenholtz, Herrigs archiv 83 (3) 365 f.

- 7. L. Proescholdt, Der dritte deutsche neuphilologentag zu Dresden. Engl. stud. 12 (3), 480-486.
- 8. Gustaf Karsten, The Third Annual Neuphilologentag. Modern Language Notes 3 (8) 481-488.
- 9. M. F. Mann, Die englische ausstellung des dritten deutschen neuphilologentages. Anglia 11 (3) 521-524.
- 10. H. Klinghardt, Die alten und die jungen, ein nachwort zum zweiten und ein vorwort zum dritten neuphilologentage. Marburg, Elwert 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 10. auch rec. von Koschwitz, Litztg. 1889 (31), 1117—1118.
- 11. R. Mahrenholtz, Die deutschen neuphilologentage. rückblicke und wünsche. Heilbronn, Henninger. 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 9. bespr. von L. Proescholdt, Phonet, studien 2 (2), 231–233.

- 12. Anglia, zeitschrift für englische philologie. Halle, Niemeyer. vgl. jahresbericht 1888, 16, 5. vol. X (1888) bespr. von James W. Bright, American Journal of Phil. 9 (4) 496-502.
- 13. P. Sahlender, Übersicht der im jahre 1887 auf dem gebiete der englischen philologie erschienenen bücher und aufsätze. (beigabe zu Anglia 11.) 88 s.

teilweise nach jahresbericht 1887 gearbeitet.

14. Englische studien, organ für englische philologie unter mitberücksichtigung des englischen unterrichtes auf höheren schulen. hrsg. von E. Kölbing. Heilbronn, Henninger.

band 12. heft 1 bespr. von R. W(ülker), Anglia 11 (3) 529.

15. Schmeding, Der aufenthalt der neuphilologen und das studium moderner sprachen im auslande. zweite, völlig umgearbeitete auflage. Berlin, Oppenheim. 97 s. 1 m.

bespr. von A. Brennecke, Engl. stud. 13 (2) 328-330. von M. D. Learned, Modern Language Notes 4 (6) 371-373. von R. W(ulker), Anglia 11 (3) 551 f. Lit. cbl. 1889 (48) 1652.

- 16. A. H. Palmer, The Sixth Annual Convention of the Modern Language Association of America. Modern Language Notes 4 (2) 65-73.
- 17. T. Logie, Third Annual Convention of the Modern Language Association of Ontario. Modern Language Notes 4 (3) 155 £
- 18. Proceedings of the American Philological Association, in den Transactions of the Americ, Philolog. Assoc. 19. Appendix I—I.X.
- 19. A Dictionary of the anonymous and pseudonymous Literature of Great Britain. By the late Samuel Halkett and the late Rev. John Laing, M. A. Edinburgh, Paterson. 4 vols.

angez. Athenseum (1888) no. 3181, 477-478. Saturday Review 66, 390.

20. Catalogue of the London Library. With Appendix containing List of Members, Contents of Voluminous Collections, Alphabetical List of Tracts, and a Classified Index of Subjects. By Robert Harrison, Librarian, Fifth edition, 2 vols. The Library, St. James's Square.

angez. Athenæum (1888) no. 3168, 62.

21. The Catalogue of Additions to the Mss. in the British Museum, 1882-1887.

vgl. Athenæum no. 3235, 557.

- 22. Dictionary of National Biography. Edited by Leslie sphen. London, Smith, Elder and Co. 1889—1890.
  - Vol. XVII. Edward Erskine.
  - Vol. XVIII. Esdaile Finan.
  - Vol. XIX. Finch Forman.
  - Vol. XX. Forest Garner.
  - Vol. XXI. Garnett Gloucester.
  - Vol. 14—18 bespr. Athenæum no. 3208, 499—501. Vol. 16 18 Saturday Review 66, 529 f. 67, 134. 477.
- 23. The Encyclopædia Britannica: a dictionary of arts, science, I general literature. Ninth edition. Edinburg, A. and Ch. Black. Vol. 22—23 (Sib-Upsala): angez. Athenæum (1888) no. 3170, 125. Vol. 24 (Ura-Zym): Athenæum no. 3194, 46 f. Saturday Rew 66, 619 f. Index dazu: vgl. Saturday Review 67, 548.
- 24. Chambers's Encyclopædia: A Dictionary of universal owledge. New edition. Vol. II. Beaugency—Cataract. Vol. III. tarrh—Dion. London and Edinburgh, W. and R. Chambers. Vol. II. bespr. Saturday Review 66, 415 f. 67, 390.

### A. Hilfswissenschaften.

Geschichte. Gesamtdarstellungen. 25. John Richard Green's schichte des englischen volkes etc. siehe abt. 7, 37.

- 26. J. R. Green, Histoire du peuple anglais. Traduite de nglais par Aug. Monod et précédée d'une introduction par Gabriel onod. T. 1 et 2. Paris, Plon, Nourrit et Co. 1888. XXVIII, 0. 468 s.
- gerühmt Lit. cbl. 1889 (11) 342 f. von W. B. vgl. ferner txtg. 1888 (43) 1564—1566 (F. Liebermann.)
- 27. J. F. Bright, A History of England: Period IV. London, vingtons 1888.
- schlussband, enthaltend: Growth of Democracy, Victoria, 1837 1880. vgl. Athenæum (1888) no. 3183, 548—550. Satury Review 66, 124.
- 28. J. R. Gardiner, An Easy History of England. First curse, dealing more especially with Social History, for Standard V. Second Course, dealing more especially with political history, for andards VI. and VII. [Longmans' New Historical Readers.] Lonn, Longmans and Co.
  - vgl. Athenæum (1888) no. 3181, 481.

- 29. Cassell's History of England, The Jubilee Edition. Vol. II. The text revised throughout and profusely illustrated. With new and original drawings by the best artists. London, Cassell and Co. bespr. Saturday Review 67, 796 f.
- 30. The Illustrated History of England. Edited by H. W. Dulcken. London, Ward, Lock and Co.

eine gut illustrierte populäre ausgabe. — bespr. Saturday Review 67, 612.

31. Amy Baker, A First History of the English People London, Sonnenschein and Co.

ablehnend bespr. Athenæum (1888) no. 3172, 190.

- 32. E. Ganneron, L'Irlande depuis son origine jusqu'aux temps présents. Tours, Mame. 376 s. illustr. 5 fr.
- 33. F. York Powell, Sketches from British History for Standard IV. [Longmans' New Historical Readers.] London, Longmans and Co.

vgl. Athenæum (1888) no. 3181, 481.

Grafichaften. 34. E. Baines, History of the county palatine of Lancaster. Ed. by J. Croston. Vol. II. Manchester, Heywood. 4°. 16 sh.

vgl. jahresbericht 1888, 16, 28, 29,

35. James Croston, County Families of Lancashire and Cheshire. Manchester, John Heywood.

bespr. Athenæum (1888) no. 3179, 413-414.

36. Edward Laws, A History of Little England beyond Wales, and the Non-Kymric Colony settled in Pembrokeshire. London, Bell and Sons. 4°. 25 sh.

nach Archaelogia Cambr. 5. ser. 5, 74—77. 248—251 der bedeutendste beitrag für die geschichte von Wales, der seit langer zeit erschienen ist.

Mate. 37. Montagu Burrows, Cinque Ports. [Historic Towns.] London, Longmans and Co. 1888.

abriss der geschichte der häsen Hastings, Sandwich, Dover, Romney und Hythe, gerühmt von Ch. J. Robinson, Academy no. 860, 264–265, ebenso Athenseum (1888) no. 3184, 586. Saturday Review 66, 414, von E. Thompson, Engl. Historical Review 4-2, 373–377.

- 38. E. L. Cutts, Colchester. London, Longmans and Co. 88. [Historic towns.]
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 40. angez. Academy no. 851, 7. Notes and queries 7<sup>th</sup> ser. 5, 500.
- 39. Dr. J. E. Taylor, In and about ancient Ipswich. Norch, Jarrold and Co.
- geschichte der heimat Kardinal Wolsey's, vgl. Athenæum, 3210, 565 f.
- 40. Tom C. Smith, A History of Longridge and District. eston, C. W. Whitehead.

bespr. Saturday Review 67, 799.

- 41. Ingleton: Bygone and Present. By Robert and Margaret Ilderston. London, Simpkin, Marshall and Co.
- ein beitrag zur Yorkshiregeschichte. vgl. Academy (35) no. 891, 5-376.
- 42. James McKay, Pendle Hill (Lancashire) in History and terature. London, Davies.
  - vgl. Athenæum no. 3205, 406-407.
- 43. M. Creighton, Carlisle. London and New-York, Longuns and Co. 3 sh. 6 d.
- aus 'Historic Towns'. English Historical Review 4 (4) 808 f. turday Review 67, 580 f.
- 44. John Scott, Berwick-upon-Tweed: The History of the wn and Guild. London, Elliot Stock 1888. 40.
- bespr. von Ch. Elton, Academy no. 867, 381—382; ferner turday Review 66, 119—120. Athenæum (1888) no. 3172, 190. stiquary 18, 181.
- 45. Andrew MacGeorge, Old Glasgow: the place and the ople from the Roman occupation to the eighteenth century. Glasw, Blackie and Son 1888.

gerühmt Antiquary 19, 229-230.

- 46. F. W. Willmore, History of Walsall and its Neighbourod. London, Simpkin, Marshall and Co.
- bespr. Athenseum (1888) no. 3170, 128; von Ch. Elton, Acamy no. 854, 161 f. Antiquary 18, 279.
- 47. Olive Baker, Ludlow Town and Neighbourhood. Ludlow, olley. 216 s. 4". 70 illustrations. 21 sh.
- angez. Academy (35) no. 891, 375. gerühmt Archæol. Camens. 5. ser. 6, 82-85.

Verschiedenes. 48. F. Liebermann, Neuere litteratur zur geschichte Englands im mittelalter. Deutsche zs. für geschichtswissenschaft (Freiburg, J. C. B. Mohr) 1 (1) 174—186.

nachdem sich der verf. über die schwierigkeit, einen systematischen litteraturbericht über die engl. geschichtsforschungen berzustellen, sich geäussert hat, geht er auf einige der leitenden werke der neusten zeit ein und bringt endlich besprechungen von schriften, die in den letzten jahren erschienen sind.

49. F. Liebermann, Neuere litteratur zur geschichte Englands im mittelalter. I. Besprechung einzelner werke. II. Kurse mitteilungen über die litteratur von 1887—1888. Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 2 (1) 193—235. (2) 462—523.

die erste abteilung enthält vielfach sehr eingehende und wertvolle besprechungen von werken aus den jahren 1883—1889, wobei
auch wichtigere litterarhistor, und philologische schriften berücksichtigt
werden, die zweite bringt kurze anzeigen von werken aus den genannten jahren, zur ags. geschichte vgl. man auch 2 (2) 516—523.

- 50. Transactions of the Royal Historical Society. New Series. Vol. IV. London, Longmans, Green and Co. 1889. enthalt aus unserem gebiete: Frederick Solly Flood, Prince Henry of Monmouth his letters and despatches during the war in Wales. 1402 -1405. s. 125—141. W. Cunningham. The commercial policy of Edward III. 197—220. Bibliographical notices 353—360.
- 51. The English Historical Review edited by the Rev. Mandell Creighton. London, Longmans, Green and Co.
- Vol. III (1888) enthält aus der englischen geschichte: G. W. Prothero, Gneist on the English constitution 1-34. Leslie Stephen, Chatham, Francis and Junius 233-250. R. Dunlop. The plantation of Munster 250-269. F. W. Maitland, The suitors of the County Court 417- 422. H. E. Malden, The West-Saxon conquest of Surrey 422 431. T. W. Cameron, The early life of Thomas Wolsey 458--478. William A. Shaw, Elizabethan presbyterianism 655-669. W. G. Ross, The battle of Naceby 669 - 640. Notes and documents 94 126. 292 - 350. 494 - 552. 680 760. Reviews, Index etc. List of historical books recently published, Vol. IV (1889): Douglas M. Ford, The growth of the freedom of the press 1 13. J. K. Laughton, The captain of the 'Nightingale' 65 81. O. Browning, Hugh Elliot at Naples. 1803-1806 209- 229. Standish O'Grady, The last kings of Ireland 286-304. Cyril Ransome, The battle of Towton 460 bis 467. E. C. K. Gonner, The early history of Chartism 1836

bis 1839. 625—645. W. H. Hutton, The religious writings of Sir Thomas More 667—684. A. W. Moore, The early connexion of the isle of Man with Ireland 714—722. Notes on documents 81—143. 304—350. 516—547. 723—753. Reviews, Index etc.

- 52. Francis T. Vine, Cæsar in Kent: an account of the landing of Julius Cæsar, and his battles with the ancient Britons; with some account of early British trade and enterprise. Second edition. London, Elliot Stock 1887. XIII, 248 s. 5 sh.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 65. auch angez. The Antiquary 17 (101) 229. Reliquary 2 (n. s.), 124 f.
- 53. Edward A. Freeman, William the Conqueror (Twelve English statesmen). London, Macmillan and co. 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 67. auch bespr. von F. Liebermann, Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 1 (1) 180 182: 'dem laienleser zu liebe musste die hälfte des bandes der einleitung bis 1067 gewidmet und jeder gelehrte beleg fortgelassen werden. um so einheitlicher erscheint das kleine kunstwerk; man kann nichts daran ergänzen, so fertig ist alles.' vgl. C. W. Boase, Engl. Historical Review 4 (2) 370—373.
- 54. Kate Norgate, England under the Angevin kings. London, Macmillan and co. 1887.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 69. vgl. die gründliche besprechung von F. Liebermann, Zs. für geschichtswissenschaft 2 (2, 477—481.
- 55. Mrs. J. R. Green, Henry the Second. London, Macmillan and Co. 1888. VI, 224 s.
- aus der sammlung: Twelve English Statesmen. eine gedrängte aber äusserst geschickte darstellung. vgl. die rec. Liebermanns, Za. für geschichtswissenschaft 2 (2) 475—477. ferner: Academy (35), no. 877, 129, Athenæum (1888), no. 3171, 149 f. Saturday Review 66. 154 f. W. B. im Lit. cbl. 1889 (21) 708 f.
- 56. Hugo Koch, Richard von Cornwall. I (1209-1257). Strassburg, Heitz 1887.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 71. eingehend bespr. von F. Liebermann, Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 1 (2), 464—466: eine verdienstliche vorarbeit.
- 57. F. Funck-Brentano, The relations between France and England and Germany in the time of Philip the Fair. Revue historique 39 (2).

58. A. J. Church, Henry the Fifth. London, Macmillan and co. 2 sh. 6 d.

aus der sammlung 'English Men of Action'. gerühmt Athensum no. 3210, 564. doch sei das buch zu kurz gefasst, um ein vollständiges bild von Heinrichs zielen zu geben. nur die äussere geschichte komme zur geltung. — vgl. ferner W. E. Grey, Academy (35) no. 887, 300 f. Saturday Review 67, 450 f.

59. Rev. W. Denton, M. A., England in the Fifteenth Century. London, Bell and Sons.

der tod des verf. hinderte den abschluss dieses werkes, das aus zwei teilen bestehen sollte 1. das 15 jh. in socialer und politischer. 2. in kirchlicher hinsicht. nur der erste teil liegt vor. nach Athenæum (1888) no. 3175, 279—280 ist es ein bedeutendes and höchst interessantes buch, wenn auch die sociale stellung des armen Engländers im ausgange des ma. darin viel zu schwarz gemalt sei. das werk häufe eine menge von wertvollem material auf.

60. James Gairdner, Henry the Seventh. London, Macmillan and co. VI, 219 s.

aus der sammlung 'Twelve Engl. statesmen'. populäre darstellung auf durchaus wissenschaftlicher grundlage. -- vgl. W. B., Lit. cbl. 1889 (41) 1404.

61. Charles Rogers, The Book of Wallace. 2 vols. Vol. L. Edinburgh, printed for the Grampian Club.

genealogie und schicksale der familie Wallace. Saturday Review 67, 512.

- 62. The Sinclairs of England. London, Trübner and Co. 1887. vgl. jahresbericht 1888, 16, 74. rec. Antiquary 18, 39.
- 63. The descent, name and arms of Borlase. London, G. Bell and Sons.

angez, Archaeological Journal 45, 479 f. Athnæum no. 3211, 598.

- 64. J. Harrison. The Scot in Ulster: sketch of the history of the Scottish population of Ulster. London, Blackwood. 116 a. 2 sh. 6 d.
- 65. W. Boyd Dawkins, The place of the Welsh in the history of Britain; reprinted from the 'Manchester Examiner', London, Simpkin, 48 s. 6 d.

- Kirchengeschichte. 66. Charles E. Savery, The Church of England: an Historical Sketch. London, Kegan Paul and Co. 58 s. ohne wert. Saturday Review 67, 357.
- 67. William Hunt, The English Church in the Middle Ages. London, Longmans, Green and Co. 2 sh. 6 d.
- ein bändchen der sammlung 'Epochs of Church History'. in gedrängter kürze giebt es einen abriss der geschichte der englischen kirche von der gründung 597 bis zum ende des 14. jhs. angez. Academy (35) no. 877, 129. Saturday Review 66, 655 f.
- 68. Twelve Hundred Questions on the History of the Church of England: with some Answer-hints, and with Tabular Annals etc. By a Lecturer. London, Rivingtons 1888.

angez. Saturday Review 66, 472.

- 69. Rev. W. S. Lach-Szyrma, A Church History of Cornwall. London, Elliot Stock. VIII, 142. angez. The Antiquary 17 (97) 39.
- 70. The London Charterhouse, its Monks and its Martyrs. With a short account of the English Carthusians after the dissolution. By Dom Lawrence Hendriks, Monk of St. Hugh's Charterhouse, Sussex. London. Kegan Paul, Trench and Co.

bespr. Academy (35) no. 893, 405-406. Saturday Review 67, 579 f.

- 71. Robert Anchor Thompson, Thomas Becket, Martyr Patriot. London. Kegan Paul, Trench and Co. angez. Saturday Review 67, 388 f.
- 72. Reginald Lane Poole, Wycliffe and Movements for Reform. London, Longmans and Co.
- aus Epochs of Church History'. angez. Athenæum no. 3216, 755 f. Saturday Review 67, 646.
- 73. Alphonse Bellesheim, History of the Catholic Church of Scotland from the introduction of Christianity to the Present Day. Translated by D. Oswald Hunter Blair. Vol. I and II. Edinburgh, Blackwood and Sons.

angez. Dublin Rev. Apr. 1888, 458. Notes and queries 7th ser. 5, 259.

74. W. G. Blaikie, The Preachers of Scotland from the Sixth to the Nineteenth Century. (Twelfth Series of the Cunningham Lectures.) Edinburgh, Clark 1888. XVIII, 350 s.

vgl. Academy (35), no. 872, 39.

- 75. Rev. Canon Phillot, Hereford [Diocesan Histories]. London bespr. von Ch. J. Robinson, Academy no. 851, 113—114. Athenaum (1888) no. 3168, 62.
  - 76. Archdeacon Thomas, St. Asaph [Diocesan Histories]. London bespr. v. Ch. J. Robinson, Academy no. 851, 113-114.
- 77. Rev. Canon W. L. Bevan, St. Davids [Diocesan Histories]. London.
- bespr. von Ch. J. Robinson, Academy no. 851, 113-114. Athenaum (1888) no. 3168, 62. Archeolog. Cambr. 5. ser. 6, 164-169.
- 78. George Miller, The Parishes of the Diocese of Worcester. Vol. I. The Parishes of Warwickshire. London, Griffith, Farran and Co. angez. Academy (35) no. 891, 375.
- 79. Katharine Fry, History of the Parishes of East and West Ham. Edited and revised by G. Pagenstecher. London 1888. vgl. Athenaum no. 3203, 342. Saturday Review 66, 357.
- 80. Henry Fishwick, The History of the Parish of Bispham, in the County of Lancaster. Manchester, Chetham Society. angez. Notes and queries 7th ser. 5, 259.
- 81. The Walloon Church of Norwich: its registers and history. Edited by W. C. Moens. Vol. I parts 1 and 2. Huguenot Society. gerühmt Athenseum no. 395, 112.
- 82. Edward Salt, The history of Standon: parish, manour, and church, with two hundred years of registers. Birmingham, Cornish Brothers.

angez. Athenaum no. 3195, 79 f.

- 83. J. J. Baddeley, An Account of the Church and Parish of St. Giles, Cripplegate. London, J. J. Baddeley 1888. angez. Saturday Review 66, 357.
- 84. G. F. Maclear, St. Augustine's, Canterbury: its rise, ruin, and restoration. London. Wells Gardner, Darton, and Co. 1888, vgl. Saturday Review 66, 219.
- 85. Joseph Stephens, Parochial History of St. Mary Bourne, with an account of the Manor of Hurtstsbourne Priors, Hants, London, Whiting and Co. VI, 374 s. 15 plates and plan. 12 sh.
- vgl. Athenaum 1888) no. 3174, 256. The Antiquary 17 (102) 276—277. Reliquary 2 (n. s., 249 f.
- 86. Cromer, Past and Present: or, an attempt to describe the parishes of Shipden and Cromer and to narrate their history. By Walter Rye, London, Jarrods.

gerulimt Athenæum no. 3235, 553-554.

- 87. A. N. Palmer, The history of the Parish Church of Wrexham, Wrexham and Oswestry, Woodall, Marshall and Co. VII, 267 s. 5 sh.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 51. auch angez. The Antiquary 17 (102), 275. Reliquary 2 (n. s.), 125 f. Archæol. Cambr. 5. ser. 5, 179—185.

Quellenschriften, urkunden. 88. Walter Rye, Records and Record Searching: a Guide to the Genealogist and Topographer. London, Elliot Stock 1888. IV, 204 s. 6 sh.

enthält wichtige angaben über die urkunden, ihre fundorte und litteratur, benutzungsgelegenheit der archivalien u. s. w. — vgl. Liebermann, Zs. für geschichtswissenschaft 2 (2) 482—485; ferner Academy no. 862. 299—300 (E. Peacock) und Athenæum (1888) no. 3172, 185—186. Reliquary 2 (n. s.), 256.

- 89. The metrical chronicle of Robert of Gloucester. ed. by W. Aldis Wright. Rolls Series. London 1887. 2 vols. XLVIII, 1018 s.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 386. angez. von F. York Powell, Engl. Historical Rev. 4 (2) 363 f., von F. Liebermann, Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 1 (2), 466 f.
- 90. Rogeri de Wendover Liber qui dicitur Flores Historiarum ab Anno Domini 1154 Annoque Henrici Anglorum Regis Secundi Primo. The Flowers of History. By Roger de Wendover.
  From the year of Our Lord 1154, and the first year of Henry the
  Second, king of the English. Edited from the original manuscripts
  by Henry G. Hewlett. Vol. I. Rolls series. London, Eyre and
  Spottiswoode.

bespr. von F. Liebermann, Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 1 (2) 463—464: ohne jede kritik und kenntnis der trüberen arbeiten. Vol. II: 1204—1230. bespr. Saturday Review 66. 20.

91. The story of England by Robert Manning of Brunne, a. D. 1338. Ed. from mss. at Lambeth palace and the Inner Temple by Fred. J. Furnivall. Part I—II (Rolls Series). London 1887.

bespr. von F. Liebermann, Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 1 (2) 467 f.

- 92. Willelmi Malmesbiriensis monachi: De Gestis Regun Anglorum libri V. Ed. W. Stubbs. I. Rolls Series. London 1867. CXLVII, 282 s.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 79. bespr. von F. Liebermann. Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 2 (2) 467—472. danach benutzt Stubbs 36 hss., der band reicht bis 1066.
- 93. Chronicon Galfridi le Baker de Swynebroke, ed. with notes by Edw. Maunde Thompson. Oxford, Clarendon press. 4°. XIX, 340 maps. 18 sh.

enthält Galfrids chronik, 1303—1356, und sein 'Croniculum'. — vgl. die anzeige Liebermanns, Zs. für geschichtswissenschaft 2 (2) 495 f. bespr. Litztg. 1889 (48), 1753—1755 von E. Heyck, der den sorgsamen kritischen apparat und die wertvollen erläuterungen rühmt.

94. Lestorie des Engles solum la Translacion Maistre Geffrei Gaimar. Edited by the late Sir Thomas Duffus Hardy and Charles Trice Martin. — Vol. I. Text. Vol. II. Translation. London, Eyre and Spottiswoode.

bespr. Athenaum no. 3234, 517-518. Saturday Review 67, 110 f.

95. John de Wavrin, Lord of Forestel, A collection of the chronicles and ancient histories of Great Britain, now called England. Translated by the late Sir William Hardy and Edward Hardy. From a. d. 1399 to a. d. 1422. Published by the authority of the Lord Commissioners of Her Majesty's Treasury, under the direction of the Master of the Rolls. London, Eyre and Spottiswoode.

übersetzung des altfranzös, textes, bespr. Saturday Review 66, 20.

96. A. Joly, Etudes Anglo-Normandes. Géroid le Gallous (Girauld de Baris. Caen 1888, 68 s. (Extraits des Mém. de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen.)

wichtig für die quellenkunde, vgl. F. Liebermann, Zs. für geschichtswissenschaft 2 (2) 4×1 f.

- 97. Domesday Studies. Edited by P. Edward Dove. Vol. L. London, Longmans, Green and Co. 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 85. bespr. von K. Schalk, Mitteilungen des instituts tur osterreich, geschichtsforschung 9-4.
- 98. O. W. Tancock, The Domesday Book in the Reign of Edward III. The Athenaum 1888 no. 3167, 34—35, benerkungen zu Domesday Studies p. 4-6.

- 99. The Great Roll of the Pipe, 12 Henry II. Pipe Roll Society. der neunte band der Pipe Roll Society publicationen. vgl. Athenæum (1888) no. 3175, 284: er behandelt 1165—1166, 'the year of the Assize of Clarendon, the edict by which the king made his first and most memorable attempt to set the criminal jurisdiction of the Crown upon a popular basis'.
- 100. T. A. Archer, The crusade of Richard I (1189—1192). Extracts from the Itinerarium Ricardi, Bohadin, Ernoul, Roger of Howden, Richard of Devizes, Rigord, Ibn Alathir, Li Livres Eracles, etc. selected and arranged. London, D. Nutt. 395 s. 16°. 2 sh. 6 d. aus der sammlung 'English History from Contemporary Writers' (enthaltend auszüge aus den quellen), gelobt: Athenæum no. 3211, 598.
- 101. Scotland in 1298: Documents relating to the campaign of Edward I, and especially to the battle of Falkirk. Edited by Henry Gough. Paisley, Gardner. 4°.

Athenaum no. 3211, 598: a rich storehouse for makers of pedigrees. Academy (35), no. 888, 320.

- 102. Year-Book, 14 Edward III. Edited by L. O. Pike. [Rolls Series.] London, Printed for Her M's Stationery Office 1888. vgl. Athenæum (1888) no. 3171, 157. vgl. Walford D. Selby, ebd. no. 3185, 627. Saturday Review 66, 270—271.
- 103. Edward III. and his wars, 1327—1360. Extracts from the chronicles and other contemporary records. London 1887. 198 s. s. jahresbericht 1887, 16, 77. bespr. von F. Liebermann,

Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 1 (2) 468.

- 104. John Earle, A Handbook to the Land-Charters, and other Saxonic Documents. Oxford, Clarendon Press 1888. CXIII, 519 s. 16 sh.
- 270 urkunden aus dem 7.—13. jh., abdrücke aus älteren ausgaben, zum teil mit vergleichung der has. vgl. F. Liebermann, Litztg. 1889 (5), 167 f. H. Bradley, Academy (35) no. 871, 29. W. H. Stevenson, Engl. Historical Rev. 4 (1) 353—359. F. Y. Prowell), Law Quart. Rev. 1889, 205. Transactions of the Bristol and Glouc. Archael. Assoc. 13, 222—225. Athenaeum no. 3214, 690 f. Saturday Review 67, 351. Modern Lang. Notes 4 (6) 375—378 (Ch. M. Andrews).
- 105. Walter de Gray Birch. An Anglo-Saxon Charter. Athensum (1888) no. 3186, 664-665.

anzeige einer neu entdeckten urkunde Edwurd des Bekenners.

106. W. G. Dimock Fletcher, Leicestershire pedigrees and royal descents, part 4. Leicester, Clarke and Hodgson 1887.

vgl. jahresbericht 1888, 16, 33. — angez. The Antiquary 17 (102), 278.

107. Collections for a history of Staffordshire. Edited by the William Salt Archæological Society. Vols. VII and VIII. Harrison and Sons.

angez. Athenæum (1888) no. 3192, 879.

- 108. B. MacCarthy, The annals of Ulster. Academy no. 856, 208-209.
- 109. The Battle Abbey Roll; with some account of the Norman Lineages. By the Duchess of Cleveland. 3 vols. London, John Murray. bespr. Athenaum no. 3209, 530 f. Saturday Review 67, 766.
- 110. James A. Picton, Notes on Liverpool Charters. Liverpool, Brakell.

angez. Notes and queries 7th ser. 5, 339.

111. Calendar of the Freemen of Norwich from 1317 to 1603 (Edward II. to Elizabeth inclusive). By John L'Estrange, and edited by Walter Rye. London, Stock. X, 156 s.

ein blosser index. vgl. Athenæum (1888) no. 3174. 256. Reliquary 2 (n. s.), 253.

112. Visitations of the Diocese of Norwich, A. D. 1492—1532. Edited by the Rev. A. Jessopp. London, [Printed for the Cambon Society]. LII, 335 s.

bespr. von W. Rye, Academy (35) no. 870, 3—4. Saturday Review 66, 443 f. Athenaum 3204, 369 f. Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 2 (1) 218 f. (F. Liebermann).

113. Rough List of Manuscript Materials relating to the History of Oxford contained in the printed catalogues of the Bodleian and College libraries. Arranged according to subject by F. Madan. Oxford, Clarendon Press 1887.

angez. The Antiquary 17 (101) 229—230. vgl. jahresbericht 1888, 16, 105. Notes and queries 7th ser. 5, 159.

114. Charles Lancelot Shadwell, Statutes of the University of Oxford, compiled in the year 1636, under the authority of Archbishop Laud, Chancellor of the University, with an intro-

duction on the history of the Laudian Code. Oxford, Clarendon Press 1888.

bespr. English Historical Review 4 (1) 170—174 von J. Bass Mullinger.

- 115. Walter de Gray Birch, The historical charters and constitutional documents of the city of London. Rev. ed. London, Whiting and Co. 1887. XLVIII, 338 s.
- vgl. F. Liebermann, Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 2 (2) 474 f.: 56 urkunden mit übersetzung aus der zeit 1066-1750.
- 116. Literae Cantuarienses: The Letter-Books of the Monastery of Christ Church, Canterbury. Vols. II, III. Ed. by J. Brigstocke Sheppard. Published under the direction of the Master of the Rolls. London, Eyre and Spottiswoode 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 16, 10. — Saturday Review 66, 446 ... auch 16, 530).

117. The Registers of Walter Bronescombe, a. d. 1257—1280, and Peter Quivil, a. d. 1280—1291, bishops of Exeter, with some records of the Episcopate of Thomas de Bitton, a. d. 1292—1307; and also the taxation of Pope Nicholas IV, a. d. 1291 (diocese of Exeter). By the Rev. F. E. Hingeston-Randolph. London, George Bell and Sons.

bespr. Transactions of the Bristol Archæol. Soc. 13, 410-412.

118. Analecta Bollandiana, Vol. V. VI. Ediderunt Car. de Smedt, Gul. van Hooff, Joseph de Backer et Car. Houze, pr. s. J. Paris, Bruxelles 1886 f. 2 bde. 432, 416 s.

enthält manches für das englische ma. vgl. F. Liebermann, Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 2 (1) 196 f.

119. Acta Sanctorum Hiberniae ex cod. Salmanticensi nunc primum integre edita opera Car. de Smedt et Jos. de Backer e soc. Jesu, hagiographorum Bolland.; auctore et sumptus largiente Jo. Patr. marchione Bothae [Bute]. Edinb. et Lond., Blackwood 1888. 4°. IV, 975 sp.

druckt eine lückenhaste Brüsseler hs. des 14. jhs. ab. vgl. F. Liebermann, Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 2 (2) 466 f.

Altertumer. 120. J. P. Earwaker, The recent discoveries of Roman remains found in repairing the North Wall of the City of Chester (a series of papers read before the Chester Archeological

- and Historic Society): extensively illustrated. Manchester, A. Ireland and Co. 1888. XVIII, 175 s. subskriptionspreis 12 sh. 6 d. vgl. E. Hübner, Litztg. 1889 (30) 1086 f. F. Haverfield. Academy (35) no. 894, 435. Journal of the Brit. Arch. Ass. 44. 406 f. Archael. Cambr. 5. ser. 6, 173--175.
- 121. J. R. Allen, Christian Symbolism in Great Britain and Ireland. Illustrated. London, Whiting and Co. XX, 408 s. 15 sh. vgl. jahresbericht 1887, 16, 119. sechs vorlesungen aus den Rhind Lectures for 1885, die erste wendet sich gegen die anschanung, dass in Irland schon in den frühesten jahrhunderten eine weit ausgebildete christliche kunst vorhanden war. ferner werden behandelt die romano-britischen und keltischen grabdenkmäler, high crosses of Ireland, die Bestiaries des ma. u. a. vgl. Athenæum (1888) no. 3173, 229-231. Reliquary 2 (n. s.), 54—56.
- of manuscripts in the British Museum. London 1887. Vol. L. vgl. jahresbericht 1888, 16, 116. bespr. von F. Lieber-

mann. Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 1 (2) 463.

- 123. Ch. F. Keary, A Catalogue of English Coins in the British Museum. Anglo-Saxon Series. Vol. I. London, Longmans. vgl. jahresbericht 1887, 16, 114. bespr. von F. Liebermann, Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 2 (1) 201—204.
- 124. Smith, Is it certain that the Anglo-Saxon coins were always struck at the towns named on them? Numismatic Chronicle 1888.
- 125. Abbeyes and Churches of England and Wales, descriptive, historical, pictorial. Edited by the Rev. T. G. Bonney. London, Cassell and Co.
- nach Athenaum (188 no. 3172, 200) eine reihe von essays von ungleichem wert über bekanntere gebäude.
- 126. George W. Wright, Archaeologic and historic fragments. London. Whiting and Co. XVI, 176 s. 10 s. 6 d.
- gesammelte aufsätze aus dem Journal of the British Archaological Assoc. vgl. Reliquary 2 n. s. , 58 f.
- 12. George Frank, Ryedale and North Yorkshire Antiquities, York, Sampson Brothers. London, Stock. XVI, 236 s. 7 sh. 6 d. vgl. Reliquary 2 n. s., 251 t. Academy (35) no. 891, 375.
- 125 130. Chetham Society. Remains, Historical and Literary, connected with the Palatine Counties of Lancaster and Chester.

- 128. Vol. XIII. (New Series.) A Bibliography of the Works written and edited by Dr. John Worthington. Compiled by R. Copley Christie. Printed for the Chetham Society 1888. bespr. Saturday Review 66, 243-244.
- 129. Vol. XIV. The Coucher Book of Furness Abbey. Printed from the original preserved in the Record Office, London. Edited by J. C. Atkinson. Part III. Printed for the Chetham Soc. bespr. Saturday Review 66, 243—244.
- 130. Vol. XV. George Bridgeman (Rector of Wigan), The History of the Church and Manor of Wigan, in the County of Lancaster. Part 1. Printed for the Chetham Soc. 1888.

bespr. Saturday Review 66, 243-244.

- 131. A Booke of Glamorganeshire Antiquities. By Rice Merrick. 1578. Edited by J. A. Corbert, London, J. Davy and Sons 1887. 4°. 159 s.
  - vgl. Archæologia Cambr. 5. ser. 5, 68-71.
- 132. Charles Worthy, Devonshire Parishes, or the antiquities, heraldry, and family history of twenty-eight parishes in the Archdeaconry of Totnes, in two volumes. Vol. II. Exeter, Pollard and Co.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 133. bespr. Transactions of the Bristol and Glouc. Archaeol. Soc. 13, 403-405.
- 133. Ecclesia Hagustaldensis. The Abbey Church of St. Andrew, Hexham. A monograph. By Charles Clement Hodges, architect, author of 'Illustrations of the Priory of St. Mary, Blyth, Nottinghamshire': and of 'The Sepulchral Slabs, etc., of the middle ages now remaining in the county of Durham'. 62 s. folio, und the plates. (Privately printed for the Author.)

das prachtwerk, welches die überreste von Hexham Abbey und deren altertümer behandelt, wird gerühmt von J. T. Fowler, Academy 351 no. 882, 226—227.

134. W. J. Loftie, Kensington, picturesque and historical. With upwards of 3(N) illustrations (some in colours) by W. Luker, from drawings taken on the spot, engraved by Ch. Guillaume and Co., Paris. London, Field and Tuer.

gerühmt Athenæum no. 3193, 10 f. Saturday Review 67, 82-83.

135. John W. Walker, The History of the old Parish Church of All Saints, Wakefield, now the Cathedral Church of the Diocese of Wakefield. Wakefield, Milnes 1888.

bespr. Archaeological Journal 45, 476-479.

136. E. L. Conder, The Church of the Holy Trinity, Long Melford, Suffolk. Illustrated. London, Davy and Sons, XII, 96 a. 28 sh.

angez, Athenæum (1888) no. 3172, 197. Reliquary 2 (n. s.), 61.

- 137. Oxford. Illustrated by J. Fulleylove, with notes by T. H. Ward. The Fine-Art Society. vgl. Athenaum no. 3211, 603 f.
- 138. Old Chelsea Written by Benjamin Ellis Martin, and drawn by J. Pennell. London, Fisher Unwin. bespr. Saturday Review 67, 510 f.
- 139. Philip Freeman, The architectural history of Exeter Cathedral. A new edition, edited, with additional matter, by Edward Vere Freeman. London, George Bell and Sons 1888. 4 sh. 6 d.

bespr. Transactions of the Bristol and Glouc. Arch. Assoc. 13, 220. Saturday Review 67, 326 f.

140. Plas Mawr, Conway, N. Wales. Illustrated and described by Arthur Baker and Herbert Baker. Kensington, Farmer and Sons 1888. folio. 62 sh. 23 plates. 25 sh.

bespr. Archaeologia Cambrensis 5. ser. 6, 170-172.

- 141. Arthur Mee, Llanelly Parish Church: its History and Records. Llanelly, South Wales Press Office.
- vgl. Athenaum no. 3215. 732 f. Archæologia Cambrensis 5, ser. 5, 362.
- 142. John Henry Slessor, Notes on the Church of St. Swithun, Headbourne Worthy. London, Simpkin, Marshall and Co. auf ags. zeit zurückgehend. Athenaum no. 3215, 732.
- 143. J. R. Buchanan, Memorials of Herne. Second ed. London, Elliot Stock. II, 77 s. 3 sh. 6 d. vgl. Reliquary 2 (n. s.), 191 f.
- 144. J. Canseron Lees, St. Giles's, Edinburgh: Church, College, and Cathedral: from the earliest times to the present day. Edinburgh and London, W. and R. Chambers.

bespr. Saturday Review 67, 738.

145. J. C. L. Stahlschmidt, The Church Bells of Kent: their Inscriptions, Founders, Uses, and Traditions. Illustrated, London, E. Stock. XIV, 455 s. 4". 42 s.

bespr. Athenaum 1888) no. 3186, 669-670. Reliquary 2 (n. s. 59 t. auch Antiquary 17 97 29-32. Notes and queries 7th ser. 5, 279.

- 146. Charles Pearson, The Ringer's Guide to the Church Bells of Devon. Exeter, W. Pollard and Co. London, Bell and Sons. angez. Archæological Journal 45, 480 f.
- 147. W. G. Wood-Martin, Rude Stone Monumento of Ireland. London, Williams and Norgate 1888.

  angez. Saturday Review 67, 201 f.
- 148. P. M. C. Kermode, Catalogue of the Manks crosses with the runic inscriptions. Ramsey, J. Craine 1887.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 122. bespr. Archæologia Cambrensis 5. ser. 5, 71—74.
- 149. R. C. Hope, An Inventory of Church Plate in Rutland. Illustrated. London, Bemrose and Sons, 1887.
- angez. Athenæum (1888) no. 3168, 68-69. The Antiquary 17 (97) 38. Notes and queries 7. ser. 5, 139.
- 150). William Crossing, The ancient crosses at Dartmoor. Exeter. Commin. XII, 132 s. 4 s. 6 d. vgl. Reliquary 2 (n. s.), 62 f.
- 151. Prof. Browne, Three ancient cross shafts, the font, and St. Bertram's shrine at Ilam. London, Bell and Sons. 2 sh. 6 d. vgl. Reliquary 2 (n. s.), 255.
- 152. The Antiquary: A Magazine devoted to the study of the past. London, Elliot Stock.
  - Vol. XVII (January-June 1888) enthält:
- no. 97. W. F. Ainsworth, Some archeological recollections 1—6. G. L. Gomme, The Christmas pantomime 6—10 (pantomimische darstellungen im 18. jh.). R. W. Dixon, Thaxted 10—12 (fortgesetzt no. 98, 57—62). C. A. Ward, London homes of Dr. Johnson 12—15 (fortg. no. 98, 53—56). W. H. Hudson, English religious drama, and its stage arrangements 15—18 (fortg. no. 98, 62—65). W. Brailsford, Henry Howard, Earl of Surrey 18—23. H. B. Wheatley, The land of tin 23—25 (fortges. no. 98, 67—70. 99, 114—117. 100, 162—168). A. Stapleton, The crosses of Nottinghamshire, past and present. Part V. Hundred of Bingham. Hundred of Thurgarton 25—29. The Bells of Kent 29—32 (im anschluss an Stahlschmidts, The Church Bells of Kent). The Antiquary's Note-Book. Antiquarian News. Meetings of Antiquarian Societies. Reviews. Correspondence. p. 40.
- no. 98. (vgl. auch no. 97). C. Roach Smith, On the Roman walls of Chester, and on the discoveries made in them 41—45. Hodder M. Westropp, Finger-rings 45--47 (forts. 99, 103—108. 100, 142—146, 101, 194--198, 102, 248—254). H. P. Maskell,

Emanuel Hospital 47—51. T. W. Shove, Traces of old agricultural communities in Hampshire 51—53. E. M. O'Hara Lee, Campaldino 56—57. Reginald A. Cayley, Rouen Cathedral 65—67. W. Haines, Stanford Churchwardens' Accounts (1552—1602) 70—72 (fortges. 99, 117—120. 100, 168—172. 101, 209—213). The Antiquary's Note-Book etc. 72—88.

no. 99. (vgl. 98). W. Brailsford, Antiquarian memories 89-94. E. W. Cox, The discovery of Roman sculptures at Chester 94 -98. National portraits 98-103 (forts. no. 101, 198-201, no. 102, 244-248). A Glimpse at the Seventeenth Century Society 108-109. J. C. Bradford, Haine's 'Manual of Monumental Brasses' (additions and corrections) 109-114. The Antiquary's Note-Book etc. —136.

no. 100. E. W. Cox, The symbolism of the Roman sepulchral stones of Chester 137--142. J. Hilton, On chronograms 146--153. Evelyn Redgrave, Mont St. Michel 153-157. W. Carew Hazlitt, Notes on early British typography 157-162. Note-Book etc. -154.

no. 101. W. Rendle, Reminiscences and remarks 185--191 (forts. no. 102, 236--242). E. Peacock, Notes on holy bread 191—194. Vanes and weather-cocks 201--205. C. E. Plumptre, The rise and development of philosophy during the period of the Renaissance 205—209 (forts. no. 102, 254—258). J. A. Sparvel-Bayly, Dartford Brent 213--214. Antiquarian Notes etc. 216—232.

no. 102. W. F. Ainsworth, A visit to Dara 233-236. C. Roach Smith. On the Roman walls of Chester, and on the discoveries made in them 242-244. The Antiquary at the Academy (Exhibition) 258-260. J. A. Sparvel-Bayly, Stone, Kent: the castle and church 260-262. H. A. H. Goodridge, The armorial ensigns of the county of Middlesex 262-264: The Antiquary's Note-Book etc. 280.

Vol. XVIII July December 1888) no. 103. E. Peacock, Thomas Taylor, the Platonist 1-5. J. Theodore Bent, Master Dallam's Mission 5-10. We stropp, Finger-rings 10-17 s. obent J. H. Thomas, Parish Registers in the Uxbridge Deanery 17-21. W. Carew Hazlitt, Notes on early Typography 21-27. W. Brailstord, The Eleanor Cross at Geddington 27-28. J. A. Sparvel-Bayly, Darenth 28-30. The Antiquary's Note-Book etc. -40, no. 104. G. H. Powell, A priest-poet of the tourteenth century

trom the Spanish 41 46. Linda Gardiner, An Island Chronicle 46 51. H. Hayman, Some points of Roman archeology 51 – 55. Bent, Master Dallam's mission concluded: 55—60. J. A. Sparvel-Bayly, Swanscombe 60 – 62. J. H. Thomas, Parish Registers in the Uxbridge Deanery (concluded 62 67. A. Edleston, Haines's Manual of Menumental Brasses' 67 72. The Antiquary's Note-Book etc.

no. 105. Calceolaria quaedam 89—96. W. Brailsford, The monuments at Broadwater and Boxgrove, and West Tarring antiquities 96—98. J. Hiltons, On chronograms 98—106. G. H. Powell, A priest-poet (s. oben) 106—109. J. A. Sparvel-Bayly, Some early church and chantry dedications in Kent and Essex 109—116. George F. Eric, Midland folk-rhymes and phrases 116—119. The Antiquary's Note-Book etc. - 136.

no. 106. H. F. Tozer, Byzantine frescoes 137—140. J. Storrey, Branksome Tower 140—148. The excavations at Cranborne Chase 148—150. J. Waylen, The Drake family 150—153. T. Carew Martin, Marino Faliero 153—157. G. M. Hunter, Testament of Lady Row 160—164. The betrothal of the seigneur Louis de la Trimoille, translated by F. Layard 164—167. The Antiquary's Note-Book etc. 167—184.

no. 107. H. Hall, The King's Peace 185—191. H. F. Tozer, Byzantine frescoes (s. o.) 191—197. W. Brailsford, The effigy of Richard Lord Grey de Wilton 197—199. J. C. Woods, Passages from the journal of John Helder, on obscure Cambridgeshire worthy 199—203. J. A. Sparvel-Bayly, Saint Hilderferth 206—211. E. Redgrave, Sarum 206—211. Customs of the Manor of Berkeley, in the County of Gloucester 211—214. The Antiquary's Note-Book etc. --232.

no. 108. J. A. Spavel-Bayly, The church bells of Essex 236-238. J. H. Ramsay, Accounts on Edward V. and Richard III. 241-247. W. Brailsford, The Dormer monuments at Wing 247-250. T. W. Tempany, Clubs and Club men 250-255. A. Stapleton, Walkeringham Cross, Notts 255-257. National portraits 257-260. The Antiquary's Note-Book etc. -280.

Vol. XIX, no. 109. Talfourd Ely, Recent archæological discoveries 1--7. J. A. Sparvel-Bayly, Essex in insurrection 11-14. E. Peacock, Kirton-in-Lindsey: Churchwardens' accounts etc. 18-22. C. A. Ward, Thomas Doggett 22-28. Customs of Yetminster 28-30. The Antiquary's Note-Book etc. -40.

no. 110. C. Roach Smith, The walls of Chester 41—44. W. Brailsford, The standard-bearer of Charles I 44—49. H. P. Malet, The Highlands 49—58. Ely, Recent archæological discoveries (s. oben) 53—60. H. Attwell, The house of Orange-Nassau 60—63. Sparvel-Bayly, Essex in insurrection (s. oben) 69—73. W. Benham, Old Winchester Hill, Hants 73 f. Note-Book etc. —88.

no. 111. W. Rendle, Early hospitals of Southwark 93—96. T. Ely, Recent archaeological discoveries (s. o.) 96—100. A. C. Bickley, The great seals of England 100—105. W. E. Milliken, The Stewart exhibition 105—110. C. E. Plumptre, 'Giordano Bruno'

and the Scottish reviewer 110-114. J. Hilton, On chronograms 114-126. Note-Book etc. -136.

no. 112. W. Brailsford, Memories of North Country antiquities 137—142. P. Norman, London sculptured house-signs 142—146. C. E. Plumptre, Giordano Bruno (s. o.) 146—151. Ely, Recent discoveries (s. o.) 151—154. J. J. Forster, Portraits and miniatures at the Stuart exhibition 154—159. E. Redgrave, Norwich castle 159—161. Edward W. Cox, Plans and facts relating to the Chester walls 161—166. Hanmer Church 166—171. Note-Book etc. —184.

no. 113. W. E. Milliken, The Monumental Chapel (West-minster Abbey) Bill: 1889. 185—188. W. Brailsford, The uses and abuses of Enfield Chase 188—193. Norman, London house-signs (s. o.) 193—196. Mediolanum 196—202. J. A. Sparvel-Bayly, Some records relating to Hadleigh Castle, Essex 202—206. A. Stapleton, Nottinghamshire crosses 206—210. J. Hilton, On chronograms (s. o.) 206—210. Note-Book etc. —232.

no. 114. C. A. Ward, Orientation 233—242. J. Lawler. Book auctioneers and auctions in the seventeenth century 242—245. Norman, London house-signs (s. o.) 245—249. W. Sydney, Concerning anchorites and anchor-holds 249—254. J. J. Forster, The antiquary of the Academy 254—257. Customs etc., of Weardale in Durham 261—263. J. Tomlinson, The extinct church of St. Mary Magdalene, Doncaster 263—266. Note-Book etc. —280, man vgl. über bd. 18 Transactions of the Bristol and Glouc. Arch. Soc. 13, 240.

153. The Archæological Journal, Published under the direction of the Council of the Royal Archæological Institute of Great Britain and Ireland. London, Published at the office of the Institute.

Vol. 45 (vgl. jahresbericht 1888, 16, 138, wo zu lesen vol. 45 für 44), no. 180 dec. 1888) enthält aus dem engl. gebiet: J. Ch. Buckler and Ch. A. Buckler. St. Mary's Church, Melbury Bubby, Dorset 359-373. J. T. Micklethwaite, On pigeon houses mechurches 374-378. J. L. André, Mural and other paintings in English churches 400-422. F. Hopkins, The English mediaval church organ 423-440. A. Vicars, Notes on a fifteenth century spoon 441-442. C. F. Wyatt, Notes on Broughton Church 443-446. Proceedings at Meetings of the Royal Archaeological Institute 447-475.

154. The Journal of the British Archmological Association. London, Trubner and Co.

vgl. jahresbericht 1889, 16, 139, -- Vol. 44, part 4 (1888); A. G. Langdon and J. Romilly Allen, The early Christian

monuments of Cornwall 301—326. W. de Gray Birch, The early notices of the Danes in England to the battle of Brunanburgh, A. D. 937, and the rebuilding of the City of London by King Alfred, A. D. 886, 326—343. S. M. Mayhew, Some Roman remains discovered at Filey, Yorkshire 353—357. ders., Notes on some miscellaneous antiquities 357—359. W. S. Lach-Szyrma, The Rows of Chester 360—361. Proceedings, Antiquarian Intelligence, Index etc. —412.

155. The Reliquary, Quarterly archeological journal and review. Edited by J. Charles Cox. Vol. II (New series). Jan. to Oct., 1888. London 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 16, 140. — inhalt von vol. II: J. Romilly Allen, The Norman doorways of Yorkshire 1-10. 101-111. 152-159. C. F. R. Palmer, The friar-preachers, or blackfriars of Turno (Cornwall) 11—15. J. Ward, Barrows at Haddon Fields, Derbyshire 16—21. Roach le Schonix, Precedency and the peerage in the time of James I 22-25. W. Tompson Watkin, Recent discoveries of Roman remains in Britain 26-29. Ch. Kerry, The will of Alice Pulter of St. Andrew's, Hitchin, Herts (1458) 30-31. G. Bailey, On a lead cistern at Nottingham Castle 32. W. H. St. John Hope, The castle of the Peak, and the Pipe Rolls 33-37. W. Th. Watkin, Sculptured and inscribed stones found during recent excavations at Chester 38-42. T. M. Fallow, Notes on the plate of the guild of the Trinity House, Hull 42-46. 65-71. Justin Simpson, Gleanings from Close Rolls of Henry III (continued from vol. I.) 46-49. Quarterly notes on archæological progress etc. 49-64. 114 f. 180-192. 240-256. C. F. R. Palmer, The friar-preachers of Bristol 71-83. L. Gibbs, Iron chest, Londonthorpe 84. The Ruthwell Cross 85-88 (mit abbildung, sonst bringt die abhandlung nichts neues). Roach le Schonix, Army and navy list of the time of James I 88-91. C. E. Ponting, Notes on South Wraxall Manor House, Wiltshire 91-95. John E. Price, Notes on the great fire of London, 1666, 95-101. 147-151. Recent investigations at Fountains Abbey 111-112. D. Alleyne Walter, The armorial ledger stones in the Church of the Holy Trinity, Hull 129-132. 215. George Wrottesley, Pedigrees from the Plea Rolls 133-144. T. M. Fallow, On two medieval chalices 144-146. C. F. R. Palmer, The friarpreachers of Norwich 161-170. 210-214. R. S. Ferguson, The retreat of the Highlanders through Westmoreland in 1745, 171-180. 193-210. R. C. Hope, English goldsmiths 216-223. id., On a seventeenth century cup 224. Flogging for larceny 224. J. Wickham Legg, Notes on the liturgical colours from the Lebrun Papers

225—230. J. Ch. Cox, Jottings with the Institute in Warwickshire 231—236. id., On a newly discovered bone cave in Derbyshire 237—239. Index 257—268.

156. The Archaeological Review. A Journal of historic and prehistoric antiquities. London, D. Nutt. nos. 1 -- 5.

der inhalt kann erst im nächsten jahresbericht gegeben werden. — angez. Transactions of the Bristol and Gloucestershire Arch. Soc. 12, 342 f. 197 f. 13, 399—403. Anglia 11 (3) 530 von E. F. lugel. J. H. Round, 'The Archæological Review' Athenæum no. 3170, 131. entgegnung auf eine besprechung der Historical Review.

157. Archæologia Cambrensis, The Journal of the Cambrian Archæological Association. Fifth Series, London, Pickering and Chatto.

Vol. 5 (1888); J. B. Wilson, Hospital of the Blessed David. St. Mary Street, Swansea 1-11. E. Owen, Parish records 11-26. C. H. Drinkwater, Ancient British Hut-dwellings near Bala, Merionetshire 26-28. Canon Lee, Emral in Maclor Sacsneg, Flintshire 29-41. Llyfr Silin yn Cynnwys achau amryw Deuluvedd yn Ngwynedd, Powys etc. (continued from vol. IV) 42 56, 105-122, 331 345, F. G. H. Price, Account of the opening of a barrow in the parish of Colwinston, Glamorganshire 83-94. I.I. Williams, Denbigh Castle 94-101. A. N. Palmer, Notes from the registers of Erbistock, Denbigh and Flintshire 101-105. S. R. Glynne, Notes on older churches in the four Welsh dioceses (cont.) 122-13-A. J. Evans, On a coin of a Second Carausius, Casar in Britain 138--163. J. R. Allen, Notes on a Roman steelyard and other objects found at Stretton Grandison, Herefordshire 187 - 204. R. W. Banks, Notes on the account of Cwmhir Abbey 204-218. J. R. Cobb, On some mediaval military defences 218 -225. A.N. Palmer. John Lloyd's Note-Book 225--235. 320-331. E. Owen, How churches were built in the 18th century 235-247. Canon Lee. Emral and its occupants 275-297. J. W. Willis-Bund, Reports on Church Restoration 297 - 320. Canon Lee, Roman Roads in English Maelor 345-371. Report of Annual Meeting, Index, Obituary, Reviews, Archaeological notes and queries.

Vol. 6 1889: S. W. Williams, Helmets in Eardisley Church, Herefordshire 1 5. J. W. Willis-Bund, Who was the founder of Strata Florida 19-24. S. W. Williams, On further excavations at Strata Florida Abbey 24-59. E. Owen, Notice of the discovery of ancient British sepulchral remains at Penmon, Anglesey 59 63. A. N. Palmer, Notice of the discovery of sepulchral slabs at Valle Crucis Abbey, Denbighshire 63-68. J. A. Corbett, The manor of Llanbethien 68-78. J. P. Conway, The black friars of Cardif: recent excavations and discoveries 97-106. Archdo. Thomas, The

Norwich taxation and the diocese of Llandoff 106-118. J. Romilly Allen, The inscribed and sculptured stones at Llanwit Major, Glamorganshire 118-127. H. L. Squires, North Wales wills at Somerset House 127—148. Llyfr Silin (s. oben) 148—163. 233—249. 327-342. Statement of Strata Florida Excavation Fund 190-192. C. Fortey, Explorations upon the Old Field, near Ludlow 193-197. D. Jones, On a 17th Century Welsh Inscription 198-214. G. T. Clark, The Parish of St. Hilary, in Glamorganshire 214-224. G. G. T. Treherne, Notice of the discovery of an Ogam stone 224-255. John Rhys, The Eglwys Cymun insribed stones 225 -233. W. de Gray Birch, On some Mss. and Seals relating to Wales in the British Museum 273-293. A. Roberts, Documents relating to Wales at H. M. Public Record Office 293-304. J. Romilly Allen, Recent discoveries of inscribed stones 304-311. J. Rhys, Notes on inscribed stones at Egremont and Llandilo 311-314. E. Laws, Notice of two stone implements from Pembrokeshire. J. Romilly Allen, The cylindrical pillar at Llantwit Major 317 -327. Index, Reviews, Archæological notes and queries, Obituary.

158. Transactions of the Bristol and Gloucestershire Archæological Society for 1888—1889. Edited by Sir John Maclean. Vol. XIII. Bristol, printed for the Society by C. T. Jefferies and Sons.

enthält: Transactions 1-5. 41-85. 333-396. Francis F. Fox, On the gilds of Sodbury and Dyrham 6-9. W. Wood Bethell, Hawkesbury Church 10-15. W. R. Lett, Notes on medieval Dursley 16-18. J. Maclean, Notes on the west front of St. James, Parochial, formerly Priory, Church 19-22. H. Barkly, Testa de Nevill, Returns for the County of Gloucester. No. 2. 23-34. T. S. Pope, The churches of Sodbury, co. Gloucester 35-40. R. V. Vassar-Smith, Inaugural Address 86-95. Rev. Prebendary Scarth, On the structure of Roman houses 96-102. F. A. Hyett, Annalia Dubrensia 103-117. H. Medland, St. Oswald's Priory 118-129. J. P. Wilton, Gloucester tokens of the 17th, 18th and 19th centuries 130-145. B. S. Dawson, Notes on the manor and church of Hempstead 146-154. W. Bazeley, The early days of the Abbey of S. Peter, Gloucester 155 -161. J. Maclean, On a monumental effigy and a 'brass' in the church of Quinton 162-172. W. H. S. Davies, The Grey Friars, Gloucester 173-187. H. Barkly, The Berkeleys of Dursley 188-195. J. Maclean, The Roman villa, Tockington Part (2<sup>d</sup> notice) 196-202. F. Haverfield, Further remarks on the ring of Senicianus 203-204. H. Medland, Scriven's Conduit 242 J. Maclean, Institution to Tockington Free Chapel

- 247—251. M. H. Bloxam, Gloucester: the Cathedral Monuments 252—259. W. Bazely, The guilds of Gloucester 260—270. F. Smithe, Notes on the church of St. Bartholomew, Churchdown 271—287. G. Esdaile, Roman Bristol and Roman Gloucester 297—358. H. Barkly, Testa de Nevill. No. 3. 297—358. J. Melland Hall, Some account of the Parish of Brookthorpe 359—383. W. H. St. John, The seals of the city of Gloucester 384—392.
- 159. Miscellanea Genealogica et Heraldica. Edited by J. Jackson Howard. New Series. Vol. I and II. London, Mitchell and Hughes.
- angez. Athenæum (1888) no. 3168, 62. Notes and queries 7th ser. 5, 379 f.
- 160. G. L. Gomme, The Gentleman's Magazine Library. London, Stock.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 141. b) Literary Curiosities and Notes. angez. Academy no. 853, 150—151. Saturday Review 67, 23 f. Antiquary 18, 85 f.
  - 161. Scottish Notes and Queries. Vol. II. 1888. angez. Antiquary 19, 230.
- 162. Northern Notes and Queries, or the Scottish Antiquary. Edited by A. W. Cornelius Hallen. Edinburgh, David Douglas, 1888—1889.
- angez. Antiquary 19, 230. Transactions of the Bristol Archael. Soc. 13, 413—414.
  - 163. Berwickshire Naturalists' Club. Vol. XI, part II, III. vgl. The Antiquary 17 (102) 278.
- 164. Yorkshire Notes and Queries. Edited by J. Horsfall Turner, part 10.
  - vgl. The Antiquary 17 (102) 278. Reliquary 2 (n. s.), 64.
  - 165. Yorkshire Genealogist and Yorkshire Bibliographer. angez. Antiquary 19, 230.
- 166. Gloucestershire Notes and Queries. Edited by Beaver H. Blacker. Vol. IV. Nos. 40, 41; 1888, 1889.
- angez. Antiquary 19, 230. Transactions of the Bristol Archael. Soc. 13, 412 f.
- 167. Yorkshire Archæological and Topographical Journal. Part 39. Vol. 10, part. 3. Printed for the Society.
- cf. Notes and queries 7th ser. 5, 459. Athensum (1888) se. 3183, 559.

168. Hull and East Riding Portfolio. Edited by W. G. B. Page. Hull, Barnwell. 40.

October, 1887. angez. The Antiquary 17 (100) 182.

- 169. Lincolnshire Notes and Queries. Edited by Ernest L. Grange and J. Clare Hudson. Vol. I, part 1. (January 1888.) Horncastle, Morton.
  - vgl. Notes and queries 7th ser. 5, 180.
- 170. Walter Rye, The Norfolk Antiquarian Miscellany, Vol. III, part 2. Norwich, A. H. Goose and Co. pp. 341-637. 7 s. 6 d.

enthält vom herausgeber: The Vocabulary of East Anglia, vorstudien zu seiner neuausgabe von Forby's werk. rec. Reliquary 2 (n. s.), 64. Notes and queries 7<sup>th</sup> ser. 5, 260.

- 171. The East Anglian; or, Notes and Queries on Subjects connected with the Counties of Suffolk, Cambridge, Essex and Norfolk. Edited by Rev. C. H. Evelyn White. Ipswich and London, Redway.
- angez. The Antiquary 17 (100) 182, (102) 278. Reliquary 2 (n. s.), 64.
- 172. Transactions of the Leicestershire Architectural and Archæological Society. Vol. 6 and 7. Leicester, Clarke and Hodgson, vgl. Athenæum (1888) no. 3174, 266. Antiquary 17 (102) 278. Notes and queries 7th ser. 5, 440.
- 173. Northamptonshire Notes and Queries. Edited by Rev. W. D. Sweeting. Northampton, Taylor and Son. July, 1887. vgl. The Antiquary 17 (100) 181—182.
- 174. Oxfordshire Archæological Society. Fritwell, II., Manorial. Bambury. December 1888.

  angez. Antiquary 19, 230.
- 175. Essex Archæological Society. Vol. 3, part. 3. Colchester, Wills.
  - vgl. The Antiquary 17 (102) 278.
- 176. Sussex Archæological Collections, Vol. XXXV. Illustrated. Lewes, Wolff.
- vgl. Athenseum (1888) no. 3183, 559. Notes and queries 7th series 5, 138 f.
- 177. Transactions of the Lancashire and Cheshire Antiquarian Society. Vol. V. Manchester, Ireland. vgl. Athenaum (1888) no. 3183, 560.

- 178. Journal of the Chester Archæological and Historical Society. New Series. Vol. I. (Printed for the Society.)
  - vgl. Athenæum (1888) no. 3174, 265.
- 179. Journal of the Derbyshire Archæological and Natural History Society. Vol. X. London, Bemrose.
  - vgl. Athenœum (1888) no. 3174, 265.
- 180. Notes and Queries for Somerset and Dorset. Edited by Hugh Norris and C. H. Mayor. Parts 1—6. Sherborne, printed by J. C. Sawtell.
  - angez. Transactions of the Bristol Archael. Soc. 13, 414 f.
- 181. Notes and Gleanings, a monthly magazine, devoted chiefly to subjects connected with the counties of Devon and Cornwall. Edited by W. Cotton and J. Dallas. Vol. I, nos. 1 and 2. Exeter, W. Pollard.
- angez. Notes and queries 7th ser. 5, 259 f. Transactions of the Bristol Archael. Soc. 415-416.
- 182. The Western Antiquary. Edited by W. H. K. Wright. London, George Redway 1889.
- angez. Transactions of the Bristol Arch. Soc. 13, 413. Notes and queries 7th ser. 5, 259 f.
- 183. Bye-gones relating to Wales and the Border Counties. Oswestry and London, Woodall, Minshull and Co.
  - July to Sept. 1887. angez. The Antiquary 17 (100) 182.
- 184. Cymru Fu: Notes and queries relating to the past history of Wales and the Border Counties. Reprinted with additions and corrections, from the 'Cardiff Weekly Mail'. Cardiff, Owen and Co.
- angez. Notes and queries 7th ser. 5, 299. Archaelogia Cambrensis 5, ser. 6, 185. Transactions of the Bristol Archael. Soc. 13, 416—417.
- 185. Old Welsh Chips. Notes, queries, replies: a collection of popular historical, biographical, and antiquarian chit-chat relating to Wales and the Borders. Edited and compiled by Edwin Poole. Brecknock, printed and published by the author. London, Stock.
  - vgl. Notes and queries 7th series 5, 299 f.
- Kulturgeschichte. 186. W. J. Ashley, An Introduction to English Economic History and Theory, Book I. (From the 11th to the 14th century) London, Rivingstons. 244 s. 5 sh.
- vorliegender erster band, der für sich ein abgeschlossenes ganze bildet, besteht aus drei kapiteln: 1. The manor and village community, 2. Merchant and craft gilds, 3. Economic theories and legislation. nach L. Toulmin Smith, Academy no. 855, 179—180

ist das büchlein ein geistvolles hilfsmittel für das studium des mittelalters.

187. Louise Creighton, Social history of England. London 1887. VIII, 142 s. Highways of history.

vgl. jahresbericht 1887, 16, 31. — vgl. F. Liebermann, Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 2 (2) 473 f. das büchlein wird gerühmt, dem ma. sind 58 seiten gewidmet.

188. J. E. Thorold Rogers, History of agriculture and prices in England. Vols 5 and 6 (1583-1702). Oxford, Clarendon Press.

in England. Vols 5 and 6 (1583-1702). Oxford, Clarendon Press. vgl. jahresbericht 1888, 16, 157. — bespr. von Ch. Elton, Academy no. 851, 111-112, von J. Shield Nicholson, Engl. Historical Review 4 (1) 167-170.

189. Rowland E. Prothero, The Pioneers and Progress of English Farming. London, Longmans and Co.

vgl. jahresbericht 1888, 16, 158. — bespr. Saturday Review 66, 331.

190. Stephen Dowell, A History of Taxation and Taxes in England, from the earliest times to the year 1885. London, Longmans 1888. 4 bde. 42 sh.

gerühmt Antiquary 19, 279. Reliquary 2 (n. s.), 127 f. Notes and queries 7<sup>th</sup> ser. 5, 199.

191. Grant Allen, Early Britain. Anglo-Saxon Britain (Soc. for prom. christian knowledge). London, o. J. VIII, 237 s.

vgl. F. Liebermann, Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 2 (1) 200 f.

192. Aug. Jessopp, The Coming of the Friars and other historical essays. London, Fisher Unwin. VI, 334 s.

gesammelte essays, die im 'Nineteenth Century' zuerst erschienen: 1. die erscheinung der bettelbrüder, 2. dorfleben vor 600
jahren, 3. tägliches leben in einem mittelalterlichen kloster, 4. 5. der
schwarze tod in Ostanglien, 6. die gründung einer universität, 7. der
prophet von Walnut-tree Yard. — vgl. F. Liebermann, Zs. f.
geschichtswissenschaft 2 (2) 487—492.

- 193. E. Günther, Englisches leben im 14. jh. dargestellt nach 'The vision of William concerning Piers the Plowman' by W. Langland. Leipziger diss. Leipzig, Fock. 62 s.
- 194. Oscar Thiergen, Die sitten der Hochschotten im mittelalter. eine kulturhistorische skizze. Herrigs archiv 83 (4) 413-426.

ein populär gehaltener, nicht wissenschaftlicher aufsatz, dessen quellen der verf. nicht angieht.

195. Lucy Toulmin Smith, English Wayfaring Life in the Middle Ages, translated from the French of J. J. Jusserand. Illustrated. London, T. Fisher Unwin.

erzählt, wie der Engländer des 14. jhs. reiste und was für volk er auf der landstrasse traf. das buch ist in der engl. gestak erweitert und verbessert. — gerühmt Athenseum no. 3201, 277. Saturday Review 67, 53. Archæologia Cambr. 5. ser. 6, 343—346.

196. Th. Vatke, Kulturbilder aus Alt-England. Berlin. R. Kühn 1887.

vgl. jahresbericht 1887, 16, 155. — bespr. von L. Proescholdt, Engl. stud. 13 (1) 88 f.

197. William Rendle and Philip Norman, The Inns of Old Southwark. London, Longmans and Co.

vgl. Athenæum no. 3201, 277. Saturday Review 67, 473 L

198. W. R. Fisher, The Forest of Essex: its History, Laws, Administration and Ancient Customs, and the Wild Deer which lived in it. London, Butterworth 1887. VIII, 448. 40.

vgl. jahresbericht 1888, 16, 169. — bespr. auch The Antiquary 17 (98) 84.

199. Old Yorkshire. Edited by William Smith. With an introduction by Will Carleton. New series. London, Longman and Co.

bespr. Saturday Review 67, 512.

200. S. Goldschmidt, Geschichte der Juden in England von den ältesten zeiten bis zu ihrer verbannung. I.: 11. und 12. jh. Berlin, Rosenstein und Hildesheimer 1886.

vgl. jahresbericht 1887, 16, 159. — anerkennend bespr. von F. Liebermann, Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 1 (1) 182-184. die ansicht des verf., dass schon unter den Angelsachsen Juden gelebt hatten, sei ein irrtum.

201. a. Papers read at the Anglo-Jewish Historical Exhibition, Royal Albert Hall. b. Hebrew Deeds of English Jews before 1290, edited by M. D. Davis. c. Joseph Jacobs and Lucien Wolf, Bibliotheca Anglo-Judaica: a bibliographical guide to Anglo-Jewish history. London: Jewish Chronicle Office, 1887—1888. 3 vols.

der erste band enthält: J. Jacobs, London Jewry, 1290, L. Wolf. The Middle-Age of Anglo-Jewish History, 1290-1656. W. Rye, Persecution of the Jews in England. Gross, Exchequer of the Jews of England in the Middle Ages. — bespr. Athenaum

**no.** 3208, 502-503. Antiquary 18, 85. English Hist. Review 3 (4) 771-773 von A. Neubauer.

- 202. Roundell, Earl of Selborne, Ancient facts and fictions concerning churches and tithes. London, Macmillan and Co. 1888. bespr. von A. T. Lyttelton, Engl. Historical Review 4 (4) 765-770.
- 203. Joseph Felten, Robert Grosseteste, Bischof von Lincoln. ein beitrag zur kirchen- und kulturgeschichte des 13. jhs. Freiburg 1887. VIII, 112 s.

eingehend bespr. von F. Liebermann, Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 1 (1) 184—186: sammelt fleissig zeitgenössische nachrichten über leben, schriftentitel (doch ohne echtheitsuntersuchung) und damaliges ansehen Roberts.

- 204. Thomas John de Mazzinghi, Sanctuaries. Stafford, Halden and Son. VIII, 116. 7 sh. 6 d.
- vgl. The Antiquary 17 (102) 275—276: traces the history of sanctuaries generally, and then deals more particularly with those of England. Reliquary 2 (n. s.), 56—57. Notes and queries 7<sup>th</sup> ser. 5, 159.
- 205. W. Carew Hazlitt, Schools, school-books, and school-masters; a contribution to the history of educational development in Great Britain. London, Jarvis and Son.

bespr. Notes and queries 7th ser. 5, 299.

- 206. J. Bass Mullinger, A History of the University of Cambridge. [Epochs of Church History.] London, Longmans. bespr. von H. Rashdall, Academy 110. 866, 363—366.
- 207. H. Rashdall, The origin of the University of Oxford. Academy no. 848, 72-73. vgl. T. E. Holland, ebd. no. 849, 87-88. Rashdall, no. 850, 104.
- 208. H. Rashdall, The first Oxford School. Academy (35), no. 890, 360-361.
- 209. K. Th. Gaedertz, Zur kenntnis der altenglischen bühne. Bremen, C. E. Müller 1888.
  - vgl. jahresbericht 1888, 16, 173 und oben abt. 15, 164.
- 210. H. Barton Baker, The London Stage from 1576 to 1888. 2 vols. London, W. H. Allen and Co. bespr. Saturday Review 67, 484.

211. C. Walford, Gilds: their origin, constitution, objects and later history. New and enlarged edition. London, G. Relway 1888.

abdruck der artikel aus Walfords Antiquarian. vgl. Liebermann. Deutsche zs. f. geschichtswissenschaft 2 (2) 511 f. Tranactions of the Bristol Arch. Soc. 13, 238 f.

212. C. M. Clode, The Early History of the guild of merchant taylors of the fraternity of St. John the Baptist. London. Harrison and Sons [for private circulation]. Vol. I. 416 a.

bespr. Saturday Review 67, 647 f. Deutsche zs. für geschichtwissenschaft 2 (2) 513.

- 213. T. C. Noble, A brief history of the worshipful company of ironmongers, London [1351—1889]. London, privately printed. 4°. 74 s. illustr.
- 214. Ebenezer Bain, Merchant and Craft Guilds: a History of the Aberdeen Incorporated Trades. Aberdeen, Edmond and Spark 1887.

vgl. jahresbericht 1888, 16, 167. — angezeigt The Antiquary 17 (102) 275.

- 215. William Roberts, The Earlier History of Bookselling. London, Sampson Low, Marston and Co. XII, 341 s. 7 s. 6 d. nach Athenaum no. 3204, 370 f. ist die ältere zeit (vor und nach Caxton) wenig befriedigend, besser die neuere zeit. das werk schliesst anfang des 18. jhs. ab. bespr. auch von E. Gordon Duff, Academy (35) no. 881, 196—197. Antiquary 19, 277—278. Saturday Review 67, 359 f.
- 216. W. J. Ashley, The early history of the English woollen industry. Baltimore, American Economic Association 1887.
  - vgl. W. Cunningham, Engl. Hist. Review 3 (3) 567.
- 217. Two Fitteenth-Century Cookery-Books. Harleian Ma. 279 (ab. 1430) and Harleian Ms. 4016 (ab. 1450) with extracts from Ashmole Ms. 1429. Laud Ms. 553 and Douce Ms. 55. Edited by Th. Austin. London (Early English Text Society), Trubace and Co. XIX, 151 s.

gezan, von E. F. lugel., Anglia 11 (4) 636 f.

- 218. Alphita: a medico-botanical glossary from the Bodleian ms., Selden B. 35. Edited by J. L. G. Mowat. Oxford 1887.
- vgl. jahresbericht 1887. 16. 172. bespr. Academy no. 849. 89. 90 von Norman Moore.
- 219. J. C. Hadden, Music in early Scotland. Scottish Review no. 24 Oktober 1888.

220. R. Dohme, Das englische haus. eine kultur- und bauschichtliche skizze. mit zahlreichen holzschnitten. Braunschweig,
setermann 1888. 64 s. 2 m.

ein abriss der geschichte des englischen hauses von den römeraten an. nach A. Brennecke, Engl. stud. 13 (2) 327 f. eine isterhafte studie.

221. A Dictionary of Miniaturists, Illuminators, Calligraphers, I Copyists. With references to their works and notices of their trons, from the establishment of christianity to the 18<sup>th</sup> century. mpiled from various sources, many hitherto inedited. By John Bradley. Vol. II: G to N. London, Bernhard Quaritch.

vgl. über Vol. I (A— Furtmayer) jahresbericht 1887, 16, 168. — spr. Athenaum (1888) no. 3170, 136. Vol. II bespr. von J. O. estwood, Academy no. 853, 157—158. Saturday Review 66, 297.

- 222. Margaret Stokes, Early Christian art in Ireland. Lonn, Chapman and Hall. XVI, 210 s. 7 s. 6 d.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 174. vgl. auch Reliquary 2 s.), 122 f.

Recht. 223. H. Brunner, The sources of the law of England. historical introduction to the study of English law. Translated m the German, with a biographical appendix by W. Hastie. inburgh 1888. XI, 63 s.

übersetzung des abrisses der engl. rechtsquellen in Holtzendorffs cyclopædie. — angez. von F. Liebermann, Deutsche zs. für geuchtswissenschaft 2 (2) 462.

- 224. Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, 1. band. Leipzig, mker u. Humblot 1887. XII, 412 s. 9,60 m.
- vgl. F. Liebermann, Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 2 (2) 9 f. auch für ags. verfassung fortan die grundlegende einleitung.
- 225. O. Opet, Die erbrechtliche stellung der weiber in der t der volksrechte. Breslau, Köbner 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 9, 3. handelt auch von ags. erbrecht. gez. Litztg. 1889 (28) 1021 f.
- 226. Karl Lehmann, Abhandlungen zur germanischen, inssondere nordischen rechtsgeschichte.
- vgl. oben abt. 9, 14. s. 74 wird die ags. Feorm behandelt. Liebermann, Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 2 (2) 511 f.
- 227. Jos. Freisen, Geschichte des kanonischen eherechts bis m verfall der glossenlitteratur. Tübingen 1888.
- F. Liebermann, Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 2 (2) 6: 'bietet einem künstigen kirchenrecht der Ags. eine wertvolle rarbeit'.

- 228. L. Riess, Der ursprung des englischen Unterhauses. Sybels Histor. zs. 60, 1 ff.
- vgl. die eingehende besprechung F. Liebermanns, Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 1 (2) 468-470.
- 229. T. E. Scrutton, Commons and Common Fields: or, the History and Policy of the Laws relating to Commons and Enclosures in England, being the Yorke Prize Essay of the University of Cambridge for the year 1886. Cambridge, University Press 1887. VIII, 180. vgl. The Antiquary 17 (98) 85.
- 230. William Easterly, The History of the Law of Tithes in England; being the Yorke Prize Essay for the University of Cambridge for 1887. Cambridge, University Press.

angez. Saturday Review 66, 40.

- 231. G. Laurence Gomme, On archaic conceptions of property in relation to the laws of succession and their survival in England. Archæologia L. 188, 195.
- bespr. von F. Liebermann, Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 2 (2) 515 f.
- 232. R. Faber, Die entstehung des agrarschutzes in England. ein versuch. [Abhandlungen aus dem staatswissenschaftlichen seminar zu Strassburg, hrsg. von G. F. Knapp und L. Brentano. Heft 5]. VII, 173 s. 3,50 m.
- 233. R. T. Hunter, A Guide to the Law of Distress for Rent, including the statutes thereon from 1266 to 1888; with notes and references. London, Waterlow and Sons.

bespr. Saturday Review 67, 354.

- 234. Marcel Planiol, L'assise au comte Geffroi. Étude sur les successions féodales en Bretagne. [Extrait de la Nouvelle revue historique de droit français et étr.]. Paris 1888. 102 s.
- angez. von F. Liebermann, Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 2 (1) 209—210.
- 235. J. T. Ball, Historical Review of the Legislative Systems operative in Ireland from the Invasion of Henry II to the Union (1172—1800). London, Longmans 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 64. bespr. von R. Dunlop, Academy no. 853, 147—148; von W. O'Connor Morris, English Hist. Review 3, 789—796.
- 236. F. W. Maitland, Bracton's Notebook. A collection of cases decided in the King's Courts during the reign of Henry III. Cambridge, University press 1887.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 92. bespr. von Charles Elton, Engl. Historical Review 4 (1) 154—161.

- 237. Select Pleas of the Crown. Edited by F. W. Maitland for the Selden Society. London, Quaritch. Vol. I, 1200—1222. bespr. Athenseum (1888), no. 3170, 124. Saturday Review 67, 707. English Historical Review 3 (4) 788 f.
- 238. Calendar of Wills proved and enrolled in the Court of Husting, London. Edited, with introduction, by Reginald R. Sharpe. Part I. 1258—1358. Printed for the Corporation by John C. Francis. vgl. Academy (35) no. 891, 374. Saturday Review 67, 770.
- 239. Parish of St. Patrock, Exeter. Calendar of deeds and documents belonging to the Feoffees of the Parish Property. Compiled by their fellow citizen, the late Robert Drymond. Exeter, William Pollard and Co.

bespr. Transactions of the Bristol. Archæol. Soc. 13, 409 f.

Sagen and Volkskunde. 240. The Folk-lore Journal. Vol. VI. London, Stock.

der inhalt wird im nächsten jahresbericht gegeben werden. über part 1. vgl. Notes and queries 7th ser. 5, 279.

- 241. Percy's Reliques of ancient English Poetry. nach der ersten ausgabe von 1765 mit den varianten der späteren original-ausgaben herausgegeben und mit einleitung, anmerkungen und den erhaltenen singweisen versehen von Arnold Schröer. Heilbronn, Henninger. [Englische sprach- und litteraturdenkmale 6.] V. 524 s. 8 m.
- 242. The Roxburghe Ballads, mostly illustrating the last years of the Stuarts. Parts 16-19. Edited by J. W. Ebsworth, (Ballad Society).

vgl. jahresbericht 1887, 16, 185. — bespr. von F. York Powell, Academy (35) no. 884, 251. Athenæum no. 3215, 722 f. 3233, 481 f. Part 19 beendet den sechsten band. der siebente band wird das ganze werk abschliessen.

242a. John Ashton, Modern Street Ballads. London, Chatto and Windus.

cine interessante sammlung moderner balladen. bespr. Athenæum (1888) no. 3187, 692. Saturday Review 67, 682.

243. Laura Alexandrine Smith, The Music of the Waters: a collection of sailor's chanties and songs of the sea of all maritime nations. London, Kegan Paul, Trench and Co.

hauptsächlich englische und amerikanische lieder. vgl. Percy E. Pinkerton, Academy no. 863, 314-315.

244. Mrs. William Sharp, Songs and poems of the sea. London, Walter Scott.

245. R. Graham Tomson, Ballads of the North Countrie, ed. with introduction and notes. New York, White and Allen. London, W. Scott. 442 s. 12°.

angez. Saturday Review 66, 473 f.

246. The Monthly Chronicle of North-Country Lore and Legend. London, Scott.

abdruck von artikeln, die nach und nach im Newcastle Weekly Chronicle erschienen sind.

247. Sundry Rhymes from the Days of our Grandmother. Collected and illustrated by George Wharton Edwards. New York, Randolph and Co. 1888.

bespr. Saturday Review 67, 49.

248. H. C. Bolton, The Counting-out Rhymes of Children, their antiquity, origin, and wide distribution: a study in folk-lore. London, Stock. IX, 121 s. 4°. 9 sh.

vgl. jahresbericht 1888, 10, 293. 16, 178. — rec. Athenæum (1888) no. 3175, 287. Reliquary 2 (n. s.), 185 f. Notes and queries 7<sup>th</sup> ser. 5, 339.

249. Albert R. Frey, Sobriquets and Nicknames. London, Whittaker and Co.

angez. Antiquary 18, 181. Notes and queries 7th ser. 5, 38 f.

250. W. A. Clouston, The Book of Noodles. London, Elliot Stock. 4 sh. 6 d.

vgl. jahresbericht 1888, 16, 177. — angez. Reliquary 2 (n. s.), 254f.

251. William E. A. Axon, Stray Chapters in Literature, Folklore, and Archæology. Manchester, Heywood.

angez. Academy (35) no. 876, 111. Antiquary 18, 86. Saturday Review 66, 656.

- 252. T. F. Thiselton Dyer, The folk-lore of plants. London, Chatto and Windus. New York, D. Appleton and Co. 338 s. vgl. abt. 10, 193 und Athenæum no. 3231, 422.
- 253. F. J. Furnivall, 'Virgin Crants' or 'Maiden's Garland'. Academy no. 853, 155. vgl. ebd. no. 854, 174. no. 856, 210.
- 254. Rev. Thomas Parkinson, Yorkshire Legends and Traditions, as told by her ancient chroniclers, her poets and journalists. London, Stock 1888. XII, 244 s. 7 sh. 6 d.

populäres werk. bespr. Athenæum (1888) no. 3178, 381—382. Journal of the British Archæological Assoc. 44, 402. Reliquary 2 (n. s.), 250 f.

255. Karl Knortz, Die deutschen volkslieder und märchen. zwei vorträge. mit dem anhange: Volkslieder aus Yorkshire. Zürich, J. Schabelitz.

der anhang (s. 95-117) bringt freie übersetzungen aus Ingledews 'Ballads and Songs of Yorkahire'. — siehe oben abt. 10, 207.

256. John Steuart Blackie, Scottish Song: its wealth, wisdom and social significance. Edinburgh and London, W. Blackwood and Sons. VIII, 388 s.

eine sammlung der bekannteren volkslieder, auch einige übersetzungen aus dem Gälischen. bespr. Athenseum no. 3214, 693. Saturday Review 67, 165 f. Academy (35) no. 878, 144 f. W. Wallace).

257. William Mc Dowall, Among the Old Scotch Minstrels. Edinburgh, David Douglas.

populäre behandlung von 60 schottischen balladen. vgl. Academy no. 857, 221.

- 258. Orkney Folk-Lore. Notes and queries 7th ser. 5, 261 —262.
- 259. Irish Minstrelsy: Being a selection of Irish songs, lyrics and ballads. Edited with notes and introduction by H. Halliday Sparling. New York, White and Allen 1888. 516 s. 12°. # 1,25.
- 260. Fairy and Folk Tales of the Irish Peasantry. Edited and selected by W. B. Yeats. London, Scott.

aus d. Camelot Series. vgl. Athenseum no. 3198, 174 f.

261. Lord Archibald Campbell, Waifs and strays of Celtic tradition. London, Nutt.

angez. Athenæum no. 3217, 791.

262. Samuel Adams Drake, A Book of New England Legends and Folk-Lore. Boston, Roberts 1888. XVIII, 461 s.

Dieter.

## B. Sprachliches.

Wörterbücher. 263. A new English Dictionary on historical principles; founded mainly on the materials collected by the Philological Society. Edited by James A. H. Murray. Oxford, Clarendon Press.

vgl. jahresbericht 1888, 16, 184. — Part IV, section I (Bra-byz), section II (C—cass). bespr. Academy no. 848, 63—64 von W. W. Skeat. Athenseum (1888) no. 3180, 441—442. Saturday Review 66, 268 f. Lit. cbl. 1888 (51) 1749 von R. W(ülker).

- 264. T. Northcote Toller, An Anglo-Saxon Dictionary, based on the mscr. collections of the late Jos. Bosworth. Part III. Hwi-sar. Oxford 1887.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 185. angez. mit einigen berichtigenden bemerkungen von F. Kluge, Litbl. 1889 (4) 134 f.
- 265. J. A. Harrison, Anglo-Saxon Dictionary, based on Groschopp's Grein. New York, A. S. Barnes and Co. 1888. # 3.
- 266. A. L. Mayhew and Walter W. Skeat, A concise Dictionary of Middle English. Oxford, Clarendon Press 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 187. rühmend angez. von A. Schröer, Litbl. 1889 (4) 135. Athenæum (1888) no. 3186, 661. American Journal of philology 10, 99 von J. M. G(arnett).
- 267. Ed. Mätzner, Altenglische sprachproben nebst einem wörterbuche. 2 bd. wörterbuch. 10 lief. Berlin, Weidmann 1888 (s. 1—120). 4,80 m.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 188. angez. von R. W(ülker), Lit. cbl. 1888 (42) 1457 f.
- 268. H. Wedgwood, A Dictionary of English Etymology. 4<sup>th</sup> ed. London, Trübner. 812 s. 21 sh.
- 269. Willem S. Logeman, Some notes and addenda to Prof. Skeat's 'Etymological Dictionary'. Notes and queries 7<sup>th</sup> ser. 5, 42 f. 202 f. 482 f.
- 270. E. C. Brewer, Etymological and Pronouncing Dictionary of Difficult Words. New edition. London, Ward. 1610 s.
- 271. D. A. Hoppe, Englisch-deutsches supplement-lexikon alsergänzung zu allen bis jetzt erschienenen englisch-deutschen wörterbüchern. I. abtlg.: A—Close. Berlin 1888. Langenscheidt. 240 s. 8 m.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 189. bespr. Herrigs archiv 81, 468—472. Zs. f. d. öst. gymn. 40, 796 von A. Brandl, der diebezeichnung der aussprache nach einem genaueren system wünscht. vgl. auch F. Beyer, Phonet. studien 2 (2) 216—218.
- 272. C. Stoffel, Addenda to Hoppe's 'Supplement-lexikon, zweite ausgabe; A Close'. Taalstudie 9 (6) 362—366.
- bemerkungen zu: certie, chair, chamois, to championize, chant, chartist, chat, cheap, cheeper, \*chemiloons, chief, \*chinsurah, chip, chippy, chips, chirpiness, Chloe, choice, choker, chortle.
- 273. G. Tanger, Englisches namen-lexikon. Berlin, Haude und Spener 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 191. A. Schröer, Litbl. 1889 (4) 135—137 bezeichnet das lexikon als ein 'unentbehrliches hilfs-

mittel'. vgl. auch H. Varnhagen, Litztg. 1888 (45) 1642 f. O. Hansel, Herrigs archiv 83 (4) 456 f.

274. David Milne, A Readable English Dictionary, etymologically arranged, with an alphabetical index. London, Murray.

der zweck des buches ist, denen die nur geringe oder keine kenntnis des lateinischen und griechischen haben, mit den wörtern, die direkt oder durch vermittlung des französischen ins englische gedrungen sind, bekannt zu machen. im allgemeinen anerkennend bespr. Athenseum (1888) no. 3175, 286—287.

- 275. The Century Dictionary. An encyclopædic lexicon of the English language. Prepared under the superintendence of W. Dwight Whitney. In 24 parts. Part I, 272 s. 4°. New York. By subscription only, per part 12/6. [vgl. Athenæum no. 3217.]
- 276. The Encyclopædic Dictionary: a new and original work of reference to all the words in the English language, with a full account of their origin, meaning, pronunciation, and use. London, Cassell.

mit diesen bänden schliesst das seit 1879 erscheinende werk ab. der letzte band enthält als einleitung: An historical sketch of the English language: its origin, dialects, structure, and affinities. bespr. von L. Toulmin Smith, Academy (35) no. 894, 421—422. gunstig, doch werde es dem kühnen programm nicht gerecht, welches die herausgeber aufgestellt hatten: 'to trace the history of each word step by step, thus showing the successive gradations of meanings as they rose out of each other, and to illustrate each meaning by quotations from the written or printed language'.

- 277. J. E. Worcester, Dictionary of the English Language. With supplement, containing over 12500 new words and a vocabulary of synonyms of words etc. London, Lippincott. 2206 s. 4°. 31.6.
- 278. Langenscheidts notwörterbücher. 1. Englisch-deutsch; 2. Deutsch-englisch von E. Muret; 3. sachwörterbuch (land und leute in England) von H. Baumann, J. Th. Dann, K. Naubert; 4. (land und leute in Amerika) von K. Naubert. Berlin, Langenscheidt.

vgl. jahresbericht 1886, 1373. — bespr. Internat. zs. für allgemeine sprachwissenschaft 4, 247.

279. C. T. Jacobi, The Printer's Vocabulary, a vocabulary of some 2500 technical terms, phrases, abbreviations, and other expressions mostly relating to letter-press printing, many of which have been in use since the time of Caxton. The Chiswick Press. angez. Academy (35) no. 883, 236—237.

280. W. W. Skeat, Additions to Halliwell's 'Dictionary' Notes and queries 7th ser. 5, 82. 164. 301 f. 503 f. behandelt die buchstaben c, d, e.

Phraseelegie. 281. A selection of the most popular English proverbs, familiar and idiomatic locutions, with their equivalents in French, followed by two complete indexes. Compiled by G. Belcour. Paris, Hachette and Co.

vgl. Athenæum (1888) no. 3174, 253.

282. R. R. Sharp, 'Good wine needs no bush'. Athenseum (1888) no. 3174, 260.

versuch einer erklärung des sprichwortes. vgl. ebd. no. 3175, 291—292. no. 3176, 321.

Wortforschung. 283. Albert S. Cook, The Old English Word 'Synrust'. Modern Language Notes 4 (5) 257 f. synrust: Chr. 1321.

284. J. H. Hessels, The Old English Gloss 'Elmawes'. Academy (35) no. 874, 76.

Wülker-Wright's Vocabulary 591. — vgl. W. Aldis Wright, ebd. no. 875, 94. ferner no. 876, 115. no. 877, 134.

285. H. Logeman, The Northumbrian Ebolsung. Modern Language Notes 4 (3) 151-154.

ebolsung sei ableitung von efol ws. yfel.

286. A. L. Mayhew, Does Old English 'Neowel' mean 'Dark'? Academy (34) no. 861, 291.

gegen York Powells deutung des wortes, vgl. no. 859, 257. no. 860, 274—275. no. 862, 306. no. 863, 322. no. 865, 355. no. 866, 372. no. 872, 43. no. 879, 168.

287. A. L. Mayhew, Did the word 'Road' originally mean 'a Clearing'. Academy no. 862, 307.

wendet sich gegen Earle's unrichtige erklärung des wortes als ae. rod, es ist ae. råd. vgl. W. W. Skeat, Academy no. 863, 322. J. Earle, no. 864, 338. A. L. Mayhew, no. 865, 355. J. H. Ramsay, no. 866, 373. Skeat, John O'Neill, no. 867, 390. A. L. Mayhew, no. 868, 405.

288. A. I., Mayhew, The word 'Lither', Academy (35) no. 883, 240.

uber ac. lydre.

289. A. L. Mayhew, The etymology of the word 'God'. Academy (35) no. 892, 397.

vgl. R. Morris, Academy no. 893, 413. H. Bradley, so. 894, 432.

290. A. L. Mayhew, The etymology of the word 'keel'. Academy (35) no. 895, 450.

keel ist nicht ae. ceól oder an. kjölr, sondern ae. cele (Epinal glossary).

- 291. A. S. Napier, Odds and ends. Modern Language Notes 4 (5) 274-279.
- no. V behandelt: ne. aloft, alone, to beg (seine verwandtschaft mit ac. bedecian), knave, to lisp, to rock, to twinge, wench.
- 292. Henry Bradley, The etymology of elope. Academy no. 855, 190-191.
- to elope, im anglonorm, als aloper begegnend, sei aus dem me. part. perf. \*alope von \*alepen = ae. \*akleapan gebildet.
- 293. J. Hoskyns-Abrahall, 'Crag' signifying 'neck'. Academy no. 855, 192. vgl. 856, 210.
- 294. J. Baxter, 'Rack' as a horse's pace. Academy no. 858, 242. vgl. H. C. Hart, ebd. no. 862, 307.
- 295. S. O. Addy, Is English 'Hole' connected with Greek zollog? Academy no. 862, 307. vgl. H. Bradley, no. 863, 322. S. O. Addy, no. 864, 338—339. A. L. Mayhew, no. 865, 355. H. Bradley, no. 865, 355—356.
- 296. F. J. Furnivall, The word 'bore' a tiresome talker. Academy (35) no. 870, 10. vgl. no. 871, 28. no. 872, 43. no. 873, 59—60.
- 297. J. A. H. Murray, 'Chouse'. Academy (35) no. 878, 151. vgl. ebd. no. 882, 222.
- 298. Eiríkr Magnusson, The etymology of 'clever'. Academy (35) no. 883, 240. vgl. no. 885, 272.
- 299. H. Wedgwood, The origin of the word 'capstan'. Academy (35) no. 892, 397.
- 300. W. H. Stevenson, The derivation of 'halimot'. Academy (35) no. 895, 449.
- 301. James W. Bright, The verb to fell. Modern Language Notes 3 (7) 437 f.
- 302. James W. Bright, The etymology of gospel. Modern Language Notes 4 (4) 208-210.

das erste element des compositums sei God, nicht god.

303. W. H. Stevenson, Shakspere's 'Ballow'. Academy (35) no. 874, 76.

'ballow' Lear 4, 6, 247.

- 304. W. W. Skeat, Shakspere's use of the verb 'to latch'. Academy (35) no. 888, 323.
- 305. J. Hoops, Über die altenglischen pflanzennamen. Freiburger diss. 84 s. — vgl. unten Ae. denkmäler.
- 306. Daniel Kilham Dodge, Old Danish and English. Modern Language Notes 4 (6) 338-341.
- besprechung einzelner wörter, die auf ad. zurückgeführt werden.

   vgl. abt. 12, 36.
- 307. H. Thyret, Über umbildung und einschränkung des got. und angelsächsischen wortbegriffs im Neuenglischen und Neuhochdeutschen. I. Leipzig, Fock. 18 s. 4°. 0,80 m.
- 308. F. B. Norman, English synonyms with etymologies and examples and an appendix containing an alphabetical list of prefixes and affixes. 2. ed. Wien, Lechner. VII, 126 s. 1 m.
- 309. Fisk P. Brewer, Register of new words (not found in Murray's Historical Dictionary, 1888). Transactions of the American Philol. Assoc. 19, 79-82.
- Namenforschung. 310. W. H. Stevenson, Records of Celtic occupation in local names. Notes and queries 7th series 5, 9—12. vgl. ebd. 4, 1, 90, 134, 170, 249.
- Dialekte. English Dialect Society. 311. F. T. Elworthy, West Somerset Word-book. London, Trübner 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 243. bespr. von H. Bradley, Academy no. 857, 215.
- 312. Robert Holland, A Glossary of Words used in the County of Chester. In three parts.
- bespr. von H. Bradley, Academy no. 857, 215: günstig. doch sei der umfang des behandelten bezirks zu weit.
- 313. R. E. Cole, A glossary of the words in use in Southwest Lincolnshire (Wapentake of Graffoe).
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 240. bespr. von H. Bradley, Academy no. 857. 215—216.
- 314. T. Darlington, The Folk-speech of South Cheshire. London, Trübner and Co.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 244. bespr. von H. Bradley, Academy no. 857, 215.
- 315. W. D. Parish and W. Frank Shaw, A Dictionary of the Kentish Dialect. London, Trübner and Co.
- vgl. jahresbericht 1888, 16. 245. bespr. von H. Bradley, Academy no. 857, 215.

316. Major B. Lowsley, Berkshire words and phrases.

bespr. von H. Bradley, Academy no. 857, 215—216. die schrift stehe nicht ganz auf der höhe der übrigen publikationen der D. S. abfällig: Athenæum no. 3199, 211. vgl. auch Saturday Review 66, 411 f.

317. Sidney O. Addy, A Glossary of Words used in the Neighbourhood of Sheffield.

beser. von H. Bradley, Academy no. 857, 215—216: die beseichnung der aussprache werde vermisst, das werk beruhe zu wenig auf eigner beobachtung. die vollständigkeit des glossars wird gerühmt. vgl. S. O. Addy und H. Bradley, Academy no. 861, 291—292. ferner Saturday Review 66, 411 f. Athenseum no. 3199, 211.

318. T. Hallam, Four Dialect Words — Clem, Lake, Oss, and Nesh. London, Trübner 1887.

vgl. jahresbericht 1888, 16, 241. — bespr. von H. Bradley, Academy no. 857, 215—216.

319. A. J. Ellis, Report on Dialect Work, May, 1885 — May, 1886. London, Trübner.

A. J. Ellis, Second Report on Dialect Work, May, 1886 — May, 1887. London, Trübner.

vgl. jahresbericht 1888, 16, 242. — bespr. von H. Bradley, Academy no. 857, 215—216.

- 320. Catalogue of the English Dialect Library. Part II. bespr. von H. Bradley, Academy no. 857, 215-216.
- 321. John Nicholson, The folk speech of East Yorkshire. London, Sempkin. XII, 110 s.
- 322. T. C. Albutt, 'Chizzel' 'bran' in Yorkshire. Academy no. 864, 339. vgl. no. 865, 356.
- 323. Walter Rye, The vocabulary of East Anglia. Norfolk Antiquarian Miscellany 3, 2. vgl. 16, 170.
- 324. An American Dialect Society. Modern Language Notes 4 (4) 233-234.

über die gründung einer A. D. S. ihr zweck soll sein: the investigation of the spoken English of the U. S. and Canada.

325. J. S. Cotton, Americanisms. Academy (35) no. 878, 151. über die ausdrücke to blaze the way und telford vgl. no. 879, 168.

326. C. G. Leland, Pidgin-English Sing-Song, or songs and stories in the China-English Dialect. 2. ed. London 1888. 147 s. 5 sh.

- 327. H. Schuchardt, Beiträge zur kenntnis des englischen kreolisch. Engl. stud. 12 (3) 470—474. II. Melaneso-englisch: Engl. stud. 13 (1) 158—162.
- 328. C. Ehrensperger, Australianisms. Taalstudie 9 (6) 367-368.
- 329. P. Grade, Bemerkungen über das Negerenglisch an der westküste von Afrika. Herrigs archiv 83 (3) 261-272.

kurze bemerkungen über laut- und formenlehre, über syntax und wortschatz.

- 330. Charles Mackay, A Dictionary of Lowland Scotch. London, Whittaker and Co. 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 248. bespr. von R. W(ülker), Lit. cbl. 1889 (19) 648. danach bringt es hauptsächlich den wortschatz der werke Burns' und Scotts und der balladen. der ursprünglich keltische bestandteil sei besser berücksichtigt als bei Jamieson.
- 331. O. Hahn, Zur verbal- und nominalflexion bei den schottischen dichtern. (John Barbour Robert Burns.) III. Wissenschaftliche beilage zum programm der Victoriaschule. ostern 1889. Berlin, R. Gärtner.

fortsetzung zu dem jahresbericht 1888, 16, 249 angezeigten programm, der vorliegende dritte teil behandelt das nordenglischschottische participium praesentis nebst dem verbalsubstantivum in seiner geschichtlichen entwickelung.

- 332. A Complete Word and Phrase Concordance to the poems and songs of Robert Burns. Incorporating a glossary of Scottish words. With notes, index and appendix of readings. Compiled and edited by J. B. Reid. Glasgow, Kerr and Richardson. 568 s. 25.
- 333. H. Baumann, Londinismen Slang and Cant. Berlin, Langenscheidt 1887.
- vgl. jahresbericht 1887, 16, 237. bespr. von A. Schröer, Litbl. 1888 (12) 534 f.
- 334. Argot and Slang: a new French and English Dictionary. By Albert Barrière. New and revised edition. London, Whittaker and Co.

übersetzt französ, argot - ausdrücke in engl. slang. anges. Saturday Review 66, 714.

# Sprachgeschichte und Grammatik.

335. Henry Sweet, A history of English sounds from the carliest period. With full word-lists. Oxford, Clarendon Press 1888. 409 s. 14 sh.

vgl. jahresbericht 1888, 16, 262. — F. Kluge in seiner rühmenden anzeige Engl. stud. 13 (3) 506—508 vermisst ein besonderes kapitel über den urenglischen lautstand, S. wende sich gleich vom urgermanischen zur behandlung des ags. auch die unbetonten vokale träten zu sehr zurück. der lautstand der französ. lehnwörter sei gar nicht behandelt. der ref. des Athenæums (1888) no. 3170, 122 spricht sich anerkennend aus. zu der frage über den ursprung der runen und über die entstehung des umlauts giebt er einige bemerkungen.

336. A. S. Cook, The phonological investigation of Old English. Illustrated by a series of fifty problems. Boston, Ginn and Co. 26 s. # 1,25.

vgl. G. S(chirmer), Anglia 11 (3) 532; Modern Language Notes 3 (7) 472.

337. John Earle, The philology of the English tongue. 4 cd. Oxford, Clarendon Press.

angez. Notes and Queries 7. ser. 5, 79.

338. L. Morsbach, Über den ursprung der neuenglischen

schriftsprache. Heilbronn, Henninger 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 16, 261. — bespr. auch von F. Liebermann, Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 2 (1) 216 f. Lit. cbl. 1889 (9) 279 von R. W(ülker). Litztg. 1888 (47) 1713—1715 von F. Holthausen. Modern Language Notes 4, 178. von R. Palm, Herrigs archiv 83 (4) 457 f.

339. H. Logeman, Mediæval Latin and the sounds of Old

English. Academy no. 855, 191.

die orthographie der lateinischen texte des englischen mittelalters sei für die kenntnis der altengl. aussprache von bedeutung und dürste daher von den herausgebern nicht geändert werden. vgl. dazu W. Sanday, Academy no. 856, 209. ferner no. 857, 226.

340. M. H. Jellinek, Über einige fälle des wechsels von wurd g im altsächsischen und angelsächsischen. Paul-Braune, Beitr. 14, 580—584.

will nebeneinander bestehende formen wie gleb, glig, gliu, as. nigun, ac. nigon gegenüber got. ahd. niun, ac. strewian, strégan, brès, prêg, grâg, dreagian, hiég erklären.

341. Theodor Siebs, Zur geschichte der englisch-friesischen sprache. I. Halle, M. Niemeyer. VIII, 414 s. 10 m.

genannte abhandlung will 'einen überblick über das friesische sprachgebiet gewähren und die wichtigsten litterarischen hülfsmittel zum studium der friesischen sprachen angeben, ferner soll sie das verhältnis des friesischen zum angelsächsischen erörtern und klarlegen, was aus der betrachtung der neufriesischen mundarten für das studium der älteren sprache zu gewinnen ist'. S. benutzt ausgiebig die noch lebende friesische sprache, die er im lande selbst studiert hat, unter englisch-friesisch versteht er eine sprache, die dargestellt wird durch die summe der lauterscheinungen, welche den ags. und frs. mundarten gemeinsam sind und welche nach Siebs etwa im 2. oder 3. jahre n. Chr. bestanden haben, durch eine eingehende betrachtung des vokalismus der verschiedenen friesischen dialekte und vergleichung mit dem ags. wird der vokalismus der englischfriesischen sprache rekonstruiert. das belegmaterial aus den fra dialekten ist ein reiches und macht den eindruck gründlicher sorgfalt. für das ags, konnte S. ältere grammatische darstellungen einzelner denkmäler oder dialekte (Cosijn) benutzen. höchst wertvoll ist die bibliographie der für das studium der friesischen sprache und litteratur in betracht kommenden druckwerke, die in solcher vollstandigkeit nirgends zu finden sind.

342. Alois Pogatscher, Zur lautlehre der griechischen, lateinischen und romanischen lehnworte im altenglischen. Strassburg, Trübner 1888. (Quellen und forschungen, heft 64.) XII. 220 s. 5 m.

vorliegende schrift will 'nebst der feststellung des anteiles des griechischen, lateinischen und romanischen am wortschatze des ae. (ags.) einiges zur aufhellung des ältesten sprachzustandes des ac. und des gallischen volkslateins' bieten. nach einer einleitung über die heimat der ins ae. aufgenommenen lat. und rom. lehnworte behandelt verf. 1. 'accent und quantität der lehnwörter', 2. den vokalismus, in welchem der abschnitt über den i-umlaut besonders bemerkenswert ist. P. kommt zu folgendem ergebnis: 'etwa gegen 6(N) wird der i-umlaut eben erst vorbereitet, um 650 dürste er in voller wirkung sein und vielleicht bereits gewisse endstadien erreicht haben, um 700 ist seine kraft erloschen'. das 3. kapitel handelt vom konsonantismus. L. Morsbach, Litbl. 1889 (3) 95-101 lobt besonders das 1. kap. uber accent und quantitat, wahrend er die folgenden fur minder beweiskraftig halt, ref. giebt zum schluss einige bemerkungen über die ae. palatalisierung. vgl. ferner G. Schirmer, Anglia 11 3) 533 f. Academy (34) no. 868, 406. 342a. Karl D. Bülbring, Geschichte der ablaute der starken zeitwörter innerhalb des südenglischen. (Quellen und forschungen, best 63.) Strassburg, Trübner. 140 s. 3,50 m.

ein teil der arbeit war bereits als inaug.-diss. (jahresbericht 1888, 16, 268) erschienen. die nun vollständig vorliegende schrift behandelt (I A) den ablaut der me. texte des südens und der südlichen grenzgebiete, wobei auch die denkmäler, deren sprache bereits in einzeldarstellungen untersucht war, nachgeprüft werden. die resultate der untersuchung werden (I B. entwickelung des ablauts im ganzen) übersichtlich zusammengestellt, u. a. auch die neu gebildeten st. verba und praeterita, bei denen gleichzeitig ablaut und sw. endung anzunehmen ist, besprochen. der 2. abschnitt beschäftigt sich mit dem ablaut in den ne. dialekten des südens, leider nur aus schriftlichen quellen.

- 343. E. Einenkel, Streifzüge durch die mittelenglische syntax, unter besonderer berücksichtigung der sprache Chaucers. Münster i. W., Schöningh 1887.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 260. bespr. von H. Klinghardt, Litbl. 1889 (1) 12—15. der titel des werkes hätte besser gelautet 'Streifzüge durch die syntax Chaucers (mit vereinzelter berücksichtigung anderer me. denkmäler'). eine statistische auszählung der belege für jede grammatische erscheinung wäre notwendig gewesen, nicht eine ungleichmässige und willkürliche auswahl. die fortgesetzte vergleichung mit dem altfranzösischen sei zwecklos, während die 'konsequente totschweigung' des modernenglischen auffalle. sonst seien die erscheinungen klar und richtig erfasst und das ganze belehrend und nützlich. der recensent der Academy (35) no. 888, 327 nennt die arbeit einen bedeutenden und originalen beitrag zur englischen philologie. vgl. auch M. Trautmann, Herrigs archiv 82, 226 f.
- 344. Bertrand Clover, The Mastery of the French Language in England from the 11<sup>th</sup> to the 14<sup>th</sup> century, including the phonetics and morphology of the Norman French Language, with special reference to the Law Reports contained in the Year Books. New York, Corning and Co. 127 s. 12°.
- 345. G. Menze, Der ostmittelländische dialekt. I. Vokalismus. Köthen, Schettlers erben. 82 s. 1,60 m.
  - 346. Paul Wichers, Über die bildung der zusammengesetzten zeiten der vergangenheit im früh-mittelenglischen. inaugural-diss. Kiel, Gnevkow und Gellhorn. 52 s. 2 m.

347. Karl Körner, Beiträge zur geschichte des geschlechtswechsels der englischen substantiva. Greifswalder inaugural-diss. Leipzig, Fock. 51 s. 1 m.

über den allmählichen verlust des grammatischen geschlechts im englischen. der verf. beschränkt sich auf den südwesten Englands, indem er vervollständigung für spätere zeit verspricht. untersucht werden südwestliche denkmäler des 12. jh. (1. teil), der 1. hälfte des 13. jh. (2. teil) und der 2. hälfte des 13. und des 14. jh. (3. teil).

348. Richard Maack, Die flexion des englischen substantivs von 1100 bis etwa 1250. Hamburg, O. Meissner 1888. 88 s. 1,20 m.

M. untersucht die flexion der substantiva in den südlichen und ostmittelländ, denkmälern zu der zeit, wo der allmähliche übergang von der altenglischen zur neuenglischen flexionsweise stattfand, der gegenstand, den Witte bereits im Jahrbuch für rom. und engl. litt. bd. 15 bearbeitet hat, wird hier auf grund eines reicheren materials und mit klarer darlegung der ergebnisse von neuem behandelt.

349. Immanuel Schmidt, Grammatik der englischen sprache für obere klassen höherer lehranstalten. vierte, vielfach berichtigte auflage. Berlin, Haude- und Spenersche buchhandlung (F. Weidling). XII, 608 s.

die neuauslage der grammatik S.'s unterscheidet sich nur wenig von der dritten, die fülle des gebotenen materials und die klarbeit der darstellung machen das werk auch in dieser ausl. zu einem der besten hülfsmittel für das ne. bei den grossen vorzügen des buches treten kleinere mängel ganz zurück, so der veraltete standpunkt in dem teile, der in die historische grammatik hinüberspielt, lautverschiebung u. s. w. und die aussprachebezeichnung. an stelle des pünktchenstrichel-systems sähen wir lieber phonetische umschrift.

350. John Koch, Wissenschaftliche grammatik der englischen sprache, besonders für die oberklassen höherer lehranstalten und zur einführung in das universitätsstudium. nach der 17. auflage von prof. dr. J. Foelsings 'Lehrbuch für den wissenschaftlichen unterricht in der englischen sprache' neu bearbeitet. mit einer abbildung der menschlichen sprache, ein Hoelsing-Koch, Lehrbuch der englischen sprache, teil III. Berlin, Emil Goldschmidt, VIII, 468 s. 5 m.

wenn auch Koch nach seiner eigenen angabe in der anordnung und einteilung des stoffes vorliegender grammatik tunlichst Foelsing gefolgt ist, so darf sie doch als ein fast vollkommen selbständiges werk K.'s angesehen werden die einzelnen kapitel sind gänzlich umgearbeitet und die gegebenen regeln mit zahlreichen belegen aus den schriftstellern unter genauer anführung der betr. stellen versehen, dadurch wird K.'s grammatik zu einem vorzüglichen nachschlagebuch, welches neben dem eben besprochenen werke von Schmidt seinen eigenen wert besitzt. nur hätten wir gewünscht, dass in einem buch, das nur den gegenwärtigen sprachgebrauch zu berücksichtigen hat, die belegstellen aus älteren schriftstellern wie Shakspere weggeblieben wären. sehr angenehm berührt die benutzung der neueren wissenschaftlichen arbeiten über die ne. grammatik wie der abhandlungen von Sattler u. a., die in den landläußen schulbüchern meist vollkommen ignoriert werden. endlich seien auch noch die ersten kapitel des buches rühmlichst erwähnt, die Koch ganz selbständig hinzugefügt hat. sie betreffen die lautlehre und orthographie. auch diese abschnitte stehen auf der höhe der neueren forschung. die aussprache der worte ist in phonetischer umschrift gegeben, dem ganzen ist eine sehr anschauliche darstellung der menschlichen sprachwerkzeuge in wort und bild voraufgeschickt.

351. E. Regel und J. G. C. Schuler, Einführung in das heutige englisch, nach stämmen geordnet mit berücksichtigung der synonymik. Leipzig, Teubner. VI, 443 s. 4,80 m.

352. W. Sattler, Zur englischen grammatik. Engl. stud. 12 (3) 366-403.

forts. zu Engl. stud. 10, 255—274, vgl. jahresbericht 1887, 16, 266. — über den gebrauch der collectiva: I. cavalry, infantry; clergy: craft; produce (diese nur im sing.); II. im sing., neben dem plural: brick: cannon; coal; coin; cost, expense, charge; fish und die verschiedenen fisch- und federwildarten; fruit; hair; shell bombe; stone; counsel: foot; grape; sail: shot; verse.

353. C. Stoffel, 'He intended to have written'. Taalstudie 9 (6) 342-362.

erklärung dieses sonderbaren gebrauchs des inf. perfect, mit berücksichtigung der älteren sprachperioden.

354. Julius Goebel, On the impersonal verbs. Transactions of the American Philol. Assoc. 19, 20—32.

355. J. G. R. McElroy, Not . . . nor or not . . . or? Modern Language Notes 4 (2) 73-81. A. H. Tolman, ebd. 4 (5) 285 f. McElroy, ebd. 4 (6) 386.

über ausdrücke wie: 'Do not walk (n)or trespass on the vailroad'.

356. M. A. Cantab, How to spell and speak English. With a slight sketch of the history of the language. London, Relfe Brothers.

ablehnend bespr. Athenaum (1888) no. 3172, 190.

357. Adams Sherman Hill, Our English. New York, Harper. 245 s.

358. H. Höne, Die sprache des neueren englischen romans und der tagespresse. programm 1889 no. 312. Colberg, Warnke. 22 s. 4°. 1 m.

der verf. trägt einige stilistische und grammatische eigentümlichkeiten zusammen, die ihm bei der lektüre englischer romane und zeitschriften aufgefallen sind. wissenschaftlichen wert besitzt die arbeit nicht. dem verf. scheinen werke wie Hoppes supplement-lexikon unbekannt zu sein.

Man vergl. ferner den abschnitt: Unterricht.

## Phonetik, Orthographie.

- 359. W. R. Evans, On the Bell vowel-system. Phonet. studien 2 (1) 1—20. (2) 113—135.
- 360. J. Alexander Ellis, On Early English Pronunciation. With especial reference to Shakspere and Chaucer. Part V (s. 1433 —2267). With 2 maps of the dialect districts. Early English T. S., Extra Series no. 56. London, Trübner and Co. 1 € 5. vgl. 16, 483.
- 361. A. J. Ellis, A few results. Last chapter of 'Early English Pronunciation', part V. ('The existing phonology of English dialects compared with that of West Saxon'.) Phonet. studien 2 (3) 283—298.
- 362. R. Otto, Die englische aussprache im jahre 1632 nach Sherwood(-Cotgrave). Phonet. studien 2 (3) 298.

über die aussprache in dem engl.-franz. wb. von R. Sherwood, welches als anhang zu Cotgraves französ.-engl. wb. (1632) erschien.

363. W. Bohnhardt, Zur lautlehre der englischen grammatiken des 17. und 18. jhs. Phonet. studien 2 (1) 64—82. (2) 186—194.

behandelt die grammatiken des engl. nach dem muster von Vietors 'Ausspr. des engl. nach den engl. grammatiken vor 1750' (Marburg 1886).

364. F. Holthausen, Zur geschichte der neuenglischen aussprache. Phonet. studien 2 (2) 194—195.

ergänzung zu Vietors aussprache des engl. nach den deutschenglischen grammatiken vor 1750 (Marburg 1886).



- 365. Henry Sweet, Elementarbuch des gesprochenen englisch. grammatik, lesestücke und wörterverzeichnis. zweite verbesserte aufl. Leipzig, T. O. Weigel 1886.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 285. bespr. von E. F(lügel), Anglia 11 (4) 635 f. von R. McLintock, Phonet. studien 2 (2) 211—216. (gegner Sweets.)
- 366. F. A. March, Standard English: its pronunciation, how lerned. Transactions of the American Philol. Assoc. 19, 70-78. gegen Sweets bevorzugung der Londoner aussprache gerichtet.
- 367. W. Swoboda, Toddys aussprache in Habbertons Helen's Babies. Phonet. stud. 2 (3) 302-303.

bemerk, über die aussprache eines 3 jähr. amerikan.-engl. kindes.

368. Le maître fonétique. Organe de l'associacion fonétique des professeurs de langues vivantes.

monatsschrift in phonet, schrift geschrieben, die auch die aussprache und unterrichtsmethode des engl. berücksichtigt. vgl. Phonet, studien 2 (2) 233—237 (Ph. Rossmann).

- 369. Quousque tandem revy. no. 1. October månad 1888. vgl. W. Vietor, Phonet. studien 2 (2) 237—239.
- 370. W. Sopp, Orthographie und aussprache der ersten englischen Bibelübersetzung von W. Tyndale. Marburger diss. Leipzig, Fock. 38 s.
- 371. Alexander Melville Bell, World-English: The Universal Language. London, Trübner and Co.

die unregelmässigkeit der orthographie sei das einzige ernstliche hindernis, dass das englische noch nicht weltsprache geworden sei. daher solle phonetisch geschriebenes englisch in den schulen gelehrt und im verkehr gebraucht werden. Bell giebt dann solch ein phonet, system. vgl. Athenæum (1888) no. 3175, 287.

- 372. Elias Molee, Plea for an American Language, or Germanic-English, showing the necessity of systematic spelling and of making our words pure, self-developing and self-explaining, according to Greek, German and Irish models, with a grammar, reader and vocabulary of the proposed American language. Chicago, John Anderson and Co. 1888.
  - vgl. S. Gardner, Modern Language Notes 4 (2) 117-119.
- 373. F. A. March, Ten years of spelling reform. Bulletin of the Spelling Reform Association no. 22 (Sept. 1886), 45—56. bespr. Internationale zs. für allg. sprachwissenschaft 4 (1889) 257.

374. F. A. March, List of amended spellings recommended by the Philological Society of London and the American Philological Association. Transactions of the American Philol. Assoc. 17, 127—149.

vgl. Internationale zs. für allg. sprachwissenschaft 4 (1889) 259—260.

Man vgl. unten den abschnitt: Unterricht.

#### Metrik.

375. J. Schipper, Englische metrik in historischer und systematischer entwickelung dargestellt. II. teil: Neuenglische metrik. zweite hälfte: Strophenbau. Bonn, Emil Strauss. XVIII, s. 465 — 1064. 11 m.

vgl. über die erste hälfte des II. teiles jahresbericht 1888, 16, 295. diese erste hälfte wird gerühmt von W. Wilke, Engl. stud. 12 (3) 439-443, von Francis B. Gummere, Modern Language Notes 4 (5) 290-294. die zweite hälfte des 2. bandes behandelt den strophenbau. der erste abschnitt enthält die darstellung der der altenglischen poesie überlieferten strophen nebst ihren analogiebildungen. 1. zweiteilige gleichgliedrige strophen, 2. einreimige, unteilbare und zweiteilige; ungleichgliedrige str., 3. dreiteilige str. der zweite abschnitt stellt 'die neuenglischen unter dem einfluss der renaissance oder später entstandenen strophen und dichtungsarten fester form' dar (1. drei- und mehrteilige, aus lauter ungleichen gliedern bestehende strophen, 2. die Spenserstanze und ihre nachbildungen, 3. epithalamium- und sonstige odenstrophen, 4. das sonett, 5. sonstige italienische und französische dichtungsarten fester form). den schluss des ganzen (s. 936-1064) bildet ein sorgfältig gearbeiteter index. vielleicht entschliesst sich der verf. aus seinem in jeder hinsicht trefflichen werke einen zur repetition für den studierenden bestimmten auszug anzufertigen. man vgl. über beide teile die beachtenswerte recension in The Scots Observer 1889 no. 36 (July 27th) und E. Penner, Herrigs archiv 83 (1. 2) 211-217.

376. K. Luick, Die englische stabreimzeile im 14., 15. und 16. jh. Anglia 11 (3) 392—443. (4) 553—618.

behandelt die frage, ob und in welcher weise die (von Sievers erkannten) typen des altengl. verses in den stabreimzeilen des 14. jhs. wieder erscheinen. der angeführte erste teil der abhandlung untersucht die metrik 1. des Troy-Book (The destruction of Troy,



- ed. Donaldson and Panton (E. E. T. S.) und 2. William Langley's und seiner schule. 3. die Alexanderbruchstücke; William of Palerne; Joseph of Arimathie. 4. die werke des dichters von 'Sir Gawayn'. 5. Morte Arthure. 6. kleinere denkmäler. 7. die letzten ausläufer. das resultat der untersuchung ist, dass die altenglischen typen tatsächlich ihre fortsetzung im mittelenglischen gefunden haben, und dass sie 'obwol abgeändert und umgebildet, viel besser bewahrt sind, als die altenglische verteilung der stäbe'.
- 377. H. Hirt, Untersuchungen zur westgermanischen verskunst. heft I. kritik der neuern theorien. metrik des angelsächsischen. Leipzig, Fock. IV, 128 s. 3 m.

angez. von K. Luick, Litztg. 1889 (50) 1824 f. diese schrift ist von grosser wichtigkeit, sie wendet sich gegen Sievers und Möllers ansichten und versucht nicht ohne gute begründung eine andre auffassung der metrik des stabreimverses. [W.]

- 378. K. Lentzner, Über das sonett und seine gestaltung in der englischen dichtung bis Milton. Halle, Niemeyer 1886.
- vgl. jahresbericht 1887, 16, 288. bespr. Internationale zs. für allg. sprachwissenschaft 4 (1889) 249.
- 379. Oliver J. Emerson, The development of blank verse. A study of Surrey. Modern Language Notes 4, 466-472.

untersucht Surreys übersetzung des 2. und 4. buches der Aeneide in bezug auf die metrik.

- 380. H. Krumm, Die verwendung des reims in dem blankverse des englischen dramas zur zeit Shakespeares (1561—1616). L. der reim in dem 5 füssigen jambus der vorshakespearschen dramen. programm [1889 no. 278] der oberrealschule zu Kiel. 22 s.
- 381. G. Günther, Über den wortscent bei Spenser. Jena, Neuenhahn. 36 s. 1 m.
- 382. Wm. Hand Browne, Certain considerations touching the structure of English verse. Modern Language Notes 4 (4) 193-202.

# Litteraturgeschichte.

383. Bernhard ten Brink, Geschichte der englischen litteratur. II. bd. bis zur thronbesteigung Elisabeths. 1. hälfte. Berlin, Oppenheim. IV, 352 s. 6,50 m.

die anzeige von J. Zupitza, Litztg. 1889 (19) 711 f. rühmt dem werke nach: gründliche gelehrsamkeit, weiten blick, eindringenden scharfsinn, feines ästhetisches gefühl und geschmackvolle

darstellung. vgl. auch C. H. Herford, Academy (35) no. 884, 249 f.; R. Wülker, Anglia 12, 469-475; F. Liebermann, Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 2 (1) 217 f.

384. Henry Morley, English Writers: an attempt towards a History of English Literature. Vol. III: From the Conquest to Chaucer. London, Cassell and Co.

vgl. über Vol. II jahresbericht 1888, 16, 301. — bespr. auch Reliquary 2 (n. s.), 186. Notes and queries 7. ser. 5, 399. Vol. III behandelt nicht nur die in engl. sprache verfassten denkmäler der genannten zeit, sondern auch die lat. und französ. werke englischer autoren. nach H. Bradley, Academy no. 854, 162 sind die fehler, welche der band in den einzelheiten zeigt, bei der schwierigkeit des unternehmens wol zu entschuldigen. auch in diesem bande zeigte sich Morley als ein schlechter philologe im engern sinne des wortes. im ganzen spricht B. sich anerkennend über das werk aus. ebenso James M. Garnett, Modern Language Notes 4 (1) 47—52. Athenseum no. 3199, 211.

Vol. IV. The Fourteenth Century. In two books, Book 1. enthält die geschichte der litteratur des 14. jhs. vor Chaucer (vom 'Romaunt of the Rose' bis Langland).

bespr. von James M. Garnett, Modern Language Notes 4 (6) 355-358 mit einigen besserungen.

385. F. J. Bierbaum, History of the English Language and Literature from the earliest times until the present day including the American literature, with a biographical appendix. Second thoroughly revised and enlarged edition. Student's edition. Heidelberg, G. Weiss, London, J. W. Kolckmann. New York, B. Westermann and Co. VIII, 257 s. Bibl. appendix 58 s. 4,20 m. dasselbe ohne Bibl. appendix, School-edition. VIII, 241 s. 2,60 m.

obschon die schrift im vergleich zur ersten auflage zahlreiche verbesserungen und erweiterungen erfahren hat, ist sie doch nicht frei von irrtümern und mängeln. dennoch wird das buch dem studierenden, welcher bei der benutzung mit der nötigen vorsicht zu werke geht, besonders für die neuere zeit nützlich sein. sehr abfällig lautet das urteil E. Kölbings, Engl. stud. 13 (1) 101—103. er tadelt besonders die partien, welche die ältere litteratur behandeln, die angehängte bibliographie lasse einen einheitlichen plan und hervorhebung des wichtigen vermissen. auch A. Schröer, Litbl. 1889 no. 8, 291—292 hebt die besagten mängel hervor, erkennt aber an, dass das buch neben Körtings grundriss von nutzen sein konne. auch J. Zupitza, Litztg. 1889 (14) 510 f. äussert sich abfällig, bedingt empfehlend dagegen R. Wiülker), Lit, ebl. 1889 (33) 1116. G. 8(chirmer), Anglia 11 (3) 530—532.

386. J. Siedler, History of English Literature. For the use of ladies' schools and seminaries. Weimar, A. Krüger 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 16, 304. — bespr. von E. Kölbing, Engl. stud. 13 (1) 101.

387. Chr. Fr. Silling, A manual of English literature. Illustrated by poetical extracts. 3. ed. Leipzig 1887.

vgl. jahresbericht 1888, 16, 305. — abfällig beurteilt von E. Kölbing, Engl. stud. 13 (1) 104 f.

388. H. Toeppe, Outlines of English literature. For the use of schools. Second edition by H. Robolsky. Potsdam, A. Stein 1887. 34 s. 0,50 m.

nach E. Kölbing, Engl. stud. 13 (1) 105 f. und R. W(ülker), Anglia 11 (3) 534 f. nicht zu empfehlen.

389. Frederick Byron Norman, Outlines of English literature from Gildas to the present time. Second ed. Vienna, R. Lechner. VI, 146 s. 1,35 m.

absallig bespr. von E. Kölbing, Engl. stud. 13 (1) 106 f.

390. Longman's Handbook of English Literature. By R. McWilliam. Part I: From the earliest times to Chaucer. London, Longmans. 120 s.

vgl. Modern Language Notes 4, 246.

391. The Great Authors of English Literature: Their lives and selections from their writings, 3 divisions in 1 vol. London, Nelsons. 810 s. 31.

392. Oskar Sommer, Erster versuch über die engl. hirtendichtung. Marburg, O. Ehrhardt.

vgl. jahresbericht 1888, 16, 314. — bespr. von R. W(ülker), Lit. cbl. 1889 (3) 90. (49) 1683. von E. Flügel, Anglia 11 (3) 546—548.

393. James C. Dibdin, The Annals of the Edinburgh Stage: with an account of the rise and progress of dramatic writing in Scotland. Edinburgh, Cameron.

bespr. Athenseum (1888) no. 3181, 491.

394. John Colin Dunlop, History of Prose Fiction. New edition. Revised, with notes and appendices, by H. Wilson. 2 vols. London, George Bell and Sons 1888. (Bohn's Standard Library.) bespr. Saturday Review 66, 408 f.

395. J. R. Dore, Old Bibles: an Account of the Early Versions of the English Bible. Second edition. London, Eyre and Spottiswoode.

vgl. Saturday Review 67, 613.

396. Edmund Gosse, A History of Eighteenth Century Literature (1660-1780). London, Macmillan and Co. eingehend bespr. Athenæum no. 3199, 205.

397. Transactions of the Royal Society of Literature. N. S., Vol. 14, part 1. London, Trübner and Co.
Notes and queries 7<sup>th</sup> ser. 5, 219 f.

398. A. H. Tolman, Style of the Anglo-Saxon Poetry. Transactions and Proceedings of the Modern Language Association of America. Vol. III.

ist uns nicht zugegangen.

399. J. Kail, Über parallelstellen in der angelsächsischen poesie. Anglia 12 (1. 2) 21-40.

die arbeit wendet sich gegen Sarrazin und alle, die aus dem vorkommen gleicher formelhafter ausdrücke in zwei denkmälern vorschnell auf gleichheit der verfasser schliessen wollen und zeigt, dass sich ähnliche formeln in allen altenglischen dichtungen nachweisen lassen. [W.]

## Chrestomathieen, Sammlungen.

400. Bibliothek der angelsächsischen poesie, begründet von Chr. W. M. Grein. neu bearbeitet, vermehrt und nach neuen lesungen der handschriften hrsg. von Richard Paul Wülker. II. bd., 1. hälfte. Kassel, Georg H. Wigand 1888. 210 s.

enthält die dichtungen des Vercellicodex: 1. Andreas, 2. Schicksale der apostel, 3. Rede der seele an den leichnam, 4. Bi manna lêase, 5. Traumgesicht, 6. Elene. nachtrag zum ersten bande: Reisesegen. — lobend angez. von A. Schröer, Litbl. 1889 (2) 52 f.

401. Bibliothek der angelsächsischen prosa, begründet von Chr. Grein. fortgesetzt unter mitwirkung mehrerer fachgenossen von Richard Wülker. 3. bd.: Angelsächsische homilien und heiligenleben. hrsg. von Bruno Assmann. Kassel, Wigand.

dieser band enthält ausser einigen abhandlungen Ælfric's, wie dem sendschreiben an Wulfget, be clænysse und homilien, wie Hester und Judith, auch nicht Ælfricisches, wie das pseudoevangelium Matthæi, Passio Margarethæ, Vindictio Salvatoris, Nathanis Judæi Legatio u. a.

402. Library of Anglo-Saxon Poetry. Vol. III: Cynewulf's Elene by Chas. Kent, vgl. no. 421.



- 403. F. Kluge, Angelsächsisches lesebuch. Halle, Niemeyer 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 319. nach F. Holthausen, Litbl. 1889 (12) 445—449 besitzt das buch mannigfaltige vorzüge, wennschon auch eine zahl von unrichtigkeiten und lücken im texte, die H. verbessert bezw. ergänzt. vgl. auch R. W(ülker), Lit. cbl. 1889 (4) 120.
- 404. Julius Zupitza, Alt- und mittelenglisches übungsbuch zum gebrauche bei universitätsvorlesungen. mit einem wörterbuche.

  4. aufl. Wien, Braumüller. 5 m.
- 405. Henry Sweet, A second Anglo-Saxon reader. Oxford, Clarendon Press 1887.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 321. bespr. auch Notes and queries 7<sup>th</sup> ser. 5, 359.

#### Denkmäler.

#### a. Altenglisch.

### Dichtung.

Andreas. 406. Ad. Reussner, Untersuchungen über die syntax in dem angelsächsischen gedichte vom heiligen Andreas. ein beitrag zur angelsächsischen grammatik. Leipziger diss. Halle 1889.

es wird hierin die syntax des zeitworts behandelt.

407. A. Napier, Odds and Ends. Modern Lang. Notes 1889 (5). unter IV schlägt Napier eine änderung zu Andreas v. 255 vor, näml. frægn in fægn.

vgl. auch no. 423.

Bowulf. 408. Beowulf, mit ausführlichem glossar hrsg. von M. Heyne. 5. aufl. besorgt von A. Socin. Paderborn, Schöningh 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 16, 327. — angez. von E. Sievers, Zs. f. d. phil. 21, 3. — von A. Schröer, Ltbl. 1889 (5). — von E. Köppel, Engl. Stud. 13 (3). — von R. Heinzel, Anz. f. d. a. 15, 189 f. sämtliche kritiker erklären die neue ausgabe als nicht mit der zeit fortgeschritten oder doch mangelhaft ausgeführt.

- 409. B. ten Brink, Beowulfuntersuchungen. Strassburg und London, Trübner 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 328. angez. von R. W(ülker), Lit. cbl. 1889 (8) 251. von H. Moller, Engl. Stud. 13, 247—315. (es ist dies eine besprechung, welche selbst wieder als besondre abhandlung zu betrachten ist.) von R. Heinzel, Anz. f. d. a.

- 15, 153-182. von F. Liebermann, Deutsche zs. f. geschichtswissenschaft 1, 197 f. Singer, Zs. f. osterr. gymnasien 40, 777.
- 410. Greg. Sarrazin, Beowulf-studien. Berlin, Mayer und Müller 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 329. angez. von E. Köppel, Engl. Stud. 13, 472 ff. und in den Münchner Neuesten nachrichten 1889, 17. sept. no. 428. von R. W(ülker), Lit. cbl. 1889 (10) 315 f. von E. Sievers, Zs. t. d. phil. 21 (3). von R. Heinzel, Anz. f. d. a. 15, 182 ff. von R. Otto (Münchener) Allgem. ztg. 1890, 8. jan. no. 8. von F. Holthausen, Ltbl. 1890 (1). F. Dieter, Herrigs archiv 83 (3) 352—53. alle besprechungen erkennen zwar den wert der gegebnen sammlungen von wörtern und ausdrücken für die kenntnis des altenglischen sprachgebrauchs an, im übrigen verhalten sie sich gegen S.'s ansichten durchaus ablehnend.
- 411. Karl Müllenhoff, Beovulf-untersuchungen über das angelsächsische epos und die älteste geschichte der germanischen seevölker. Berlin, Weidmann. X. 165 s. 5 m

angez. von G. Schirmer, Anglia 12, 465 ff. — von R. W. ül-ker), Lit. cbl. 1890 (2). (beide heben die bedeutung des buches hervor.) — von E. Koppel, Münchner neueste nachrichten 1889, 17. sept. no. 428. — von. R Otto, Allgemeine (Münchner) zeitung 1890, 8. januar no. 8. beide gleichfalls anerkennend.

- 412. Beovulf, en forneugelek hjeltedikt, ofversatt of Rudolf Wickberg. Westervik, C. O. Ekblad & Comp. 48 s. 4".
- 413. Thom. Miller, The Position of Grendel's Arm in Heorot. Anglia 12. 396-4(0).

Miller glaubt beweisen zu konnen, dass Grendels arm nicht im innern, sondern aussen an der halle Heorot angebracht wurde.

Cadmon's Hymnus. 414. A. Napier, Odds and Ends. Modern Language Notes 1889 (5).

unter III giebt N. einen neuen text des hymnus von Cædmon, auf welchen ihn Mr. Lindsay aufmerksam machte. die hand, die den hymnus niederschrieb, ist aus dem ende des 11. jhs. die halist Hatton Ms. 43. der text schliesst sich mehr an die nordhumbrische form an, ohne dass die mundart nordhumbrisch ist.

Die segen. Cadmonschen gedichte. 415. Alfr. Heinze, Zur altenglischen Genesis. Berliner diss.

angez, von G. Schirmer, Anglia 12-3-486, mit recht wird getadelt, dass Heinze den ausspruch Eberta, gegen welchen die arbeit hauptsachlich gerichtet sein soll, in viel bestimmterer und schrofferer weise aufstellt, als ihn Ebert tut, wie Ebert seine ansicht ausspricht, war es wahrlich nicht notig, eine dissertation dagegen zu schreiben!

416. O. Hofer, Über die entstehung des angelsächsischen gedichtes 'Daniel'. Anglia 12 (1. 2) 158-204.

Hofer untersucht das verhältnis von Daniel A zu Daniel B (v. 280-409) und wie sich das Azariaslied dazu verhält. dieses ist nach seiner ansicht nach dem Daniel gedichtet und zwar nach der bereinarbeitung von Daniel B in Daniel A.

417. G. Steiner, Über die interpolation im angelsächsischen gedichte Daniel. Leipziger doktorschrift 1889.

auch Steiner nimmt an, dass Daniel B, worin wahrscheinlich ein vorhandnes lied eingelegt wurde, in Daniel A interpoliert sei.

(ynewulf. 418. Alb. Cook, Cynewulf's Principal Source for the Third Part of 'Christ'. Modern Language Notes 1889 no. 6.

Cook macht es nicht unwahrscheinlich, dass Cynewulf bei ausarbeitung des dritten teiles des 'Christ' die lateinische hymne 'Apparebit repentina dies magna domini' kannte. allerdings entsprechen verschiedene der von Cook angeführten verse den worten der bibel, so dass sie wenig für Cook's ansicht beweisen.

419. Alb. Cook, The Affinities of the 'Fata Apostolorum'. Modern Language Notes 1889 (1).

man sieht nicht recht den zweck dieses aufsatzes ein. nachdem Napier die runen in den Fata gefunden hatte, bedarf es doch keines beweises mehr für die Fata, dass 'the poem is by a well-known author'. auch sieht man keinen grund ein, warum dies Table A beweisen soll. bei B wären die sicher ächten werke des dichters von den unsichern, wie Andreas, zu trennen gewesen. D: verbal correspondence with other Poems, hätte vollständiger sein müssen, wenn es überhaupt von wert sein sollte.

420. Cynewulf's Elene. Mit einem glossar hrsg. von J. Zupitza. 3. aufl. Berlin, Weidmann 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 16, 339. — angez. von O. Brenner, Engl. Studien 13 (3) 480—482. von Eilert Löseth, Le Moyen Åge 2 (8) 186 f.

421. Cynewulf's Elene. An Old English Poem. Edited with Introduction, Latin Original, Notes, and Complete Glossary. By Charles W. Kent. Library of Anglo-Saxon Poetry, Vol. III. Boston and London 1889.

angez. von R. Wülker, Anglia 12 (4) 629—631. die einleitung ist aus bekannten büchern zusammengetragen. der text hält sich vorzugsweise an Zupitzas ausgabe 2. aufl., das wörterbuch an dieselbe 3. aufl. von eigner arbeit ist wenig darin.

422. J. Garnett, Elene; Judith; Athelstan; and Byrhtnoth. Anglo-Saxon Poems. Translated. Boston 1889.

die zusammenstellung der übersetzten stücke kann überraschen, doch wollte wahrscheinlich der verf. die bedeutendsten epischen dichtungen aus der christlichen zeit der Angelsachsen zusammenstellen (allerdings hätte man dann gern noch Exodus und Andreas dabei gesehen). die übersetzung ist gut, die von Judith weit besser als die in Cooks ausgabe.

423. Gr. Sarrazin, Andreas und Cynewulf. Anglia 12 (3). Sarrazin will Wülkers angriff Anglia 11, 536 ff. und in den Berichten der kgl. sächs. gesellsch. d. wissensch. 14. nov. 1888 surückweisen. vgl. darüber R. Wülker, Anglia 12, 464.

Judith. 424. Alb. Cook, Judith. Edited with introduction, translation etc. Boston, Heath & co. 1888.

vgl. jahresbericht 1888 no. 343. – angez. von J. Bright, Modern Language Notes 1889 (4). Athenæum 1889, 16. febr.

Widsic. 425. Fr. Gummere, Widsic. Modern Language Notes 1889 (7).

G. giebt hier eine neue übersetzung dieses gedichtes mit anmerkungen.

Vercellibech. 426. Alb. Cook, Supplementary Note to 'Cardinal Guala and the Vercelli Book'. Modern Language Notes 1889 (7). dagegen vgl. R. Wülker, Anglia 12, 629 f.

Be Domes Dage. 427. J. Höser, Die syntaktischen erscheinungen in Be Domes Dæge. Halle, M. Niemeyer. 76 a. 2 m. [auch als Leipziger diss. erschienen.]

die schrift enthält sowol die syntax der wortklassen als anch des satzes, bietet also wirklich einmal eine vollständige syntax eines denkmals.

#### Prosa

- Alfred. 428. Alb. Dewitz, Untersuchungen über Ælfred's des grossen westsächsische übersetzung der Cura pastoralis Gregors und ihr verhältnis zum originale. Breslauer doktorschrift. Bunzlau 1889. angez. von R. Wülker, Anglia 12, 477.
- 429. G. Wack, Über das verhältnis von könig Ælfred's übersetzung der Cura pastoralis zum original. Greifswalder diss. Colberg, Warnke.

nicht zugegangen. — bespr. von F. Liebermann, Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 2 (2) 464 f. 430. Alfr. Schmidt, Untersuchungen über könig Ælfred's Bedaübersetzung. Berliner doktorschrift. Berlin 1889.

angez. von R. Wülker, Anglia 12 (3).

- Effic. 431. P. Th. Kühn, Die syntax des verbums in Æltrics heiligenleben. Leipziger doktorschrift. Leipzig 1889. die syntax des verbums ist hier vollständig gedruckt.
- 432. Frank Fischer, The Stressed Vowels of Ælfric's Homihes, Vol. I. Publications of the Modern Language Association of America, Vol. IV. 1889, no. 2.
- 433. **Eadwine's** Canterbury Psalter. Edited by Fred. Harsley. Part II: Text and Notes. Early Engl. Text Soc. London 1889 (no. 92).

der erste teil, der eine Göttinger dissertation werden und über lautlehre, dialekt, absassungszeit u. s. w. handeln soll, ist noch nicht erschienen. — angez. von R. Wülker, Anglia 11 (3).

434. Defensor's Liber Scintillarum with an Interlinear Anglo-Saxon Version made early in the 11<sup>th</sup> century. Edited with Introduction and Glossary by E. W. Rhodes, London 1889. Early Engl. Text Soc. no. 93.

stücke aus dem Liber wurden von Kluge in den Eng. Stud. 9. 35 veröffentlicht, diese auswahl ist natürlich, wie es in der natur der sache liegt, willkürlich, dabei ist diese vollständige ausgabe sehr erwünscht. beigegeben ist dieser blumenlese aus den kirchenschriftstellern noch eine andre schrift 'De Vitiis et Peccatis'.

Legenden. 435. G. Herzfeld, Bruchstück einer ac. legende, Englische studien 13 (1).

es ist ein bruchstück einer legende vom Christophorus aus Vitellius A XV und weiterhin ein ganz kleines bruchstück 'De sanctis Jesu Christi martyribus'. für forscher wäre es wünschenswert, wenn die veröffentlichung altenglischer predigten und heiligenleben nicht gar zu sehr vereinzelt, sondern in grössere sammlungen vereinigt würden.

Angelsichsische Chronik. 436. Two of the Saxon Chronicles, Parallel. With Supplementary Extracts from the others. Edited with Introduction, critical Notes, and Glossary, by Chas. Plummer. On the Basis of Earle's edition. Oxford, Clarendon Press.

Trimden. 437. W. de Gray Birch, An Anglo-Saxon Charter. Athensum Nov. 3. — vgl. 16, 105.

438. F. Liebermann, Die heiligen Englands. angelsächsisch und lateinisch. Hannover, Hahn. XIX u. 23 s. 2 m.

diese schrift ist ihrer einleitung wegen von grosser bedeutung. L. Englische hagiographie des VIII. — X. jhs. II. Die Kentische

königslegende. III. Die heiligen und ihre stätte. IV. Verbindung der legende und der heiligenstätte. V. Überlieferung. VI. Lateinische übersetzung. VII. Druck. VIII. Text: angelsächsisch und lateinisch. IX. Namenverzeichnis. — angez. Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 2 (2) 465 f.

Verschiedenes. 439. Joh. Hoops, Über die altenglischen pflanzennamen. Freiburger diss. Freiburg i. Br. 1889.

die interessante schrift zerfällt in I. Die pflanzen in der ac. dichtung. II. Die pflanzen im ac. aberglauben und giebt endlich in III. eine erklärung der meisten pflanzennamen.

Glessen. 440. J. Zupitza, Altenglische glossen. Zs. f. d. a. 33 (2) 237-242.

die glossen stammen alle aus dem 11. jh. und finden sich in der Harl. 526 und 107 und in der Bodl. 163.

441. El. Steinmeyer, Lateinische und altenglische glossen. Zs. f. d. a. 33 (2) 242-251.

die glossen sind schon darum von wichtigkeit, weil sie sich in Deutschland finden, in der Paulinischen bibliothek zu Münster. Ms. 271, sie stammen wol aus dem 9. jh. die altenglischen glossen sind allerdings recht spärlich. von wichtigkeit ist, was ein in der glossenlitteratur so kundiger gelehrter, wie Steinmeyer, über Sweets Oldest Texts sagt s. 248 ff.

- 442. A. Napier, The old Northumbrian Glosses in Ms. Palatine 68. Academy 1889. 18. Mai no. 889. ebd. 29. Juni no. 895 nachtrag. Cook, The old Northumbrian Glosses, ebd. 6. Juli no. 896. A. Napier, ebd. 24. August no. 903. Bradley, ebd. 7. Sept. no. 905.
- 443. A. Napier, Altenglische glossen zu Isidors Contra Judaeos. Engl. stud. 13 (1) 25-27.

aus ms. Bodl. 319, fol. 74. die gll. rühren von einer hand des 11. jhs. her.

Wülker.

## b. Mittelenglisch.

# Altere religiöse und erzählende litteratur.

Benediktiner Regel. 444. Die Winteney-version der Regula S. Benedicti, lateinisch und englisch mit einleitung, anmerkungen, glossar und einem facsimile zum ersten male herg, von Arnold Schroer. Halle, Niemeyer 1888.

vgl. jahresbericht 1988, 16, 368. - anerkennend bespr. von Holthausen, Litbl. 1889 (10) 93-96. - von R. W(ülker), Lit. cbl. 1889 (11) 355.

Vices a. V. 445. Vices and vertues, being a soul's confession of its sins, with reason's description of the virtues. edited by F. Holthausen, part I (E. E. T. S. orig. ser. 89). London 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 16, 371. — angez. von R. W(ülker), Angl. 11, 544.

Old English Hemilies. 446. William Vollhardt, Einfluss der lateinischen geistlichen litteratur auf einige kleinere schöpfungen der englischen übergangsperiode. Leipzig, Fock 1888. 68 s.

vgl. jahresbericht 1888, 16, 370. — bespr. von P. Lauchert, Engl. stud. 13 (1) 79—84: 'eine sehr schätzenswerte arbeit, um so anerkennenswerter in der gegenwärtigen zeit, wo die so unentbehrliche kenntnis der theologischen litteratur bei den mit der litteratur des mittelalters beschäftigten philologen immer seltener wird'.

**Lali Maidenhad.** 447. J. A. H. Murray, 'Cleanship'. Academy 1889, 2 (901) 89.

berichtigung von Cockayne's ed. von 'Hali maidenhad' p. 21 z. 28 ('held' fehlt in der hs.). Furnivall, Academy 1889, 2 (908) 206 sieht darin 'needless blame'.

St. Margarete. 448. Ernst Krahl, Untersuchungen über vier versionen der mittelengl. Margaretenlegende. Berliner diss. 1889. 87 s.

- 1) die ae. prosa (um 1000, ed. Cockayne, Narratiunculae) ist übersetzt aus dem Sanctuarium ed. Mombritius. 2) die allit. Marherete, ed. Cockayne, beruht auf dem latein. text des Sanctuarium: desgleichen 3; die trockene version in doppelten septenarparen (Auchinleck und noch zwei ms., ed. Horstmann, Ae. leg. 1881 s. 225, 489, Herrigs arch. 79, 411). 4) die version der südengl. legendensammlung, in einfachen septenarparen, folgt dem Sanctuarium und der Legenda aurea. desgleichen 5) Bokenam. 6) die version des 15. jhs. in kurzen reimparen (ed. Horstmann, Ae. leg. 1881 s. 236 und Miss Toulmin Smith, Book of Brome) floss aus der drittgenannten version. 7: Lydgate schöpfte aus der Legenda aurea.
- 449. Frederick Spencer, The legend of St. Margaret. Modern language notes 1889 (4) 393-402.

die lateinischen, deutschen, französichen und englischen fassungen werden aufgezählt. der artikel ist wesentlich ein auszug aus der dissertation des verfassers, Leipzig 1889. — nachtrag von J. M. Hart, Modern language notes 1889 (4) 502.

sidenglisches Legendar. 450. The early South English legendary or lives of saints. I. ms. Laud 108. edited by C. Horstmann. (E. E. T. S. orig. ser. 87). London 1887.

vgl. jahresbericht 1888, 16, 375. — angez. von R. W(ülker), Anglia 11, 543.

- 451. Fr. Mohr, Sprachliche untersuchungen zu den me. legenden aus Gloucestershire. Bonner diss. 1889. 67 s.
- 452. Des ms. Bodley 779 jüngere zusatzlegenden. mitgeteilt von C. Horstmann, Herrigs arch. 82, 307—353. 271—422.

erste ausgabe nach der einzigen hs. die alte metrik und art der südlichen legendensammlung ist in dieser spätesten fortsetzung gut bewahrt. in bezug auf die quellen fügt H. den wink bei, dass die papstlegenden auf des Anastasius Liber pontif. beruhen.

Cursor Mundi. 453. H. Hupe, Zum handschriftenverhältnis und zur textkritik des Cursor mundi. Anglia 11, 121—145.

Nordenglisches Legendar. 454. Sermo in festo corporis Christi, aus den mss. mitgeteilt von C. Horstmann, Herrigs arch. 82, 167—197.

nach 3 hss. teilt H. eine homilie über das fronleichnamsfest in kurzen reimparen mit, welche der nordenglischen homiliensammlung nachträglich beigefügt wurde. darauf folgt aus einer hs. (Vernon) eine zweite, verwandte homilie: Septem miracula de corpore Christi.

Gnemisches. 455. Sitzung der Berliner gesellschaft für das studium der neueren sprachen, 11. Dez. 1888; bericht in Herrigs arch. 82, 209—210.

Zupitza teilt vereinzelte verse aus hss. des 13-15. jhs. mit, darunter einen versuch, englisch-lateinische hexameter zu machen.

Marienlegende der Auchinleck hs. 456. J. Zupitza, Sitzung der Berliner gesellschaft für das studium der neueren sprachen, 29. Januar 1889; bericht in Herrigs arch. 82, 465—467.

Z. weist als quelle nach das 79. exempel von Herolts Promptuarium discipuli de miraculis gloriose Marie.

Kindheit Jesu. 457. Hermann Landshoff, Kindheit Jesu, ein englisches gedicht aus dem 14. jh. I. verhältnis der handschriften. Berliner diss. 1889. 38 s.

Trestall St. Gregorii. 458. Albert Kaufmann, Trentalle Sancti Gregorii, eine mittelenglische legende in zwei texten brag. Erlangen und Leipzig, A. Deichert 1889 (3. heft der Erlanger beiträge zur engl. philol.). 56 a.

die ältere version (Vernon) wird nach allen has, mitgeteilt, von der jüngeren version wenigstens die bisher ungedruckte Cambridger ha, beide geben unabhängig von einander auf ein noch nicht gefundenes original zuruck, zu welchem aus verschiedenen lat. erbauungsgeschichten parallelen nachgewiesen werden, nur in der ersten version

ist die geschichte an den namen des papstes geheftet, der durch die Gregorius-legende berühmt war.

Ipetis. 459. H. Gruber, Zu dem mittelenglischen dialog Ipotis. Berliner diss. 1887.

vgl. jahresbericht 1887, 16, 386. — angez. von R. W(ülker), Anglia 11, 642—643.

Vaters Lehren. 460. Rudolf Fischer, How the wyse man tought hys sone. in drei texten hrsg. Erlangen und Leipzig, A. Deichert. (-- Erlanger beiträge zur engl. philol. heft 2.) 64 s.

drei stark abweichende texte sind vorhanden und werden mitgeteilt, das original entstand wol um die mitte des 14. jhs. und steht namentlich mit der me. Cato-bearbeitung des ms. Vernon in beziehung.

W. Langland. 461. E. Günther, Englisches leben im 14. jh. dargestellt nach The vision of William concerning Piers the plowman by W. Langland. Leipziger diss. 62 s.

Cebete der Thornton hs. 462. Religious pieces in prose and verse. ed from R. Thornton's ms. (cir. 1440) by George G. Perry (E. E. T. S. orig. ser. 26). London, Trübner 1867; revised ed. 1889. XIV, 106 s.

Wydif. 463. J. Loserth, Wyclif mss., formerly at Prag. Academy 1889, 2 (912) 270.

verzeichnis von Wyclif-werken, welche der älteste katalog der Prager universitätsbibliothek (15. jh.) enthielt. in der Prager bibliothek selbst liegt ein schreiben von Sir John Oldcastle 1410 an die böhmischen Wyclifiten Woffa von Waldstein und Zdislaus von Zwerzeticz.

Layamen. 464. Heinrich Krautwald, Layamon's Brut verglichen mit Wace's Roman de Brut in bezug auf die darstellung der kulturverhältnisse Englands. I. Breslauer diss. 1887. 32 s.

vgl. jahresbericht 1888, 16, 384. — bespr. von H. Kling-hardt, Engl. stud. 13 (1) 84—87, welcher solche litterarisch-ästhetische untersuchungen empfiehlt, wenn auch die arbeit durch die sur zu nahe liegende überschwängliche auffassung der uns erhaltenen litteraturwerke früherer jahrhunderte eigentümlich erschwert wird. auch bespr. von F. Liebermann, Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 2 (2) 482.

465. G. Heeger, Über die Trojanersage der Britten. Münchmer dies., R. Oldenburg 1886.

vgl. jahresbericht 1886 no. 1539. — angez. von W. Greif, Za. f. vgl. litgesch. 2, 118—121.

- 466. W. Wüllenweber, Über Tennysons königsidylle The coming of Arthur und ihre quellen. ein beitrag zur geschichte der Artussage. Marburger diss. druck von G. Westermann, Braunschweig 1889. 66 s.
- L. Minet. 467. The poems of Lawrence Minot. edited with introduction and notes by J. Hall. Oxford, Clarendon Press 1887.
- s. jahresbericht 1888, 16, 376. angez. von J. M. G(arnett), Amer. journ. of phil. 10, 98—99.

Marciek. 468. John W. Hales, The lay of Havelok the Dane. Athenseum 1889, 1 (3200) 244—245.

auf grund politischer und topographischer anspielungen wird die entstehung des Havelok zwischen 1296 und 1300 angesetzt.

Auchinleck romansen: Alisaunder. 469. Karl Bülbring, Vierneue Alexanderbruchstücke. Engl. stud. 13 (1) 145-156.

sechs blätter einer gedruckten Romance of king Alexander 1550, welche eine erweiterung des me. Alisaunder in kurzen reimparen (ed. Weber) ist. — überdies giebt B. nachricht von zwei blättern, stücken eines Ipomedon und einer R. Hoode-ballade.

- Guy of W. 470. O. Winneberger, Über das hs. verhältnis des altfranzösischen Guy de Warwick. Marburger diss., gedruckt von C. Adelmann, Frankfurt a. M. 1889. 48 s. 4°.
- 8. Tristrem. 471. F. Novati, Un nuovo ed un vecchio frammento del Tristan di Tommaso. Studj di filologia romanza p. d. E. Monaci 2 (1887) 369-514.

rec. Golther, Litbl. 1889 (10) 263-266.

472. Eugen Kölbing, Kleine beiträge zur erklärung, textkritik und phraseologie mittelenglischer dichter. Engl. stud. 13 (1) 133—140.

anmerkungen zu einzelnen versen in S. Tristrem, Am. a. Amiloun, Lob der frauen. Pennyworth of wit, Guy of Warwick II, Robert of Cisyle, Coer de Lion, King Alisaunder u. a.

Iwain and Gawain. 473. G. Schleich, Über das verhältnis der me. romanze Ywain and Gawain zu ihrer altfrz. quelle. Berlin, Gaertner. 32 s. 4°. [programm 1889 no. 91.]

Theraten remainen: R. Eglamour. 474. A. Zielke, Untersuchungen zu Sir Eglamour of Artois. Kiel. 60 s.

8. Perceval. 475. A. Nutt, Studies on the legend of the holy grail, with especial reference to the hypothesis of its celtic origin. London, D. Nutt 1888. XVI u. 281 s.

siehe oben abt. 10, 42. — Christians bearbeitung erscheint als die alteste französische. sie ist eine quelle für den dichter des me. Perceval gewesen; doch hat er zugleich volkssagen keltischen ursprungs benützt. — ferner bespr. von P. York Powell, Academy 1889, 2 (903) 112—113.

476. Johann Ellinger, Über die sprachlichen und metrischen eigentümlichkeiten in 'The romance of Sir Perceval of Galles'. jahresbericht der staats-oberrealschule zu Troppau 1889. 36 s.

hemeden. 477. Ipomedon in drei englischen bearbeitungen hrsg. von Eugen Kölbing. Breslau, W. Koebner. CLXXXI, 484 s.

editio princeps einer schweifreim-romanze aus dem XIV. jh. und einer prosa des XV., neue ausgabe einer romanze in kurzen reimpearen aus dem anfang des XV. — bespr. von M. Kaluža, Engl. stud. 13 (3) 482—493. — von R. W(ülker), Lit. cbl. 1889 (52) 1779. — von A. Brandl, Litztg. 1889 (46) 1681—1683. — von James Garnett, Amer. journ. of philol. 1889.

Octavian. 478. Robert Eule, Untersuchungen über die nordenglische version des Octavian. Berliner diss. 1889. druck von A. Hopfer in Burg. 4() s.

Sarrazins vermutung, dass der nordengl. Octavian auf denselben französischen text zurückgehe wie der südliche, wird bestritten. die beiden ha. der nordengl. version erfahren eine sehr eingehende kritische vergleichung.

Seege of Melayne. 479. Karl Bülbring, Zu The seege of Melayne. Engl. stud. 13 (1) 156.

teilweise collation der ausgabe von Herrtage.

Wars of Alexander. 480. John Bell Hennemann, Untersuchungen über das mittelenglische gedicht 'Wars of Alexander'. Berliner diss. 1889. 87 s.

das verhältnis der beiden hss., die sprache und metrik werden untersucht. die abweichungen des dichters von der Historia de prochis, der er in der hauptsache folgt, machen eine erweiterte zwischenstufe wahrscheinlich. den schluss bilden beiträge zur herstellung des textes.

J. Barbere. 481. The Bruce, or the book of the most excellent and noble prince Robert de Broyses, king of Scots: compiled by Master John Barbour a. d. 1375. ed. by Walter W. Skeat,

part IV: preface, table of contents, latest errata and addenda. (E. E. T. S. extra ser. LV.) London, Trübner 1889. 105 s. angez. von R. W(ülker), Angl. 11, 642.

### Die höfische schule.

Chancer. 482-483. Chaucer Society, second series. 482. no. 24: Supplementary Canterbury tales. 2. The tale of Beryn, with a prologue of the merry adventure of the pardoner with a tapister at Canterbury. re-edited from the Duke of Northumberland's unique ms. by F. J. Furnivall and W. Stone. with an English abstract of the French original and Asiatic versions of the tales by W. A. Clouston; plans of Canterbury in 1588, and the road thither from London in 1675 etc. part II. London, Trübner 1887. 12, 121—238 s.

483. no. 27: Alexander Ellis, On early English pronunciation, with especial reference to Shakspere and Chaucer. part V: existing dialectal as compared with West Saxon pronunciation. London, Trübner 1889. XX, 88\*, 835 s. (zugleich in der E. E. T. S.) vgl. 16, 360.

484. F. J. Furnivall, John Chaucer's wife. Academy 1889.

2 (913) 290. Furnivall berichtigt zum zweiten mal den irrtum (diesmal in Chambers's Cyclopædia 3, 136), dass Chaucer's vater zweimal vermählt gewesen sei.

485. Paget Toynbee, Guillaume de Deguilleville. Academy 1889, 1 (875) 95 und (881) 206. - Walter W. Skeat, The original of Chaucer's 'ABC'. Academy 1889, 1 (876) 115. - W. Aldis Wright, Guillaume de Guileville. Academy 1889, 1 (980) 186 und (882) 222.

kleine berichtigungen zu Skeat's 'Minor poems of Chaucer'.

486. The minor poems of Chaucer. edited by the Rev. Walter W. Skeat. Oxford, Clarendon Press 1898. New York, Macmillan 1888. 566 s.

angez. von J. M. Giarnetti, Amer. journ. of phil., 10, 97-98. - Athenaum 1889 (3207) 406. - von Alfred Pollard. Academy 1889, 1 (880) 178-179: 'The inevitable German has for once been forestalled'. in der nächsten nummer s. 205 berichtigt Skeat einige ausserungen des recensenten mit hinweis auf M. Lange und ten Brink. Pollard entgegnet darauf Academy 1889, 1 (883) 222-223. - angez. von R. Wiülker), Anglia 11, 641-642.

- in The nation 27. N. 1889, no. 1252, s. 527—529: 'a land-mark' in der Chaucerforschung, obwol in der texteskorrektur auf grund metrischer anzeichen nicht immer glücklich. von James W. Bright, Modern Language Notes 1889 (4) 359—363. von Melville B. Anderson, The dial 10, 117 (nicht sehr günstig). Saturday Review 67, 712 f.
- 487. Henry Bradley, Chaucer's Eclympasteyre. Academy 1889, 1 (870) 10.

das wort Eclympasteyre im Buch von der herzogin v. 167 wird erklärt als die erfindung eines spätern mythologen — the god who causes ξχλειψις, or swoon.

488. F. T. Palgrave und C. H. Herford, Chaucer's 'House of Fame' and Prof. ten Brink. Academy 1889, 1 (887) 305—306, (889) 342—343, (891) 379—380, (893) 413.

die beziehungen des 'House of Fame' zu Dante und 'Troilus', wie sie ten Brink aufgestellt, werden von Palgrave bestritten, von Herford verteidigt.

489. W. W. Skeat, 'Hermes Ballenus'. Academy 1889, 1 (886) 287—288.

erklärung von Chaucer's House of Fame, z. 1273. vgl. Bradley, ebd. no. (887) 307.

490. Walter W. Skeat, Chaucer's 'Complaint to his lady'. Academy 1889, 2 (897) 24.

von diesem liebesgedicht, welches Skeat in 'Chaucer's' Minor poems' für Chaucer beansprucht, hat dr. Furnivall eine zweite hs. gefunden mit einer weiteren strophe und der, wie es scheint, bestätigenden schlussnotiz 'dan Chaucer Lauceire' (?).

491. The legend of good women. edited by Walter W. Skeat. Oxford, Clarendon Press. LIV, 229 s.

bespr. Athenseum 1889, 2 (3231) 414-415. — von Alfred Pollard, Academy 1889, 2 (902) 95.

- 492. S. Kunz, Das verhältnis der hss. von Chaucer's 'Legend of good women'. Breslauer diss. 1889. Berlin, druck von L. Simion. 36 s.
- 493. Chaucer's Canterbury tales. annotated and accented, with illustrations of English Life in Chaucer's time. new and revised edition by John Saunters, with illustration from the Ellesmere ms. London, Dent.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 405. 'not an edition, but paraphrases and dissertations, linked together by quotations': Alfred Pollard, Academy 1889, 2 (911) 248.

- 494. Contes de Canterbury. traduits pour la première fois en français, avec étude biographique et littéraire, par Charles Simond. Paris, Gautier. 32 p. [Nouvelle bibliothèque populaire à 10 cent.]
- 495. The collected papers of Henry Bradshaw. edited by F. J. H. Jenkinson. Cambridge, University Press.

enthält einen aufsatz 'The skeleton of Chaucer's Canterbury tales'; auch eine sehr feine untersuchung über ein fragment aus Caxtons presse. — bespr. Academy 1889, 2 (918) 365—366.

496. Heinrich von Wlislocki, Vergleichende beiträge zu Chaucer's Canterburygeschichten. Zs. f. vgl. litgesch. 2, 182-199.

zur Knight's tale wird eine parallele aus einer gedruckten rumänischen flugschrift aus dem 18. jh. in deutscher übersetzung mitgeteilt; zur Miller's tale ein märchen der siebenbürgischen Szekler und eines der südungarischen Zigeuner: zur Reeve's tale ein märchen der transsilvanischen Rumänen aus Alexander Mogas unedierter sammlung; zur Sompnour's tale ein slovakisches stück aus Nordungarn, gedruckt in einem kalender 1789, und ein volksgedicht der transsilvanischen Bulgaren. v. Wlislocki ist mehrfach nicht abgeneigt, englischen einfluss anzunehmen.

497. Walter W. Skeat, Chaucer's 'puella' et 'rubeus'. Academy 1889, 1 (878) 150.

erklärung von v. 1183-1187 der 'Knight's tale'.

498. Walter W. Skeat, Chaucer's descriptions of Mars, Venus and Diana. Academy 1889, 1 (879) 168. erklärungen zu Knight's tale v. 1183—1190, 1097—1108.

499. Walter W. Skeat, The names 'Palemon' and 'Arcite'; and the death of Arcite. Academy 1889, 2 (901) 87—88.

Boccaccio, die quelle für Chaucer's 'Knight's tale', scheint hiefür Statius verpflichtet.

500. G. L. Kittredge, Supposed historical allusions in the Squire's tale. Engl. stud. 13 (1) 1-24.

mit recht wird gegen Brandl (Engl. stud. 12, 161) ausgeführt, dass die affaire Pembroke-Elisabeth 1389 90 nicht das ereignis sein kann, auf welches Chaucer das gedicht hauptsächlich aufbaute. vielleicht hat ein anderer chronikenleser mehr glück.

501. Walter W. Skeat, The sources of Chaucer's Second nonne's tale. Academy 1889, 1 (877) 193.

Skeat findet, dass als quelle nicht bloss die Legenda aurea benützt ist, sondern auch die Acta sanctorum. die abhandlung von Kölbing, Engl. stud. 1, 215 war ihm dabei entgangen, wofür er sich Academy 1 (882) 222 entschuldigt.

Cower. 502. Karl Meyer, John Gower's beziehungen zu Chaueer und König Richard II. Bonner diss. 1889. 73 s.

wenn Gower den gruss der Venus an Chaucer aus der zweiten redaction der Confessio amantis wegliess, so ist daraus für eine entfremdung der beiden dichter nichts zu schliessen, weil es nach Chaucers tod geschah. M. geht auch dem politischen gesinnungswechsel nach, der sich bei Gower wie bei Chaucer mit der thronbesteigung Heinrichs IV. vollzog. dankenswert ist ein verzeichnis der vorhandenen Gower hss.

503. Tales of the seven deadly sins: being the Confessio amantis of John Gower. edited by Prof. Herry Morley. Carisbrooke Library. London, Routledge 1889.

populäre ausgabe mit modernisierter schreibung. — bespr. Athenæum 1889 1, (3213) 566, worauf H. Bradley (3218) 663 mehrere von Morleys 'obvious emendations' berichtigt.

504. G. Tiete, Zu John Gower's Confessio amantis. I. Lexikalisches. Breslauer diss. gedr. Breslau, A. Schreiber. 50 s.

Beccleve. 505. E. Buchtenkirch, Der syntaktische gebrauch des infinitivs in Occleve's De regimine principum. Jena, diss. 43 s.

Court of leve. 506. Walter W. Skeat, 'The court of love'. Academy 1889 1, (894) 431—432.

Skeat erhärtet aus den reimen, dass die dichtung nicht von Chancer sein kann.

Flower a. leaf. 507. Charles Flint McClumpha, Origin of the 'Flower and the leaf'. Modern Language Notes 1889 (4) 402—406.

das gedicht zeigt enge übereinstimmungen mit dem Lay de franchise von Eustache Deschamps (Oeuv. compl. 1880, 2, 202—214); nur dass die englische dichterin am schluss die allegorie erklärt.

508. Walter W. Skeat, 'The flower and the leaf'. Academy 1889, 1 (895) 448-449.

autor ist nicht Chaucer, sondern eine frau, die dem hofe nahe stand, in beschreibungen schwelgt und hauptsächlich aus dem prolog zur 'Legende von den guten frauen' gelernt haben soll.

Romant of the rose'. Engl. stud. 13 (3) 528-529.

Chancer's dream. 510. Charles Plint McClumpha, Chaucer's dream. Modern Language Notes 1889 (4) 129--133.

die sprachlichen abweichungen von Chaucer werden erörtert, und da sie nicht durchaus nördlich sind, wird mit Skeat auf einen mittelländischen dichter geraten. das könnte im 14. jh. passend sein; im 15. aber war die schriftsprache schon so weit durchgedrungen, dass z. B. Harding, obwol im hause der Percies von Nordhumberland erzogen, in den reimen seiner chronik ein sehr ähnliches schwanken zeigt. die dialektkennzeichen des 13. jhs. sind überhaupt bei engl. dichtern des 15. jhs. nicht mehr annähernd consequent zu erwarten. wenn sie fehlen und volle schriftsprache herrscht, kann der dichter noch immer schottisch sein. wenn sie neben den formen der schriftsprache vorkommen, sind schon einzelne markante abweichungen doppelt charakteristisch.

Generides. 511. Otto Zirwer, Untersuchungen zu den beiden mittelenglischen Generides-romanzen. Breslauer diss. 58 s.

die version in kurzen reimparen, edited Furnivall, Roxburgh club 1865, und die im rhyme royal, edited Aldis Wright, E. E. T. S. 1873/78, obwol im grossen und ganzen übereinstimmend, sind unabhängig von einander und weichen im einzelnen so stark ab, dass für jede eine besondere schriftliche vorlage anzunehmen ist. aus französischen romanen werden verwandte motive nachgewiesen.

0. Bokenham. 512. G. Willenberg, Die quellen von Osbern Bokenhams legenden. Marburger diss. 41 s.

Tischzucht. 513. Fritz Burhenne, Das mittelenglische gedicht Stans puer ad mensam und sein verhältnis zu ähnlichen erzeugnissen des 15. jhs. programm des kgl. gymnasiums zu Hersfeld [progr. 1889 no. 367]. 21 s. 4°.

Lydgates autorschaft wird bezweifelt, das gedicht selbst beruht nicht auf dem Carmen juvenale des Sulpitius, sondern auf einem lat. version des ms. Harley 3362. verwandte anstandsbüchlein in versen werden mit beleuchtet.

W. Dunbar. 514. The poems of William Dunbar edited by John Small. Part III. introduction by Ae. J. G. Mackay 1888—1889. (Scottish text society 16) printed for the society by W. Blackwood and sons. Edinburgh and London. CCLXXXIII s. und 3 facsim.

handelt über Dunbars leben und werke, hauptsächlich unterstützt vom 'admirable work of Professor Schipper of Vienna, who for the first time made Dunbar known on the Continent', ohne wesentlich neues zu bringen; über den einfluss von Chaucer, von schottischen vorgängern und französischen vorbildern auf ihn; über sein verhältnis zu Burns, Horaz, Villon, Heine(!) und Albrecht Dürer; giebt bequeme verzeichnisse der lebensdaten, gedichte, has und ausgaben.

Jungere weltliche und geistliche dichtungen und prosa.

Athelsten. 515. Julius Zupitza, Die romanze von Athelston. Engl. stud. 13 (3) 331-414.

enthält I. den text nach der einzigen hs. II. anmerkungen, die wieder, gleich denen zum Gay, eine ungemeine belesenheit auf me. gebiet verraten.

Sallads. 516. The English and Scottish popular ballads, edited by Francis James Child. Part VI. Boston, U. S., Houghton, Mifflin and Co. 1889.

enthält von balladen vor 1500 Chevy Chase und The battle of Otterborn. mit gerechtem lobe bespr. Athenæum 1889, 2 (3230) 377.

Sind Marry. 517. The actis and deidis of the illustere and vailseand campioun Schir William Wallace knicht of Ellerslie, by Henry the Minstrel, commonly known as blind Harry. edited by James Moir. Part III, 1888—1889 (Scottish text society 17). published for the society by W. Blackwood and sons. Edinburgh and London. XLVIII, 381—567 s.

die einleitung handelt über den dichter, den helden, die hs. und bisherigen ausgaben (mit facsim.). es folgen inhaltsverzeichnis, anmerkungen, glossar, namenliste.

Lamfal. 518. George L. Kittredge, Launfal, Rawlinson version. Americ. journ. of philol. 10 (1) 1-33.

der Landavall der hs. Rawlinson, auf den hier 1886 no. 1568 verwiesen worden war, gelangt zum ersten male zum abdruck, mit sorgfältigen untersuchungen über das verhältnis zu den andern hss. dabei wird die schottische version des 15. jhs., welche Furnivall (Captain Cox, his ballads and books 1871) mitgeteilt, die bisherigen Launfal-forscher aber übersehen hatten, gebührend in erinnerung gebracht.

Reland. 519. C. Wichmann, Das abhängigkeitsverhältnis des altenglischen Rolandsliedes zur altfranzösischen dichtung. Münster diss. druck v. Predebeul, Essen a. d. Ruhr 1889. 87 s.

Relten. 520. Schoeneberg, Die sprache John Skeltons in seinen kleineren werken. Marburger diss., gedr. v. G. Schirling 1888. 62s.

Terrent of P. 521. Torrent of Portyngale, from the unique ms. in the Chetham library, edited E. Adam (E. E. T. S. extra ser. Ll). London, Trübner 1887.

vgl. jahresbericht 1888, 16, 433. — angez. von R. W(ülker), Anglia 11, 542.

St. Editha. 522. R. Fischer, Zur sprache und autorschaft der mittelenglischen legenden st. Editha und Etheldreda. Anglia 11. 175—218.

F. giebt eine genauere untersuchung der sprache als Heuser, zieht eine grosse anzahl von me. denkmälern zum vergleich heran und bekämpst dessen gründe für die annahme zweier versasser.

incestues daughter. 523. Sitzung der Berliner gesellschaft für das studium der neueren sprachen, 30. Okt. 1888; bericht in Herrigs archiv 82, 204-207.

Zupitza zeigt enge übereinstimmungen der geschichte mit dem 39. stück der Islendzk æventýri ed. Gering. der Islander hat aus dem Englischen geschöptt, sowie noch 6 andere erzählungen derselben hs. aus der Handlyng synne stammen.

Jacob Ryman. 524. J. Zupitza, Sitzung der Berliner gesellschaft für das studium der neueren sprachen, 29. Jan. 1889: bericht in Herrigs archiv 82, 467—469.

Zupitza giebt kunde von einer sammlung geistlicher lieder, gedichtet vom Franziskaner Jacob Ryman 1492. lateinische hymnen des mittelalters sind seine quellen. eine ausgabe behält sich Z. vor.

Carton: A. Charretier. 525. The curial made by maystere Alain Charretier, translated thus in Englysch by W. Caxton 1484. edited by F. J. Furnivall (E. E. T. S. extra ser. LIV). London 1888. vgl. jahresbericht 1888, 16, 444. — angez. von R. (W/ūlker). Anglia 11, 6378.

Malery. 526. The noble and joyous book entytled Le morte d'Arthur... reduced into Englysshe by Syr Thomas Malory Knyght. Vol. I. faithfully edited word for word, from the edition 1485 of W. Caxton, with an introduction and glossary by H. O. Sommer. London, Nutt. X, 861 s. 4".

Jagübicher. 527. Hermann Werth, Altfranzösische jagdlehrbücher nebst handschriftenbibliographie der abendländischen jagdlitteratur überhaupt. Halle, Niemeyer. 118 s. 2,80 m.

enthält s. 110-112 eine liste englischer falken- und waidwerklertaten, die sich in has, des 14.-17. jhs. voründen.

St. Latharina. 524. Hermann Knust, Geschichte der legenden der h. Katharina von Alexandrien und der h. Maria Aegyptiaca nebst unedierten texten. Halle a. S., Niemeyer. III, 346 a. 8 m.

neu mitgeteilt wird s. 66 von engl. versionen eine s. Katharina aus ms Corp. Christi Oxford no. 237, prosa, leider nur stückweise, in der hauptsache eine fast wortliche übersetzung der Legenda aurea.

Lechbücher. 529. Two fifteenth century cookery-books, edited by Th. Austin (E. E. T. S. orig. ser. 91). London 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 16, 443. — angez. von R. W(ülker), Anglia 11, 636—637.

Literae Cantuarienses. 530. The letter books of the monastery of Christ Church, Canterbury. vol. III. edited by J. Brigstocke Steppart, L. L. D. (Rerum Britanicarum m. a. scripteres 85). London. LVI, 474 s.

quinte essence. 531. The book of quinte essence or the fifth being: that is to say, man's heaven, a tretice in Englisch brevely drawe out of pe book of quintis essencijs in Latyn, pat Hermis pe prophete and kyng of Egipt, after pe flood of Noe, fadir of philosophris, hadde by revelacioun of an aungil of god to him sende. edited from the Sloane ms. 73, about 1460—1470, by Frederick J. Furnivall (E. E. T. S. orig. ser. 16). London, Trübner 1888, revised edited 1889. 31 s.

A. Brandl, mit freundlicher unterstützung von Edward M. Brown, Cornell University Ithaca.

### D. Unterricht.

532. Ihne, Das studium der neueren sprachen auf der hochschule. Herrigs archiv 76, 229—233.

vgl. jahresbericht 1886, 1221. — bespr. Internat. zs. für allg. sprachwissenschaft 4 (1889) 232 f.

533. F. Lange, Englische seminar-übungen in London. Engl. stud. 12 (3) 476—480.

berichtet über die einrichtung eines für deutsche lehramtskandidaten bestimmten seminars in London.

- 534. H. Klinghardt, Noch einmal die schottischen Local Examinations. Engl. stud. 12 (3) 474-476.
- 535. K. Breul, Nachträge. Engl. stud. 13 (1) 163 f. zu dem aufsatze über das neusprachliche studium in Cambridge, jahresbericht 1888, 16, 471.

536. E. Beckmann, Anleitung zu englischen arbeiten. für schule und privatstudium. Altona, Schlüter 1888. 88 s. 2 m.

absallig bespr. von W. Swoboda, Engl. stud. 13 (1) 124 st. ganstiger von Nader, Zs. st. d. realschulw. 14, 33; desgl. von R. Palm, Herrigs archiv 83 (4) 457.

537. K. Böddeker, Wege und ziele des unterrichts in fremden sprachen. beilage zum jahresbericht des städt. realgymnasiums zu Stettin 1888 (progr. no. 138).

angez. Phonet. studien 2 (3) 352 von G. Weitzenböck.

538. W. Swoboda, Aneignung eines 'wortvorrats' in einer fremden (besonders der englischen) sprache. Engl. stud. 12 (3) 404—431.

behandlung einer methode, nach welcher die schüler einen 'aktiven wortschatz, d. h. eine festgefügte durch reihenassociation, analogie und anschauung mechanisierte masse von sprachmitteln' erwerben.

- 539. W. Münch, Vermischte aufsätze über unterrichtsziele und unterrichtskunst an höheren schulen. Berlin, Gärtner 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 467. bespr. von A. Mager, Engl. stud. 13 (1) 116—120.
- 540. E. Wilke, Über mündliche übungen beim neusprachlichen unterricht. Leipzig, Hinrichs (jahresber. des städtischen R. G. zu Leipzig, 1888. progr. no. 525).

vgl. jahresbericht 1888, 16, 462. — angez. von G. Weitzenböck, Phonet. studien 2 (3) 351. von A. Rambeau, Engl. stud. 13 (2) 523.

- 541. A. Rambeau, Der französische und englische unterricht in der deutschen schule, mit besonderer berücksichtigung des gymnasiums. ein beitrag zur reform des sprachunterrichts. Hamburg, Nolte 1886. 51 s.
- vgl. jahresbericht 1886, no. 2171. bespr. Internationale za. für allgem. sprachwissenschaft 4 (1889) 292.
- 542. W. Vietor, Der sprachunterricht muss umkehren! ein beitrag zur überbürdungsfrage von Quousque Tandem. 2., um ein vorwort vermehrte auflage. Heilbronn, Henninger 1886.
- vgl. jahresbericht 1886, no. 2175. bespr. von F. Techmer, Internat. zs. für allgem. sprachwissenschaft 4 (1889) 315.
- 543. F. Hornemann, Zur reform des neusprachlichen unterrichts auf höheren lehranstalten. 2. heft. Hannover, Meyer 1886. 43 s. 1 m.
- vgl. jahresbericht 1886, no. 2167. bespr. Internationale 28. für allgem, sprachwissenschaft 4 (1889) 231—232.
- 544. Dr. Jul. Bierbaum, Die analytisch-direkte methode des neusprachlichen unterrichts. Cassel, Kay 1887.

verlangt, dass grammatik und übungsbuch gänzlich abgeschaft werden, was jedoch nach A. Brandl, Zs. f. d. öst. gymn. 40, 799 beim klassenunterricht nicht möglich ist.

- 545. J. Gutersohn, Gegenvorschläge zur reform des neusprachlichen unterrichts. Karlsruhe, Braun 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 457. bespr. Herrigs archiv 81, 327. Litstg. 1889 (16) 588 f. von E. von Sallwürk, Phonet. studien 101—106 von A. Gundlach.
- 546. J. Gutersohn, Zur frage der reform des neusprachhichen unterrichts. vortrag gehalten pfingsten 1887 in der jahresversammlung des vereins akademisch geb. lehrer an badischen mittelschulen. Karlsruhe, Braun 1888.

gegen die reformer. vgl. A. Western, Engl. stud. 13 (1) 130 f.

- 547. J. Fetter, Über die reformbestrebungen auf dem gebiete des neusprachlichen unterrichts. Wien, Bermann u. Altmann 1888. vgl. jahresbericht 1888, 16, 453. rec. Engl. stud. 13 (3) 508—512.
- 548. G. Weitzenböck, Zur reform des sprachunterrichts. Wien, Gräser 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 449. bespr. von H. Klinghardt, Engl. stud. 13 (2) 315—317. von E. von Sallwürk, Litztg. 1888 (40) 1449 f.
- 549. W. H. Widgery, The teaching of languages in schools. London, D. Nutt. 80 s.
- 550. Dr. H. Klinghardt, Ein jahr erfahrungen mit der neuen methode. bericht über den unterricht mit einer englischen ansänger-klasse im schuljahr 1887/88. zugleich eine anleitung für jüngere fachgenossen. Marburg, Elwert. IV, 84 s. 1,60 m.
- K. beginnt den anfangsunterricht im engl. 1. mit vorbereitender gymnastik des mundes und des ohres, auf die er 21/2 wochen verwendet, darauf folgt 2. die erste aneignung eines zusammenhängenden textes in lautlicher umschrift nach Sweets elementarbuch (4 wochen), 3. fortsetzung und anleitung der schüler zum erfassen und beantworten engl. fragen (4 wochen), 4. textaneignung und -ausnutzung werden fortgesetzt. die hör- und sprechübungen erweitern sich und nehmen freiere form an (7 wochen), erst im zweiten semester treten dazu orthographische texte und schreibübungen, grammatische ausnützung des textes (formenlehre, fürwörter), jetzt im anschluss an die stücke Robin Hood und Macbeth in Gesenius' elementarbuch. die schrift kann den fachgenossen nur auf das angelegentlichste empfohlen werden. einzelne gerechtfertigte bedenken aussert A. Rambeau in seiner lobenden anzeige, Engl. stud. 13 (1) 126-130. vgl. ferner W. Swoboda, Zs. f. d. realschulw. 14, 541. E. v. Sallwürk, Litztg. 1889 (16) 588 f.

- 551. Gustav Tanger, Muss der sprachunterricht umkehren? Berlin, Langenscheidt 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 16, 454. ablehnend bespr. von A. Würzner, Phonet. studien 2 (2) 227—230.
- 552. M. D. Berlitz, The Berlitz method for teaching modern languages. English part. 1. book. European edition. Berlin, Cronbach. 98 s. geb. 2,50 m.
- 553. Dr. Vogt, Das deutsche als ausgangspunkt im fremdsprachlichen unterricht. durchgeführt an einigen kapiteln der lateinischen syntax. (separatabdruck der programmabhandlung des kgl. gymn. zu Neuwied.) Neuwied und Leipzig 1887. 45 a.

Zs. f. d. öst. gymn. 40, 798 bezeichnet A. Brandl V.'s plan als irrtum.

- 554. A. Rambeau, Lauttafeln für den französischen und englischen unterricht. Hamburg, O. Meissner. 4 lith. blatt gr. fol. 4 m.
- 555. A. Rambeau, Die phonetik im französischen und englischen klassenunterricht. eine begleitschrift zu den lauttafeln des verf. Hamburg, O. Meissner 1888. 1 m.

erklärung des verfahrens des verf. beim anfangsunterricht, vgl. A. Western, Engl. stud. 13 (1) 131 f., Würzner, Zs. f. d. real-schulw. 14, 409.

556. Christian Eidam, Zum neusprachlichen unterricht. Herrigs archiv 80, 417—446.

bespr. von M. Walter, Phonet. studien 2 (2) 221-227.

- 557. Chr. Eidam, Die lautschrift beim schulunterricht. Nürnberg, Korn. 18 s. 0,40 m.
- rec. Zs. f. d. realschulw. 14, 610 von J. Resch, welcher mit dem verf. die anwendung der lautschr. als nutzlose erschwerung des unterrichtes betrachtet.
- 558. K. Kühn, Vorschläge für eine einheitliche schullautschrift. Phonet, studien 2 (3) 328-330.
- 559. F. Weinthaler, Einiges aus der schulpraxis, ein beitrag zur modernen sprachunterrichtsfrage. Engl. stud. 13 (1) 64—78. der verfasser giebt eine darstellung seiner methode beim englischen anfangsunterricht. sein ziel ist: positive sprachkenntnisse auf wissenschaftlicher grundlage.
- 560). Eine besprechung über den anfangsunterricht auf lautlicher grundlage. Phonet. studien 2 (1) 110-112.

- 561. F. Burhenne, Wie kann die volksschule auf den fremdsprachlichen anfangsunterricht wirken? Phonet. studien 2 (3) 313-328.
- 562. Nader u. Würzner, Elementarbuch der englischen sprache. Wien, Hölder. 133 s. 68 kr.

bespr. Zs. f. d. realschulw. 14, 169 von Swoboda.

- 563. Johann Döll, Neues lehrbuch der englischen sprache.
  1. teil. lese-, schreib- und sprechschule. Karlsruhe, Reiff 1888.
  200 s. geb. 2,40 m.
- eine art engl. fibel. bespr. von W. Swoboda, Engl. stud. 13 (3) 517-519, von Mager, Zs. f. d. realschulw. 14, 729.
- 564. Fritz Tendering, Kurzgefasstes lehrbuch der englischen sprache. Berlin, Gaertner. IV, 120 s. 1,20 m. angez. von J. Sarrazin, Herrigs archiv 83 (1, 2) 211.
- 565. J. Pünjer und F. Hodgkinson, Lehr- und lesebuch der englischen sprache. Hannover, K. Meyer. 228 s. 2,20 m. bespr. von A. Western, Engl. stud. 13 (3) 521 f. (ungünstig).
- 566. Aug. Western, Engelsk grammatik for middelskolen. Paa grundlag af K. Brekkes engelske læseböger for middelskolen. Kristiania, J. W. Cappelens forlag 1888. III, 116 s. empfohlen Zs. f. d. realschulw. 14, 227 von Nader.
- 567. G. Dubislav und P. Boek, Elementarbuch der englischen sprache für höhere lehranstalten. Berlin, R. Gaertner. VII, 142 s.

nach dem muster von Ulbrichs franz. elementarbuch gearbeitet,

568. K. Deutschbein, Theoretisch-praktischer lehrgang der englischen sprache mit genügender berücksichtigung der aussprache. 10. aufl. specialausg. für Österreich. bearb. von J. Resch. VIII, 378 a. Cöthen, Schulze 1889. 2,50 m.

empfohlen Zs. f. d. realschulw. 14, 359 von Hruschka.

569. Sonnenburg, Grammatik der englischen sprache nebst methodischem übungsbuche. für den gebrauch der österr. schulen hreg. und bearb. von R. Sonnenburg und J. Baudisch. Berlin, Springer; Wien, Gerold u. Co. VIII, 304 s. 1,50 fl.

ausführl. bespr. Zs. f. d. realschulw. 14, 291 von Pelleter.

570. F. W. Gesenius, Lehrbuch der englischen sprache. zweiter teil. grammatik der englischen sprache nebst übungssätzen. 8. aufl. Halle, Gesenius 1887. XVI, 371 s. 2,60 m. vgl. A. Rambeau, Engl. stud. 13 (3) 519—521.

571. E. Wilke, Stoffe zu gehör- und sprechübungen für den anfangsunterricht im Englischen. Leipzig, Reisener 1887. VIII, 152 s. 1 m., kart. 1,25 m.

vgl. A. Rambeau, Engl. stud. 13 (2) 317-323.

Man vgl. die abteilung: Grammatik.

572. W. Swoboda, Englische leselehre nach neuer methode. Wien, Holder. VI, 58 s. 1,10 m.

ein vorzügliches büchlein. der erste teil behandelt die anssprache der laute 1. im einzelnen, 2. im zusammenhang der rede; der zweite teil bringt texte in lautlicher transcription.

573. Gottfr. Ebener, Englisches lesebuch für schulen und erziehungsanstalten. in 3 stufen. neu bearbeitet von Morgenstern.
1. stufe. mit einem wörterverzeichnisse. 5., neu bearb, auslage. Hannover, Mayer 1887. 128 s. 1,50 m.

rec. Zs. f. d. realschulw. 14, 105 von Mager.

574. Albert Benecke, English pronunciation and English vocabulary. methodische anleitung zum erlernen der englischen aussprache und deutsch-englisches vokabular. mit bezeichnung der aussprache. zum schul- und selbstunterricht. sechste, neu bearbeitete aufl. Potsdam, Stein 1888.

die aussprachelehre steht auf veraltetem standpunkte. vgl. A. Western, Engl. stud. 13 (3) 522 f. R. J. Lloyd, Phonet. studien 2 (3) 337—345.

Dieter.

# XVII. Niederdeutsch.

1. Korrespondenzblatt des vereins für niederdeutsche sprachforschung, hrsg. im austrage des vorstandes (von K. Koppmann und W. H. Mielck). jahrg. 13 (1—6) 1—96 und 14 (1) 1—16. Hamburg 1889—1890. à jahrg. 2 m.

ausser den unter besonderen nummern aufgeführten beiträgen enthält das Nd. korrespondenzblatt mitteilungen von H. Babucke (kapehorn). Fr. Bachmann (irk; kolken, gholken; pumpernichel), W. Baumker (dolle; legesärk), Taco H. de Beer (lättekam; utminen), A. Birlinger (hülgrütte; Wanne; Basan), O. Bremer (cha), Crull (wicht), Ed. Damköhler (gurschen, gursche: oppe; gishacke, hacken, happen; sprichwörtliches: geruchte; leiderwennich), J. Gillheff (participium praesentis), O. von Heinemann (einladung zu einer kindtaufe aus d. j. 1471), G. Hille (koteken), Hölscher (mi, mik; praese),

Ad. Hofmeister (volksetymologie; up den stör gan); H. Jellinghaus (okeswin), F. Jostes (die schlacht am birkenbaum; Faust in Dortmund), W. Knorr (utminen und utminer), K. E. H. Krause (die niederdeutschen namen der ulme; wike -- ulme; schotentuffel), Fr. Latendorf (plattdeutsche tanznamen und ihre hochdeutsche bedeutung; koteken), R. Loewe (leiderwennich), J. A. Mayer (hech, che), W. H. Mielck (mnd. past; Abraham), C. Nörrenberg (Eine alte nd. bibelübersetzung), J. Peters (mnd. arnt; veftich; westfälisch ker und mnd. bekoren; irk; koteken; paduchen; schotentuffel), O. Preuss (see mnd. worterbuche), K. G. H. Th. Reiche (himmel und heben; jelp; schotentuffel), W. Rimpau (jelp; leiderwennich; oha); F. Sandvoss (gizhacke; himmel und heben; schlasittchen; oha; leiderwennich; les; praess; merkwürdige ausbreitung des niederdeutschen; schotentufel), R. Sprenger (markelen, murkelen; siebensinnig; gizhacke; karn; Poppendik; brosbeen; kapehorn), K. Strackerjan (Hamheide; hech; oha; schettern), Joh. Winkler (utminen).

Grammatik. Lexikographie. Litteraturgeschichte.

2. H. Babucke, Weiteres über dialekt- und gaugrenzen. Nd. jahrb. 14, 9-13.

die ausführungen richten sich gegen zwei aufstellungen Jostes': 1) auf einander zurückende völkerstämme brachten ihre dialektischen besonderheiten schon mit, 2) es sind nur ursprünglich, d. h. vor dem einrücken in die späteren wohnsitze schon vorhandene dialektunterschiede anzunehmen.

- 3. v. Bippen, Joh. Renner. Allgem. d. biogr. 28, 228-230.
- 4. H. Collitz, Über das vergleichende studium der niederdeutschen mundarten. Nd. korrespondenzbl. 11 (2) 23-32.
- vgl. jahresbericht 1886 no. 1617. bespr. von Techmer, Intern. zs. 4, 201 f.
- 5. W. Crecelius, Niederdeutsche rechenbücher. Nd. jahrb. 14, 99-100.
- C. beschreibt die Arithmetica von Rembert Friese, Emden 1658, die rechenbücher von Brandanus Daetri, die in Hamburg im 17. jh. in gebrauch waren, und das Rekensbock des Caspar Hützler, welches Joh. Balhorn in Lübeck 1547 druckte.
- 6. Ed. Damköhler, Die pronominalen formen für 'uns' und 'unser' auf dem niederdeutschen Harze und in dem nördlich sich anschliessenden gebiete. Wolfenbüttel, Zwissler 1887.

vgl. jahresbericht 1888, 17, 4. — angez. von W. Seelmann, Nd. kerrespondenzbl. 13 (5) 78—79; von F. Jostes, Litbl. 1889 (7) 251.

7. Ed. Damköhler, Ein brunswicismus, vortrag. druck von G. Zugehör, Blankenburg a. H. 5 bl.

über die aussprache des hd. a als ä, die verf. aus mundartlichen eigentümlichkeiten der älteren volkssprache zu erklären sucht. — angez. von W. Seelmann, Nd. korrespondenzbl. 13 (5) 79.

8. Die hamburgischen hochzeits- und kleiderordnungen von 1583 und 1585. hrsg. von J. F. Voigt. Hamburg, Mauke söhne. 9 und 56 s. 1 m.

jede der beiden ordnungen, die vollständig mitgeteilt werden, ist in einer hs. erhalten. die abschrift der ordnung von 1583 stammt aus der mitte des 17. jhs., die der ordnung von 1585 vom ende des 16. jhs. im wortlaut stimmen beide vielfach überein. V. ist der ansicht, dass beide jüngere einschaltungen enthalten, dass aber die copie der fassung von 1585 dem original näher steht als die der fassung von 1583. ein beigegebenes ausführliches register über die in den beiden ordnungen erwähnten kleidungsstücke und kleiderstoffe sowie über die sonst in denselben aufgeführten gegenstände erhöht die brauchbarkeit des buches. — vgl. abt. 8, 217.

- 9. J. P. Filskow, Die nordschleswigsche mundart. Grenzboten 1889 no. 33-36.
- 10. B. Haushalter, Die grenze zwischen dem hochdeutschen und dem niederdeutschen sprachgebiete östlich der Elbe. Halle, Tausch u. Grosse 1886.
- vgl. jahresbericht 1888, 17, 7. Beck, Zs. f. d. gesch. d. prov. Posen 4, 107 f., bemängelt die quellen des verf.
- 11. F. Holthausen, Die Soester mundart. Norden, Soltau 1886. vgl. jahresbericht 1887, 17, 12. angez. von Techmer, Internat. zs. f. sprachw. 4, 229—231.
- 12. M. H. Jellinek, Über einige fälle des wechsels von w und g im alts. und ags. Paul-Braune, Beitr. 14, 580—584. vgl. 16, 340.
- 13. H. Jellinghaus, Eigentümliche adverbien des niederdeutschen (aus Westfalen). Nd. korrespondenzbl. 13 (6) 84.
- 14. H. Jellinghaus, Mundart des dorfes Fahrenkrug in Holstein. Nd. jahrb. 14, 53—58.
- 15. H. Jellinghaus, Volkstümliches aus Wallenbrück im Ravensbergischen. Nd. korrespondenzblatt 13 (6) 81-82. kinderreime etc.

16. P. Joerres, Sparren, spähne und splitter von sprache, sprüchen und spielen aufgelesen im Ahrthal. Bonn, Hanstein. 42 s. 1 m.

siebe abt. 10, 238. die bemerkungen zur niederfränkischen mundart sind wertlos. — angez. von H. Brandes, Nd. korrespondenzbl. 13 (6) 95—96.

17. F. Jostes, Nachträge zum mittelniederdeutschen wörterbuche. Nd. korrespondenzbl. 13 (3) 39-43.

die nachträge betreffen u. a. altwestfälische benennungen verschiedener schweinesorten und altwestfälische brodarten.

- 18. F. Jostes, Volksaberglaube im 15. jh. Zs. f. vaterländ. gesch. u. altertumsk., hrsg. vom verein f. gesch. u. altert. Westfalens 47, 85-97.
- 19. Ludw. Keller, Bernh. Rothmann. Allgem. d. biogr. 29, 364-370. vgl. 15, 142.
- 20. O. Knoop, Plattdeutsche wörter aus Hinterpommern. Nd. korrespondenzbl. 13 (4) 52-54; (5) 69-72; (6) 84-87. aus Carzin (kr. Stolp) und aus Wusseken (kr. Bütow).
- 21. K. E. H. Krause, Kalmäuser Klamüser. Nd. korrespondenzbl. 13 (4) 55-56.

aus calamus, calamasus mit angleichung an den zweiten bestandteil von duckmäuser. — vgl. auch G. Milchsack in derselben 22. 13 (5) 72 und F. Latendorf ebd. 14 (1) 7.

- 22. K. E. H. Krause, Kleine bemerkungen. Nd. korrespondenzbl. 13 (1) 5-6.
- 1. bot geven. 2. Locke. 3. pligen. 4. Kudel. 5. verlen. 6. buchten. 7. Slaffitten, Slafitcken. 8. Wiltwassen. 9. Koteken. 10. Weke.
- 23. K. E. H. Krause, Kleine niederdeutsche bemerkungen. Nd. korrespondenzbl. 13 (6) 87—88.
- 1. Beite. 2. Garstel, Gastel. 3. Echtersch. 4. îsermoddig. 5. hänetritt. 6. Utmînen. 7. Wanne, Wanne!
- 24. K. E. H. Krause, Liebart und buse; tigerjagd; antholapas, peathera. Nd. korrespondenzbl. 14 (1) 8-9.

die tiernamen begegnen in dem von Röhricht und Meisner in der Zs. f. d. phil. 19, 1—86 herausgegebenen niederrheinischen bericht über den orient. K. versucht, die von dem verfasser des berichts gemeinten tiere zu bestimmen.

25. Krause, Joh. Riebling. Allgem. d. biogr. 28, 507 f.

- 26. Th. Linschmann, Nachtrag zu den aufsätzen über die beiden Boje. Blätter f. hymnologie 1889 (1) 4 f. dera, Ein vergessener liederdichter [Petrus Boje]. ebd. 1889 (1) 5—7.
- 27. R. Loewe, Die dialektmischung im magdeburgischen gebiete. mit einer karte. Leipziger diss. Norden, Soltau. 52 s.

verf. behandelt die geschichte der dialektverschiebung, die geschichte der sprache Magdeburgs, die geschichte der sprache des Magdeburger landes, die abstufung des hochdeutschen einflusses, das hochdeutsch im Magdeburger lande, die jüngeren beeinflussungen durch das mitteldeutsche, die beeinflussungen der kleinen städte durch Magdeburg und die abstufungen der lokaldialekte nach ständen. — ohne den ersten der genannten abschnitte auch abgedr. im Nd. jahrb. 14, 14—52.

- 28. W. H. Mielck, Die niederdeutschen pflanzennamen in Bassum in Hannover. Nd. korrespondenzbl. 14 (1) 10-14.
  - 29. Aug. Sach, Joachim Rachel. Allgem. d. biogr. 27, 99-104.
- 30. K. E. Schaub, Über die niederdeutschen übertragungen der lutherschen übersetzung des N. T., welche im 16. jh. im druck erschienen. Greifswalder diss. (Halle, Niemeyer). 75 s. 2 m.

Sch's. untersuchung erstreckt sich auf 12 nd. ausgaben des N. T. Luthers. aus derselben ergiebt sich, dass der Hamburger druck von 1523 und der Wittenberger aus demselben jahre (Melch. u. Mich. Lotther) auf die Halberstädter bibel zurückgreifen, und dass erst die bei Hans Luft zu Wittenberg hergestellte ausgabe von 1524 sich von anlehnungen an einen vorlutherischen text freihält. diese dritte recension, die unter dem einflusse Bugenhagens steht, hat die vorlage für die späteren nd. bibeln abgegeben. abgesehen von ungenauigkeiten und versehen im einzelnen ist die arbeit brauchbar. — kurz angez. im Nd. korrespondenzbl. 13 (5) 80 von J. L(uther); ferner in den Monatsbl. der gesellschaft für pommersche geschichte u. altertumsk. 3, 92—93; im Anz. f. d. a. 15, 370 von Th. Unruh.

- 31. Wilh. Schillig, Chersetzung des 15. cap. a. Lucae in Bentieroder plattdeutsch. Nd. korrespondenzbl. 13 (6) 32—83. Bentierode bei Gandersheim.
- 32. H. Schröder, Neckreime auf vornamen. Nd. korrespondenzbl. 13 (4) 50-52. aus Lauenburg.
- 33. F. Sohns, Niederdeutsche tiernamen. Die Natur 1889 (49) 599-591.

34. W. Walther, Die zu Lübeck gedruckten niederdeutschen pealter. Theol. stud. u. krit. 1889 (3) 573—598.

als quelle der Lübecker drucke von 1474 und 1493 wird ein vorhandener hs. text nachgewiesen. aus dem druck von 1474 teilt W. ein Marienlied von der Medelidinghe mit.

35. R. Wossidlo, Volkstümliches aus Meklenburg. Rostocker zug. 1889 no. 538 und 540.

vom lieben geld: habgier, geiz, verschwendung, armut und reichtum. — vgl. abt. 10, 164.

#### Altniederdeutsch.

Preckenherster heberelle. 36. F. Jostes, Zur Freckenhorster heberelle. Germania 34, 297—302.

beitrag zur erklärung der worte: In anniversario sancte Thiedhildis to then neppenon, ande to then almoson ande to themo inganga thero iungerono tue malt. J. thut überzeugend dar, dass unter ingang die bewirtung der junfern, unter neppena pocale zu versteben seien.

# Mittelniederdeutsche dichtung.

Daniel von Seest. 37. Daniel von Soest. ein westfälischer satiriker des 16. jhs. hrsg. und erläutert von Franz Jostes. Paderborn, Schöningh 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 17, 22. — angez. von Ph. Strauch im Anz. f. d. a. 15, 299—324; von G. M. Dreves in den Stimmen aus Maria-Laach 36 (1889) 255—257; in den Historisch-politischen blättern f. d. kath. Deutschland 102 (1888) 547—552; von K. Unkel, Histor. jahrb. 10 (2) 398—404; von O. Hellinghaus, Lit. rundschau 1889 (7); von Jos. Hansen, Histor. zs. 61, 167 ff.

- 38. J. Peters, kallen als ein trippe. Nd. korrespondenzbl. 13 (3) 46.
- P. legt der bei Daniel von Soest in der Gemeinen beichte v. 1097 begegnenden redensart die bedeutung von 'so deutlich sprechen, wie ein pantoffel mit hölzerner sohle ohne hackenleder laut schallend zu hören ist' bei.

Drama. 39. Joh. Bolte, Der Jesusknabe in der schule. bruchstück eines niederrheinischen schauspiels. Nd. jahrb. 14, 4—8.

abdruck aus 2 der kgl. bibl. zu Berlin gehörigen quartblättern eines druckes, den B. dem Kölner drucker Servais Kruffter zuschreibt. 40. E. Sievers, Himmelgartner bruchstücke 3: bruchstücke eines mittelniederdeutschen spieles vom leben Jesu. Zs. f. d. phil. 21, 393—395.

aus der mitte des 13. jhs. die fragmente befinden sich im besitz des Nordhäuser städtischen museums.

41. W. Seelmann, Zum Scheveklot. Nd. korrespondenzbl. 13 (1) 4.

über vor kurzem im kreuzgange des domes zu Hildesheim entdeckte wandmalereien, die aller wahrscheinlichkeit nach mit den in der nachschrift des spiels erwähnten identisch sind.

- 42. J. Peters, vriken (Scheveklot v. 313). Nd. korrespondenzbl. 13 (3) 43-44.
- P. meint, vriken sei das adv. mit der bedeutung: frei, ungehindert.
  - 43. R. Sprenger, Schévenklot. Nd. korrespondenzbl. 13 (6) 92.
- Sp. hält das wort für ein compositum, nhd. scheibenkloss.
   gegen diese erklärung spricht sich W. Schlüter in derselben
  zs. 14 (1) 10 aus.
  - 44. R. Sprenger, Zum Sündenfall. Nd. jahrb. 14, 148—153. textkritische bemerkungen und berichtigungen des wörterbuches.
- Lied. 45. J. Bolte, Das liederbuch der Anna von Köln. Zs. f. d. phil. 21, 129—163.
- vgl. jahresbericht 1888, 10, 277. zu 17, 8, 3—6 hatte angemerkt werden können, dass die verse nach einer aufzeichnung vom anfang des 16. jhs. von Schmidt im Nd. jahrb. 3, 62 no. 19 mitgeteilt sind. vgl. auch Nd. reimb. v. 1606 1609.
- 46. J. Bolte, Liederhandschriften des 16. und 17. jhs. das liederbuch der herzogin Amalia von Cleve. Zs. f. d. phil. 22. 397—426.

die originalhs, ist verschollen, nach einer im jahr 1825 verfertigten abschrift, die sich auf der stadtbibliothek zu Frankfurt a.M.
befindet, teilt B. 14 texte mit, zum grössten teil weltlichen inhalts,
zahlreiche fehler des älteren schreibers und des jüngeren kopisten
sind gebessert, bei einigen nummern auch die varianten anderer
handschriften angegeben.

47. F. Jostes, Eine Werdener liederhandschrift aus der zeit um 15(8). Nd. jahrb. 14. (8)—49.

siehe abt. 10, 252. - der wert der publikation besteht darin, dass sie uns für eine grossere anzahl von texten mittel an die hand giebt, die ursprungliche fassung wiederherzustellen, diese aufgabe für den gesamten und, geistlichen liederschatz zu lösen, dürfte hald

mühlenliedes bemerkt ref., dass sie die von ihm im Nd. jahrb. 9, 50 ff. versuchte rekonstruktion der ursprünglichen gliederung des textes durchaus bestätigt. zu dem spruche nach no. 10 ist jetzt auf Die jüngere glosse zum Reinke de vos v. 3046 randgl. anm. zu verweisen.

- 48. K. E. H. Krause, Zum lied vom könig von Ungarn. Nd. korrespondenzbl. 14 (1) 7.
- 5, 7 Wo balde eme sei verderbnis für War a deme Wardein, Peterwardein; 5, 8 De Krone Kronenburg.

Preudo-Cerhard. 49. R. Sprenger, Zu Gerhard von Minden. Germania 34, 419-430.

textkritische und exegetische bemerkungen zu einer grösseren anzahl von stellen.

50. R. Sprenger, brake. Nd. korrespondenzbl. 13 (6) 88. zu Gerh. von Minden 81, 57.

Reinke de vos. 51. R. Pick, Meibôm to Aken. Nd. korrespondenzbl. 13 (5) 72-73.

P. weist auf die von Loersch gegebene erklärung des ausdrucks hin.

52. F. Sandvoss, Meibôm to Aken (zu Reineke Vos v. 2781). Nd. korrespondenzbl. 13 (3) 47—48.

S. schlägt vor, v. 2781 zu lesen: dar hadde he werf alsen Meibom to Aken; d. h. da trieb er es wie ein maibaum zu Aachen, und mit diesem verse die verse 2783—2785 in verbindung zu bringen. er erinnert daran, dass der maibaum zur bezeichnung des frühlingsfestes wurde, das nach und nach zum fasching herabsank.

53. H. Brandes, Rollenhagens Froschmeuseler und die protestantische glosse zum Reinke de vos. Nd. jahrb. 14, 1-4.

der aufsatz enthält eine übersicht über die sprüche, die einerseits in Rollenhagens Froschmeuseler, andrerseits in der jüngeren glosse zum Reinke erscheinen. es wird der schluss gezogen, Rollenhagen habe bei der abfassung seines werkes eine mit der jüngeren glosse versehene nd. ausgabe des Reinke benutzt. aus den weiteren darlegungen erhellt, dass das Reimb., an das man denken könnte, als quelle des Magdeburger rectors nicht in betracht kommt.

Spruch. 54. W. Seelmann, Die vogelsprachen (vogelparlamente) der mittelalterlichen litteratur. Nd. jahrb. 14, 101—147.

das verzeichnis der von S. behandelten vogelparlamente umfasst 29 nummern, nachahmungen und anlehnungen eingeschlossen. verf. sucht die beziehungen der einzelnen fassungen zu einander auf; als urform nimmt er ein nicht erhaltenes, spätestens im 14. jh. entstandenes gedicht an. er scheidet zwei gruppen, die lehrhafte oder hansische und die beratende, für welche letztere die form des zweizeiligen spruches und die trennung der vögel in gute und schlechte ratgeber als charakteristische merkmale gelten können. verf. führt des weiteren aus, dass sich die erste gruppe an die zweite anlehnt, und dass diese der urform näher steht als jene. ausführlich bespricht er die nachahmungen, anlehnungen, unter welche auch die 'Clagredt dreyer vogl, welliche die schnebel auf dem ruckhen tragen, ainer Allster, geyr unnd rappen wider die Comunion unnder baider gestalt vnnd ander artiekhl, (anno 1556), die sich im Ms. germ. quart. 1064 der kgl. bibl. zu Berlin findet, zu rechnen ist, die böhmischen, die französischen und einige allein stehenden fassungen. es ergiebt sich, dass die niederdeutschen nachahmungen auf vorbilder der lehrhaften, die hochdeutschen auf vorbilder der beratenden gruppe zurückgehen, hinsichtlich des ursprungs der deutschen vogelsprachen entwickelt verf. die ansicht, dass sie an die im mittelalter beliebte art, weiblichen allegorischen figuren, personifikationen von tugenden und lastern, bestimmte tiere als symbole beizugeben, anknüpfen, der abhandlung ist der abdruck einer niederdeutschen vogelsprache (aus einer Stockholmer hs.), einer zweiten niederdeutschen redaktion (aus einem wiegendrucke) und einer hochdeutschen fassung (aus einer Wiener hs.) beigegeben.

55. C. H. F. Walther, Zur glockenkunde. Monatsblätter der gesellschaft für pommersche geschichte und altertumskunde. 3, 170—172. — s. auch ebd. s. 11—12: Die kirchenglocken in Treptow a. Toll.

Stephan. 56. Meister Stephans schachbuch. ein mittelniederdeutsches gedicht des 14. jhs. teil II: glossar, zusammengestellt von W. Schlüter. verhandlungen der gelehrten estnischen gesellschaft zu Dorpat, band XIV. Dorpat, druck von Schnakenburgs buchdruckerei. 6 u. 128 s. auch mit einer titelausg. des textes bei Soltau, Norden u. Leipzig. 2,50 m. und 2 m.

das vorwort handelt von der einrichtung des glossars, das die grösstmögliche vollständigkeit anstrebt, das wortmaterial ist in orthographischer beziehung normalisiert, auch ist eine quantitätsbezeichnung durch eireumflexe eingeführt. s. 121—123 ein namenverzeichnis; s. 124—125 ein verzeichnis der im Mnd. wb. fehlenden wörter; s. 126-125 ein umfangreiches druckfehlerverzeichnis, dem auch verbesserungen und nachträge zum text und glossar einverleibt sind, — angez. Lit. cbl. 1889—21) 718; von K. E. H. Krause, Nd. korrespondenzbl. 13 (6) 93—94.

- 57. Ed. Damköhler, ungeweilet. Nd. korrespondenzbl. 13 (4) 60.
  - D. meint, ungeweilet Steph. 5269 stehe für ungewoilet.
- 58. W. Schlüter, Zu meister Stephans schachbuch. Nd. korrespondenzbl. 14 (1) 2-6.

abweis einzelner besserungsvorschläge Krauses, Damköhlers und Sprengers.

- 59. R. Sprenger, Meister Stephans schachbuch v. 4414. Nd. korrespondenzbl. 14 (1) 6.
- 60. R. Sprenger, Zu meister Stephans schachbuch. Nd. jahrb. 14, 153—155.

die ausführungen Sp.s betreffen zumeist verderbnisse des textes.

Stricker. 61. G. Ehrismann, Eine handschrift des pfaffen Amis. Germania 34, 251-252.

bruchstück einer nd. bearbeitung. die erhaltenen 900 v. fallen zwischen v. 1 und 2237. abdruck der verse 1—72 ebd. 33, 46; vgl. jahresbericht 1888, 14, 80. — siehe abt. 14, 71.

# Mittelniederdeutsche prosa.

Evangelienharmenie. 62. E. Sievers, Himmelgartner bruchstücke 1: bruchstücke einer mittelniederdeutschen evangelienharmonie. Ze. f. d. phil. 21, 385—390.

von dem in der mitte des 13. jhs. geschriebenen manuskript sind 6 streifen erhalten, die sich jetzt in S.s besitz befinden. auf 2 von diesen 6 streifen sind leider nur einzelne buchstaben erhalten. die bearbeitung ist von Tatian unabhängig.

Jeria. 63. A. Hofmeister en H. C. Rogge, Nog iets over den Rostocker Band met Tractaten van David Joris. Bibliographische Adversaria N. R. 2, 86—93.

vgl. jahresbericht 1888, 17, 44. — H. spricht sich nochmals dafür aus, dass L. Dietz die zwanzig sendschreiben eines ungemannten hauptes der wiedertäufer gedruckt habe, während R. bei Deventer als druckort stehen bleibt. — angezeigt von K. E. H. Krause, Nd. korrespondenzbl. 13 (5) 79—80.

Retmann. 64. Bernhard Rotmann, Restitution rechter und gesunder christlicher lehre (Münster 1534). [Neudrucke d. lit.-werke des 16.—17. jhs. no. 77—78.] Halle, Niemeyer. 11 und 114 s. 1.20 m.

kurz angez. von H. Jellinghaus, Nd. korrespondenzbl. 13 (4) 63.

- Syderak. 65. H. Jellinghaus, Syderak. Nd. jahrb. 14, 59. über eine zu Kopenhagen befindliche handschriftliche nd. bearbeitung des besonders in nl. fassungen verbreiteten werkes. ausser den beiden von J. genannten älteren nl. drucken sind noch zwei weitere bekannt; vgl. Tijdschrift voor nederl. taal- en letterk. 9, 8.
- 66. Sterneberch. Von den bösen juden folget hier eine geschichte, niederdeutscher druck von Mathäus Brandis in Lübeck um 1492. photolith. etc. Wien, Gilhofer. 4°. 2 bll. umschlagtext und 4 bll. photolith. 100 numerierte ex. à 5 m.

nach K. E. H. Krauses anzeige, Nd. korrespondenzbl. 13 (5) 78, ein bisher unbekannter druck, der-die Urgicht und ein nd.-lat. gedicht über den prozess enthält.

Vision. 67. Joh. Luther, Ein Kölner druck des mirakels von Arnt Bosmann aus dem jahre 1506. Nd. korrespondenzbl. 13 (2) 28-29.

der in Jan van Landens offizin hergestellte druck ist seit kurzem im besitz der Berliner kgl, bibliothek.

- 68. Das buch des lübeckischen vogts auf Schonen. hrsg. von D. Schäfer. Halle, buchhandlung des waisenhauses.
- vgl. jahresbericht 1888, 17, 47. angez. von C. Koehne. Mitt. a. d. h. litt. 16, 147-149.
- 69. Die chroniken der westfälischen und niederrheinischen städte. 2. bd. Soest. auf veranlassung sr. majestät des königs von Bayern hrsg. durch die histor. kommission bei der k. akad. der wiss. Leipzig, Hirzel. 48 und 432 s. auch u. d. t.: Die chroniken der deutschen städte vom 14. bis ins 16. jh. 21. band.

bearbeitet von J. Hansen und Fr. Jostes. -- angez. von K. E. H. Krause, Nd. korrespondenzbl. 13 (5) 75 - 76.

7(). Die rezesse und andere akten der hansetage von 1256 —143(). bd. VI. auf veranlassung sr. majestät des königs von Bayern hrsg. durch die historische kommission bei der königl. akad. der wiss. Leipzig, Duncker u. Humblot. 4 und 655 s. 4°. 22 m.

bearbeitet von K. Koppmann. — angez. von K. E. H. Krause, Nd. korrespondenzbl. 13 (5) 76-77.

- 71. P. Hasse, Schleswig-holstein-lauenburgische regesten und urkunden im auftrage der ges. für schlesw.-holst.-lauenburg. geschichte bearbeitet. band 3, heft 1. Hamburg u. Leipzig, Voss. 80 s. 4°. 4 m.
- 1301-1307, 30. juni. angez. von K. E. H. Krause, Nd. korrespondenzbl. 13 5) 77.

72. Urkundenbuch der stadt Lübeck. hrsg. vom verein für lübecksche geschichte und altertumskunde. 8. lief. 11 und 12. s. 801—884. Lübeck, Schmersahl. 4°. 6 m.

der band reicht bis zum jahre 1450. — angez. von K. E. H. Krause, Nd. korrespondenzbl. 13 (5) 77.

#### Neuniederdeutsche litteratur.

73. Ad. Hofmeister, Rime van dem talltergen, toddigen, schendigen Hasen duuele. Nd. korrespondenzbl. 13 (1) 1-3.

abdruck des die nd. ausgabe des Hosenteufels von Andreas Musculus, Rostock, Dietz 1556, einleitenden gedichts. J. Bolte berichtigt in derselben zs. 13 (2) 29 Hofmeisters behauptung, dass das gedicht den hd. ausgaben abgehe; er giebt zugleich genauen aufschluss über Gregorius Wagner, den verfasser desselben.

- 74. W. Schlüter, Ein niederdeutscher kalender auf das jahr 1563. Nd. korrespondenzbl. 13 (3) 35-37.
- brama. 75. Johannes Stricker, De düdesche Schlömer. ein niederdeutsches drama (1584). hrsg. von Joh. Bolte. Norden und Leipzig, Soltau. 76 und 236 s. 4 m. [— Drucke des vereins für niederdeutsche sprachforschung. III.]

dem von B. mit gewohnter sorgfalt hergestellten abdruck des textes gehen ergebnisreiche untersuchungen über den verfasser, über sein erstes drama, die geistliche comoedie vom erbärmlichen falle Adams und Evae, und über die quellen des Düdeschen Schlömers voran. in etwas wird die quellenuntersuchung, in der ein überaus reiches material verarbeitet ist, durch den jüngst erschienenen aufsatz Kalffs über Elckerlijc, Homulus, Hekastus (unten 19, 30) berührt. den kapiteln über den inhalt und den text des Schlömers folgen wort- und sacherklärungen zu demselben. auch die abweichungen der beiden 1593 herausgekommenen nachdrucke von der originalausgabe sind angegeben.

- 76. Joh. Bolte, Drei Königsberger zwischenspiele aus dem jahre 1644. Altpreuss. monatsschrift 27, 111—140.
- 1. der gartbruder vor dem dorfrichter, 2. Hansemann und die hübsche polin, 3. die schulzenprobe. abdruck mit zahlreichen worterklärungen. die drei das bauernleben zur zeit des dreissigjährigen krieges schildernden nd. zwischenspiele gehören einer zur feier des hundertjährigen bestehens der universität Königsberg verfassten hochdeutschen bearbeitung von N. Frischlins lateinischer komödie Hildegardis magna an.

Fabricius. 77. Island und Grönland zu anfang des 17. jbs. kurz und bündig nach wahrhaften berichten beschrieben von David Fabricius, weil. prediger und astronomen zu Osteel in Ostfriesland. in original und übersetzung herausgegeben und mit geschichtlichen vorbemerkungen versehen von K. Tannen. Bremen, Silomon. 47 s. 1,50 m.

neudruck der dem bürgermeister von Norden, Aemilius Loringa, gewidmeten schrift. die vorbemerkungen orientieren über den 1564 zu Esens geborenen verfasser. — kurz angez. von K. E. H. Krause, Nd. korrespondenzbl. 14 (1) 15—16.

Hansen. 78. Hille, Doktor Ludwig Hansens jubiläumsgedicht auf Itzehoe vom jahre 1738. Nd. korrespondenzbl. 13 (5) 67—69.

das gedicht wurde veranlasst durch das im jahre 1738 gefeierte erinnerungsfest an die 1238 erfolgte begabung Itzehoes mit lübschem recht.

- Lauremberg. 79. Hans Willumsen Laurembergs Fire Skjæmtedigte i dansk Oversættelse fra 1652. Med Inledning og Noter udgivne for Universitets-Jubilæets danske Samfund af J. Paludan. Kjøbenhavn, Thieles Bogtrykkeri. 57 u. 136 s.
- vgl. 12, 263. dem neudruck der dänischen übersetzung der Scherzgedichte schickt P. abhandlungen über Laurembergs leben und litterarische wirksamkeit, eine übersicht über die schriften des dichters und untersuchungen über die dänische übersetzung und ihren verfasser voran, aus denen sich ergiebt, dass dichter und übersetzer nicht dieselbe person gewesen. letzterer hat ersteren mehrfach missverstanden. die anmerkungen bezwecken in erster linie, eigentümlichkeiten der übersetzung aufzuhellen und die stellen nachzuweisen, wo der übersetzer vom original abweicht.
- 80. H. Gering, Zu Lauremberg. Zs. f. d. phil. 21, 256. über die redensarten hest mick och wol sehn, Scherzged. I, 352 und to glöven ebd. II, 125.
- 81. F. Sandvoss, Zu Lauremberg 1, 352. Nd. korrespondenzbl. 13 (1) 3-4.

nachtrag zu Schlüters erklärung der stelle; vgl. jahresbericht 1888, 17, 52.

82. Joh. Bolte, Ein brief Johann Laurembergs. Zs. f. d. phil. 21, 464-466.

der in Wolfenbüttel befindliche brief giebt sicheren aufschluss darüber, dass sich Lauremberg am 23. mai 1619 mit Maria Lilie, tochter des Hamburger bürgers Sebastian Lilie, verheiratet hat. Lied. 83. J. Bolte, Die weinprobe. aus einem alten Revaler bederbuche. Nd. jahrb. 14, 90-92.

aus einem auf der bibliothek der Petersburger akademie der wissenschaften verwahrten handschriftlichen liederbuche, die in der sweiten hälfte des 17. jhs. angelegte sammlung enthält neben einer grösseren anzahl hd. liebesgedichte nur diese eine nummer in nd. sprache, in einem in derselben stehenden estnischen liede hat B. die älteste aufzeichnung estnischer poesie entdeckt. — s. abt. 10, 229.

84. Joh. Bolte, Ein lied auf die fehde Danzigs mit könig Stephan von Polen (1576). Altpreuss. monatsschrift 25, 333-338.

26 str.; aus dem Berliner Ms. germ. f. 753. anf.: Hortt tho, wat ich will singen. — s. abt. 10, 225. jahresbericht 1888, 10, 269.

85. H. Welcker, Dialektgedichte. sammlung von dichtungen in allen deutschen mundarten, nebst poetischen proben aus dem alt-, mittel- und neudeutschen, sowie den germanischen schwestersprachen. zweite verbesserte und vermehrte auflage von 'Die deutschen mundarten im liede'. Leipzig, Brockhaus. 28 u. 428 s. 5 m.

siehe abt. 5, 2. — s. 271—332 nd. dialektgedichte. in den poetischen sprachproben aus älterer zeit: das Hildebrandslied, ein abschnitt aus dem Heliand, segenssprüche, eine fabel Gerhards von Minden, De seven vroude unser leven vrouwen, volkslieder. — lobend angez. von O. Bremer, Nd. korrespondenzbl. 13 (4) 63—64.

Spruch. 86. H. Brandes, Zur geschichte der leberreime. Nd. jahrb. 14, 92-95.

der aufsatz betrifft des Danzigers Michael Hancke d. j. hochdeutsche übersetzung der Rhytmi mensales des Johannes Junior.
für das original wird die abhängigkeit von den Künstlichen weltsprüchen, der bekannten spruchsammlung, erwiesen. beigegeben
sind bemerkungen zu einer grösseren anzahl der weltlichen leberreime Juniors.

87. L. H. Fischer, Zur geschichte der leberreime. Nd. jahrb. 14, 95-99.

F. bespricht eine hd. übertragung der Rhytmi mensales Juniors, die 1649 u. d. t.: Jocoseria mensalia erschienen ist, Heinrich Schaeves anteil an der erfindung der leberreime und die im 'Schauplatz der verliebten' erscheinenden leberreime, bezüglich deren er es dahingestellt sein lässt, ob sie direkt auf die Jocoseria mensalia oder auf eine vollständige hd. übersetzung der Rhytmi mensales zurückgehen, die der herausgeber der Jocoseria wie der verfasser des Schauplatzes benutzten.

Brandes.

#### XVIII. Friesisch.

1. O. Bremer, Zum amringisch-föhringischen. Nd. jahrb. 14, 155-157.

nachtrag zum Nd. jahrb. 13, 1-32, 160; vgl. jahresbericht 1888, 18, 1.

2. C. Dirksen, Ostfriesische sprichwörter und sprichwörtliche redensarten mit historischen und sprachlichen anmerkungen. 1. heft. Ruhrort, Andreae. 102 s. 1,80 m.

siehe abt. 10, 265. — K. E. H. Krause, Nd. korrespondenzbl. 13 (5) 79, erklärt das buch im allgemeinen für brauchbar, vermisst aber den nachweis des örtlichen gebrauchs.

- 3. W. van Helten, Die altwestfriesische pronominalform jemma. Paul-Braune, Beitr. 14, 287 -- 288.
- 4. W. van Helten, Zur lexicologie und grammatik des altostfriesischen. Paul-Braune, Beitr. 14, 232—287.
- 5. Th. Siebs, Zur geschichte der englisch-friesischen sprache. L. Halle, Niemeyer. 10 m. siehe abt. 16, 341.

Brandes.

### XIX. Niederländisch.

1. Noord en Zuid. Tijdschrift ten dienste van Onderwijzers bij de studie der Nederlandsche taal- en letterkunde onder Red. van T. H. de Beer en C. H. den Hertog. 12de Jaargang. 5, 50 f. Culemborg, Blom en Olivierse.

ausser den unter besonderen nummern aufgeführten abhandlungen enthält der band beiträge von Mr. C. Bake (Afkorting van getallen. Plompen en ploffen. Asschepoetster — asschepoester? Niet eenmaal. In het leven roepen), T. H. de Beer (Het meervoud van vreemde substantieven. Op en in. Hij heeft zijne koetjes op het droge. Masiton), C. H. den Hertog (S of Sch. Onze vertrouwelijkheids-tweede persoon. Een oud vraagstuk. Mag men het lidwoord in eigennamen verbuigen? Gisteren, heden, morgen. Eene distellezing. Ik ben het).

Grammatik. Lexikographie. Litteraturgeschichte.

- 2. A. Beets, Weenstenaarspijn. Tijdschrift voor nederl. taalen letterk. 9, 135-140.
  - B. weist die annahme, dass sceenscenaarspijn aus sceenscen-pijn sceedepijn verderbt sei, zuruck, er schöpft die erklärung des wortes

aus einer zusammenstellung der in germanischen wie romanischen sprachen vorkommenden fassungen unseres sprichwortes: witwerleid währt kurze zeit.

3. S. Buisman, Aanteekeningen bij het lezen van middeleeuwsch proza. Noord en Zuid 12, 276-283.

über Ruysbroeck und den gebrauch einzelner wörter bei diesem und den älteren prosaikern. allgemeine bemerkungen über die ältere prosa leiten den aufsatz ein.

4. Joh. A. E. Franken, Een randschrift. Noord en Zuid 12, 336-341.

gegen einzelne ausführungen in J. te Winkels aufsatze: Germanismen in het Middelnederlandsch. cf. unten no. 19.

- 5. H. Haerynck, Jan Boendale, ook geheeten Jan de Clerc; zijn leven, zijne werken en zijn tijd. Gent, Leliaert, Siffer en Co. 1888. angez. von T. H. de Beer, Noord en Zuid 12, 191.
- 6. G. Kalff, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde in de 16de eeuw. Leiden, Brill. I: 13 und 453 s. II: 6 und 396 s.

der erste band umfasst die erste hälfte, der zweite die letzte hälfte des behandelten zeitabschnittes. der stoff ist so gruppiert, dass in jedem teile nach einander Rederijker und volksdichter, das drama, die lyrik und die prosa besprochen werden. in besonderen kapiteln sind der einfluss der renaissance auf die litteratur, äussere einwirkungen und die entwickelung des dramas dargestellt.

7. G. Kalff, Veelderhande geneuchlicke Dichten etc. Tijdschrift voor nederl. taal- en letterk. 8, 236.

K. weist darauf hin, dass mehrere stücke der 1600 erschienenen sammlung dem anfang des 16. jhs., eins sogar noch dem ende des 15. jhs. angehören. datiert sind das 'Gedicht van den abt van Amfra' (1500) und das gedicht 'Van 't Luye lecker landt' (1546). Vor 1600 liegen ferner u. a.: 'Der Vrouwen Pater Noster', 'Een Boeren Vastenavonds Spel' und 'een beklaechlic Refereyn van dat arme bier'.

- 8. H. Kern, Over open en gesloten E, inzonderheid in het Oostgeldersch. Tijdschrift voor nederl. taal- en letterk. 9, 144-153.
- 9. A. Kluyver, Onder den blooten Hemel. Tijdschrift voor mederl. taal- en letterk. 9, 130-134.

K. zieht zur erklärung des ausdrucks die redensart: Onder den blaucen hemel heran.

10. R. K. Kuipers, De Taal der 17. en 18. eeuw. Aanteekeningen bij de Bloemlezing uit de Nederlandsche Letterkunde der 17. en 18. eeuw. 16, 88 s. Gorinchem, Duym. 1,30 fl.

- 11. J. F. Niermeyer, De klemtoon in de Amsterdamsche onomatologie. Noord en Zuid 12, 364-367.
- mit zusätzen von T. H. de Beer und C. H. den Hertog s. 367-370.
- 12. H. Oort, Schorrimorrie en fluiten! Tijdschrift voor nederl. taal- en letterk. 8, 318—319.
- O. meint, schorrimorrie sei in anlehnung an Deut. 21, 18 entstanden. fluiten! wird auf das hebr. fleito zurückgeführt.
- 13. L. D. Petit, Bibliographie der Middelnederlandsche Taalen Letterk. Leiden, Brill 1888. 7,50 m.
- vgl. jahresbericht 1888, 19, 13. angez. von E. Martin, Anz. f. d. a. 15, 370.
  - 14. Otto Schmid, Joh. Ruisbroek. Allg. d. biogr. 29, 626-630.
- 15. E. Spanoghe, hou sick! Tijdschrift voor nederl. taalen letterk. 9, 80.

in hou sick! ist sick == zek d. h. zeg ik, engl. I say.

- 16. F. A. Stoett, Norsch. Noord en Zuid 12, 476.
- 17. F. A. Stoett, Schavuit. Noord en Zuid 12, 473-476.
- 18. Jan ten Brink, Gerbrand Adriaensz. Bredero. Leiden, Sythoff.

angez. von T. H. de Beer, Noord en Zuid 12, 190-191.

- 19. Jan te Winkel, Germanismen in het Middelnederlandsch. Noord en Zuid 12, 116—135.
- 20. J. te Winkel, Thomas Arents, Tooneeldichter en Geschiedzanger. Tijdschrift voor nederl. taal- en letterk. 9, 90—129.

verf. stellt die wenigen bekannten daten aus dem leben des dichters zusammen und berichtigt den verbreiteten irrtum, dass dieser im jahre 1700 gestorben sei. er weist sodann darauf hin, dass A.'s jugendarbeiten unter dem einflusse Vondels stehen. von dem allegorischen drama Silo wird der inhalt angegeben. ausführlich werden die beziehungen A.'s zu der genossenschaft Nil Volentibus Arduum und zu Andries Pels behandelt. ausser dramen, unter welchen die bearbeitungen verschiedener stücke Racines besonders hervortreten, und opern verfasste A. zahlreiche historische lieder.

- 21. C. C. Uhlenbeck, Mnl. gooc. Tijdschrift voor nederl. taal- en letterk. 9, 129.
- 22. J. Verdam, Verklaring van Nederlandsche Woorden. Tijdschrift voor nederl. taal- en letterk. 9, 153—160.
- 1. aaien. 2. kokkerd (aus kokkedrulle 'crocodilus'). 3. houtvester. 4. vriendhoudend.

F

23. E. Verwijs en J. Verdam, Middelnederlandsch Woordenboek. 's Gravenhage, Nijhoff.

vgl. jahresbericht 1888, 19, 21. — band 1 und 2 (bis zum schluss des g). angez. von J. Franck, Anz. f. d. a. 15, 375.

#### Denkmäler.

- 24. J. G. R. Acquoy, Een mystiek boekje, op naam van Gerrit de Groote. Handelingen van de Maatsch. der Nederl. Letterk. 1888, 68-74.
- 25. H. J. Eymael, Middelnederlandsche Sprokkelingen uit Verwijs Bloemlezing. Tijdschrift voor Nederl. Taal- en Letterk. 9, 141-143.
- 26. J. H. Gallée, Van den vēr Tyden des Jares. Tijdschrift voor nederl. taal- en letterk. 9, 134. aus der dem 15. jh. angehörenden Gothaer hs. no. 980.
- 27. R. K. Kuipers, Bloemlezing uit de Nederlandsche Letterk. der 17° en 18° eeuw. 623 s. Gorinchem, Duym. 2,90 f. anerkennend bespr. von M. J. Koenen, School en Studie no. 11.
- Bredere. 28. J.A. Worp, Een onbekend Lofdichtje van Bredero. Tijdschrift voor nederl. taal- en letterk. 9, 135—137.
- (ester. 29. J. H. Rössing, Coster's Iphigenia. Noord en Zuid 12, 62-80 und 566-571.
- Drama. 30. G. Kalff, Elckerlijc, Homulus, Hekastus, Everyman. Tijdschrift voor nederl. taal- en letterk. 9, 12-20.

K. führt aus, dass die englische moralität Every-man auf das nl. drama Den Spieghel der Salicheit van Elckerlijc zurückgeht. ausser dieser wichtigen ergänzung der forschungen Goedekes bringt der aufsatz den genauen, besonders auf die vergleichung der reime gegründeten nachweis, dass der 1556 gedruckte nl. Homulus übersetzung des gleichnamigen deutschen stückes des Jaspar von Gennep ist.

31. G. Kalff, Trou moet blycken. Tooneelstukken der zestiende eeuw, voor het eerst naar de Handschriften uitgegeven. Groningen, Wolters. 20 u. 292 s.

fünf von den sechs in dem bande vereinigten stücken stammen aus dem archiv der Haarlemer rederijkerskamer 'Trou moet blycken', das sechste, das spiel von Sint Trudo, ein werk des Löwener domini-kanermönchs Christian Fastraets, aus der bibliothek zu Lüttich. in der umfangreichen einleitung spricht der herausgeber über die handschriften, den inhalt und den wert der veröffentlichten stücke. — rec. von T. H. de Beer, Noord en Zuid 12, 188; von J. Bolte, Nd. korrespondenzbl. 14 (2) 28—29.

Plandrijs. 32. Joh. Franck, Leidener bruchstück des Flandrijs. Tijdschrift voor Nederl. Taal- en Letterk. 8, 247—253.

fragment von 168 vv., welches zwischen die früher von F. veröffentlichten fragmente III und IV fällt.

Geel. 33. J. E. Sachse, Na de lezing van Jacob Geel's werken. Noord en Zuid 12, 22-36.

Gillis de Wevel. 34. E. Spanoghe, Amand I, 66. Tijdschrift voor Nederl. Taal- en Letterk. 8, 320.

Sp. übersetzt: I'p dat hu salicheit mach sijn mit: opdat zaligheid u moge te beurt vallen; in ghestankiert sieht er einen schreibsehler für ghestankiert, das durch Kil. bezeugt ist.

Hein van Aken. 35. J. Verdam, Het Brusselsche Handschrift van Hein van Aken's Limborch. Tijdschrift voor nederl. taal- en letterk. 8, 161-210.

V. hat die auf der burgundischen bibl. zu Brüssel befindliche hs. von neuem untersucht und mit dem auf der Leidener hs. beruhenden texte Van den Berghs verglichen. das resultat der von V. angestellten ermittelungen ist ein solches, dass Van den Berghs 1846 erschienene ausgabe als eine den wissenschaftlichen anforderungen unserer zeit entsprechende arbeit nicht mehr angesehen werden kann. verf. stellt die mundartlichen eigenheiten des aus dem deutsch-niederländischen grenzgebiet stammenden übersetzers zusammen, ohne den dialekt desselben genau zu bestimmen. nachdem er dargelegt, dass sich der md. übersetzer eng an den mnl. text angeschlossen hat, und dass sein werk aus diesem grunde von hervorragendem werte für die kenntnis des denkmals ist, bespricht er das verhältnis, in dem die einzelnen mnl. handschriften zu einander stehen.

36. E. T. Kuiper, Het Heidelbergsche Handschrift van den Limborch. Tijdschrift voor nederl. taal- en letterk. 8, 210-220.

das ergebnis der neuen untersuchung, die der Heidelberger hat zu teil geworden, ist, dass B und E auf denselben text zurückgeben. Johannes von Soest, der bearbeiter, zeigt starke neigung zum moralisieren. K. stimmt mit Gervinus überein, der es als ganz unmöglich bezeichnet hat, dass der verfasser der übersetzung des Limborch mit dem bearbeiter des Renout, Malagis und Ogier ein und dieselbe person sei.

Booft. 37. H. J. Eymael, Losse aanteekeningen op Hooft's Warenar. Tijdschrift voor nederl. taal- en letterk. 8, 296-318.

bemerkungen zu folgenden stellen Verdams ausg.): 2, 6 f. (vilt hd. filz im sinne von geizhals). 6, 74 (hoofdeloze praetjens sei als ein von dem dichter beabsichtigtes wortspiel mit seinem eigenen namen aufzufassen, als looze, d. h. losse, praatjes van Hooft);

26, 296 (lieght = fehlt); 37, 449 f. (De Vries' erklärung von zich versuimen verdiene den vorzug vor der Verdams); 38, 462 (in dem ansdruck hael in, Klaes Lou! habe inhalen den sinn von 'schlingen, gierig essen'); 44, 546 f., 562 f.; 46, 569; 47, 587 (twigh == zeuge, nicht zeugnis — beleggen — berufen); 48, 599 f., 604 f. (binnenhaert - haard stube); 50, 627 (dat ik me niet weet te laeten); 56, 697 f.; 57, 718 f. (ordonnancy gefolgschaft); 58, 728 (broets - mannstoll); 60, 760; 62, 774 f. (overgeven ohne jeden zusatz = arglistig, gottlos); 66, 827, 832; 70, 887 (bij gans honden! Gods wonden); 71, 898 (bekaaid sei von mnl. begaden abzuleiten; vgl. C. Walthers ausführungen über Kai im Nd. jahrb. 10, 103): 74, 931 f. (noch ergens al für noch al ergens); 75, 944; 78, 992; 88, 1124 f. (je meught de moort); 96, 1213; 99, 1245 ff. (de waerden waarden); 1250 (jouwetje); 104, 1306 (kinderman kindermand 'kindskorb'); 108, 1351 und abweis des vorschlags van Moerkerkens (Jahresbericht 1888, 19, 35), v. 233 zu lesen: 'k Wil gien schoonvaer die er den heelen tijt tyt om zijn schulderen.

Horwart. 38. G. Kalff, Plagiaat in de 16 de Eeuw (Houwart als Tooneeldichter). Tijdschrift voor nederl. taal- en letterk. 8, 231—235.

aus der untersuchung erhellt, dass es zweifelhaft erscheint, ob zur ein einziges von den vier in dem 'Handel der Amoureusheyt' enthaltenen stücken Houwaert wirklich angehört.

Oogentroost. Noord en Zuid 12, 136—144. ebd. 144—147 Bijschrift von C. H. den Hertog (enth. zusätze zu B.'s anmerkungen). 504.

- 40. Mr. C. Bake, Aanteekeningen bij Huygens' Hofwijck. Noord en Zuid 12, 194-204 und 504-505.
- 41. C. H. den Hertog, Aanteekeningen bij Huygens' Hofwijck. Noord en Zuid 12, 211—217 und 506—508.
- 42. H. J. Eymael, Oogentroost en Hofwijck. Noord en Zuid 12, 490-504 und 509-510.
- E. bespricht die erklärungen einzelner stellen, die von Mr. C. Bake, C. H. den Hertog und H. Vinckers in derselben zs. veröffentlicht sind.
- 43. H. Vinckers J. Bzn., Aanteekeningen bij Huygens' Hofwijck. Noord en Zuid 12, 205-211 und 505-506.

Johannes de Hese. 44. G. Penon, Verscheidenheden. 5. dulgen. Tijdschrift voor nederl. taal- en letterk. 9, 11-12.

das in dem reiseberichte des Johannes de Hese (her. von De Vries, Versl. en Ber. 2, 5 ff.) 31, 6 vorkommende dulghende ist in duegende zu ändern. im lat. texte (Berliner hs.) steht: tres valentissimi doctores.

Lied. 45. W. Bäumker, Niederländische geistliche lieder nebst ihren singweisen aus handschriften des 15. jhs. Leipzig, Breitkopf und Härtel 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 19, 41. — siehe abt. 10, 253. — ferner angez. in den Blättern für hymnologie 1889, 25—27 von Joh. Linke; in den Hist. polit. blätt. 103 (1) 77—80; von G. M. Dreves, Lit. rundschau 1889 (1).

46. A. Beets, Rijck noch machtich en spaert die doot. Tijdschrift voor nederl. taal- en letterk. 9, 137.

2 vierzeilige str. aus dem ms. germ. quart. 557 der Berliner kgl. bibliothek. anf.: Als rijcheit ende machte mochten duyren.

47. Joh. Bolte, Zu Wouter Verhee's handschrift. Tijdschrift voor nederl. taal- en letterk. 8, 237—243.

K. macht auf 17 von Kalff übersehene nummern aufmerksam und giebt über 10 von diesem erwähnte stücke weiteren aufschluss. von dem liede: Schoon liefken ient werden die fassungen, die sich in Wouter Verhee's hs. und im Niederrhein. liederbuch v. j. 1574 finden, zum abdruck gebracht. — s. abt. 10, 251.

48. G. Penon, Verscheidenheden. 3. geruchtelijc. Tijdschrift voor nederl. taal- en letterk. 9, 5—8.

in dem liede 'Dies est laetitiae' (Verwijs, Bloemlezing uit Middelnederlandsche Dichters, 2. ausg. besorgt von Verdam 3, 150 ff.) 1, 6 ist das von Verwijs eingeführte und von Verdam beibehaltene geruchtelijc zu tilgen und das genuechtelijc der hs. wiederherzustellen. auch 1, 8 ist das handschriftliche ontsprekelijc, das genügend belegt ist, beizubehalten.

Maerlant. 49. Cornelia van de Water, Middelnederlandsche kleinigheden. I. Alexander IV, 876. Tijdschrift voor nederl. taalen letterk. 8, 221—223.

statt des von Franck für das handschriftliche richte eingeführten sichte sei scrichte zu lesen.

50. Cornelia van de Water, Middelnederlandsche kleinigheden. III. Clausule 346. Tijdschrift voor nederl. taal- en letterk. 8, 225-228.

statt kints figure sei kins figure zu lesen. kin als masc. wird aus dem 2. Martijn belegt.

51. Cornelia van de Water, Middelnederlandsche kleinigheden. IV. Bestaat er wel eene fout in den innerlijken samenhang van den Tweeden Martijn? Tijdschrift voor nederl. taal- en letterk. 8, 228—231 und 320.

über str. 7.

Pennine-Vestaert. 52. G. Penon, Verscheidenheden. 1. Walewein, vs. 8090. Tijdschrift voor nederl. taal- en letterk. 9, 1—3.

- P. schlägt vor, die duere statt die mure zu lesen.
- 53. G. Penon, Verscheidenheden. 2. driscen. Tijdschrift voor nederl. taal- en letterk. 9, 3-5.

in der Leidener hs. des Walewein steht v. 546 nicht dreesc sondern creesch.

- **Petgieter.** 54. C. H. den Hertog, Bijdragen tot de studie van Potgieter. Noord en Zuid 12, 49—61. 169—182. 383—384. 540—555.
- 1. Grauwtje. 2. Isaac da Costa. 3. De jonge Priester. 4. De zangeres. prosabearbeitungen mit anmerkungen.
- 6. Petter. 55. J. W. Muller, Gerijt Potter van der Loo en zijne vertaling van Froissart. Tijdschrift voor nederl. taal- en letterk. 8, 264-295 und 9, 20-21.

die beiden handschriften, in der die von dem sohne Dirc Potters berrührende übersetzung überliefert ist, die z. z. in Utrecht befindliche, ca. 1430 geschriebene hs. H und die jüngere Leidener hs. L, werden beschrieben und auf ihr verhältnis zu den franz. redaktionen untersucht. das werk ist, da der übersetzer seine vorlage wort für wort wiedergiebt, inhaltlich ohne wert. da es aber auch in stilistischer beziehung nicht sehr hoch steht, so beschränkt sich M. mit recht auf die mitteilung einzelner abschnitte aus demselben.

Beinsert. 56. Cornelia van de Water, Middelnederlandsche kleinigheden. II. Reinaert II, 5048 en 5049. Tijdschrift voor nederl. taal- en letterk. 8, 223—225.

bulen met hoi slaen 1. schmeicheln, 2. die meinung von sich haben, das unmögliche möglich machen zu können.

57. K. Breul, Zu den Cambridger Reinaertfragmenten. Paul-Braune, Beitr. 14, 377-378.

bemerkungen zu Priens abdruck der Culemannschen bruchstücke.

- 58. Fr. Norgate, Hinrek van Alkmar's 'Reinaert'. Academy (35) no. 878, 151.
- 59. Neue fragmente des gedichts Van den vos Reinaerde und das bruchstück Van bere Wisselauwe hrsg. von Ernst Martin. Strassburg, Trübner. 73 s. (Quellen und forschungen. 65. heft).

M. teilt die von ihm mit e bezeichneten Darmstädter fragmente des Rein. I (v. 2590-2728 und 3024-3165) zunächst im buchstäblich getreuen abdruck mit; an zweiter stelle giebt er den text nach a und e. untersuchungen über das verhältnis dieser beiden fassungen, eine übersicht über die orthographischen eigentümlich-

keiten der fragmente, anmerkungen zu einzelnen der erklärung bedürftigen stellen und nachträge zu seiner ausgabe des Reinaert sind von dem herausgeber den textabdrücken beigefügt. von dem bruchstück des gedichts vom bären Wisselau bietet M. ebenfalls einen wörtlichen abdruck. diesem zur seite steht der auf grund desselben hergestellte text. eine inhaltsangabe und eine ausführliche und sorgfältige behandlung der sage schliessen diesen teil der publikation ab, der leider einzelne unebenheiten anhaften, die durch die schleunige drucklegung verschuldet sein mögen. — angez. von E. Steinmeyer. Anz. f. d. a. 15, 214—215: von Edw. Schröder, Litztg. 1889 (27) 979; ferner Lit. cbl. 1889 (17) 585.

Sidrac. 60. G. Penon, Verscheidenheden. 4. De proloog van den Sidrac. Tijdschrift voor nederl. taal- en letterk. 9, 8-11.

mitteilungen über die fassung des prologs in der Königsberger ha. P. weist darauf hin, dass das werk möglicherweise von Boendale herrühre.

Spruch. 61. H. Brandes, Drei sammlungen mittelniederländischer reimsprüche. Zs. f. d. a. 34, 47—55.

I. die sammlung des Berliner Ms. germ. quart. 557. — II. die sammlung der Wiener pergamenths. 7970. — III. die zweite Hulthemsche sammlung. aus der Berliner hs. werden die von Hossmann von Fallersleben übergangenen sprüche mitgeteilt: zugleich orientiert der aufsatz über die reihenfolge, in der die sprüche in dem ms. erscheinen. er vervollständigt Bäumkers anmerkungen zur Wiener sammlung und liefert einige zusätze zu J. te Winkels abhandlung über die genannte Hulthemsche sammlung. in jedem falle wird auf das sonstige vorkommen der reimsprüche und auf nabestehende fassungen hingewiesen.

Velthem. 62. Cornelia van de Water, Velthem's Spiegel historiael. Tekstcritiek. Tijdschrift voor nederl. taal- en letterk. 9, 22—89.

die textkritischen bemerkungen beziehen sich auf die ersten drei bücher. vers. stützt sich auf die hs. und ist in der lage, zahlreiche sehler und nachlässigkeiten Le Longs nachzuweisen. auch Jonekbloets ausgabe des 3. buches wird in einer anzahl von sallen berichtigt.

63. F. A. Stoett, Van den VII vroeden van binnen Rome. Noord en Zuid 12, 511-539.

St. behandelt die sprache des gedichts und berichtigt zahlreiche fehler der Stallaertschen ausgabe. er rechnet die mnl. bearbeitung der von G. Paris mit A bezeichneten gruppe zu.

### XX. Latein.

# Lexikographie. Grammatik.

- 1. Aegid. Forcellini, Totius latinitatis lexicon. pars altera sive onomasticum totius latinitatis, opera et studio Vinc. De-Vit lucubratum. Prati (Leipzig, Brockhaus). 4. bd., s. 161—320. 5 m.
- 2. K. E. Georges, Lexikon der lateinischen wortformen. Leipzig, Hahn. sp. 161-320. 2 m.
- 3. Fr. Neue, Formenlehre der lateinischen sprache. 2. band. 3. aufl. von Carl Wagener. Berlin, Calvary 1888. 1.—6. lieferung. 384 s. je 1,50 m.

vgl. jahresbericht 1888, 20, 6. — anerkennend rec. P. Harre, Wochenschr. f. klass. phil. 1889 (14) 374—376 und (47) 1287.

4. Carl Wagener, Hauptschwierigkeiten der lateinischen formenlehre in alphabetischer reihenfolge. Gotha, Perthes 1888. VII. 184 s. 2 m.

treffliches nachschlagebuch dafür, 'bei welchem schriftsteller eine form vorkommt, ob sie klassisch ist oder nicht, ob sie häufiger auftritt' u. s. w. — ausführlich rec. Joh. Oberdick, Wochenschr. f. klass. phil. 1889 (13) 346—353.

5. E. Steinmeyer, Lateinische und altenglische glossen. Zs. f. d. a. 33 (1) 242-251.

teile der sogenannten Glossae nominum, alphabetisch, von pergamentblättern des 9/10. jhs. aus der Münsterer bibliothek. — vgl. abt. 16, 441.

- 6. G. Goetz und Gotth. Gundermann, Corpus glossariorum latinorum vol. II: Glossae latinograecae et graecolatinae, accedunt minora utriusque linguae glossaria. adiectae sunt tres tabulae phototypicae. Lipsiae, Teubner 1888.
- rec. A. Deuerling, Bl. f. d. bayerische gymnasialschulwesen 25, 459—461; G. Schepss, Wochenschr. f. klass. phil. 1889 (15) 405—407, nennt es ein glänzend und solid begonnenes, monumentales werk; ähnlich K. E. Georges, Berl. phil. wochenschr. 1889 (2) 55—57.
- 7. W. Meyer, Zur quantität und qualität der lateinischen vokale. Kuhns zs. 30, 335-345.

schlüsse aus der vergleichenden sprachwissenschaft.

8. R. Thurneysen, Lateinisches. Kuhns zs. 30, 485-503. (vetus, pübes, infra, impetrire, mn im lateinischen.)

- 9. Ignace Kozlovski, Sur les adverbes latins ubi unde uti. Kuhns zs. 30, 563 f.
- 10. K. F. Johansson, Etymologische beiträge. Kuhns za. 30, 428-452.

darin: callis - wald; silex - kiesel, und verwandtes.

- 11. H. Schweizer-Sidler und A. Surber, Grammatik der lateinischen sprache. Halle, Waisenhaus 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 20, 5. sehr gelobt von H. Ziemer, Wochenschr. f. klass. phil. 1889 (40) 1091—1095.
- 12. O. Weise, Ein beitrag zum vulgärlatein. Philologus 47, 45-52.

hybride wortbildungen von Plautus an bis in nachklassische zeit.

- 13. Wilh. Kalb, Das juristenlatein. Nürnberg, Ballhorn 1888, vgl. jahresbericht 1888, 20, 11. rec. B. Kübler, Berl. phil. wochenschr. 1889 (37) 1172—1175.
- 14. V. Hölzer, Beiträge zu einer theorie der lateinischen semasiologie. Berlin, Calvary. VIII, 194 s. 6,50 m.
- (Berliner studien f. klass. philol. VI, 3.) nach O. Weissen-fels, Wochenschr. f. klass. phil. 1889 (20) 544—547, bringt verf. im ersten teil mehrere beherzigenswerte grundsätze, im zweiten aber eine überfülle bedeutungsloser vokabelzusammenstellungen.
- 15. Karl Pötzl, Die aussprache des lateinischen. Leipzig, Friedrich 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 20, 15. getadelt Lit. cbl. 1889 (19) 647 f.; von A. Spengel, Bl. f. d. bayer. gymnasialschulwesen 25, 461 f.: H. Schweizer-Sidler, Wochenschr. f. klass. philol. 1889 (4) 97—99.

#### Dichter.

- Alteste Leit. 16. M. Manitius, Beiträge zur geschichte fruhchristlicher dichter im mittelalter. Wien, Tempsky in komm. 40 a. (),6() m.
- 17. A. Oxé, Prolegomena de carmine adversus Marcionitas. Leipzig, Fock 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 20, 19. im ganzen anerkennend rec. J. Huemer, Litztg. 1889 (31) 1121.
- 18. M. Ihm, Studia Ambrosiana, commentatio ex supplementis annalium philologicorum seorsum expressa. Leipzig, Teubner. 124 s. 2,80 m.
- geruhmt von M. Manitius, Wochenschr. f. klass. phil. 1889 (42) 1147-1150.

- 19. Maxim. Müller, De Apollinaris Sidonii latinitate observationes. Leipzig, Fock 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 20, 23. einige ausstellungen giebt G. Landgraf, Wochenschr. f. klass. phil. 1889 (8) 213 f.
- 20. C. Luetjohann, Apollinaris epistulae et carmina. Berlin, Weidmann 1887.
- vgl. jahresbericht 1888, 20, 22. eingehend besprochen mit berichtigungen und zusätzen von F. Gustafsson, Berl. phil. wochenschr. 1889 (44) 1393—1399.
- 21. Matthias Schmitz, Die gedichte des Prudentius und ihre entstehungszeit. 1. teil. programm [1889 no. 439] des realgymn. zu Aachen. (Leipzig, Fock.) 38 s. 4°. 1 m.

giebt eine analyse der lebensverhältnisse des Prudentius und eine zeitliche festsetzung der libri in Symmachum. — gelobt von M. Manitius, Wochenschr. f. klass. phil. 1889 (43) 1173.

22. G. Sixt, Eine Prudentiusübersetzung Adam Reissners (1471—1563). Bl. f. hymnologie 1889 (11) 170—173.

Karolingerzeit. 23. Lud. Traube, Karolingische dichtungen untersucht. Berlin, Weidmann 1888.

- vgl. jahresbericht 1888, 20, 30. einige ausstellungen giebt J. Huemer, Litztg. 1889 (2) 55 f.
- 24. Ermoldus Nigellus, lobgedicht auf kaiser Ludwig und elegien an könig Pippin. nach der ausgabe der Monumenta Germanica übers, von Th. G. Pfund, neu bearb. von Wattenbach. Leipzig, Dyk 1888. X, 121 s. 1,80 m. (Die geschichtschreiber der deutschen vorzeit in deutscher bearbeitung. von Pertz u. a. band 18.)
- Späteres mittelalter. 25. Ottomar Piltz, Die dramen der Roswitha von Gandersheim. übersetzt und gewürdigt. Leipzig, Reclams universalbibliothek no. 2491 u. 2492. 16°. 0,80 m.
- 26. Der Hrotsuitha gedicht über Gandersheims gründung und die taten kaiser Ottos I. nach der ausgabe der Monumenta Germ. übersetzt von Th. G. Pfundt, 2. auflage von Wattenbach. Leipzig, Dyk. XII, 62 s. 0,80 m.
- 27. Charles Schweitzer, De poemate latino Walthario (inaug.-dissertation). Paris, Berger-Levrault et cie. XXVIII, 117 s. 3,85 m. nach E. H. Meyer, Litztg. 1889 (43) 1576 f., ist der erste teil über die sagenverwandtschaft unbrauchbar, der zweite teil aber,

der beobachtungen über allitteration und folgerungen daraus auf die güte der hss. bringt, beachtenswert.

28. A. E. Schönbach, Altdeutsche funde aus Innsbruck. Zs. f. d. a. 33, 339-394.

darin s. 34()—350 eine anzahl verse des Walthariusliedes aus einer pergamenths, des 11. jhs., die der Brüsseler hs. B. am nachsten steht.

29. Gaston Paris, Lantfrid et Cobbon. Le moyen Age. 2 (12) 285-287.

teilt die merkwürdige, aus Du Cange stammende auffindung einer zweiten hs. des lat. gedichtes mit und giebt die ihm von verschiedenen seiten zugegangenen verbesserungsvorschläge.

- 30. H. Patzig, Lantfrid und Cobbo. Romanische forschungen 6 (2).
- 31. Wilh. Gundlach, Wer ist der verfasser des Carmen de bello Saxonico. Innsbruck, Wagner 1887.

vgl. jahresbericht 1887, 20, 39. — rec. Lit. cbl. 1889 (2) 45.

- 32. Carmen de bello Saxonico ex recensione Osw. Holder-Egger. accedit conquestio Heinrici IV imperatoris. Hannover, Hahn. XIV, 28 s. 0.60 m. (- Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex monumentis Germaniae historicis recusi.) nicht geliefert.
- 33. A. Pannenborg, Lambert von Hersfeld der verfasser des Carmen de bello Saxonico. abwehr und angriff. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht. 172 s. 3,40 m.

verf. begründet noch einmal gegen Edels und Gundlachs (jahresbericht 1887 no. 20, 39) ausführungen sehr eingehend seine früher (forschungen zur deutschen gesch. 25, 407—448) aufgestellte behauptung, dass Lambert das carmen verfasst habe und dass dieses das verloren geglaubte epos Lamberts über die wichtigsten ereignisse seiner zeit sei.

34. Sexti Amarcii Galli Piosistrati sermonum libri IV. e codice Dresdensi A. 167<sup>a</sup> nunc primum ed. Maximilianus Manitius. Lipsiae, in aedibus B. G. Teubneri 1888. XVIII, 105 s. 2,25 m. (Bibliotheca script, medii aevi Teubn.)

diese erste ausgabe ist, wie W. Wattenbach Litztg. 1839 (38) 1382 f. anerkennt, eine sorgsame und zuverlässige; Traube, Anz. f. d. a. 15, 195—202, tadelt die belastung des apparates mit unnützen dingen und die luckenhafte erklärung und giebt eine reihe von dankenswerten zusätzen.

- 35. E. Th. Walter, Die carmina Burana und ihr zusammenhang mit dem hößischen minnesange. Germania 34, 146—152. bestreitet einen zusammenhang, gegen Meyer.
- 36. J. Ilberg, Die überlieferung der carmina Burana. Zs. f. d. čet. gymn. 40, 103-106. anordnung der einzelnen blätter der hs.
- 37. L. Wirth, Die oster- und passionsspiele bis zum 16. jahrhundert. — siehe abt. 6, 16.
- 38. Fr. Burhenne, Das mittelenglische gedicht Stans puer ad mensam und sein verhältnis zu ähnlichen erzeugnissen des 15. jhs. programm [1889 no. 367] des gymn. zu Hersfeld. 21 s. 4°.

Scores. 39. H. Pröhle, Die Lehninische weissagung. Berlin, Nicolai 1888.

- vgl. jahresbericht 1888, 20, 45. angez. von Ernst Fischer, Litztg. 1889 (25) 850.
- 40. Max Ruge, Bemerkungen zu dem Vaticinium Lehninense. programm [1889 no. 51] des Berlinischen gymnasiums zum grauen kloster. Berlin, Gärtner. 25 s. 4°. 1 m.

ergebnisse der bisherigen forschungen; wendet sich gegen Pröhles annahme von der autorschaft des Zitzwitz; mitteilung über eine unbekannte hs. des märkischen museums in Berlin.

- Hymnelegie und liturgik. 41. F. A. Hoeynck, Geschichte der kirchlichen liturgie des bistums Augsburg. mit beilagen: monumenta liturgiae Augustanae. Augsburg, Huttler. VIII, 437 s. 8 m. vgl. abt. 8, 52.
- 42. Joh. Linke, Das geistliche amt und das kirchenlied. Bl. f. hymnologie 1889 (4) 50-57, (5) 74-79, (6) 83-89. ein überblick über die entwickelung des kirchenlieds.
- 43. Herm. Hering, Hülfsbuch zur einführung in das liturgische studium. Wittenberg, Herrosé 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 20, 48. anerkennend rec. F. Hoerschelmann, Theol. litbl. 1889 (14) 130.
- 44. Heinr. Bassermann, Entwurf eines systems evangelischer liturgik. Stuttgart, Cotta 1888. IV, 68 s. 1,20 m.

darin ein abriss der geschichte der liturgik im christlichen gottesdienst. — lobend rec. Alfr. Krauss, Litztg. 1889 (6) 195.

- 45. Hugo Ehrensberger, Bibliotheca liturgica manuscripta. nach handschriften der grossherz. badischen hof- und landesbibliothek. mit 1 bild. Karlsruhe, Groos. IX, 84 s. 2,50 m. angez. Lit. cbl. 1889 (19) 635.
- 46. G. M. Dreves, Analecta hymnica medii aevi. Leipzig, Fues 1888 u. 1889. band 2: Hymnarius Moissiacensis. vgl. jahresbericht 1888, 20, 52.
- 47. dass., band 3: Conradus Gemnicensis. Konrads von Haimburg und seiner nachahmer Alberts von Prag und Ulrichs von Wessobrunn reimgebete und leselieder. 200 s. 6 m.
- 48. dass., band 4: Hymni inediti. liturgische hymnen des mittelalters aus handschriftlichen breviarien, antiphonalien und processionalien. 270 s. 8 m.
- 49. dass., band 5: Historiae rhythmicae. liturgische reimofficien des mittelalters. 1. folge. aus handschriften und wiegendrucken hrsg. 278 s. 8 m.
- 50. dass., band 6: Udalricus Wessofontanus. Ulrich Stöcklins von Rottach, abts zu Wessobrunn 1438—1443, reimgebete und leselieder mit ausschluss der psalterien hrsg. 204 s. 6 m.
- 51. dass., band 7: Prosarium Lemovicense. die prosen der abtei st. Martial zu Limoges aus troparien des 10., 11. und 12 jhs. 272 s. 8 m.
- die ausgaben sind sämtlich nicht geliefert. lobend rec. sie alle J. Linke, Blätter f. hymnologie 1889 (7) 105—107 und (12) 184—187.
- 52. F. W. E. Roth, Lateinische hymnen des mittelalters. Augsburg, Schmidt 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 20, 51. rec. W. Bäumker, Lit. handweiser 1888 (4); F. X. Kraus, Lit. rundschau 1889 (6).
- 53. Hohaus, Die bedeutung Gregors des grossen als liturgischer schriftsteller. 1. teil: primus ordo Romanus. programm [1889 no. 173, des gymnasiums zu Glatz. 21 s. 4°.
- 54. J. Linke, Zum 500jährigen jubiläum des festes Mariä heimsuchung. ein bruchstück von Adam Eastons visitationsoffiz. Blätter f. hymnol. 1889 (8: 120—127.

abdruck einer hs. des 15, jhs.

- 55. W. Walther, Die eine deutsche übersetzung bietenden psalterien des mittelalters. Cbl. f. bibl. wesen 1889 (1) 23-28.
- 56. Joh. Linke, Jesu deus amor meus. Blätter f. hymnol. 1889 (2) 17.

- 57. Joh. Linke, Hymnus paschalis: Victoria victoria. ebd. (4) 49.
  - 58. ders., Lux coelorum. ebd. (9. 10) 128.
- 59. Ferd. Bässler, Auswahl altchristlicher lieder vom 2. bis 15. jh. im urtext und in deutschen übersetzungen. mit lebensgesch. skizzen und erläuternden anmerk. Berlin, Decker 1858. anastatischer neudruck. VIII, 256 s. 3,75 m. nicht geliefert.

#### Prosa.

**Bibel.** 61. Hugo Linke, Studien zur Itala. programm [1889 no. 164] des s. Elisabet-gymnasiums in Breslau. 28 s. 4°.

sucht durch beispiele aus den erhaltenen resten der apokalypseübersetzung nachzuweisen, dass mehrere bibelübersetzungen unabhängig von einander entstanden sind. — rec. P. Corssen, Litztg. 1889 (39) 1409 f.

63. Corssen, Epistularum Paulinarum codices Graece et Latine scriptos. programm [1889 no. 629] des gymn. zu Jever. 30 s. 4°.

(hreniken. 64. K. E. H. Müller, Das Magnum chronicon belgicum und die in demselben enthaltenen quellen. ein beitrag zur historiographie des 15. jhs. Berlin, Meyer u. Müller. o. j. 48 s. 1,20 m.

als zwecklose und mechanische arbeit gekennzeichnet von O. Holder-Egger, Litztg. 1889 (26) 948.

- 65. Emil Michael, Salimbene und seine chronik. eine studie zur geschichtschreibung des 13. jhs. Innsbruck, Wagner. VII, 175 s. 4 m.
- 66. Fredegarii et aliorum chronica, vitae sanctorum. ed. Bruno Krusch, inest 1 tabula. Hannover, Hahn 1888. VIII, 579 s. 4°. 20 m. (Scriptorum rerum Merovingicarum tomus II.)
- 67. G. Sello, Die Brandenburger bistumschronik. nebst einem anhange enth.: Fragmenta chronicae episcoporum Brandenburgensium. Brandenburg a. H., Wiesike. III, 52 s. 1,20 m.

nicht geliefert. — rec. Lit. cbl. 1889 (49) 1672 f.

68. G. Grandaur, Bertholds fortsetzung der chronik Hermanns v. Reichenau. Leipzig, Dyk 1888. IX, 177 s. 2,40 m. (— Die geschichtschreiber der deutschen vorzeit in deutscher bearbeitung. hrsg. von Pertz, Grimm, Lachmann, Ranke, Ritter. fortgesetzt von Wattenbach. 84. lieferung.)

Geschichtschreiber. 69. Paulus Diaconus und die ubrigen geschichtschreiber der Langobarden. übersetzt von Otto Abel. bearb. von Rhard. Jacobi. Leipzig, Dyk 1888. XXXII, 278 s. 3 m.

band 15: Die geschichtschreiber der deutschen vorzeit in deutscher bearbeitung von Pertz u. a., fortgesetzt von W. Wattenbach.

- 70. dass., band 16: Kaiser Karls leben von Einhard. übera. von Otto Abel, bearb. von W. Wattenbach. Leipzig, Dyk 1888. 76 s. 1 m.
- 71. dass., band 17: Einhards jahrbücher. aus des Paulus Diaconus geschichte der bischöfe von Metz. die letzten fortsetzungen des Fredegar. übers. von Otto Abel. bearb. von W. Wattenbach. Leipzig, Dyk 1888. VI, 180 s. 2,25 m.
- 72. dass., band 19: Die lebensbeschreibungen kaiser Ludwigs des frommen von Thegan und vom sogenannten Astronomus. Leipzig, Dyk. XVI, 147 s. 2 m.
- O. Holder-Egger, Litztg. 1889 (19) 712 f., rühmt an allen diesen von Wattenbach besorgten neuauflagen (band 11—19) die wesentliche verbesserung der übersetzung, die treffliche vermehrung der erläuterungen und die anfügung eines registers.
- 73. dass., band 20: Nithards vier bücher geschichten, übers. von Jasmund, neu bearb. von Wattenbach. Leipzig, Dyk. VIII, 75 s. 1,20 m.
- 74. dass., band 21: die übertragung des hl. Alexander von Ruodolf u. Meginhart. übers. von B. Richter, neu bearb. von W. Wattenbach. Leipzig, Dyk. 0,40 m.
- 75. dass., band 22: Leben der erzbischöfe Anskar u. Rimbert, übers. von Laurent. 2. aufl. von W. Wattenbach. Leipzig, Dyk. XIV, 139 s. 2 m.
- 76. dass., lieferung 85: die geschichte kaiser Friedrichs III. von Aeneas Sylvius. übers. von Th. Ilgen. 1. hälfte. Leipzig, Dyk. I.X, 285 s. 2 m.
- 77. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum az monumentis Germaniae historicis recusi. Thietmari Merseburgensis episcopi chronicon, post editionem J. M. Lappenbergii recogn. Fr. Kurze. Hannover, Hahn. XVIII, 293 s. 3 m. nicht geliefert.
- 78. M. Doeberl, Monumenta Germaniae selecta ab anno 768 usque ad annum 1250. 3 bandchen, zeit der salischen kaiser. München, Lindauer, 72 s. 1,30 m.

eine treffliche auswahl mit textkritischen oder erläuternden,

- etwas sparsam gehaltenen anmerkungen. rec. Sepp, Blätter f. d. bayer. gymnasialschulwesen 25, 549; Lit. cbl. 1889 (29) 972.
- 79. Th. v. Grienberger, Die vorfahren des Jordanes. Germania 34, 406-409.

Kirchenväter. 80. Selecta patrum Latinorum. hrsg. und erkl. von Ad. Kinzler. Basel, Missionsbuchhandlung. XIV, 176 s. 2 m.

für eine geschickte auswahl mit guten einleitungen und erläuterungen erklärt es Theol. litbl. 1889 (31) 291: ähnlich Gust. Krüger, Theol. litztg. 1889 (19) 478 f.

- 81. W. Bornemann, Augustins bekenntnisse in neuer übersetzung und mit einer einleitung. Gotha, Perthes 1888. XXXVIII u. 240 s. 2,40. (Bibliothek theologischer klassiker, band 12.) eine schön fliessende übertragung der ersten neun bücher, noch nützlicher gemacht durch sachliche zusammenstellungen in der einleitung.
- 82. Karl Mirbt, Die stellung Augustins in der publicistik des gregorianischen kirchenstreits. Leipzig, Hinrichs 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 20, 104. gelobt von Karl Müller, Theol. litztg. 1889 (24) 599 f.
- 83. Johannis Cassiani opera ed. Mich. Petschenig. Wien, Tempsky 1886 und 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 20, 106. lobend rec. Wendland, Litztg. 1889 (52) 1894—1896.
- 84. Georg Morgenstern, Cyprian bischof von Karthago als philosoph. inauguraldissert. von Jena 1889. Jena, Hermann Pohle. 49 s. 1 m.
- 85. Ad. Hilgenfeld, Libellum de aleatoribus inter Cypriani scripta conservatum, ed. et commentario critico exegetico historico instruxit. Freiburg i. B., Mohr. 87 s. 2 m.
- 86. Ad. Harnack, Der pseudocyprianische traktat de aleatoribus. Leipzig, Hinrichs 1888.
- N. Bonwetsch, Theol. litbl. 1889 (1) 4-6, stimmt der hypothese Harnacks bei, dass der traktat ein werk des römischen bischofs Victor I. sei; für Harnack und gegen Hausleiter und Wölfflin tritt auch Ad. Jülicher, Theol. Litztg. 1889 (13) 328-331, und P. Böhringer, Litztg. 1889 (34) 1225 f., ein. vgl. no. 87-89.
- 87. Ed. Wölfflin, Pseudo-Cyprianus (Victor) de aleatoribus. Erlangen, Deichert 1888.
- verf. sucht gegen Harnack zu erweisen, dass der traktat aus sprachlichen gründen erst nach Cyprian wahrscheinlich von einem Afrikaner geschrieben sein könne. gegen ihn verteidigt sich Ad. Harnack, Theol. litztg. 1889 (1) 1—5.

88. Joh. Hausleiter, Ist Victor I. von Rom der verfasser der schrift 'adversus aleatores'? Theolog. litbl. 1889, 41—43, 49 bis 51, 225—229.

verf. verneint mit Wölfflin diese hypothese Harnacks und vermutet seinerseits den Afrikaner Celerinus als verfasser; dabei rec. er anerkennend Miodońskis schrift (vgl. no. 89).

89. Adam Miodoński, Anonymus adversus aleatores (gegen das hazardspiel) und die briefe an Cyprian, Lucian, Celerinus und an den karthaginiensischen klerus [Cypr. epist. 8, 21—24]. kritisch verb., erläutert und ins deutsche übersetzt. mit einem vorworte von Ed. Wölfflin. Leipzig, Deichert. 128 s. 2 m.

die textrecension ist besser als die bei Harnack (vgl. no. 86); als verf. des anonymen traktates vermutet er den papst Melchiades (310—314), einen Afrikaner. gegen seine historischen ausführungen wendet sich Ad. Jülicher, Theol. litztg. 1889 (26) 648—650; für ihn tritt Hausleiter ein (vgl. no. 88); angez. P. Böhringer, Litztg. 1889 (42) 1529 f.

- 90. Th. Mommsen, Die älteste hs. der chronik des Hieronymus. Hermes 24, 393-401.
- ein Claromontanus, jetzt in Oxford in der Bodleiana (auct. T II 6), aus dem 8. jh.
- 91. Priscilliani quae supersunt maximam partem nuper detexit adiectisque commentariis criticis et indicibus primus ed. Georgius Schepss. accedit Orosii commonitorium de errore Priscillianistarum et Origenistarum. Wien, Tempsky in komm. XLVI, 223 s. 8,50 m. (— Corpus scriptorum ecclesiasticorum vol. 18.)

sehr anerkennend rec. Theol. litbl. 1889 (40) 376; ebenso M. Petschenig, der Berl. phil. wochenschr. 1889 (44) 1399—1402 einige zusätze giebt; Lit. cbl. 1889 (35) 1197 f.

Mystiker. 92. F. H. Reusch, Die fälschungen in dem traktat des Thomas v. Aquin gegen die Griechen (Opusculum contra errores Graecorum ad Urbanum IV). München, Franz. 70 s. 4°. 2,10 m.

93. Jos. Krause, Die lehre des hl. Bonaventura über die natur der körperlichen und geistigen wesen und ihr verhältnis zum Thomismus. Paderborn, Schöningh 1888. V, 88 s. 1,40 m.

rec. F. Nitzsch, Theol. litztg. 1889 (3) 54 f.

Reformatoren. 94. Dr. Johannes Bugenhagens briefwechsel herausg. von O. Vogt. — siehe abt. 15, 19.

95. Joh. Calvini opera quae supersunt omnia ed. Guil. Baum, Ed. Cunitz, Ed. Reuss. Braunschweig, Schwetschke u. sohn. 646 sp. 12 m. (= Corpus reformatorum vol. 67.)

- 96. K. Hartfelder, Philipp Melanchthon. siehe abt. 8, 182. ferner angez. von L. Geiger, Zs. f. vergl. litteraturgesch. n. f. 2, 474—476; nach Fr. Paulsen, Berl. phil. wochenschr. 1889 (31) 1015, ist es ein nützliches buch, das auf gründlicher arbeit beruht und lesbar geschrieben ist; G. Kawerau, Theol. litbl. 1889 (42. 43); F. A. Muhlenberg, The Lutheran church review 1889, oct.; Ev. kirchenztg. 1889 (32); W. L., Pädagog. archiv 1889 (5).
- 96a. A. Thenn, Anonymer brief eines eingekerkerten an Melanchthon. Zs. f. wiss. theol. 32 (3) 352—358.
- 96 b. G. Müller, Ein brief Melanchthons an den rat der stadt Bautzen (1551). N. archiv f. sächs. gesch. 10 (1. 2) 149 f.
- 97. Johannis Wyclif Sermones, now first edited from the mss., with critical and historical notes by Joh. Loserth. vol. 3: Super epistolas. London, Trübner and co. IX, 533 s.

gelobt von Rud. Buddensieg, Litztg. 1889 (52) 1889—1891; Theol. litbl. 1889 (49) 456 f.

- 98. Joh. Wiclif, Tractatus de officio regis. now first edited from the Vienna mss. 4514 and 3933 by A. W. Pollard and Ch. Sayle. London, Trübner 1887. XXX, 296 s.
- 99. J. Loserth, Wyclif mss. formerly at Prague. Academy 1889, 26. oct., 270. vgl. abt. 10, 463.

Regesten und urkunden. 100. Phil. Jaffé, Regesta pontificum Romanorum. ed. S. Loewenfeld. Leipzig, Veit 1888.

- vgl. jahresbericht 1888, 20, 132. rec. O. Holder-Egger, Litztg. 1889 (21) 786 f.
- 101. Gust. Schmidt, Päpstliche urkunden und regesten aus den jahren 1353—1378, die gebiete der heutigen provinz Sachsen und deren umlande betreffend, bearbeitet. Halle, Hendel. VIII, 446 s. 12 m. (= Geschichtsquellen der provinz Sachsen und angrenzender gebiete. hrsg. von der historischen kommission der provinz Sachsen. 22. band.)
- 102. Liber diurnus Romanorum pontificum ex unico codice Vaticano denuo ed. Th. E. ab Sickel. consilio et impensis academiae litterarum caesareae Vindobonensis. Wien, Gerolds sohn. XCII, 220 s. 10 m.

eingehend gewürdigt von S. Löwenfeld, Litztg. 1889 (34) 1235—1238; Lit. cbl. 1889 (34) 1150.

103. Th. E. Sickel, Prolegomena zum Liber diurnus I. mit einer tafel. Wien, Tempsky 1888. 76 s. 1,60 m. band II ebenda 1889. 94 s. 1,50 m.

- 104. E. v. Ottenthal, Regulae cancellariae apostolicae. die päpstlichen kanzleiregeln von Johannes XXII. bis Nicolaus V. gesammelt u. herausg. Innsbruck, Wagner 1888. III, 317 s. 9,60 m.
- 105. Gregorii I papae registrum epistolarum, tomi I pars I, liber 1 4. ed. P. Ewald, Berlin, Weidmann 1887.
- vgl. jahresbericht 1888, 20, 79. rec. H. Bresslau, Litztg. 1889 (29) 1047—1049.
- 106. Joh. Kretzschmar, Die formularbücher aus der kanzlei Rudolfs von Habsburg. inauguraldissertation von Berlin. Innsbruck, Wagner 1888. 33 s.

die dissertation enthält nur das erste kapitel, eine untersuchung über die hss. und ausgaben.

- 107. Jos. Emler, Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim. liber VIII, IX et X ab a. 1421 usque ad a. 1436. sumptibus societatis historicae Pragensis. Prag. Rivnáč. VI, 305 s. 4,20 m.
- 108. Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis. hrsg. von H. Markgraf und J. W. Schulte, mit 5 lith. tafeln. Breslau, Max u. co. XCV, 211 s. 10 m. (Codex diplomaticus Silesiae. band 14.)
- 109. Beda Schroll, Necrologium des ehemaligen Benedictinerstiftes Ossiach in Kärnten. Wien, Tempsky in komm. 1883. 40 s. 0,7 m.
- 110). Urkunden der markgrafen von Meissen und landgrafen von Thüringen. 11(N)—1195. hrsg. von Otto Pose. mit 2 tafeln. Leipzig, Giesecke u. Devrient. IX, 479 s. 28 m. (Codex diplomaticus Saxoniae regiae, 1. hauptteil band 2.)
- 111. E. Anemüller, Urkundenbuch des klosters Paulinselle 1. heft 1068—1314. namens des vereins für thüringische geschund altertumskunde. Jena.
- Vitae. 112. Die geschichtschreiber der deutschen vorzeit in deutscher bearbeitung. band 19: Die lebensbeschreibungen kaiser Ludwigs des frommen von Thegan und vom sog. Astronomus. nach der ausgabe der Monumenta Germanica übersetzt von J. von Jasmund. neu bearb. von Wattenbach. Leipzig, Dyk 1888. XVI, 147 s. 2 m.
- 113. dasselbe, lieferung 53: Wips, Das leben kaiser Konrad II. nebst auszugen aus den jahrbuchern von St. Gallen und der schwäbischen weltehronik. nach der ausgabe der Monumenta Germaniae

übersetzt von W. Pflüger. neu bearbeitet und mit anhängen versehen von W. Wattenbach. Leipzig, Dyk 1888. XI, 100 s. 1.60 m.

- 114. dasselbe, lieferung 83: Leben des abtes Eigil von Fulda und der äbtissin Hathumoda von Gandarsheim, nebst der übertragung des hl. Liborius und des hl. Vitus. übersetzt von Geo Grandaur. Leipzig, Dyk 1888. XI, 109 s. 1,80 m.
- 115. Karl Horn, Beiträge zur kritik der vita Heinrici IV imperatoris. Rostock 1887.

scharf getadelt von O. Holder-Egger, Litztg. 1889 (36) 1313.

116. H. V. Sauerland, Trierer geschichtsquellen des 11. jhs. untersucht und hrsg. mit 1 lichtdrucktafel. Trier, Paulinusdruckerei. VIII. 212 s. 5 m.

darin Eberwins vita S. Magnerici (s. 41—54) und die doppelvita S. Helenae und S. Agritii (s. 57—212). — rec. G. Buchholz, Litztg. 1889 (46) 1683 f.

117. J. Zimmermann, Über die vita S. Willelmi. programm 1889 des realgymnasiums zu Mannheim. 27 s. 4°.

verf. giebt im 1. teil eine biographie Wilhelms von Aquitanien und sucht im 2. teile als wahrscheinlich zu erweisen, dass die vita von dem abte Ardo von Aniane, dem verfasser der vita 8. Benedicti, verfasst ist und zwar vor 826.

118. Joseph Müller, Über Rupert von Deutz und dessen vita sancti Heriberti. Programm [1888 no. 402] des gymnasiums an aposteln. Köln 1888. 31 s. 4°.

verf. gieht einen lebensahriss des Deutzer abtes und dann eine kritische inhaltsangabe seiner nach dem mönche Lantbert redigierten vita: am schlusse abdruck des Heribertsleiches aus den Cambridger liedern.

119. Sigebotos Vita Paulinae. ein beitrag zur ältesten geschichte des Schwarzburgischen landes und fürstenhauses. mit unterstutzung der beiden fürstlich Schwarzburgischen staatsregierungen zum 1. male hrsg. und erläutert von Paul Mitzschke. Gotha, F. A. Perthes. XIV, 322 s. 7 m. (- Thüringisch-sächsische geschichtsbibliothek, bd. 1.)

die lange verloren geglaubte und jetzt in einer Weimarer hs. wiedergefundene vita der stifterin des klosters Paulinzelle, mit kritischen und sachlichen anmerkungen und ausführlicher besprechung und wurdigung. — rec. Theol. litbl. 1889 (44) 412 f.

120. Alfr. Holder, Inventio sanctae crucis: actorum Cyriaci para I. latine et gracce, ymnus antiquus de sancta cruce, testimonia

inventae sanctae crucis conlegit et digessit. Lipsiae, Teubner. XII, 56 s. 2,80 m.

siehe abt. 10, 63a. — ferner angez. von M. Manitius, Wochenschr. f. klass. phil. 1889 (51) 1402 f.

Varia. 121. Hugo Hayn, Bibliotheca erotica et curiosa Monacensis. Verzeichnis französ., italien., span., engl., holländ. und neulateinischer erotica und curiosa, von welchen keine deutschen übersetzungen bekannt sind. zusammengestellt auf der königl. hof- und staatsbibliothek zu München und mit bibliogr. anmerkungen und marktpreisen versehen. Berlin, Harrwitz. IV, 86 s. 4 m.

siehe abt. 21, 45.

122. Conradi Hirsaugiensis Dialogus super auctores sive Didascalon, eine litteraturgeschichte aus dem 12. jh. erstmals hrag. von G. Schepss. Würzburg, Stuber. 84 s. 1,60 m.

der dialog, von Konrad (etwa 1070-1150) dem vorsteher der klosterschule zu Hirschau verfasst, jetzt zum ersten male aus einer Würzburger pergamenths. des 12. jhs. ediert und zwar mit kritischem apparat und quellennachweisen, giebt eine encyclopädische lehre der litterarischen grundbegriffe und der dichtkunst und sodann schuleinleitungen zur lektüre alter schriftsteller. — gerühmt von Ernst Voigt, Litztg. 1889 (41) 1450 f.

#### Humanisten.

- 123. Marc Monnier, Litteraturgeschichte der renaissance von Dante bis Luther, deutsche autorisierte ausgabe. Nördlingen, Beck 1888. vgl. oben 15, 2. rec. L. Geiger, Zs. f. vergleichende litteraturgesch. n. f. 2, 142.
- 124. Casimir v. Morawski, Beiträge zur geschichte des humanismus in Polen. Wien, Tempsky. 26 s. 0,5 m.
- 1) Johann Sylvius Siculus. 2) Melanchthon wurde 1530 und 1533 umsonst nach Polen berufen. rec. L. Geiger, Litztg. 1889 (48) 1750.
- 125. Ad. Gaspary, Die italienische litteratur der renaissancezeit. Berlin, Oppenheim 1888. IV, 704 s. 12 m. (Geschichte der italienischen litteratur, 2. band.)

lobend rec. Ad. Tobler, Litztg. 1889 (40) 1462-1464; Lit. cbl. 1889 (24) 827.

126. K. v. Reinhardstöttner, Zur geschichte des Jesuitendramas in München. Jahrb. t. Münchener gesch. 3, 53-176.

R. giebt ein verzeichnis der Münchener Jesuitendramen von 1595-1772 nach ihrem hal. diarium und charakterisiert einzelne

der zahlreichen gedruckten und ungedruckten stücke, namentlich den Samson des Andr. Fabricius (1568) und den Cenodoxus Bidermanns (1609).

Amerbach. 128. [A. Teichmann,] Amerbachiorum epistolae mutuae Bononia et Basilea datae. [festschrift der universität Basel zur 8. säkularfeier der universität Bologna.] Basel, Schultze 1888. VI, 54 s. 4°. 1,60 m.

28 briefe, gewechselt zwischen Bonifacius Amerbach in Basel und seinem Sohne Basilius in Bologna aus den jahren 1555 und 56; im anhang ein inhaltreicher index biographicus et onomasticus. — rec. L. Geiger, Zs. f. vergl. litteraturgesch. n. f. 2, 457—459.

Benstetten. 129. Alb. Büchi, Albrecht von Bonstetten (dekan des klosters Einsiedeln, etwa 1445—1509). ein beitrag zur geschichte des humanismus in der Schweiz. Frauenfeld, Huber. 129 s. 2 m. [inauguraldiss. von München.]

rec. L. Geiger, Zs. f. vergl. litteraturgesch. n. f. 2, 459; Litztg. 1889 (31) 1123 f.

(eltis. 130. Bernh. Hartmann, Konrad Celtis in Nürnberg. ein beitrag zur geschichte des humanismus in Nürnberg. Nürnberg, J. L. Schrag. 68 s. 2 m.

rec. L. Geiger, Zs. f. vergl. litteraturgesch. n. f. 2, 460.

Cechlacus. 131. Falk, Zur Cochläusbiographie und bibliographie. Der Katholik 1889 (1) 314—322. — vgl. 15, 23.

(Ticins. 132. Andreae Cricii carmina edidit, praefatione instruxit adnotationibus illustravit Casimirus Morawski. Krakau 1888. LXIII. 302 s.

die erste gesamtausgabe dieses Polen (1482-1537). lobend rec. L. Geiger, Litztg. 1889 (48) 1749 f., C. Dembitzer, Wochenschr. f. klass. phil. 1889 (5) 126-128.

Dalberg. 133. K. Morneweg, Joh. v. Dalberg. Heidelberg, Winter 1887.

vgl. jahresbericht 1887, 20, 212; 1888, 20, 172. — rec. mit einzelnen ausstellungen K. Hartfelder, Hist. zs. 62, 321 f.; L. Geiger, Zs. f. vergl. litteraturgesch. n. f. 2, 461 f., tritt in seiner rec. für die alte form des namens Dalburg ein.

Petrus Dasypodius (1565). Monatshefte für musikgesch. 1889 (7) 109-112.

Dietenberger. 135. Herm. Wedewer, Johannes Dietenberger. siehe abt. 15, 24.

Byb. 136. Max Herrmann, Albrecht von Eyb. ein bild aus der zeit der deutschen frührenaissance. inauguraldissertation von Berlin. 31 s.

erster teil einer sorgfältig geschriebenen biographie über Albrechts jugendzeit und über seinen bruder Ludwig von Eyb.

137. Max Herrmann, Ein brief an Albrecht von Eyb. Germania 33 (4) 499-506.

lateinisch, eines gewissen Andreas Bauarus. aus dem Augsburger quartcodex 220.

Grünpeck. 138. A. Czerny, Der humanist Joseph Grünpeck. vgl. jahresbericht 1889, 20, 176; rec. L. Geiger, Zs. f. vergl. litteraturgesch. n. f. 2, 467.

**Lemmerlin.** 139. Alb. Schneider, der Zürcher canonicus und cantor magister Felix Hemmerli an der universität Bologna 1408 — 1412 und 1423—1424. Zürich, Schulthess 1888. 42 s. mit einer lichtdrucktafel. 5 m.

Butten. 140. C. Werkshagen, Luther und Hutten. siehe abt. 15, 84.

König. 141. M. Wehrmann, Beiträge zur pommerschen litteraturgeschichte. H. David König (lat. dramatiker 16. jhs.). Monatsbl. f. pomm. gesch. 1889 (5) 73—77.

Langenstein. 142. F. W. E. Roth, Zur bibliographie des Henricus Hembuche de Hassia dictus de Langenstein. Leipzig, Harrassowitz 1888. II, 43 und IV, 22 s. 3 m.

angez. von Oscar Meyer, Litztg. 1889 (14) 501 f.

lieheim. 143. Georg Erler, Dietrich von Nieheim (Theodericus de Nyem). sein leben und seine schriften. Leipzig, Dürr 1887.

vgl. jahresbericht 1887, 20, 221. — ausführlich angez. von O. Meinardus, Litztg. 1889 (14) 512—514.

144. G. Erler, Der liber cancellariae apostolicae und der Stilus palatii abbreviatus Dietrichs von Nieheim. Leipzig, Veit 1888. vgl. jahresbericht 1888, 20, 181. – anerkennend rec. H. Bresslau, Litztg. 1889 (24) 879 f.

Megarela. 145. H. Schnorr von Carolsfeld, Nogaroliana. Za. f. vergl. litteraturgesch. u. renaissance-litt. 1889, 365-368.

Odernheim. 146. R. Hartfelder, Eine deutsche übersetzung von Ciceros Cato aus der humanistenzeit. Germania 33, 27 - 31.

die in der Heidelberger universitätsbibliothek handschriftlich befindliche ubersetzung ruhrt wol von Gottfried von Odernheim her, jedenfalls nicht von Wimpheling. Paracelsus. 147. Ed. Schubert u. Karl Sudhoff, Paracelsusforschungen. 2. heft: handschriftliche documente zur lebensgeschichte Theophrasts von Hohenheim. mit 3 tafeln in lichtdruck. Frankfurt (Main), Reitz u. Köhler. VI, 181 s. 8 m.

eingehende inhaltsangabe von Puschmann, Litztg. 1889 (49) 1792—1794. einige ausstellungen giebt Osc. Meyer, Litztg. 1889 (14) 502.

Peurbach. 148. A. Czerny, Aus dem briefwechsel des grossen astronomen Georg von Peurbach. Wien, Tempsky 1888. 24 s.

zwei briefe von ihm und sieben des Johannes Bohemus an ihn.
— rec. I. Geiger, Zs. f. vergl. litteraturgesch. n. f. 2, 477.

Ram. 149. J. Bolte, Adam Ram. Allg. d. biogr. 27, 193.

Rampold. 150. Uhlirz, Ramuold. ebd. 27, 222-225.

Ranconis. 151. v. Schulte, Adalbert Ranconis. ebd. 27, 226 f.

Rantzau. 152. Handelmann, Heinr. Rantzau. ebd. 27, 278 f.

Rataller. 153. D. Jacoby, Georg Rataller. ebd. 27, 278 f.

Regiomentanus. 154. H. Petz, Urkundliche nachrichten über den litterarischen nachlass Regiomontans und B. Walters 1478—1522. Mitt. des ver. f. gesch. d. stadt Nürnberg 1888, 257—264.

Reisenstein. 155. Ed. Jacobs, Wilh. u. Joh. von Reissenstein. Allg. d. biogr. 27, 691,3.

Renchlin. 156. H. Holstein, Johann Reuchlins komödien. Halle, Waisenhaus 1888.

vgl. jahresbericht 1888 no. 20, 200. — H. Draheim nennt Wochenschr. f. klass. phil. 1889 (11) 296—298 die ausgabe eine musterhafte und fügt eine übertragung der alten chormelodie des komponisten Megel in moderne noten bei; gelobt von L. Geiger, Zs. f. vergl. litteraturgesch. n. f., 2, 221—223; K. Hartfelder, Berl. phil. wochenschrift 1889 (33) 1055—1058; Lit. cbl. 1889 (3) 90.

157. L. Geiger, Joh. Reuchlin. Allg. d. biogr. 28, 785-799.

Reussner. 158. Eisenhart, Nic. Reussner. ebd. 28, 299-303.

Rhenaum. 159. K. Hartfelder, Beatus Rhenaums. ebd. 28, 383-386.

Rhodius. 160. E. Martin, Theodor Rhodius. ebd. 28, 392 f.

Rechetius. 161. J. Bolte, Andreas Rochotius. ebd. 28, 727.

Rode. 162. F. Uhlhorn, Johannes Rode. ebd. 29, 5 f.

Rolevinck. 163. Wegele, Werner Rolevinck. ebd. 29, 72 f.

Reselect. 164. J. Bolte, Jacob Rosefeldt. ebd. 29, 187 L. Resla. 165. Krause, Heinrich Rosla. ebd. 29, 239.

Retenhau. 166. Wegele, Seb. v. Rotenhan. ebd. 29, 299 bis 301.

Rabenew. 167. Th. Pyl, Heinrich Rubenow. ebd. 29, 417 bis 423.

Toxites. 168. C. Schmidt, Michael Schütz genannt Toxites. Strassburg, Bull 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 20, 201. - sehr gelobt von L. Geiger, Zs. f. vergl. litteraturgesch. n. f. 2, 479, und von G. Ellinger, Hist. zs. 62, 322 ff.

Trimberg. 169. Joh. Huemer, Das Registrum multorum auctorum. Wien, Tempsky 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 20, 150. – einige berichtigungen giebt M. Petschenig, Berl. phil. wochenschr. 1889 (1) 28-30.

briefe an Crato von Crafftheim und ein brief an Henr. Stephanus. Theol. arbeiten a. d. rhein. wiss. predigerverein 8-9, 79-123.

Wimpfeling. 171. H. Holstein, Ein Wimpfeling-codex. Za. f. vergl. litteraturgesch. n. f. 2, 212—215.

über eine hs. der bibliothek zu Upsala, welche grösstenteils von Wimpfeling selbst geschrieben ist.

Kerckhoff,

## XXI. Geschichte der germanischen philologie.

1. Grundriss der germanischen philologie hrsg. von Hermann Paul. Strassburg. Trübner 1889 f. – vgl. abt. 3, 123.

das grosse werk soll nach der der 1. lieferung beigegebenen ankundigung in ahnlicher weise alle zweige der germanischen philologie umfassen wie der aus demselben verlag hervorgebende grundriss Grobers die der romanischen, um dem studierenden einen gesamtuberblick in knapper systematischer darstellung zu bieten, es erscheint in 5 bis 6 lieferungen zu 4 m. und besteht aus folgenden abschnitten: I. Begriff und umfang. H. Geschichte der germ, philologie. HI. Methodenlehre von H. Paul). IV. Schrittkunde E. Sievers, W. Arndt. V. Sprachgeschichte (Sievers, F. Kluge, A. Noreen, O. Behaghel, J. te Winkel, Th. Siebs, Ph. Wegener, A. Lundell, F. Kauffmann, J. Wright. VI. Mythologie E. Mogk. VII. heldensage B. Symons). VIII. Litteraturgeschichte (Sievers, Mogk.

H. Schück, R. Kögel, F. Vogt, H. Jellinghaus, J. te Winkel, Siebs, Kluge, A. Brandl, Lundell, J. Meier). IX. Metrik (Sievers, Paul, J. Schipper, K. Luick). X. Kunst (A. Schultz, R. v. Liliencron). XI. Wirtschaft (K. Th. v. Inama-Sternegg). XII. Recht (K. v. Amira). XIII. Kriegswesen (A. Schultz). XIV. Sitte (F. Kålund, A. Schultz, E. Mogk).

2. H. Paul, Geschichte der germanischen philologie. grundries der german. philol. Strassburg, Trübner. 1, 9—151.

nach angabe der allgem. litteratur und kurzer einleitung beginnt die darstellung mit den ersten anregungen zu 'grammatischem nachdenken über die eigne sprache' und der ersten liebhaberei im sammeln litterarischer produkte im mittelalter, betrachtet dann (2.) seit der reformation zwei richtungen als vorbereitungen für die germ. wissenschaft, eine gelehrt-antiquarische und eine praktische, auf den derzeitigen zustand der sprache und litteratur gerichtete. es folgen darauf die teile: 3. Franz Junius bis Gottsched. 4. Gottsched bis gegen ende des 18. jhs. 5. das zeitalter der romantik. 6. die gestaltung der germ. philologie zu einer festgegründeten wissenschaft. 7. die neuzeit. stets finden ausser den deutschen die niederländischen, englischen, skandinavischen arbeiten berücksichtigung. die letzte (7.) abteilung enthält eine übersicht über die tätigkeit auf allen gebieten der germanischen philologie. — vgl. abt. 3, 123.

### Biographie.

Arnason. 3. Konr. Maurer, Jón Árnason. Zs. f. d. phil. 21, 470-472.

Bartsch. 4. K. v. Bahder, Nekrolog. Zs. f. d. phil. 21, 466-469.

giebt eine kurze lebensgeschichte Bartschs und bespricht sein wissenschaftliches wirken, seine akademische lebrtätigkeit und sein verhalten in der polemik.

Benecke. s. no. 9.

Bensey. 5. Briese an Th. Bensey von A. Schiesner, A. Kuhn, J. Barthélemy-Saint Hilaire, W. Scherer, A. F. Pott. Beitr. z. kunde d. idg. spr. 14, 330—339.

Crüger. 6. E. Martin, Nekrolog auf Joh. Crüger. Jahrb. f. gesch. Elsass-Lothringen. 5.

Firmenisch. 7. Nekrolog. Korrespondenzbl. d. ver. für siebenbürgische landeskunde 12 (6) 64.

J. M. Firmenisch hat 'Germaniens Völkerstimmen in liedern' hrsg., eine 25 jährige arbeit.

Grimm. 8. E. Stengel, Private und amtliche beziehungen der brüder Grimm zu Hessen. 2 bde. I, VIII, 420. II, 441 a. 5.40 u. 6 m.

angez. von F. Techmer, Intern. zs. f. sprachwissensch. IV, 310.

9. Briefe der brüder Jakob und Wilhelm Grimm an Georg Friedrich Benecke aus den jahren 1808—1829 mit anmerkungen hrsg. von Wilh. Müller. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht. XII, 188 s. 4 m.

die sammlung enthält 70 briefe von Jakob aus der zeit vom 1. jan. 1808 bis 6. dec. 1829 (s. 3-169) und 7 von Wilhelm vom 12. jan. 1811 bis 29. okt. 1825 (173 187) und ein namenregister. - die briefe geben zwar über die erlebnisse der brüder keine bedeutenden neuen aufschlüsse, auch nur wenige bindeutungen auf politische ereignisse, bieten aber wertvolles material für die geschichte der deutschen philologie dar. sie liefern beiträge zur kenntnis der litterarischen tätigkeit der Grimms und des anteils der einzelnen an gemeinschaftlichen oder von einem herausgegebenen werken; besonders aber zeigen sie den weiten umfang und den gang der studien Jakobs sowie seine art zu forschen und zu arbeiten. Benecke unterstützte ihn und Wilhelm auf das wirksamste durch übersendung gewünschter bücher von der Göttinger universitätsbibliothek, durch litterarische nachforschungen und gedankenaustausch, der zu enger freundschaft führte. einen hohen, wenn auch jetzt z. t. nur histor, wert haben auch die mannigfaltigen bemerkungen über grammatisches, lexikalisches u. dgl.; 'aus ihnen', sagt Müller, 'wird der heutige leser entnehmen, wie viel mühe und arbeit die erste grundlegung der deutschen philologie, namentlich der historischen grammatik erforderte'. angez. Berl. phil. wochenschr. 1890, s. 162 (von —f). s. auch unten no. 17.

**Earpt.** s. no. 17.

lumboldt. 10. K. Bruchmann, W. v. Humboldt, [Sammlung wiss. vorträge hrsg. von Virchow und Holtzendorff, n. f., 17. heft]. Hamburg, Richter 1886. 36 s. 0.80 m.

angez. von Techmer, Intern. zs. f. sprachwissensch. 4, 193. gelungene charakteristik der idealen persönlichkeit, auf deren höheren standpunkt die sprachforscher der gegenwart immer wieder hingewiesen werden müssen.

Bylten-Cavallius. 11. Axel Ramm, Nekrolog över Gunnar Olof Hylten-Cavallius. Arkiv f. nord. filol. 6 (3) 288-290.

Inha. s. no. 5.

Lassberg. 12. Briefwechsel zwischen Joseph Freiherrn v. Lassberg und Johann Caspar Zellweyer, hrsg. von C. Ritter. St. Gallen, Huber u. co. XI, 203 s. 4 m.

Millenhoff. s. no. 17.

Pett. s. no. 5.

**Radiof.** 13. Dan. Jacoby, J. G. Radiof. Allgem. d. biogr. 27, 137—140.

Rapp. 14. Herm. Fischer, Moritz Rapp. ebd. 27, 297-299.

Rask. 15. Vilh. Thomsen, Rasmus Kristian Rask, übersetzt von C. Appel, Beitr. z. kunde der indogerm. spr. 14, 317—330. vgl. jahresbericht 1888, 21, 27.

Raumer. 16. E. Steinmeyer, Rud. v. Raumer. Allgem. d. biogr. 27, 423-429.

17. Steinmeyer, Aus dem nachlasse Rudolfs v. Raumer. Anz. f. d. a. 15, 227—248.

für die geschichte der deutschen philologie wertvolle briefe an Raumer von Jakob Grimm (7), Wilhelm Grimm (10), Haupt (1), Schmeller (1) und ein passus aus einem briefe Müllenhoffs.

Beinwald. 18. M. Löwisch, W. F. H. Reinwald. Allgem. d. biogr. 28, 104—111.

Roll. 19. W. Starcker, Joh. Franz Roth. ebd. 29, 316 f. 20. Hyac. Holland, Karl Roth. ebd. 29, 338 f.

Rickert. 21. A. Reifferscheid, Heinr. Rückert. ebd. 29, 769-773.

Rühs. 22. Th. Pyl, Chr. Fr. Rühs. ebd. 29, 624—626.

Scherer. 23. V. Basch, Wilhelm Scherer et la philologie allemande. Paris u. Nancy, Berger-Levrault u. Cie. 152 s. 3,36 m. s. auch no. 5.

Nehlyter. 24. N. L(inder), C. J. Schlyter. Ny illustrerad tidning 1889. no. 1.

25. Nekrolog über Carl Johan Schlyter in Hist. tidskr. (svensk) 9 (1: 67-68.

Nehmeller. s. no. 17.

Stephensen. 26. Stephensen, Magnús (1762—1833). Autobiographia Drs. Magnúsar Stephensens. (Brot.)

Timarit hins islenzka békmenta-félags IX (1888) 1, 196-268.

Uhland. Ludw. Frankel, Neuere Uhlandlitteratur. Litbl. 1889 (4) 125—134. bespricht folgende werke:

27. L. W. Holland, Zu L. Uhlands gedächtnis. Leipzig, Hirzel 1886.

vgl. jahresbericht 1888, 21, 37. - wird lobend erwähnt, desgl.:

- 28. R. Bechstein, Zu Ludw. Uhlands gedächtnis, ein '(leider im buchhandel nicht vertriebener) vortrag'.
  - 29. A. Ohorn, L. Uhland. Prag 1888.
  - vgl. jahresbericht 1888, 21, 40 und
- 30. L. Salomon, Ludwig Uhland, eine biographie, dem deutschen volke erzählt. Stuttgart, Levy u. Müller 1887.

sind 'für weitere kreise berechnet'; einzelne unrichtigkeiten werden verbessert.

- 31. A. Rümelin, L. Uhland. Stuttgart, Gundert 1887. vgl. jahresbericht 1887. 21, 32c. erhält uneingeschränktes lob.
- 32. Karl Fulda, L. Uhland, ein deutscher dichter 1888. Aus dem reiche für das reich, heft 8.

'lässt ähnliche zwecke und anschauungen vermuten wie H. Dederichs (vgl. jahresbericht 1888, 21, 35) und Chr. Hönes' (vgl. jahresbericht 1888, 21, 38) oberflächliche skizzen'; die 'flugschrift für das volk' ist 'sehr flüchtig' und 'ohne studium des vorliegenden materials' ausgearbeitet.

33. Karl Strackerjahn, Zur feier deutscher dichter. österreichische dichter: als der grossvater die grossmutter nahm: Uhland. programm, Oldenburg 1888.

wird lobend angez. indem Fränkel auf die umfassende besprechung von R. M. Werner (Anz. f. d. a. 14, 153—202 — vgl. jahresbericht 1888, 21, 33—41) verweist, zieht er besonders solche schriften heran, die Werners kritik nicht berührt.

Gubrander Vigfasson. 34. Konrad Maurer, Gubrander Vigfusson (nekrolog). Zs. f. d. phil. 22, 213-219.

- 35. D. K. Dodge, Obituary of G. V. Modern Language Notes 4 (4).
- 36. Jon Forkelsson (hinnyngri), G. V. Arkiv f. nord. filol. 6 (2) 156-163.
- 37. F. York Powell, Gudbrand Vigfusson, The Academy 1889 (35) no. 877, 131—132. vgl. 878, 149.

Lellweger. s. no. 12.

#### Bibliographie.

- 38. Jahresbericht über die erscheinungen auf dem gebiete der germanischen philologie hrsg. von der Gesellschaft für deutsche philologie in Berlin. 10. jahrgang 1888. Leipzig, Reissner. 374 s. 8 m.
- empfehlend angez. im Korrespondenzblatt des vereins für siebenbürgische landeskunde 12 (9) 92.
- 39. Bibliotheca philologica oder vierteljährliche systematisch geordnete übersicht der auf dem gebiete der gesamten philologie in Deutschland und dem auslande neu erschienenen schriften und zeitschriftenaufsätze, hrsg. von A. Blau. 41. jahrgang, neue folge: 3. jahrgang, die litterarischen erscheinungen des jahres 1888. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht. 388 s. 5,40 m.
- 40. R. Klussmann, Systematisches verzeichnis der abhandlungen, welche in den schulschriften sämtlicher an dem programmtausche teilnehmenden lehranstalten vom jahre 1876—1885 erschienen sind, nebst 2 registern. Leipzig, Teubner. VIII, 315 s. 5 m.
- 41. K. Zangemeister, Zur geschichte der grossen Heidelberger sogen. Manessischen liederhandschrift.
  siehe abt. 14, 95.
- 42. K. Bartsch, Aus alten handschriftenkatalogen. Germ. 33, 256. vgl. 33, 384.
- 43. Jos. Gény und Gust. C. Knod, Die stadtbibliothek zu Schlettstadt, festschrift zur einweihung des neuen bibliotheksgebäudes am 6. juni 1889. Leipzig, Harrassowitz. IX, 75 u. XIII, 109 s. m. Portr. 4 m.
- 44. P. J. Wichner, Zwei bücherverzeichnisse des 14. jhs. in der Admonter stiftsbibliothek. Cbl. f. bibliothekswesen 1889, beihett 4. Leipzig, Harrassowitz. 37 s.
  - s. auch 8, no. 30.
- 45. H. Hayn, Bibliotheca erotica et curiosa Monacensis. verzeichnis französischer, italienischer, spanischer, englischer, holländischer und neulateinischer erotica und curiosa, von welchen keine deutschen übersetzungen bekannt sind. zusammengestellt auf der k. hof- und staatsbibliothek zu München und mit bibliograph. anmerkungen und marktpreisen versehen. Berlin, Harrwitz. IV, 86 s. 12°. 4 m.

dies werk ist als hilfsmittel für deutsche sammler, antiquare u. s. w., besonders aber für die besitzer der 2. auflage von des verfas-ers Bibliotheca Germanorum erotica' bestimmt. neben den titeln der z. t. sehr seltenen erotica der Münchener staatsbibliothek, die meistens aus der Bibliotheca erotica Krenneriana stammen, sind auch die derselben fehlenden ausgaben, historische und bibliographische notizen u. dgl. aufgenommen. ein ausführliches namenregister erleichtert den gebrauch.

46. Thesaurus librorum Philippi Pfister, Monacensis. Catalogus bibliothecae selectae. verzeichnis einer auserlesenen sammlung Bavarica, Monacensia, Judaica, sowie von werken aus allen wissenschaften, wobei rara und curiosa, im besitz des königl. bayr. regierungsrates Philipp Pfister zu München, schlossgutsbesitzer auf Euraburg, weiland sr. majestät des hochseligen königs Ludwig II. von Bayern hofsekretair. mit anmerkungen und registern hrag. von Hugo Hayn. München, Uebelen. VIII, 603 s. 20 m.

nach der lobenden anzeige von L. Müller, Litztg. 1889 (1) 7 enthalt die bibliothek Pfisters über 5000 werke; der katalog ist wertvoll durch die biographischen angaben über die verfasser und den genauen nachweis über den inhalt der schriften, ihre künstlerische ausstattung, ihre bedeutung in der litteratur und den grad ihrer seltenheit. — ferner mit anerkennung angez. Lit. cbl. 1889 (17) 588—589; nur wird hier daran ausgesetzt, dass die genauen verzeichnungen auch derjenigen abteilungen, die in jeder nennenswerten privatbibliothek ebenso reichhaltig vertreten sind, ohne zweck den preis verteuern.

- 47. J. Meier, Die deutschen handschriften in der bibliothek der Wiltheims. Anz. f. d. a. 15, 148.
- 48. K. Steif, Mitteilungen aus der königl, universitätsbibliothek in Tübingen. Germ. 33, 481-497.

weitere nachträge zu E. Wellers repertorium typographicum, drucke deutscher texte aus den jahren 15(%)—1526, welche auch in Panzers annalen und in T. O. Weigels Thesaurus libellorum hist. ref. illustr. vergebens gesucht werden, meist einblattdrucke, die auf der innenseite von einbanddecken gefunden wurden.

- 49. O. v. Heinemann, Die handschriften der herzogl. bibliethek zu Wolfenbüttel. 3. Wolfenbuttel, Zwissler 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 21, 60 und 61. angez. Lit. cbl. 1888 (41: 1422.
- 50. Fr. Leitschuh, Führer durch die konigl. bibliothek sa. Bamberg. 2. aufl. mit textillustr. und tafeln. Bamberg, Buchner. XII, 232 s. 3 m.

E. Fulda.

# Autorenregister.

skådeplatser 12, 211. Abel, C. Etymologie 8, Amsler, Kunstgesch. 8,88. Sprachwissenschaft 3, 79. carolingie 10, 105. Abel, O. Gesch. 7, 58. Andersen, A. Overtroiske Abel, S. Jahrbucher 7, 59. Achelis. Sprache und ver- Anderson, M. Rec. 16, nunft 3, 38. Ackermann, O. Kirchen- Anderson, R. B. Amerige-ang 15, 45. Acquoy, J. G. R. Gerrit Andresen, K. G. Volks-Ashton, J. Ballads 16, de Groote 19, 24. Geestelyke liederen 10, 255. 256. Adam, E. Torrent of Port Andrews, Ch. M. Rec. 16, 521. Addy, S. O. hoie 16, 295. Anemüller, B. Sheffield dial. 16. 317. Adler, Fr. u. Chr. Sagen Anemüller, E. Urkunden- Audouin, E. IO, 156. Alberti, O. von. penbuch 8, 226. Albutt, T. C. chissel 16, Appel, C. Rask 21, 15. Austin, Th. Alexandrow, A. Sprachstörungen 3, 21. légion Allard, P. La Thébaine 10, 75. Grant. Allen. Anglo-Saxon Britain 16, 191. Allen, J. R. Christian symbolism 16, 121. Alotte, Louis. Primordialite de l'écriture 8, 34. Altmann, W. Rec. 8, 208. 209. 8, 41. Amira, K. v. Recht 9, 8. (12, 174.) rec. 9, 13. 14. 15. 12, 183.

Aalund, O. W. Sagans Ammann, J. Stricker 14, Arpi, R. Isl. ortografi 12, 72. 77. Sprachstudien 8, 78 d'Ancona, Al. Tradizioni forestillinger 12, 167. 486. i kas entd. 7, 68. 12, 93. etymologie 4, 21. Sprachgebr. 4, 23. 16, 104. Rudol- ' stadt 7, 99. buch 20, 111. Wap- Antell, H. boten 12, 191. Appl, J. Versschluss 14, 15. d'Arbois de Jubainville. Premiers habitants 7, 13. Arbusow, L. Witschop-15. 172. Archer, T. A. Richard L 16, 10th Arnason, J. Isl. gátur 12, 161. Arnold. Hersfeld 8, 124.

rec. 15, 185.

Juden 8, 208.

67. rec. 12, 140. Aschbach, J. v. Wiener univers. 8, 220. Aschehoug, T. H. Nord. retsencyclopædi 12, 180. Ascoli, G. J. Sprachw. briefe 3, 60. Ashley, W.J. Engl. econom. hist. 16, 186. Woollen industry 16, 216. 242 a. Ags. ho-Assmann, B. milien 16, 401. Atkinson, J. C. Coucherbook 16, 129. Atzler, Felix. (2 8, 130. Prothèse 1 vocalique 3, 88. Tillgrepps- | Auerbach, A. Volkslied 10, 236a. books 16, 217. 529. Axon, W. Shay chapters 16, 256.

Baasch, E. Handelsgesch. 8, 60. Islandsfahrt 12, 94. buch 9, 55. Schildbürger Baath, A. U. Fran Vikingatiden 12, 236. trälarna 12, 119. Bäbler, J. J. Flurnamen 2, 14. Tagelied 14, 108. Babucke, H. Nd. 17, 1. Dialektgrenzen 17, 2. Bach, M. Zeitblom 8, 139. Aronius, J. Gesch. der Bachmann, A. Rec. 8, 69. 148.

Baechtold, Jac. Lit. gesch. 6, 4. Bahrprobe 10, 195. lm schwerte sehen 10, Mhd. erzähl. 14, 196. 21.

Backer, J. de. Analecta Bolland, 16, 118, 119.

Baddeley, J. J. Cripplegate 16, 83.

Bahder, K. v. Bartsch 21, 4.

Bahnson, Kr. Nefrit 12,

Baehr, P. Idistaviso 7, 112. Bahrfeldt, E. Munzwesen N, 162.

Bain, E. Guilds 16, 214. Baines, E. Lancaster 16, 34.

Bake, Mr. C. Nl. 19, 1. Huygens 19, 30, 40,

Baker, A. Engl. history 16. 31.

Baker, H. Plas Mawr 16,

Baker, H. Burton. London stage 16, 210.

Baker, O. Ludlow 16, 47. Balassa. Ungarn 5, 42.

Balderstone, Ingleton 16,

Balg, G. H. Goth, 11, 6, Ball, J. I. Irish law 16,

Baltzer, L. Hällristningar 12, 720,

Rec. 8, 79. Baltzer, M. M. 21. 1".

Balzani, U. Rec. 10, 44. Bang, Chr. Edda 12, 281. Gilder esenet Bang. V. 12. 10%.

Bar, M. Koblenz, mauer-Mari M. 24 s.

Battiere, A.

Bartels, P. Kinlerhel Becker, R. Ulr. von Itt. 240.

nitiventhy3, ice. Elexioned 3, 107.

heyrath 5, 25, 10, 223, besten 16, 536,

Bachmann, Fr. Nd. 17, t. Bartsch, K. Minnesanger Beer, L. Heldensage 10, 14, 105. Handschriftenkat. 21, 42.

> Bartz, J. Rec. 15, 19. Basch, V. Scherer 21, 23. Bassermann, H. Ev. liturgik 20. 44. rec. 15, 94. Bässler, F. Altchristliche lieder 20, 59.

> Bauer, Alfr. Rec. 3, 122. Baum. Fremdworterbuch 4, 7a

> Baum, W. Calvin 20, 95. Baumann, F. L. Allgāu 7.80. Werdensteiner chr. 15, 21.

> Baumann, H. Notwh. 16, 278. Londinismen 16, 333. Baumgart, H. Poetik 6, 22. Baumgarten, Herm. Karl V. 7. 72.

Baumgartner, A. Nordfahrten 12, 157. Volkslit. 15, 5.

Baumker, W. Ndl. geistl. lie ler 10, 253, 19, 45. Querhamer 15, 107. Nd. 17, i. rec. 10, 254, 20, 52. Baur, Aug. Zwingli 15. 185. 180.

Baxter, J. Rack 16, 294. Bayer, Edni. Tanzplage 8, 42.

Beard, (. Luther 15, 42. Beauchet, L. Organisation judiciaire 9, 10.

Beauvois, E. Rec. 12, 194. Bech. F. Rec. 4, 4. 14, 162. Bechstein, L. Märchenbuch 10, 142, 142a, b.

Bechstein, R. Ulr. v. Lichtenstein 14, 53. Uhlan! 21, 2%.

Beck. Rec. 17, 10, Becker. Hausurnen 4, 74. Slang 16. Becker, Heint, Saga 10, 15.

Alexandersage 10, 30. Lichtenstein 14, \*1.

17.4

131.

103. (12, 178).

Beer, R. Scherzgespräche 10, 273a

Beer, Taco H. de. NG. 17, 1. Nl. 19, 1. Klemtoon 19, 11. rec. 19, 5. 18. 31.

Beets, A. Heenarnaari. pijn 19, 2. Rijck noch machtich en spaert die doot 19, 46.

Behaghel, O. Deutsche spr. 4, 22. Mhd. m 14, a. rec. 1, 2, 4, 41, 48, 14, 8. 15, 96.

Beheim - Schwarzback. Mäuseturmsage 10, 134. Behla, R. Vorgeschichtl. rundwälle 7, 25.

Beissel, St. Trierer Kurchen M. 115. Bauführung B. Ichi.

Belcour, G. Proverbe 16,

Bell, A. Melv. World. Englisch 16, 371.

Bellesheim, A. Church of Scotland 16, 73.

Below, Ge. v. Landståndische verf. 9, 44. Stadtgemeinde 9, 47. Richerzeche 9, 51. rec. 7, 1. 99. H, 193. 232. P. 2. 57.

Bendiner, M. Kannesgiesser B, 45. Reschografen 9, 46.

Benecke, A. Engl. pronunciation 16, 574.

Beneke, O. Unehrl. leute

Benrath, K. Marias leben 10, 69. rec. 15, 4. 19. 47, 49, 95, 74, 75, 93, 104. 195.

Berbig. Lateinschule & 1 50.

Berg, A. Farmerne 12, 154. Bartholomae, Chr. 1200 Becker, W. Ursmus 20, Berg, Joh. Ahd. gloss. 13, 13.

lehre J. 1 40. Aris hes Beckherrn. Daniker M. Berg, K. J. Nord. retsencyclopedie 12. 14. Bartsch, A. Winckels Beckmann, E. Figl. ar- Berger, E. Rubezahl 10, 122. Orendel 14, 52.

Bergqvist, B. J. Välläsningalāra 12, 66.

Berkhan, O. Störungen der sprache 3, 22.

Berlit, G. Webers handworterb. 4, 8.

Berlitř, M. D. Engl. unterr. 16, 552.

Bernhardi, W. Rec. 6, 3. 7. 47. 58. 59. 69. 8, 9. **9,**23. Bertheau. Reissner 15, 120.

Bertleff. Siebenb. ma. 5. 40.

Beitrand, Al. Rec. 7, 13. Besler, M. Ortsnamen 2, 13. Bestmann, H. J. volkslied 10, 204.

Bevan, W. L. 16, 77. Bever, F. Rec. 16, 276. Berzenberger, A. Kurische nehrung 7, 73. rec. 3. 95. 103.

Biedermann, W. v. Poet. formen 6, 27 a. rec. 10, 53. Bierbaum, F. J. Engl. !:t. 16, 385. Neusprachl. unterr. 16, 544.

Biese, Alf. Naturgefühl 6. 19. rec. 6, 18.

Biltinger, G. Burgerl. taz 8, 10,

Bille, C. Retskrivning 12, 52.

Billing. Asbomålet 12,73. Bil'z. K. Lit. gesch. 6, 10. Bibel 14, 174.

Bibl. C. Lercheimer 15, 47. Wier 15, 184, 184a. Bir. 2, G. Syntax 5, 12. Bi; pen, Joh. v. Renner

Birch - Hirschfeld, hec. 15, 2, 20, 123.

Brach, W. de Gray, Ags. charter 16, 105, 437. London 16, 115. Cat. of seals 16, 122.

Birkeland, M. Postvæsen 12, 112.

Birlinger, A. Biberacher ser. 5, 17. Manei 5, 21. Weistum 9, 59. Der h. Gebhard 10, 73. 14, 157. Alemannia 10, 157. Sitte,

Findlinge, Besegnungen 10, 157. Lieder 10, 222. Türheim 14, 84. Lercheimer 15, 47. Nd. 17, 1. rec. 5, 7, 7, 80, 10, 154a. Blacker, B. H. Gloucestershire 16, 166.

Blackie, J. St. Scottish ' song 16, 256.

Blackwell, J. S. Prefixes and suffixes 8, 127.

Blaikie, W. G. Scotland 16, 74.

Blau, A. Bibl. philol. 21, 39. Blau, M. Fr. legende 10, 85.

Blind, K. Urälteste Germ. 7, 18. rec. 7, 16.

Block, W. G. Folktales 10, 113.

Blümcke, O. Stettin 8, 65. Blumer, J. Namen 2, 16. Blümner, H. Rec. 10, 150. Boase, C. W. Rec. 16, 53. Bochmann. Bevölkerung Bolton, H. C.

des Obererzgeb. 5, 30. Bock, T. Engl. elementar- Bonney, T. G. Churches buch 16, 567.

Böckeler, H. Weihnachts- Bonwetsch, N. lied 14, 109.

Böcker. Damme 7, 106. Boer, R. C. Orvar-Odds Böddeker, K. Fremd-Bode, Wilh. Plastik 8, 85. Bode. Decius 15, 23a. Boeheim, W. Malerei 8, 136.

Böhme, F. Tanz 8, 41. Böhme, O. Worterb. 5, 31. Bohnenberger, K. Das Schwäbische e 5, 8.

Bohnhardt, W. Engl. laute 16, 363.

Böhringer, P. Rec. 20, 86. 89.

Boll, Herm. Vornamen 2, 2. D. sprache 4, 17. Bolte, J. Marienlegenden 10, 71. 14, 156. St. Niemand 10, 82. Liederb. des Fabricius 10, 224. Reiter und jungfrau 10, 10, 225. 17, 84. Gaudeamus 10, 225 a. Jüdisch- Bosshart. Verbum 5, 13.

deutsches lied 10, 226. Weinprobe 10,229. 17,83. Zu Wouter Verhee's hs. 10, 251. 19, 47. Elsäss. Adam- u. Evaspiel 10, 260. Witekind 15, 48. Quiting 15, 108. Rätel 15, 112. Reinhard 15, 119. Ringwaldt 15, 129. Roth 15, 140. Passionsspiel 15, 161. Streitende liebhaber 15, 162. Kassel und London 15, 167. Wagner 15, 182. Ndrhein. schauspiel 17, 39. Anna v. Köln 17, 45. Liederhss. 17, 46. Rime 17, 73. Stricker 17,75. Königsb. zwischenspiele 17, 76. Lauremberg 17, 82. Ram 20, 149. Rochotius 20, 161. Rosefeldt 20, 164. rec. 10, 53. 15, 164. 16, 209. 19, 31.

Rhymes 16, 248.

of England 16, 125.

**2**0, 86.

saga 12, 249.

sprachl. unterr. 16, 537. Borch, L. Frh. v. Wergelder 9, 34.

Borchsenius, O. Hovedværker 12, 205.

Borchardt, W. Sprichwörtliche redensarten.

Borinski, K. Pilatuslegende 10, 88. Robert d. teufel 10, 92. Warnung 14, 86.

Bornemann, W. Augustins bekenntnisse 20, 81.

Borries, E. v. Umlaut 3, 133.

Börtzell, A. Vestgötalag 12, 267.

Bösch, H. Goldenes vliess 8, 197. Plattner 8, 158. Goldschmiede 8, 159. Kuchenformen 8, 161.

224a. Danziger sehde Bossert, G. Rec. 15, 51. 68. 81.

Böttger, L. Baudenkmäler 8, 110.

Boetticher, G. Denkmäler 6, 32. Altd. lit. 6, 35. rec. 6, 31.

Bourdon, B. Rec. 3, 34, 36. Bracklo, O. Warfen 7, 86. Bradke, P. v. Altertumsw. 3, 73. Vorhist. 7, 9.

Bradley, H. Goths 7, 30. God 16, 289. chipe 16, 292. Auk 18, 295. Ae. gll. 16, 442. Chaucer 16, 487. 489. Gower 16, 503. rec. 12, 113, 16, 104, 311— 320. 3×4.

Bradley, J. W. Miniaturists 16, 221.

Bradshaw, H. Chaucer 16, 495.

Brambach, W. Sängerschule 8, 168.

Brandes, F. Rec. 15, 63. 81. 185.

Frosch-Brandes. H. meusler 17, 53. Leberreime 17, 86. Mnl. reimspruche 19,61, rec. 17, 16.

Brandl, A. Rec. 3, 9, 16, 3. 4. 5. 271. 477. 544. 553.

Brandt, C. J. Bibeloversettelse 12, 214.

Branky, F. Vogelnamen 2, 22. Inschriften 10, 270.

Braun, J. Buchdrucker 8, 27.

Brauns, D. Rec. 10, 7a. Bréal, Michel. L: 3, 65. L'origine du feminain 3,43.

Bredsdorff, J. H. Sprognes forandringer 3, 52.

Brehmer. Kupferstich 8. 146. Zirkelkompagnie 8. 21 ...

Bremer, O. Nd. 17, 1. Amringisch - f. hringisch - Turan 3, 75. 17. 85.

Brennecke, A. Rec. 16, Bruun, C. 15 224

Brenner, O. Int. 1, 7 Mangel 1, untern 4, 41 Fichte a. talsche Filla 12, 224. Nord, 2 steru. heldensage 12, 171. rec. 12, 41, 12, 202, 241. 16, 420, 40,

Bresslau, H. Rothenburger juden 8, 200, rec. 20, 105, 144.

Breuel, K. Cambridger Reinaertfragmente 19,57. Neusprachl. Breul, K. studium 16, 535.

Brewer, E. C. Dictionary 16, 270.

Brewer, F. P. New words 16. 3cm).

Bridgeman, G. Wigan 16, 130.

Bricka, C. F. Kanc. breobeger 12, 200. Christian IV. breve 12, 262.

Bright, J. F. Engl. geschichte 16, 27.

Bright, James W. To fell 16, 301. *justi* 16, 302. rec. 16, 12, 424, 486.

Brink, J. ten. Engl. litteratur 16, 383. Beowulf 16, 4(4). Bredero 19, 18. Brøchner - Larsen, C. Svar til v. d. Recke 12, 5×.

Brosch, M. Rec. 7, 37. Brown, F. Rec. 15, 52. Browne (\*). Islam 16, 151. Engl. Browne, W. H. verse 16, 382.

Bruchmann, K. Psych. stud. 3, 39. 40. W. v. Humboldt 21, 10. rec. 3, 36. 7, 10. 10. 6,

Brugmann, Karl. Vergl. grammatik 3, 80, 81, 92. Brunner, H. Engl. law 16, 223. Rechtgeschichte 16, 224. rec. 3, 45. 4. 22. 7, 35.

Brunnhofer, H. Iran u.

5, 🔭

Kjobenhavn 12, 134. Aarsberettinger 12. :\*\*\*

Brynil Iven, Orlbog 12, 5. Brynjulfson, Islan Isstats: retl. torbol: 12, 122.

Buchanan, J. R. Herne 16, 143.

Bucher, Br. Zunftordn. 8. 46. Techn. kunste H, 93. Buchholtz, H. Rec. 12, 39. Buchholz, E. Beinger v. Horbeim 14, 116.

Buchholz, Gust. F.kkehard von Aura 7. 61. rec. **20,** 116.

Ronstetten Buchi, Alb. 20, 129.

Buchtenkirch, E. Hoccleve 16, 505.

Buchwald, G. Luther 15, 51. 65. 73. Matherine 15, 102.

Buddensieg. Rec. R. 20, 97.

Bugge, L. Etymol. 1, 16. Nord, gotter- u. heldensage 10, 96. 12, 171. Nord, navnes hist, 12, 11. Kormakssaga 12, 247.

Bubrig, H. Konig Rother 10, 104. **14, 6**0.

Buisman, S. Muddeleeuwsch proza 19, 3.

Bulbring, K. Me. st. zeitworter 16, 242a. Alexander 16, 469. Melayae 16, 479.

Bulle. Rec. 12, 221.

Burckhardt, A. Heiligen v. Basel 10, 76.

Burckhardt, C. A. H. Faust 10, 50.

Burdach, K. Burggr. v. Regensburg 14,127. Reinmar d. alte 14, 125. Rietenburg 14, 132. Rost 14. 135. Rud. v. Rotenburg 14, 136. Rud. d. schreiber 14, 130. Heinr. v. Rugge 14, 140. rec. 6, 22.

Burg, Fr. Rec. 3, 133. 12. 25. 201.

18, t. rec. 3, 81, 133. Bruppacher, H. Hotikon Burghauser, Gustav, Pracsensbilling 3, 138. Normalflexion 3, 137. endulbenvocale 3, 135.

> Burbenne, h. Me tischzucht 16, 413 Fremdspracht unterr. 16, 502. Mans puer 29, 38.

nas 15, 40. Luther 15, 87. NN.

Burrows, M. Cinque Ports

Buschan, S. Prah. gewebe 7, 19.

Buschmann. Rec. 4, 42. Busson, Arn. Steyer. reimchronik 7, 67. (14, 53.)

Buttler-Eberberg, R.v. Stammbuch, 8, 195.

Byme, James. Roots 3, 72.

Cagnat, R. Rec. 7, 111. Caland, W. Totenverehrung 10, 160.

Campbell, A. Celtic tradition 16, 261. St. Matthew 20, 62.

Cantab, M. A. Engl. gram. **16**, 356.

Cantor, W. Riese 15, 128. Rudolff 15, 143.

Cara, Ces. de. Studj linguistici 3, 61.

Carette, E. Temps antéhistoriques 3, 150.

Carius, M. Kulturhist. entwicklung 8, 7.

Carnoy, H. Hohlenzwerge 10, 32. Contes d'animaux 10, 151.

Cassell. Engl. history 16,

Chalybaeus, Rob. Gesch. Ditmarschens 7, 88.

Chambalu. Rec. 7, 56.76. Chambers. Encyclopædia 16, 24.

Child, F. J. Ballads 16, 516.

Christ, A. Rec. 3, 39. Christie, R. C. Worthington 16, 128.

Chroust, A. Langobard. konigsurkunden 9, 16. Chuquet, A. Rec. 15, 1.

Church, A. J. Henry V 16, 55.

Clason, S. Unionstractaten 12, 285.

Clausen, Sprogkart 12,71. Cleveland. Battle Abbev 16, 10m).

Burkhardt, C. A. H. Jo- Clode, C. M. Merchant Crossing, W. Dartmoor taylors 16, 212.

16, 250. Chaucer 16, 482.

Clover, B. French in Crull. Nd. 17, 1. England 16, 344.

Cole, R. E. Lincolnshire Cunitz, E. Calvini opera gl. 16, 313.

3,62. Schw. verba 8,141. Nd. 17, 4.

Colshorn, Th. Deutsche Cutts, E. L. Colchester mythologie 10, 17.

16, 136.

Conrads. Altd. lesebuch Czoernig, C. v. Sprach-6, 31.

Conway, R. Seymour. Gram. gender 3, 93.

Cook, A. S. Synrust 16, 283. Old English 16, 336. Dahl, B. T. Stillære 12, 47. Cynewulf's Christ. 16, 418. Fata apost. 16, 419. Judith 16, 424. Vercelli book 16, 426. Ae. gll. 16, 442.

Cook. dead 10, 35.

Corbert, J. A. Glomorganeshire 16, 131.

Cordes, W. Synt. bei Nic. v. Basel 14, 170. Corssen, P. Epistulae Paulinae 20, 63. rec. 20, 61. Cotton, J. S. America-

nisms 16, 325.

Cotton, W. Notes and gleanings 16, 181.

Cox, J. Charles. The Reliquary 16, 155.

Crecelius, W. Gesch. lied und zeitung 10, 218. Vier lieder 10, 219. Zwei erz. ged. 10, 220. Trinku. liebeslieder 10, 221. Nd. rechenbücher 17, 5. Creighton, L. Engl. hist.

16, 187. Creighton, M. Carlisle view 16, 51.

Creizenach, W. Engli- Dehio. Rec. 8, 88. sche komödianten 15, 163. rec. 15, 160, 164.

Crole, E. Post 8, 73.

16, 150.

Clouston, W.A. Noodles | Croston, J. Lancaster 16, 34. 35.

Cucuel, Ch. Rec. 8, 30. 20, 95.

Collitz. Neueste sprachf. Cunningham, W. Edward III. 16, 50. rec. 16, 216. Curtis, M.M. Rec. 15, 185. 16, 38.

Conder, E. L. Melford Czerny. Grünpeck 20, 138. Peurbach 20, 148.

inseln 5, 6. 7, 98.

Dane, L. Svensk hs. 12. 286.

Dahlerup, V. Sydlære 12, 50. Isl. Physiologus 12, 250. Hexe 12, 118.

Dahm, Otto. Hermannsschlacht 7, 102.

The cliff of the Dahn, Fel. Deutsche geschichte 7, 46. Landnot 7, 55. Walhall 10, 107.

Dallas, J. Notes and gleanings 16, 181.

Damköhler, Ed. Ader 1, 14. Nd. 17, 1.6. Brunswicismus 17, 7. Zu Stephan 17, 57.

Dändliker, K. Gesch. d. Schweiz 7, 95.

Danielsson, O. A. Gram. studien 8, 90.

Dann, Ph. Notwb. 16, 278. Dargun. Rec. 9, 2.

Darlington, T. Cheshire dial. 16, 314.

Darmesteter, A. Vie des mots 8, 44.

Davidsson, (). Island 12, 156. Isl. gátur 12, 161.

Davis, M. D. Hebrew deeds 16, 201.

16, 43. Engl. Hist. Re- Dawkins, W. Boyd. Welsh in history 16, 65.

Dejob. Rec. 7, 71.

Delbrück, B. Verwandtschaftsnamen 8, 82.

Dembitzer, C. Rec. 20, Dorneth, J. v. Luther Easterly, W. Tithes 16, 132.

Denisse. Universitaten 8. 218. Ratio studiorum 8. 178. tev. 8, 219.

Deppe, Aug. Varusschlacht 7, 1081. Varian, truppenverteiling 7, 110.

Detter, F. Rec. 10, 10. 12. 173.

Deuerling, A. Rec. 20, 6. the 15. cent. 16. 59.

Deutschbein, K. Engl. gramm., 16, 568.

Dewitz, A. Flired 16, 428. Dibdin. J. Dramatic writing 16, 393.

Dierauer, Joh. Gesch.der Schweiz 7, w.

Dieter, F. Rec. 16, 410. Dietrichson, L. Norges Dubislay, G. Engl. eleairker 12, 143.

Dilthey, W. Poetik 6, 21. 9, 20,

Dirksen, C. Ostniesische sprichworter 10, 265, 18, 2.

Distel. Ih. Leipziger schoppenstahl 9. 37. Schoppenspruche 9, 48.

Dittrich. Rec. 7, 71.

Doeberl, M. Monumenta Germ, selecta 20, 78.

Dodge, D. K. Oll Danish (12, 3c \ 16, 3c6. Vigfusson 21, 33, rec. 12. 5. 6. 57.

Dohnie, Rob. Baukunst 8, 85. Engl. haus 16, 226.

Dolberg, Ludw. Kunst d. Cistercionser 8, 130. Doberan 8, 120

Doll, J. Engl. gramm. 16,

Der kline-Domantz, K. mmre 14, 14e.

Dommer, A. v. Lathertrucke 15, 7%.

Dore, J. R. Oli Fitles Earle, J. Lantoharters

Dores well, K. Sages 10,

Dorks, H. Brait Wessel her 14. 155.

15, 83.

Dorph, C. Sproglere 12, 3.-

Dorr, F. Neusprachl, unterr. 16, 6.

Dove, P. Edw. Domesday 16, 47.

Dowell, St. Engl. taxation 16, 190.

Draheim, H. Rec. 20, 156. Deuton, W. England in Drake, S. A. Legends 16, 262.

> Drewes, G. M. Stimmen dervorzeit 10, 111b. Analecta hymnica 20, 46 - - 51. rec. 17. 37. 19. 45.

> 234.

Dryon, E. Problèmes de Ekhoff, E. mythologie 10, 14.

mentarbuch 16, 567.

Dulen, K. Rec. 4, 38, Dippe, Osc. Gefolgschaft Dulik, B. Gesch, Mahtens 7. 42.

> Duft, F. G. Rec. 16, 215. Ehrensberger, H. Bib-Dulcken, H. W. history 16, 30,

Dumermuth, G. St. Beatus 10, 78.

Dummler, E. Gesch. d. ostfrank, reiches 7, ter. Duncker, A. Chatten 7, 35. Dunger, H. Rec. 4, 11. 10, 266.

Dunlop, J.C. Prose fiction 16. 394.

Dunlop, R. Rec. 16, 235. Dungelmann, E. Varusschlacht 7, 101, rec. 7, 10.2. 10.3. 111.

Darm, Jos. Kunstlenkmaler B. 10-2.

Duvau, L. Oloss, 13, 14, 16, Dyer, F. F. Ih. The folklete of plants 10, rot. 16, 252,

16. 194. Aug. 16. 287. Figh philol. 16, 34-Age. chronicles 16, 43%

Farwaher, J.P. Chester 10. 12

Ehener, G. Engl. lesebuch 16, 573.

Ehert, A. Lit. gesch. 6, 3. Ebner, Ih. Volkslied 10, 205. Sang u. klang 10, 20#1. Libsworth, J. W. Rusburghe ballads 16, 242. Eckhardt, Ed. Pracus

ge- 14. 7. Edwards, G. W. Rhymes 16, 247.

Ehrensperger, C. Australianismus 16, 325.

Endam, Ch. Neusprachl. unterr. 16, 55% 557.

Drymond, R. Exeter 16, Einenkel, E. Me. syntax 16. 343.

> Hohydians fornlemningar 12. 13-c

Edlinger, A.v. Liernamen **일**, 20,

Egelhaaf, G. Deutsche geschichte 7. 44. rec. R. 15. 15. 10. 20A

hotheca liturgica 20, 45. Ehrismann, G. Sesfr. Helbling 14, 69. Pf. Ams 14, 71. 17, 61. rec. 10, 101. 14, 23, 36,

Eichler, F. Volksbed 10, 230. 15, 121.

Eichler, M. Harrages 10, 121.

Eicken, H. von. Mawekanschauung 8. a.

Fisenhart, Rupr. v. Fressing 14, 180. Reuseer 当时,14年

Estelberger von Edelberg. Kunstgesch. B. O. Fitner, Rub. Lieder 10, 214. Codes musicus 16, Regnart 15, 113 Resoch 15, 122. RMT 15, 124. Rostbius 15, 137. Rotenbucher 15, 13%.

Filinger, G. Faust 10, 40. Spottlied 10, 224. Lutherhed 15, 67. rec. **6, 32.** 20 168.

Filinger, J. Percenal 16, 4.7.

16, 319. English pronunc. 16, 36u 361. 483.

46. 188. 236.

Elworthy, F. T. Somerset wordbook 16, 311.

Elze, K. Engl. phil. 16, 1. Eynathen, Car.v. Schwarz-Elze, Th. Ring der frau waldsagen 10, 127. kröte 10, 34.

Emerson, O. J. verse 16, 379.

mationum 20, 107.

Enders, M. Waldbenut- Fagan, S. Rec. 10, 42. zung 8, 76.

rec. 15, 17.

Engel, K. gymnasium 8, 188.

Engel, K. Don-Juansage 10, 52,

Engelmann, Em. Sagenborn 10, 111.

Engelmann, L. lesebuch 14, 16.

Erdmann, G. A. Luther- Feilberg, H. F. Ordbog festspiele 15, 98.

Erdmann, K. Rec. 8, 35. Feist, Sig. Goth. etym. Erfurth, P. Lit. kunde, 11, 7. 6, 3(L

Erler, G. Dietrich von Nieheim 20, 143, 144.

Ermisch, H. Sächsische stadtbucher 9, 48. Ur- Fetter, J. Neuspr. unterr. kundenbuch 14, 163.

Erslev, Kr. Unionsbrev. Fey, J. Eyb 14, 177. 18, 99.

Eschbach. Verfassungs-

167.

Essenwein, A.von. Buchcinband 8, 35. Skulptur | 154. Schnitzwerk 8, 155. Brunnenausguss 8, 157.

Estlander, C. G. Rec. Fischer, A. Rec. 20, 60. 12, 138, 197.

Eule, R. Octavian 16, 478. Fischer, F. Aelfric 16,432. Euling. Quodlibet 10, 246. | Fischer, Herm. Mhd. 14, Eussner, A. Rec. 7, 114.

Ewald, P. regist. epist. 20, 105. system 16, 359.

Evers, G. Luther 15, 85. Elton, Ch. Rec. 16, 44. Eymael, H. J. Verwijs' Bloemlezing 19, 25. Hooft 19, 37. Oogentroost 19, 42.

Blank Faber, R. 16, 232.

Emler, Jos. Libri confir- Fabricius, A. Danmarks historie 12, 85.

Fäh, A. Kunstgesch. 8, 90. Enders, E.L. Bugenhagen Faligan, E. Faust 10, 46. Flügel, E. Rec. 16, 156. 15, 20. Luther 15, 76. Falk, F. Cochläus 15, 23. (20, 131.) rec. 15, 24.

Strassburg. | Falk, Hj. Etymol. 8, 110. Friöþjófssaga 12, 242. Vexlen á : ő 12, 31.

> 8, 85. Kunstgesch. 8, 89. Fay, F. R. Rec. 15, 98.

Mhd. Fehleisen, Egm. Rübezahl 10, 122a.

**12**, 68.

Felton, J. Robert Gros- Franck, J. Kunz v. d. seteste 16, 203.

Fernbacher, V. Predigt 14, 160.

16, 547.

Fick, A. m u. n am wortende 8, 86.

gesch. v. Düsseldorf 7, 99. Ficker, Jul. Recht 9, 12. Escher, J. Urkunden 14, Fiebiger, E. Myst. 14,158. Frankel, L. Um städte Filskow, J. P. Nordschleswig. mundart 12,

70. 17, 9. 8, 153. Altarschrein 8, Finsen, V. Islandske Fristats Institutioner 9, 13. Franz, Fr. Weihefrühling (12, 183.)

Fischer, E. Rec. 20, 39.

8. Rapp 21, 14.

Gregorii I. Fischer, L. H. Leberreime 17, 87.

Ellis, A. J. Dialect work Evans, W. R. Vowel-'Fischer, R. The wyse man 16, 460. St. Editha 16, 522.

Fischer, V. Rec. 7, 104. Fischer, William. Rec. 7, 70. 73. 104. 8, 69. Fisher, W.R. Essex 16,

198. Fishwick, H. Bispham 16. 8a.

Agrarschutz | Flathe, Th. Rec. 8, 105. Fleischhacker, R. v. Segen 10, 197.

> Fletcher, D. Leistershire 16, 106.

> Florin, Cl. Rec. 7, 111. 365. 392.

> Forcellini, A. Lexikon **2**0, 1.

> Foerstner, C. Sagen d. Harzes 10, 121 a.

Falke, von. Kunstgewerbe Foertsch, R. Fremdwörterb. 4, 10.

Fossel, V. Volksmedizin 10, 179.

Fowler, J. T. Rec. 16, 133. Frahm, L. Norddeutsche sagen 10, 112. Stormarnsche lokalsagen 10, 114. Tod u. begrābnis 10, 155.

Rosen 10, 276. Flandrijs 19, 32. rec. 8, 135. 19, 23. Francke, C. Nhd. schriftspr. 4, 27.

Frank, G. Ryedale 16,127. Franke, C. Schriftsprache Luthers 15, 97.

Franke, Fel. Nieder-Lausitz 5, 33.

werben 10, 245. **21**, 27—33.

Franken, J. A. E. Randschrift 19, 4.

10, 13.

Frauer. Nhd. gramm. 4, 46. Frazer, J. G. Hide-measured lands 10, 36a.

Freeman, Ph. Exeter 16,

Freemann, E. A. William the Conq. 16, 53.

227.

Frensdorff, F. Rechtsbucher 9, 32. Recht d. kaufleute 9, 40.

Fressl. Skythen-Saken 7, 10.

Freudenthal, A.O. Vora- Gaidoz, H. målet 12,74. Eddastudier IX. 223.

Frey, A. Sobriquets 16, 249.

Freybe, A. Leben im recht 9, 1. D. sitte 10, 161. Luther 15, 96.

Freytag, G. Ges. aufsatze 6, 12. Bilder 8, 5.

Freytag I. Otfrid 13, 23. Frick, O. Dichtungen erläutert B, 33. 34.

Fricke, F. W. Deutsche schrift in Danmark 12, 56. Friedensburg, W. Gesch. 7, 58. Munzgesch. 8, 104. Friedlander, Ernst. Universitätsmatrikel 8. 222. rec. 8, 219.

Friedländer, M. Volkslieder 10, 210.

Friedrich. Animal. dativ 4, 33.

Frimmel, Ib. Goldnes vliess 8, 196.

Frischbier, H. Tod u. begräbnis 10, 155.

Fritsche, E. Rotheschronik 14. 165. (7, 82.)

Fritzner, J. Ordbog 12, t. Fry, K. East and West Ham 16, 79.

Fulda, K. Uhland 21, 32. Fulda, I. Helmbrecht 14, 87.

Fulleylove, J. 16, 137.

Funk. Rec. 15, 24.

Funk-Brentano. the fair 16, 57.

Furnivall, F. J. Manning de Brunne 16, 91. Virgin crants 16, 253. Arc 16, 296. Chaucer 16, 442. 484. A. Charretier 16, 525. Quinte essence 16, 531.

u. form 3, 58. rec. 3, 34. 30.

Gaedertz, K. Th. Theaterzustände 15, t/ws. Altenglische bühne 15, 154. (16, 2009.)

Etymologie 3. 51. Le jugement de Gering, H. Salomon 10, 36. Mélusine 10, 158. L'enfant qui parle etc. 10, 158. Les rites de la construction 10, 158. La fraternisation 10, 158. L'etymologie populaire 10, 158. La rage et St. Hubert 10, 189. rec. 3, 71. 4, 21. 7, 13, 10, 98, 152, 173. 180.

Gairdner, J. Henry VII 18. OL

Gallée, H. Heil. Kumernus 10, 83. Tyden des jares 19, 20.

Galschiet, M. Danmark Gildemeister, H. 12, 153.

Ganneron, E. 16, 32.

Ganz, H. vergessen 4, 30, Gardiner, S. R. Engl. history 16, 25.

Gardner, S. Rec. 16, 372. Garner, S. Gerundial constr. 4, 31.

Garnett, J. M. Anglo-Saxon poems 16, 422. rec. 16, 266. 354. 467. 477. 480.

Gaspary, A. Italienische Goebel, F. Rübemhl 10, renaissance 🗷), 125.

Gaster. 13. Oxford Gebhardt, B. Rec. 15, 2.

freering, Fr. Basel B, 62. Geete, R. Ordklysverier 12, 10.

Geiger, Ludw. Kinderlied 10, 241. Reachlin 30, 157. rec. 7, 99. 30, 96. 123. 124. 125 - 34. 132. 133. 138. 148. 150. 163.

Geijer. Ett Vadstenamanuscript 18, 171.

Freisen, J. Eherecht 16, Gabelentz, G. v. d. Stoff Gelbhans. Freidank 14, 112.

> Gény, J. Stadtbibliothek zu Schlettstadt 21, 43. Georges, K. E. Lexikon

20, 2. rec. 20, 6. Gerber, Ad. Truthful

man 10, 154. Hrómusdr halti 12, 231. Lauremberg 17, 80. rec. 12, 231.

Gesenius, F. W. Engl. gramm. 16, 570.

Gevoler, A. Nhd. schriftspr. 4, 18, (5, 104) Basel in d. lit. 6, 14. 15, 7.

Gfrörer. Reichsstädte 9,5 ik Gheyn, van den. Origine des Aryas 7, 14.

Giercke, O. Rochtsgesch. 9, 2. Stadtrechte 9, 53. Giesebrecht, W. Kaiserzeit 7, 62.

Gietmann, G. Gralbuch 10, 432

D. volksleben 8, 6.

L'Irlande Gillhoff, J. Nd. 17. t. Giorgetti, A. Rec. 15, 34. Gitté, Aug. Tierreime 10, **250.** 

> Glaser, K. Altmordered 12, 208.

Giasson, E. Observations 7, 53. Droit de succession 9, 4.

Gloel, H. Stil 4, 5th Glode, O. Gotf. v. Strand. 14, 28. rec. 14, 30k

123.

Got. inscr. 11, Goebel, Jul. Pauls principien 3, 56. Import verbs 16, 354.

> Goedeke, K. Grundrim 6, 1.

> Godt, C. Schleswig 7, 89. Gobl. H. Wolfram 14.94 Goeblert, Vinc. Schönen 8, 237.

> Goldschmidt, ('). Engl. juden 16, zur

Goldschmist, M. germ. elem. im Span. 18, 3. rec. 8, 132.

Golther, W. Tristan 10, Graeser. 41. Studien 10, 99. Hellandsage 10, 101. Lied vom hürnen Seyfried 10, lieder von Sigurd 10, 247. 12, 49. Myth. 12, 171. Gotfr. v. Strassb. 14, 27. rec. 6, 18. 12, 157. 171. 201. 14, 19. 16, 471.

Gombert, A. Nhd. wortformen 4, 4. (1, 3.) rec. 1. 1.

Gomme, G. L. Gentlemans Magazine 16, 160. Law 16, 231.

Göpfert. Ortsnamen 2, 15. Gorra, E. Storia Troiana 10, 38.

Görres, Franz. Rec. 8, 115. 119.

Gorski, Konst. Lowenanteil 10, 153.

Gosse, E. Engl. lit. 16, 396. Goette, R. Tyr 10, 155. Grimm, Jac., D. gram. 18,1. Haase, K. Gottlob, A. Rec. 6, 20. Grimm, Wilh. Heldensage Gottschick, J. Luther 16, 94.

Goetz, G. Corpus glossariorum 20, 6.

Goetze, Edm. Goedekes grundriss 6, 1.

Gough, H. Edward I. 16, 101.

Grabinski, L aberglaube 10, 120.

Grade, P. Negerenglisch Gruber, H. Ipotis 16, 459. 16, 329.

Graf, Art. Monte di Pilato

Grandaur, G. Chronik ! 20, 68. Leben des Eigil Grundtvig, Sv. v. Fulda 7, 58. 20, 114.

Grandjean, J. M. Con-Gruner, v. Rec. 7, 72. sonnantisme 8, 134.

Granfelt, G. Vapenbok 12, 95.

Grange, E. Lincolnshire 16, 169.

Granlund. Gustaf L. 19,375. Granz, Em. Th. Troj. krieg 14, 42.

thek 10, 146.

densage 10, 100. Wie-Grasserie, Raoul de la Gundlach, W. Carmen Études de gramm. 8, 41. Classification 8, 57.

Nordische volks- Green, J. R. Engl. geschichte 7, 37.

Norw. sprachbewegung Green, Mrs. J. R. Henry II. 16, 55.

Greif, W. Rec. 10, 37. 38. 16, 465.

Grein, Ch. W. M. Ags. poesie 16, 400. prosa 16, 401.

Greinz, R.H. Tirol. volkslieder 10, 213. Tiroler Schnadahüpfeln 10, 214. Grey, W. E. Rec. 16, 58. Grenser, Alfr. Zunstinsignien 8, 227.

Grienberger, Ph. v. Jordanes 20, 79.

Grillenberger,Otto.Rec. 8, 179.

Grimm, J. u. W. Wörterbuch 1, 1.

10, 44.

Grimme, Fr. Herr u. meister 14, 98.

Groeneveld, Hind. Griseldissage 10, 54.

Groote, Fr. de. Island 12, 158.

Gross. Engl. Jews 16, 201. Sagen, Grube, K. Tetzellitteratur 15, 101.

> Gummere, F. B. Widmith 15, 425. rec. 16, 375. Grünberg, P. Biblische

redensarten 10, 267. Hermanns v. Reichenau | Grundt, Fr. Luther 15, 55.

Folkeviser 18, 234.

Gruppe, O. Rec. 10, 3. Hales, J. W. Havelok 16, 6. 9. 14. 150.

Güdemann, M. Juden 6, 21. 8, 185.

Guðmundsson, V. Privatboligen 12, 140.

Gumppenberg, C. v. Bauerntheater 10, 259.

Jugendbiblio- Gundermann, G. Corpus glossariorum 20, 6.

de bello Saxonico 20, 31. Günther, E. Engl. leben

16, 193. 461.

Günther, F. Harz 7, 83. Ambergau 7, 84.

Günther, G. Wortaccent 16, 381.

Gurlitt. Turnierwesen 8, 81. 82. rec. 8, 103.

Ags. Gussmann, W. Rec. 15,

Gustafsson, F. Rec. 20, 20. Gustafsson, G. A. Ganggrift 12, 131.

Gutersohn, J. Neusprachl. unterr. 16, 546.

Gutsche, Osc. Deutsche geschichte 7, 46.

Gutzeit, W. v. Sprache Livlands 5, 41.

Haas, E. Rec. 7, 71. Haas, Wilh. Bibliogr. 7, 5. Sprachwiss. 8, 42. Nib. 14, 51.

Haase, K. Ed. Volkstüml. 10, 119.

Haase, Th. Luther 15, 77. Häberlin. Rec. 10, 13. Habrich, Leonh. Stammbewusstsein 6, 20.

Hach, Th. Niederd. kunstgewerbe 8, 94.

Hafner, Ph. Hersfeld 8,

Hagedorn. Maler Nolke 8, 143.

Hager, R. Nürnberg 8, 14. Habn, H. Rec. 6, 3. 7, 50. Hahn, O. Schottisch 16, 331.

Hahn, Werner. Nib. 14, 48. Hale, H. Origin of languages 8, 31.

468.

Halkett, S. Anonymous lit. 16, 19.

Hall, J. Minot 16, 467. Hallada, W. Metrik 4,53a.

Hallam, T. Dialect words 16, 318.

samling 12, 181.

notes 16, 162.

Haltrich, Jos. Volksgen 10, 148.

Halvorsen, J. B. Norsk forfatterlex. 12, 2011.

Hamann, E. Walther 14,

Hamburger, P. Titurel 14. 77.

Hammershaimb, V. Færesk anthologi 12, 234.

Neue Handelmann, H. mitt. 7, 31. Runensteine 12, 80. Rantzau 20, 152.

Handest, M. C. Sproglære 12, 38.

Haendke, B. Zeitblom u. Durer 8, 140.

Hannssen. Syntax 3, 95. Hansel, (). Rec. 16, 279. Hänselmann, L. Werkstucke 8, 11.

Hansen, J. Westfalen u. Rheinland 7, 69. Chronik 17, 69. Rec. 17, 37.

Hansen, P. Den danske skueplada 12, 203.

Hansen, S. Fornhist. 12,

Hardy, J. G. Zwingli 15, 187.

Hardy, T. D. Lestorie des Engles 16, 94.

Hardy, W. and E. Chronicles 18, 95.

Häring, Th. Rec. 15, 95. Hausen, R. Ett högadligt

Harnack, A. De aleatoribus 20, 86, rec. 10, 3. Hauser, Chr. Sagen 10, 20, 57.

Harre, P. Rec. 20, 3.

Harrison, J. Ulster 16, 64.

Harrison, J. A. Anglo-Saxon dict. 16, 265.

Harrison, R. London library 16, 20,

Harsley, F. Eadwine 16, 433.

Thisbe 10, 38a.

Hart, J. M. St. Margaret 16, 449.

märchen aus Siebenbür- Hartfelder, K. Melanchthon 8, 182. Odernheim 20, 146. Rhe- (10, 37). 16, 465. nanus 20, 159. rec. 8, Heer, G. Zürcher heiligen 219. 20, 156.

Hartmann, B. Celtis 20, 130.

Hartmann, F. Rec. 8, 66. Heermann, O. Gefechts-Haerynk, H. Boendale, führung 8, 79. 19, 5.

Hasak, V. Epheukranz 16, 13.

Haselberg, E. von. Bau-Heinecke, H. Superstidenkmäler 8, 109.

Hasse, P. Regesten 17, Heinemann, O. v. Nd. 71. rec. 12, 188.

Hastic, W. Engl. law Heinsius, Th. 16, 223.

10, 8c.

Hauck, A. schichte 8, 50.

Hauffen, A. Trinklittera-169. rec. 15, 15%.

Haupt, E. Lyrik 14, 104. Walther 14, 151.

Haupt, Herm. Rec. 7, 35. Haupt, Moritz Minnes. frubling 14, 106.

Haupt, Rich. Baudenk- Hellwig. mäler 8, 104.

Hauptmann, F. Rhein- Helten, W. van. Ammes fahre 8, 72.

bo 12, 141.

131. Windsbraut 10, 185. Harnack, O. Rec. 9, 2. Haushalter, R. Grenze zw. hd. u. nd. 17, 10, Scot in Haussleiter, Joh. Adversus aleatores 20, 88. Honnen, rec. 20, 89.

Hayn, H. Bibl. erotica 20, 121. 21, 45. Thewarus 21, 46.

Halldorsson, (). Lov- Hart, G. Pyramus und Hazelius, A. Afbilda, af foremal i mus. 12, 138, Hallen, A. W. C. Northern Hart, H. C. Rack 16, 299. Hazlitt, W. Carew. Schools 16, 205.

Heales, E. The churches of Gotland 12, 144.

20, 96. Heeger, G. Trojanersage

10, 77. Fridolin 10, 79. Konrad Heerdegen, F. Semano-

logie 8, 42.

Heiner-Alteneck, von Trachten 8, 215. Originalzeichnungen 8, 145.

tions 10, 188.

1

17. 1. Handschr. 21. 49. wörterb. 4. 6.

Hattler, Frz. St. Notburg Heinze, A. Ac. Genesis 16, 415.

Kirchenge- Heinzel, R. Heldensage 10, 1032 rec. 8, 133. 124. 16, 408. 409. 410. tur 15, 6. Scheidt 15, Heinzerling. Tiernamen 2, 19.

Haupt, C. Rec. 10, 108. Held, F. D. sprachgebist in Mähren 5, 34.

Hellen, v. d. Lehnwörter 4, 19.

Hellinghaus, O. 17, 37.

Ansversakreus H, 156.

18, 3. Altostfriesich 18,4. Harich, E. Rec. 15, 97. Hausen, J. Rec. 8, 240. Hendricks, L. London Chasterhouse 16, 70,

> Henke, (). Altd. schwiebe 14. 67.

Henking, K. Allerheiligen 8, 13ch

Hennemann, J. R. Ware of Alexander 16, 480.

Rochdrockerel N. 23. Liturgica 15, 12. Haverfield, F. Rec. 16, Henning, Rud. Germanen u. nachharvolker 7, 17. Runen 7, 28, rec. 7, 25. 31. 12. Nr. 14cc

Henrici, Em. Rec. 14, 100.

10, 140. (12, 165.) Henry, V. Mélanges etym. 8, 111. Systane 8, 115. rec. 8, 73, \$1, 95, 96, Herford, C. H. Literary 16, 488. rec. 16, 383. Hergenell, H. Rec. 7, 73. Hering, H. Bugenhagen 15, 18. Liturgik 20, 43. rec. 15, 19. Herlund, H. Rec. 12, 105. Hermann, Cour. Sprachencharakteristik 8. 59. Hermann, E. Walpurgisnacht 10, 184. Hermann, M. Rec. 14, 177. Hermann, P. Homitienbuch 12, 252. Herold, H. Deutsche sageo 10, itta. Herrmann, A. Ethnolo- Hilgenfeld, A. De aleagisches 10, 159. Volkspoene 10, 242, 244. Herrmann, M. Albr. v. Eyb 20, 136, 137. Hertel, G. Schöffenbücher 9. 57. Hertog, C. H. den. Nl. Huygens 19, 39, 41. Potgieter 19, 54. Hertzberg, E. Tvivlsomme ord 19, 12, 13, Hintze. Rec. 9, 51. 9, 14. Hertzberg (2). Gosch. v. Halle 7, 99. Hertzberg, R. Kaltarbilder 12, #17. Herzfeld, G. As. legende ( 16, 435. Herzog, H. Heinr. von Hodges, Ch. C. Hexham Melk 14, 34. Hess, G. Rec. 6, 19. Hessel, K. Heines metrik ; 4 54. Hassels, J. H. Elmaner 16, 284. Heusler, A. Lastform 5, rec. 9, 6,

Henriksson, J. Plägseder Hewlett, H. G. Roger | Hoffmann, O. Praesens de Wendover 16, 90. Hay, G. Mehlteuer 2, t8. Heyck, Ed. Bad. geschichtslitt. 7, 7. Ulr. Richental 14, 178. rec. 7, 77. 16, 93. relations 15, 1. Chaucer Heyden, A. von. Tracht B, 214. Heyne, M. D. worterb. 1, ta. Beovulf 16, 408. Hildebrand, H. Dopfunten i Äkirkeby 12, 78. Versansmet 19, 96. Konungasagor 12, 244. Rikadagsakter 12, 274. rec. 8, 39, 12, 144. Hildebrand, R. Eis I, 13. 14, 5. Names 2, 10. Hola, halloh 4, 5. Berliner erklärung 4, 13. Gehäufte vernein, 4, 29. Metrisches 4, 53, (10, 239.) Kinderlied 10, 240. toribus 20, 85. Hill, A. S. Our English 16, 357. Hille, G. Nd. 17, t. Hansen 17, 78, Hillebrandt, Alfr. Sonn- | Holland, H. K. Roth wendfeste 10, 26. 19, 1. Klemtoon 19, 11. Himmelstein. Chiliansdom 8, 117. Hingeston - Randolph, F. E. Exeter 16, 117. Mynding 19, 192. rec. Hirn, J. Ferdinand II. 15,29. Hirschfeld, M. Lokasenna 12, 228. Hirt, H. Westgerman. verskunst 16, 377. Hielmqvist, Th. Heimskringla 19, 243. Hochegger. Rec. 8, 34. 16, 133. Hodgkinson, F. Engl. lehrbuch 16, 565. Hofer, O. As. Daniel 16, 416. Hoefer, Paul Varusschlicht 7, 104. 9. Consonantism. 5, 11. Hoffmann, F. Nachklänge 10. 28.

8, 96. Hoffmeister, H. Glaube d. väter 10, 37. Hoffmeister, W. Königtum 9, 18. Hoffory, J. drama 19, 210. Altnord. Eddastudien 19, 222. Höfler, M. Volksmedizin 10, 180. Kalendarium 10, 181. Hofmeister, A. Univers. matrikel 8, 224. Wagner 15, 182. 17, 73. Decius 15, 23 a. Nd. 17, 1. Joris 17, 63. Höft, F. Schicksalspflansea 10, 155. Hohaus. Gregor d. grosse 20, 53. Holberg, L. Dansk Rigslovgivning 12, 186. Holder, A. Inventio a. crucis I0, 63a. 20, 120. Holder-Egger, O. Carmen 90, 32. Saxo 19, 359. rec. 7, 58. 90, 64. 72. 100. 115. 21, 20. Holland, L. W. Uhland 21, 27. Holland, R. words 16, 312. Hollander, A. G. Got. folkstamm 8, 76. 7, 42. 18, 90. Hollannder, Alcuin, Vaterumper 10, 217. Hollaender, Rec. 15, 22. Hölscher. Nd. 17, t. Holstein, H. Endorf 16, Rappolt 15, 110. Robhus 15, 114. Reimmana 15, 118. Reypchea 15, 123. Rialeben 16, 130. Rivander 16, 131. Roll 15, 133. Römoldt 15, 136. Roth 15, 139. Rulich 15, 145. Reuch-lins komödien 20, 156. Wimpheling 20, 171, rec. 15, 158,

sprache 16, 364. Vices Soester ma. 17, 11. rec. 410. 444. 8, 49. Holz, Ge. Rosengarten 14, 55. Hölzer, V. Lat. semasiologie 20, 14. Holzgraefe, W. gloss. 13, 12. Höne, H. Ne. roman 16,358. Hoeniger, R. Judenschreinbuch 8, 209. Schreinsurkunden 8, 239. rec. 9, 30. 47. 12, 188. Hoogeweg. Rec. 8, 100. 240. Hoops, J. Ac. pflanzennamen 16, 305. 439. Hope, R. C. Rutland 16, Hopf, L. Tierorakel 10, 192 Hoppe (?). Luther 15, 50. Hoppe, A. Engl. Supplementlexicon 16, 271. Horawitz, Adalb. Rec. 8, 184. Horn, F. W. Hovedværker 12, 205. Horn, K. Vita Heinrici IV. 20, 115. Hornemann, F. Neuspr. unterr. 16, 543. Hornoff, J. Johansdorf 14. 117. 20, 43. 16, 450. Legenden 16, 452. Sermo 16, 454. Höser, J. Ac. syntax 16, 427. Hoskyns - Abrahall. (rag 16, 293. Hottenroth, Frdr. Trach- Illo. Wandmalereien 8,138. ten 8, 213. Houtrow, O. G. Ostfries- Inama-Sternegg, K. Th. land 7, 87.

land. 16, 118.

Holthausen, F. Ne. aus- Hovelacque, A. Problème Jacob, Georg. Handel d. linguistico-ethnique 7, 15. and virtues 16, 445. Howard, J. J. Miscellanea Jacobi, C. T. Vocabulary Genealog. 16, 159. 8, 67. 16, 338. 403. Hoeynck, J. A. Liturgie Jacobi, Reinh. 8, 52. (20, 41.) Holtzmann, R. Lexicon Hruschka, Al. D. volksl. aus Böhmen 10, 212. rec. 14, 79, 80, 16, 568. Hübbe, W. Nib. 14, 50. Hübener, W. Rec. 15, 174. Ahd. Huber, Alfons. Gesch. Osterr. 7, 94. rec. 7, 96. Hübner, E. Rec. 16, 120. Hübner, R. Donationes 9, 2. Hubrich, Ed. Fränkisches königtum 9, 21. Hudson, J. Clare. Lincolnshire 16, 169. Hüffer, G. H. Bernhard 10, 74. L'Huillier, J. L. Sainte Libaire 10, 67. Huitfeldt-Kaas, H. J. Norske regnskaber 12, 257. Huemer, J. Trimberg 20, 169. rec. 20, 17. 23. Hunt, W. Engl. Church 16, 67. Hunter, R. T. Law 16, 233. Hupe, H. Cursor mundi 16, 453. Hurch, J. Kurnberger 14, 119. Hoerschelmann, F. Rec. Ihm, M. Studia Ambrosiana 20, 18. Horstmann, C. Legendary 'Ihne. Neusprachl. unterr. 16, 532.

**2**0. 36. Ilgen, Th. Gesch. 7, 58. Jentsch. H. Prahu Siegel 8, 229. Friedrich III. **20**, 76. Ilwof, Franz. Rec. 7, 94. von. Wirtschaft 8, 231. House, C. Analecta Bol- Itzinger, Franz. Bedeutungswandel 8, 47.

Araber 8, 56. 16, 279. Gesch 7, 58. Jacobs, Ed. Gräft. dienerschaft 8, 204. Reiffenstein **20**, 155. Jacobs, H. E. Rec. 18,175. Jacobs, J. Bibl. Anglo-Judaica 16, 201. Jacoby, D. Rataller 20, 153. Radlof 21, 13. Jaffé, Ph. Regesta pontihoum 20, like Johansson, K. F. Latein. etymologie 20, 10. Jahn, Ulr. Rec. 10, 119. 120. 132. 133. 179. 180. Jakob, C. Teufel in Torgan 10, 118, Janitschek, Hub. **Malerei 8.** 85. Janssen, J. Gesch. d. d. volkes 7, 71, 15, 4. Bockspiel 16, 10m. Sittengeschichte 15, 179, rec. 15, 24. Jäschke. Meissnerland 7, **73**-Jasmund, J. v. Gesch. 7,5& Jastrow. Jahresberichte 7. 1. Volkszahl 🖶 232. Jeep, E. Schildbürger 16, Jeitteles, A. Glomen I, 17. Jellinek, M. H. Wash g in agr. 16, 34ck (17, 12.) Jellingbaus, H. Nd. 17. 1. 13. Nd. mundart 17, 14. Volkstüml. 17, 15. Syderak 17, 65. Rec. 17, 64. Ilberg, J. Carmina Burana Jenkinson, F. J. H. Chaucer 16, 495. tumer 7, 24. Jentsch, K. Rec. 7, 🦡 Jespersen, (). Articulations of speech sounds & 13. Lautgesetz 8, 64. Lydlere 12, 500 Jessen, E. Orthographie

12, 53.

Jessopp, A. Norwich 16, Kalff, G. Nederl. letter- Kawerau, G. Luther 16, 112. Essays 16, 192. Johansson, Karl Ferd. Morph. stud. 8, 114, 129. Goth. 11, 8. rec. 11, 7. John. Rheinzoll 8, 63. John, Al. Narisker 10,169. Joly, E. Gérold le Gallois | Kalkar, O. Ordbog 12, 2., 16, 96. Jonas, R. Rec. 6, 22.

Jonsson, F. Vingolf 12, Kalund, Kr. Skand. sitten Kehr. Rec. 9, 16. Skjaldepoesien 12, Harbarbeljób 12, 227. Egilssaga 12, 241.

Jonsson, J. Rannsöknir | Kaemmel, H. J. Schul-12, 134.

Jordan, W. Edda 12, 221. Jørgensen. Danske mønter 12, 110.

Joerres, P. spähne u. splitter 10, 238. 17, 16.

Jostes, Fr. Faust in Dortmund 10, 47. Werdener liederh. 10, 252. 17, 47. Engl. schauspieler 15, 166. Nd. 17, 1. 17. Volksaberglaube 17, 18. Freckenh. heberolle 17, 36. Daniel v. Soest 17, 37. Chronik 17, 69. rec. 17, 6.

Jülicher, A. Rec. 20, 86. 89.

Jundt, A. Rec. 15, 68. Justi, Ferd. Rec. 7, 1. Kasten, 10, 5.

Jütting, W. Schulorthogr. | Katona, L. Altd. schwank 4, 40.

Kade, O. Lechner 15, 46. Kade, R. Engl. instrumentisten 8, 174. 15, 165. Leipz. stadtpfeiffer 8, 175. Rogier Michael 8, 173. Soldatenlied 15, 183.

Kadler, A. Eigennamen 2, 8.

Kabl, W. Konnen 11, 12. Kahle, B. Rec. 12, 229. 252.

Kail, J. Ags. poesie 16, 309.

Kalb. W. Juristenlatein 20, 13.

kunde 19, 6. Veelderhande geneuchlicke Dichten 19, 7. Elckerlijc 19, 30. Trou moet blycken 19, 31. Houwaert 19, 38. rec. 10, 253.

Kallée, E. v. theater 7, 113.

12, 114. rec. 12, 140. Kehrbach, Karl. 209. Eddalieder 12, 220. Kaluza, M. Romaunt of the rose 16, 509. rec. Keinz, Fr. 16, 477.

wesen 8, 184.

Kaemmel, Otto. D. gesch. Keller, L. 7, 48. Schulwesen 8, 184. Kamp, H. Nib. 14, 47.

Sparren, Kamphausen, A. Bibelrevision 15, 56.

> Kaper, J. Ordbog 12, 4. Kapferer, J. A. Tiroler volksl. 10, 213. Schnadahüpfeln 10, 214.

Kapff, R. Vornamen 2, 4. Karlsson, K. A. Vestmannalag 12, 189.

Karsten, G. Phonetic section 8, 14. Speech unities 8, 23. Neuphilologentag 16, 8.

Rec. Kattenbusch, F. 8, 51.

W. Neuphil centralbl. 16, 5.

in Ungara 10, 60.

Kauffmann, Fr. Dialektforschung 5, 1. D. gram. 4, 41. Odin 10, 97. Zauberspr. 18, 10. Eneit 14, 35. rec. 5, 11. 31. 18, 24. Kaussmann, G. Universitäten 8, 219. rec. 7, 33. 38. 39. 45. 8, 218. 222.

9, 18. 56. Kaufmann, Alex. Mythisches aus Thomas Can-

tipratanus 10, 58. Gregor 16, 458.

Kawczyński, Max. Ety-6, 26 a.

49. 51. Digamia 15, 69. Randglossen 15, 70. Liturg. studien 15, 71. rec. 10, 3. 15, 18. 24. 63. 174. 20, 96.

Kawerau, Wald. Hans Sachs 15, 148.

Kriegs- Keary, Ch. F. English coins 16, 123.

Mon. paedag. 8, 176—182.

Neidhart 14, 121. 122.

Kelle, J. Notker 18, 17. 18. 19.

Riedemann 15, 127. Rothmann 15, 142. 17, 19.

Keller, O. Rec. 10, 192. Kelleter, F. J. Landfriedensbündnisse 9, 41.

Kent, Ch. Elene 16, 402. 421.

Kerckhoff, P. Rec. 10, 41.

Kerler. Besteuerung d. juden 8, 207.

Kermode, P. M. C. Manx crosses 16, 148.

Kern, Fr. Satzlehre 4, 42. Open en ge-Kern, H. sloten / 19, 8.

Kessler, L. Wesen der poesie 6, 24.

Kiem, Mart. Abtei Muri-Gries 8, 125.

Kiesewetter, L. Fremdwörterb. 4, 7.

Kinder. Volkaglauben der gegenwart 10, 200.

Kindscher, F. Greff 15, 32. Jonas 15, 39.

Kintzel, Nik. Vornamen

Kinzel, K. Denkmäler: Hans Sachs, Walther v. d. Vogelweide 6, 32. rec. 14, 76.

Kinzler, A. Selecta patrum latinorum 20, 80. mol. 8, 144. Rhythmes Kirchbach, W. Fremdwörter 4, 12. rec. 6, 22. Kirchhoff, Albr. Gesch. Knoke, Ferd. 7, 73. Buchbinderei 8, Kunsthandel 8, 39. rec. 12, 157.

Kirchhoff (?) Dämonen 10. 137.

Kirchmayer, Heinr. Quaden 7, 36.

Kirchner, E. Gesch. 7, 37. Kirste, H. Verschlusslaute 8, 18.

Kittredge, G. L. Chaucer 16, 500. Launfal 16, 518.

Kjer, C. Ejendomsret 12. 1362.

Klee, G. Rec. 4, 47, 10, 106. Kleiber, L. Ulrich von Singenberg 14, 142.

Kleinert, P. Christl. kultus 8, 53.

Kleinpaul, Rud. Sprache obne worte 8, 30.

Klemme, J. Goldenes vliess 8, 196.

Klemming, G. E. Prosaāldsta tidning 12, 216.

Klinghardt, H. Neuphil.tag 16, 10. Schott, examinations 16, 534. Neue methode 16, 550. rec. 16. 343. 464. 548.

Kluckhohn, A. Rec. 7, 71. 15, 4.

Kludt, S. Taufnamen 2, 7. Kluge, F. Wörterb. I, 2. Kater 1, 6. Altgerm. dial. 8, 126. Ags. leseb. 16, 403. rec. 16, 264. 335.

Kluge, H. Lit.gesch. 6, 28. Klussmann, R. Verzeichnis der abhandl. 21, 40.

Mooten herri 19, a.

Knaake, K. Rec. 15, 81. Knackfuss, H. Kunst- Knehne (3). Rec. 9, 52. Kramm, E. Meister Ecke-

geach. H. A7.

Knauth, P. Faust 10, 45 Dussel fort 7, 99.

thek su Schlettsta it 21.43. volkssitten 10, 107.

des Germanicus 7, 111. 37. Buchhandel B, 38. Knoop, O. Sagen 10, 116. Mäuseturm 10, 135. Polnische sagen 10, 137. Beinamen 10, 155. Aber- Kolde, Th. Universitätsglaube 10, 201. Nd. 17,

> Knorr, W. Nd. 17, 1. Knortz, K. Volkslieder 10, 207, 16, 255.

20.

norsk etc. 12, 35.

Knust, H. St. Katherina 10, 68. 16, 528.

Koeber, R. Rec. 3, 36. Koch, A. Hofbuchbinderei H, 36.

Koch, H. Rich. v. Cornwall 16, 50.

Koch, John. Engl. gram. 16, 35a

Koch, L. Danmarks kirke- Körner, K. Engl. gebist. 12, 102.

Koch, O.V. Nord. archi- Kornmesser, E. tektur 12, 142.

dikter 12, 269. Sveriges Kock, A. Sv. ordforskning 12, 17. Bidrag til fornnord, gram. 12, 30. Växlingen 1: e 12, 32. Svensk sprakhist. 12,41. Fornsy. behandlingen af ia 12, 43. 1:e i fornguta. 12, 44. Sv. konsonantstudier 12.

Koffmane, G. Luther 15, 49.

Kögel, R. Sagibero 1, 5. Ortsnamen 2, 9, rec. 18, 19. Kohler, Jon. Recht 9, 36. Kohler, K. Sage 10, 241a. Kohler, G. Kriegswesen 8, 7×.

Kluyver, A. Onder den Kohler, K. Friedrich II. Krafft, C. Ursinus briefe 9, 2.

Knaak, G. Rec. 10, 10a. Kohler, Rh. Liel 10, 235. 243. rec. 10, 139.

Koehne, C. Rec. 17, 68. Knauer, V. Rec. 10, 122. Kolb, Chr. Lateinschulen Krassnig. 8, 147.

144.

Kriegsz. Kölbing, E. Tristansage 10, 40. Engl. stud. 16, 14. Me. dichter 16, 472. Ipomedon 16, 477. rec. 16, 385—389.

> akten 15, 10. Luther 15, 81. rec. 15, 19. 24. 68.

> Koldewey, Friedr. Schulgesch. 8, 186. Braunschw. Schulorda, A. 176.

Knudsen, K. Tyskhet i Koenen, M. J. Rec. 19, 37. König, Rob. Lit. gesch. 6,6. Könnecke, G. Jakob Frey 15, 31.

> Koppel, H. Sprache des volker 3, bu.

> Köppel, E. Rec. 16, 410.

Koppmann, Karl. Greech. v. Rostock 7, 99. Nd. 17.1. Hanserocesso 17.71x

schlechtswechsel 16, 347.

namen 3, 12.

Kortau, Cuno. Sagen des Rhongebirges In, 136.

Korth, I., Imitatio Christi 14, 26.

Korting, E. Engl. phil. 16, 3. Essays 16, 4.

Koschwitz. Rec. 16, 10. Kostanecki, A.v. Kredit 8, 234.

Kostlin, Heinr. Ad. Gettewlienst 8, 51. Musikgesch. 8, 105.

Kostlin, J. Luther 13, 51. 00. Luthers leben 15, 79, 84

Kozlovski, J. Adverbe latins 31), q.

**3**0, 170.

Krahl, E. Margaretheslegende 16, 448.

hart 14, 159.

Allutteration 4, 24.

Kniffler. Schulwesen in Kolb, H. Glasmalerei 8, Kratochwil, Fr. Sechenwirt 14, 73.

Kno 1, to C. Staftbiblios Kolbe. W. Hessische Kraus, E. Heint, v. Freiberg 14, 31.

Kraus, Fr. X. Bad. gesch. Kübler, B. Rec. 20, 13. Larsen, A. Ordbog 19, 5. **30**, 52. Krause, G. Sagen 10, 108. Kühn, P. Th. Ælfric 16, Krause, Jos. Bonaventura, 431. Krause, K. C. H. Nd. 56. 63. 66. 69. 70. 71. 72. 77. 18, 2. Krause (?). Rosla 20, 165, Krauss, Alfr. Rec. 15, Kummrow. Worterklä-94. 20, 44. Kräuter. Rec. 8, 7. Krautwald, H. Layamon Kurze, Fr. Thietmar 20, 10, 404. Krejci, F. Volkspoesie 10, 202. Kretzschmar, Joh. For- | Cornwall 16, 69. mularbücher 20, 106. Lachmann, K. Minnes. 16, 36. Krieg. Rec. 14, 162. | frühling 14, 106. Krieger, A. F. Nord. Lachmann, Th. Sagen 10, Lécrivain, Ch. Rec. 7,104. retsencyclopædi 12, 180. 129. Kristeller, B. Bücher- Lagarde, P. de. Maria illustration 8, 24.

viser 12, 265. trachten 8, 216. Krohn, K. Bär u. fuchs Laistner, L. Rätsel der Lehmann, K. 10, 151. Krollick, Paul. Rec. 7, Lambel, H. Rec. 6, 2.

Krones, Franzv. Besiede-7, 73. rec. 7, 77. Kronthal, B. St. Blasien

8, 126.

Krüger, G. Rec. 20, 80. Landmann, K. Nib. 14,49. Leist, B. L. Jus gentium Krumm, H. Blanc verse Landshoff, H. Kindheit, 9, to.

Krummacher, M. Jako- Lang, Andr. Rec. 10, 8. Leitschuh, Franz Friedr. bitische dichtung 10, 249. Lange, A. Rec. 8, 8. Kruner, Friedr. Rec. 7,99. | 10, 28. Krusch, Br. Fredegarii Lange, F. Engl. seminar, chronica 20, 66.

Kruse, E. Geldgeschichte Lange, J. Henri le Gleiss- Leitzmann, A. Grieshaber 8, 163.

Kruszewski, N. Sprach- Längin, G. Religion u., Leland, C. G. Pldginentwicklung 8, 54.

8, 102. St. Blasien 8, Kuhl, Jos. Zeitfolge 8, 116. 127. Rec. 8, 41. 8, 104. Kühn, K. Schullautschrift Larsson, L. Stockh. bo-16, 558.

Kuiper, E. T. Limborch 19, 36.

17, 1. 21-25. 48. rec. Kuipers, R. K. Taal der 7, 88, 99, 10, 164, 17, 17, en 18, eeuw 19, 10, Bloemlezing 19, 27.

> Kummer, K. F. Mhd. leseb. 14, 17.

rungen 15, 14.

Kunz, S. Chaucer 16, 492. 77.

Lach-Szyrma. Church of

Magdalena 10, 72.

vocaltheorie 8, 20.

16, 19.

gesch. 7, 6.

leben 8, 233. Ländl. 8, 147. 148. 149. dasein 8, 241.

Landgraf, G. Rec. 20, 19.

Jesu 16, 457.

16, 533.

ner 14, 32.

bexenprosess 10, 182. English 16, 326.

7, 7. Kunstdenkmåler Kugler, B. Rec. 7, 45. Larsson, H. E. Rec. 12, 236.

> milienbuch 12, 251. rec. 12, 78.

Latendorf, Fr. Nd. 17,

Lattmann. Grundzüge d. d. gram. 4, 46.

Lauchert, Fr. Abraham a. S. Clara 5, 19 (10, 230). Physiologus 10, 154 a. Martina 14, 38. rec. 16, 446.

Laurent, J. C. M. Gesch. 7, 58.

Lauret, H. Développement du langage 8, 33.

Lausch, E. Kinder- und volksmärchen 10, 146.

Laws, E. Little England

Learned, M. D. Rec. 16, 15. Lees, J. C. Edinburgh 16, 144.

Lefranc, A. Rec. 7, 45. Kristensen, E. F. Folke- Lahr, J. Grassmann'sche Legerlotz, G. D. hexameter 4, 56. Nib. 14, 46. Kretschmer, Alb. Volks- Laing, J. Anonymous lit. Lehfeldt, P. Kunstdenkmäler 8, 103.

Rechtssphinx 10, 4. rec. 7, 20. gesch. 9, 14. 16, 226. Leges 9, 56. rec. 9, 2. Lamey, Ferd. Badische Lehmann, Rud. Rec. 6, 22. Lehmann-Filhés, lung der ostl. Alpenländer | Lamprecht, Karl. Rhein. | Isl. volkssagen 10, 138. gesch. 7,75. Wirtschafts- Lehrs, Max. Kupferstich

Leinberg, G. Bidr. till Kreyer, H. Skildenskeri Landauer, S. Rec. 8, 1. | kännedomen af vårt land 12, 160.

Leist (?). Briefstil 8, 19. Buchmalerei 8, 33. Karol. malerei 8, 133. Blutsegen 10, 198. Bibl. zu Bamberg 21, 50.

5, 19. 14, 173. Tirol 14, 76.

Lemcke, H. kunde 8, 20.

Lentzner, K. Engl. sonett Linke, Joh. Das geistliche Lorange, A. Jernalderens 16, 378.

Bucer 15, 17. Lenz, M. Lepszy, Stan. Stoss 8, 160. Lévi, J. Parabole 10, 62. Leviticus, F. S-laute 4,32.

Levy, Alb. Kriegsrecht

im ma. 9, 25.

Lexer, M. Stiesen 1, 10. Liebermann, F. Engl. geschichte 16, 48, 49. Ae. heilige 16, 438 (10, 66). rec. 7, 37. 16, 1. 26. 53. 54. 55. 56. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 96. 103. 104. 112. 114. 118. 119. 122. 123. 187. 191. 192. 200. 203. 211. 223. 224. 226. 227. 231. 234. 338. 383. 409. 429. 464.

Lienhart, H. Mundart d. Zornthals 5, 24 a.

Lier, L. Fastnachtspiele 16, 155.

Liesegang, Er. Rec. 7, 65. 8, 56.

Liliencron, R. von. Runenstein 7, 30, 12, 80. Horaz. metren 8, 169.

Lind, E. H. Rättstavning 12, 65. Bibliografi 12, 277. 27N.

Lindal, P. J. Upplands ortnamn 12, 15.

Lindau, M. B. Dresden 7, 99.

Lindberg, C. H. Gesprächbuch 18, 39.

Lindemann, W. Lit. gesch. ff, 7.

Lindenberg, H. Rec. 10, 205.

Lindenschmit, L. Altertumer 7, 32. Handbuch 7, 33.

L(inder), N. Schlyter 21, 24.

Lindner, H. Lit. kunde 6. to.

Lindner, Ih. I). gesch. 7, 46. Veme 9, 38.

Lindstrom, K. Purismen 12, 24.

Glocken. Linke, H. Itala 20, 61.

> amt 20,42. Adam Eastons visitationsoffiz 20, 19, 45. 20, 46-51.

Linschmann, Th. Boje Loserth, J. Wychif ma. 17, 26.

Lippert, Jul. Sittengesch. 8, 8.

Littré, E. Les mots changent de sens 3, 43.

Ljunggreen, E. Rec. 8, 8. Ljungstedt, Karl. Starkes präteritum 8, 140b.

Lloyd, R. J. Phonetic attraction 3, 67. Rec. 16, 574.

Löbe. Rechnungen 8, 243. Loersch. Einkünfte 8, 242. rec. 8, 29.

Loesche, G. Mathesius 16, 103, 104.

Loewenfeld, S. Regesta pontificum 20, text, rec. 20, 102.

Loffler, J. B. Danske gravstene 12, 150a

Loftie, W. J. Kensington 16, 134.

Loga, v. Städteansichten 8, 15a

Logeman, H. F.W.SWM 16, 285. Latin and Old Engl. 16, 339.

Logeman, W. S. Skeat's dictionary 16, 269.

Mod. Lang. Logie, T. Assoc. 16, 17.

Löher, Franz v. Recht, sitte, familie 7, 52. rec. 9, 38,

Lohmeyer, Ed. Rec. 2,

Lohmeyer, Karl. Rec. 8, 58. 66.

Lohner, R. Verbalcomp. 4, 35. rec. 4, 43, 48, 14, 47.

Looff, Fr. W. worterb. 4, 7b.

8, 192.

Studien zur Loosborn, Job. Bistum Bamberg 7, 81.

sværd 12, 137.

54. Losch, F. Runen 12, 77. Hymnen 20, 56-58. rec. Lösche, K. H. Walther v. d. Vogelw. 14, 143.

> 16, 463 (90, 99). 90, 97. Löseth, E. Rec. 16, 430. Lotz. Langobarden 7, 44.

> Volksbrauch 10, 176. Lovinson, Herm. Westfăl. reichsstädte 9, 52.

> Löwe, R. Nd. 17, 1. Dislectmisch. 5, 29. 17, 27.

> Lowisch, M. Reinwald 21, 18.

Lōwl. Siedelungsarten 7,73. Berkskire Lowsley, B. words 16, 316.

Lübke, Wilh. Kunstgesch. 8, 86.

Lucae, K. Haberyoel I. Q. 14, 93. Lit. gesch. 6, 11. Walther 14, 144. Walther 14, 147. Hans Sachs 15, 150a

Ludwig, K. Wolfram 14,

91.

Luctjohann, C. A pollinaris 20, 20,

Luick, K. Deutsch I. & Engl. stabreim 16, 376. rec. 8, 8, 16, 2, 3,

Luister, M. Osterbrinche 10, 171.

Lund, Tr. Danm. og Norges hist. 12, 83.

Lunde-Nielsen, K. Interpunktionslære 12, 46.

Lundgren, M. Rittskrifning 12, 64.

Lüning, O. Natur 6, 18. Luschin v. Ebengreuth Rec. 9, 38.

Luthardt, E. Rec. 16, 91. Luther, J. Vision 17, 67. rec. 17, 30.

Lutsch, Hans. Kunstdenkmåler 8, 108.

Fremd- Latzow, C. von. Kupteretich & 85.

Loos, F. Chorsprechen Ly, K. Ortsnecherei 10,

Lyon, O. Eberhard 4, 2. Sanders 4, 3. Heyse 4, Handbuch 4, 46. 43. Zs. f. d. d. unterricht 4, 47. rec. 3, 69. 4, 38. 39. 6, 22.

Lyttelton, A. T. Rec. 16,

Lyttkens, J. A. Transcript. phonétique 8, 12. Uttals-ordbok 12, 61.

Maak, R. Engl. subst. 16, 348.

Mac Carthy, B. **Ulster** 16, 108.

McClumpha, Ch. F. Flower a. leaf 16, 507. Chaucer's dream 16, 510.

McDowall, W. Scotch songs 16, 257.

Mc-Elroy, J. Not. nor 16, 355.

Mac George. Glasgow 16, 45.

McKay. Pendle Hill 16, 42. Mackay, Al. J. G. Will. Dunbar 16, 514.

Mackay, Ch. Scotch 16, **330.** 

Mackel, E. Germ. im Französischen 13, 2.

Maclean, J. Archæolog. Society 16, 158.

Maclear, G. F. Canterbury 16, 84.

McLintock, R. Rec. 16, 365.

McWilliam, Engl. R. lit. 16, 390.

Madan, F. Oxford 16, 113.

Madsen, A. P. Kjøkkenmøddinger 12, 129.

Mager, A. Rec. 6, 8. 16, 539. 563. 573.

Magmisson, E. Fornyrdadrápa 12, 232. clever 16, 298.

Mahlow, G. Rec. 8, 85. Mähly, J. Sonnenhelden 10, 10. rec. 7, 108.

Mahrenholtz, R. Neuphilologentag 16, 11. rec. 16, 6,

Maitland. Henry III. 16, | Matthias, Th. Wortfolge 236. Pleas 16, 237.

Manitius, M. D. gesch. Frühchristliche 7, 46. dichter 20, 16. Amarcii sermones 20, 34. Rec. 20, 18. 21. 120.

Manke, P. Familiennamen 2, 8a.

Manlik, M. Bauernleben 8, 203. Neidhard 14, 123. Mann, M. F. Neuphilologentag 16, 9.

March, F. A. Standard Engl. 16, 366. Spelling reform 16, 373. 374.

Marc-Monnier. Litteraturgeschichte 15, 2. 20, 123.

Marignan, A. Rec. 10, 3. Markgraf, H. Rehdiger! 15, 116. Liber fundationis 20, 108.

Marquier, J. A. Sagen am Bodensee 18, 128.

Martens, P. Ch. Sagen 10, 115.

Martens, W. Rec. 7, 105. 106. 111. 9, 38. 39.

Martin, Ch. T. Lestorie des Engles 16, 94.

Martin, E. Elsäss. dial. 5, 24. Lit. gesch. 6, 2. Mhd. gram. 14, 1. Kritik 14, 13. Murner 15, 106. Rasser 15, 111. Landsknechte u. hofleute 15, 168. Chelsea 16, 138. Reinaert 19, 59. Rhodius 20, 160. Crüger 21, 6. rec. 5, 2. 10, 42. **14**, 131. 19, 13.

Martin, Karl. Theoderich 7, 41.

Marx, Aug. Tiermärchen 10, 150.

Mating-Stammler.

Schneiderinnung 8, 47. Matthiae, Jac. Lit. doctrina 3, 16.

Matthias, A. Walther in prima 6, 34.

Matthias, E. Alberus 15, 15. Has 15, 36. Rec. 2, 106.

4, 36.

Mätz. Namen 2, 17a.

Mätzner, E. Me. wb. 16

Maurenbrecher, Wilh. Königswahlen 9, 27. Rec. 7, 61.

Maurer, K. Reksbegn 12, 21. Die norweg. höldar 12, 193. Arnason 21, 3. Gudbr. Vigfússon 21, 34. Rec. 9, 12. 14. 15. 40. 12, 200.

Maydorn, B. Haupt- u. nebensatz 4, 34.

Mayer, Ernst. Lex Ribuariorum 9, 26. Rec. 9, 33.

Mayer, F. A. Schwerttanz 10, 264. Rec. 6, 21. Mayer, J. A. Nd. 17, 1.

Mayer, Ph. Kulturhist. entwicklung 8, 7.

Mayhew, A. L. The cliff of the dead 10, 35. Me. wb. 16, 266. neowel 16, 286. road 16, 287. lither 16, 288. God 16, 289. keel 16, 290. hole 16, 295. Mayor, C. H. Somerset

Mayr, A. Rec. 5, 5 a. 36. Mazzinghi, T. J. de. Sanctuaries 16, 204.

16, 180.

Mee, A. Llanelly 16, 141. Mehlis, C. Rheinlande 7, 74. Brunholdisstuhl 10, 19a.

Mehring, S. Reim 13, 25. Meier, H. Lehrproben 6, 34.

Meier, John. Miscellen 1, 11. 14, 11. Im schwerte sehen 16, 196. Jolande 14, 37. Titurel 14, 78. Parz. 14, 92. Hss. 21, 47.

Meillet, A. Uk, ug, ugh **3,** 89.

Meinardus, O. Rec. 20,

Meissner, H. Pilgerreisen 8, 71.

Meissner, H. Volksmärchen 10, 144.

Meitzen (?). Rec. 5, 35. Michels, Vict. Nominal- Moens, W. C. Norwich 7. 73.

Melsted, B. Th. Rec. 12,

Mendheim, M. Söldnerwesen 8, 83.

Menge, K. Rec. 4, 26. beth 10, 81. Menghin, Al. mythen 10, 132.

Menze, G. Ostmtl. dial. 16, 345.

8, 81. 135.

Merlo, J. J. Quentell 8, Milne, D. Engl. dictio-

Merrick, Rice. organeshire 16, 131.

Merz, H. Brenz 16, 16. Mestorf, J. Skand. litte- Miodonski, A. Adversus ratur 7, 3.

Methner, J. Poetik 6, 23. Meyer, Carl. Griech. mythus 8, 96.

Meyer, Christian. Stadthaushalt 8, 238.

Meyer, E. H. Achilleis 10, 7a. Võluspa 10, 98. rec. 10, 13. 20, 27.

Meyer, G. Indog. urvolk **7, 8. rec. 8,** 81. 90. 91. 95. 106.

Meyer, J. St. Niemand 10, 82.

Meyer, Karl. Altswert 14, 212.

Meyer, K. John Gower 16, 502.

Meyer, Osc. Rec. 8, 168. 20, 142.

Meyer, R. M. Altgerm. poesie 6, 25. bau 14, 14.

Meyer, W. Lat. vokale Möller, Caj. **30).** 7.

Rec. 7, 61.

20, 65.

9, 28.

Michaelis, C. Th. Nbd. Mommsen, Ih. Ostgogramm. 4, 45. rec. 8, 39.

Michel, R. Seishenners-QU.

geschl. 8, 140. Munchnerin 15, 105.

Mielck, W. H. Nd. 17, 1. 28.

Mielke, H. Heil. Elisa- 12, 89. rec. 12, 131.

Südtirol. Milcheack, G. Nd. 17, 21. Miller, G. Worcester 16, 78.

Miller, T. Beowulf 16, 413. Meringer, Rudolf. Rec. Mills, Ch. de B. The tree of mythology 10, 9.

nary 16, 274.

Glam- Minor, J. Ferdinand II. 15, 28. rec. 6, 22. 10, 203. **15**, 159.

> aleatores 20, 89. rec. 8, 119.

82.

Mitzschke, P. Vita Paulinae 20, 119.

Mogk, E. Norweg. isl. literat. 12, 195. Snorra-Edda 12, 239. rec. 10, 7a. 19. 138. 12, 48. 78. 219. 221. 222. 229. 238. 249. 252. 255.

Mohl, F. G. Sprachwiss. 8, 109. Got. 11, 9.

Mohr. Kirchen Kölns 8, 114.

Mohr, Fr. Me. legenden 16, 451.

Moir, J. Blind Harry 16. 517.

Strophen- Molee, E. Germanic-Engl. 16, 372.

Schlesw. Holstein 7, 89.

Meyer von Knonau, G. Möller, H. Allitter. poesie 13, 5. rec. 16, 419.

Bornheved 12, 98.

worterb. 4, 8.

thische studien 9, 11. Hieronymus 20, 912

dorf 5, 32. Para 14, Monod, Aug. Engl. gesch. 16, 26. rec. 7, 37.

16, 51.

Montelius, Q. Kultur Schwedens 7, 27, 12,113. Einwandr, in d. norden

Morawski, C. v. Humanismus in Polen 20, 124. Cricii carmina 90, 132.

Morf, H. Rec. 18, 15. Mich. Morgenbesser, Gesch. v. Schlessen 7, 90.

Morgenstern, G. Cyprina von Carthago 20, 84.

Mork-Hansen, V. J. Nord. architektur 12, 142. Morley, H. English wri-

ters 16, 384. Gower 16, 503.

Morneweg. Dalberg 30, 133.

Mirbt, K. Augustin im Morris, R. God 16, 289. gregor. kirchenstreit 20, Morris, W. Rec. 16, 235. Morsbach, L. Engl. schriftsprache 16, 338.

Mossmann, X. Rec. & 62.

Moulton, J. H. Verbal morphology 8, 97.

Much, R. Kauf von frauen 9, 3.

Mühlbacher, C. Deutsche geschichte 7, 46.

Müllenhoff, K. Altertumskunde 7, 51. Paradigm. 11, 14. Reowelf 16, 411.

Muller, J. W. Geript Potter 19, 55.

Muller, A. Orient bibliogt. 8, 1.

Muller, Anton. Sandenklage 14, 74.

Müller, C. Satzlehre 4 37. Bedout.-wandel 4,49. Muller, E. Luther 15, 62.

Michael, Em. Chronik Mollerup, W. Slaget ved Muller, E. R. Laufenberg 14, 130.

Michael, W. Verkehr Moltke. Webers hand Muller, F. Max. Science of though. 8, 35. Can we think without words & 37. 38.

Muller, G. Bibel 14, 175. Brief Melanchthons 30, 90 c. rec. 15, 174.

Müller, G. A. Pilatus 10, 89.

Müller, H. 10. 130.

Müller, Jos. Katechismen Nagel, Wilib. 8, 179. 14, 176. Rupert v. Deutz 20, 118.

Müller, Karl. 179. 20, 82.

Müller, K. A. Märchen 10, 145.

Müller, K. E. F. Chron. Belgicum 20, 69.

Müller, L. C. Danemarks Napiersky, J.G.L. Riga. hist. 12, 84.

naris 20, 19.

Müller, Nic. Luther 15, 49. Naubert, K. Notwb. 16,

Müller, P. Alexius 10, 86. Müller, Rich. Namen 2, Naudé,

125. Zoologiske bestem-, melser 12, 126.

Müller, Wilh. Mythologie 10, 95. Grimm 21, 9.

Müller-Frauenstein, G. Sprachunt. 4, 44.

Mullinger, J. Bass. Cam-

Munthe, A. Folklore 12,

Munzenberger. Altäre 8, 95.

Muret, E. Saint Graal 10, 43. Eilhart 14, 19.

Murray, A. H. Dictionary 16. 263. chouse 16, 297. Nevelös, L. Scheiben- Nover, J. Richard Wagcieanskip 16, 447.

ziele 16, 539.

Musaus. Volksmärchen 10, 144. 1442.

Mushacke, B. Luther 15, 84.

Mussafia, A. Marienlegenden 10, 70, rec. 10, 54.

Muth, F. A. Die deutsche sage 10, 31.

Naaff, A. A. Jahr im Niemöller, F. Rec. 15, 24. volkslied 10, 233. Nader, E. Engl. elemen-

8. 16, 3. 536. 566.

Goldschatz | Nagel, A. Rechenkunst | 8, 191.

Genovefa 10, 80a. Dasypodius 20, 134.

Rec. 8, Nagele, A. Zahlensymbolik 10, 191. Zu Walther 14, 148.

> Napier, A. Odds and ends 16, 291. 407. 414. Ae. glossen 16, 442. 443.

erbebücher 9, 42.

Müller, Maxim. Apolli- Nathusius, H. von. Ritter- Noreen, A. Nord. sprachbürtige familien 8, 194.

278.

W. Getreidehandelspolitik 8, 54.

Müller, S. Oldsager 12, Naue, J. Hügelgräber 7, 20. 121. Aegredskaber 12, Naumann, E. Rec. 6, 31. **33. 14,** 16.

> Neergaard, C. Ravsmykkerne 12, 128.

Nestle, E. De sancta cruce 10, 63.

Neubauer, A. Rec. 16, 201.

bridge 16, 206. rec. 16, Neubauer, J. Egerländer mundart 5, 36. Fremdwörter 5, 37. 372.

Neubourg, Herm. Varus- Norroschewitz. schlacht 7, 105.

Neue, Fr. Latein. formen- | Nösselt, Friedr. lehre 20, 3.

Neuwirth, Jos. metzentag 8, 43.

sonntag 10, 172.

shire dial. 16, 321. rec. | 16, 475. 16, 188.

Nicolaysen, N. Kunst Hov og stavkirker 12, 145.

Nielsen, F. Kirkens historie 12, 100, 101.

Nielsen, O. Kjøbenhavn 12, 155.

Niermeyer, J. F. Klem-, Nyström, A. F.

toon 19, 11.

tarbuch 16, 562. rec. 3, Nitzsch, F. Opferkultus 10, 2. rec. 8, 219. 20, 93. Nobbe. Armenpflege 8, 244.

> Noble, T.C. Ironmongers 16, 213.

> Nonnemann, Frdr. Kulturgesch. 8, 3.

> Nordhoff, J. B. Haus, hof, mark 7, 73. Corvei 8, 121. Kirche 8, 118. Malerei 8, 132. rec. 8, 102.

> Nordlander, J. Smaplock 12, 164.

geschichte 12, 25. Vestgötalag 12, 268.

Norgate, Fr. Reinaert 19, 58.

Norgate, K. Angevin kings 16, 54.

Norman, F. B. English synonyms 16, 308. Engl. lit. 16, 389.

Norman, Ph. Old Southwark 16, 197.

Normann, K. ok. Sv. Svenska dopnamn 12, 14. Nörrenberg, C. Aachener dichter 14, 110. Nd. 17, 1. Norris, H. Somerset 16,

180.

Winsbeke 14, 88.

Mythologie 10, 16.

Stein- Novati, F. Tristrem 16, 471.

ner 10, 32. rec. 12, 221. Munch, W. Unterrichts- Nicholson, J. St. York- Nutt, Alfr. Grail 10, 42.

> Nyblom, C. H. Holberg 12, 266.

og haandverk 12, 109. 'Nygaard, W. Nord. gram. 12, 281.

> Nyrop, Chr. Etymologie populaire 8, 51. Syntaktisk metonymi 8, 117. La chanson de Petit Jean 10, 248. Middelalderi. skik 12, 116.

> ljuden 12, 60.

Oberdick, Joh. 20, 4.

dombref 12, 190.

Odinga, Th. Kirchenlied Paludan, J. Renaissance- Peregrinus, Joh. Dom-15, 43. Zyrl 15, 189.

Ohly, C. H. Otfrid 13, 22. Ohorn, A. Deutsche treue Walther 14. 10. 162.

145. Uhland 21, 29. 12, 235. Folkeviser 12, 264.

Olsen, F. Postvæsen 12. 111.

Olsen, M. Bj. Vigslodi 19, 19. Ari 12, 245. ()ncken, W. Luther 15, 92. Oost, H. Scherrimorrie 19,

Opet, (). Ags. erbrecht 16. 225.

Oppermann, A. v. Atlas vorgesch. befestig. 7, 21. Opet, O. Stellung der weiber 9, 2.

Oertel, G. Sprachwiss, u. naturwiss. 3, 27.

Orterer. Rec. 8, 39. Osten, G. v. d. Handelssperre 8, 59.

Osthoff, Herm. Sprachforschung 2, 63. mag 3, 146. afaikan 3, 147.

Ottenthal, E. v. Regulae cancellariae 20, 103.

Otto, R. Engl. aussprache Paulsen, F. Zur sprach-16, 362. rec. 16, 410. 411.

Overland, A. svunden tid 10, 139.

Oxé, A. Carmen adv. Mar. Peacock, E. Rec. 16, 88. cionitas 20, 17.

Pachtler, G. M. Ratio Pearson, K. Fronica 8, stud. 8, 177. 8, 180x Paesler, Carl. Fundamen- Peile. J. talbuch 8, 171.

Pagenstecher, G. East

Palgrave, F. I. Chaucer 16, 438.

Palm, R. 5 36.

Assoc. 16, 16.

Odberg, F. Russtetings- Palmer, A. N. Wrexham 16, 37.

> bevægelsen 12, 202. Lauremberg 12, 203, 17, 79. Holberg 12, 288.

Pannenborg, A. Carmen de bello Saxonico 20, 33. Olrick, A. Feroyjakvæði Pappenheim, M. Handelsgesellschaften 8, 55. Schutzgildestatut 9, 15. 12, 188. rec. 9, 17, 26. 43. 12, 184.

Paris, G. Lantfrid 20, 29. rec. 3, 43, 10, 86.

Parish, W. D. Kentish dial. 16, 315.

Parkinson, Th. Yorkshire legends 16, 254. Parmentier, L. Bildung der 2. person 3. 98. Partich. Rec. 7, 91.

Pastor, L. Rec. 7, 45. 59. 71. 72. 16, 24.

Patigler, Jos. Ethnographisches 5, 5.

Patzig, H. Lantfrid 20, 30. Paul, Herm. Sprachgesch. 3, 55. 56. Grundriss 8. 123. H, 231. 21, 1. Methodenl. 3, 124. Begriff der phil. 3, 125. Mhd. gram. 14. 3. Gesch. d. germ. phil. 21, 2. rec. 14, 10xx gesch. 3, 40. Gel. unterr.

8, 183. rec. 20, 96. Fra en Paulus, Ed. Maulbronn Pfitzer, A. Gmund 8, 116. 8, 122.

Devon 16, 146.

134.

Rec. 8, 101. reich 7, 50.

buche 7, 12.

135.

Rec. Palmer, A. H. Mod. Lang. Penner, E. Rec. 16, 375. Penon, G. Verscheidenheden 19, 44. 48. 52. 53.

sängerknaben 8, 172.

Peribach, M. Rec. 8, 202. Perry, G. Thornton ha 16, 462.

Peters, Fr. Märchen aus Lothringen 10, 147.

Peters, J. Nd. 17, 1. 38,

Petersen, C. G. J. Dyrelevninger 12, 127.

Petersen, H. Geistlige sigiller 12, 104. Vogafundene 12, 133. Levningar 12, 148. Dragen 12, 283.

Petit, L. D. Bibliographie 19, 13.

Petschenig, Mich. Cassiani opera 🗐, 📆 rec. 10, 63a, 20, 91, 170a

Petz, G. Grimms gesets 8. 128.

Petz, H. Regiomoutanus 20, 154.

Pfaff, Fr. Personenamen 2, 7. Mundart 5, 26. Heymonskinder 10, 106. Breswart 14, 111. rec. 14, 95. Pfister, Ch. Rec. 7, 62. Pfister, E. Freiburg 8, 221. Pfister, Herm. v. Formeslehre 8, 136. Idiotikon 8. 28. Stammeskunde IQ. 166.

Pfleiderer, Rud. Rec. 7, 57.

Pearson, Ch. Bells of Pslüger, W. Rec. 7, 54. Pflugk-Harttung, J. v. Mittelalter 7, 57.

Pfordten, H. v. d. Rec. 3, 81.

Pelleter. Rec. 16, 509. Pfund, Th. G. Gesch. 7,5%. Page, W. G. Hull 16, 168. Penck. Albr. Deutsches Philippi, F. Vemegericht **9**, 39.

and West Ham. 16, 79. Penka, K. Origenes Aria- Phillot. Hereford 16, 75. cae 7, 11. Auftret. der Pick, R. Zu Reinecke 17, 51.

Rec. 16, 338. Pennell, J. Chelsea 16, Picton, J. A. Liverpool 16. 110.

Pike, L. O. Edward III 16, 102.

Piltz, O. Roswiths 20, 25. Pinkerton, P. E. Rec. 16, 243.

Piper, Paul. Notker 13, 20. Geistl. dicht. 14, 25. Pirenne, H. Rec. 9, 49. Pistor, J. Rec. 7, 35. 8, 123. Planiol, M. Comte Geffroi 16, 234.

Plant, Fridol. Meran und Bosen 10, 133.

Platz, F. Capitularien 9, 22. Platzhoff, H. Luther 15,

Plischke. Rec. 8, 219. 222.

Ploix, Ch. La nature des dieux 10, 8.

Plummer, Ch. A.S. Chronicles 16, 436.

Paiower, O. Exodus 14, 22. rec. 7, 55. 15, 174. 175.

Pochánek, J. Mensch 8,

Poelchau, Arth. Livi. geschichtslit. 7, 4. 9, 42.

Pogatscher, A. Lehnworte im ac. 16, 342. rec. 13, 2. 3.

Pollack, Fr. Dicht. er-Mutert 8, 33.

Pollard, A. Wyclif 20, 98. rec. 16, 486. 491. 493. Polle, Frdr. Wie denkt das volk? 8, 70.

Pols, M. S. Westfriesche stadrechten 9, 49.

Pommer, Jos. Jodler 10, 215.

Poole, E. Welsh chips 16, 185.

Poole, R. L. Wycliffe 16, 72.

Pose, O. Meissen 20, 110. Posse, O. Siegel 8, 230. Poestion, J. C. Studium des altnord. 12, 28. Isl. litteratur 12, 204. rec. 12, 201. 222.

Pott, A. F. Sprachkunde Europas 8, 5. Einleitung sprachstudien 8, 78.

Pötzl, K. Aussprache des Latein. 20, 15.

Powell, F. York. The cliff of the dead 10, 35. British history 16, 33. neowel 16, 286. Vigfusson 21, 37. rec. 16, 89. 104. 242. 475.

Tacitus Prammer, Ign. 7, 115.

Preger, W. Luthers tischreden 15, 68.

Preiss, H. Religiousgeschichte 10, 1.

Prellwitz, W. Rec. 3, 90. Prenzel, A. Kriegsverfassung (8, 77). 9, 24.

Preuss, O. Nd. 17, 1. Primer, Sylv. Rec. 7, 51.

Proble, H. Lehninische weissagung 20, 39.

Prosch, F. Rec. 14, 67. Proescholdt, L. Neuphilologentag 16, 7. rec. 16, 11. 196.

Prothero, R. E. Engl. farming 16, 189.

Prowe, Fr. Finanzverwaltung 8, 235.

Prutz, Hans. Rec. 7, 45. 47. Puls, A. Subjektlose sätze 8, 119, 120,

Puls (?). Ortsneckereien 10, 271.

Pünjer, J. Engl. lehrbuch 16, 565.

Pupikofer, J.A. Thurgau 7, 97.

Puschmann, O. Neidhart 14, 124. rec. 20, 147. Pyl, Th. Rubenow 20, 167. Rühs 21, 22.

Raab, J. Rec. 15, 24. Volkslied 10, Rabe, M. 211.

Rade, M. Luther 15, 51. Radlkofer, M. Eberlin Reissenberger, K. Rec. 15, 26 a.

Rambeau, A. Engl. unterricht 16, 541. 554. 555. rec. 16, 540. 550. 570. 571.

i. d. sprachw. 3, 6. Abels Ramm, A. Jeux enfantins 12, 169. Hyltén-Cavallius 21, 11.

Ramsay, W. M. and C. D. Gothic 11, 5.

Ranisch, W. Hampismál 12, 229.

Ranke, L. von. Weltgeschichte 7, 45.

Rannow, Max. Isidor 13, 16.

Rapp, Ludw. Brixen 8, 112.

Rashdall, H. Oxford 16, 207. 208.

Ratzinger, G. Rec. 8, 233.

Reblin, C. Lamprecht 14, 43.

Recke, E. v. d. Store og smaa bogstaver 12, 57.

Regel, E. Engl. gram. 16, 351.

Regnand, Paul. Evolution phonét. 8, 24. 25. Agglutination 8, 26. Origine du language 8, 30. Vocalisme 8, 83. Esprit initial 8, 84. Rhotacisme 8, 85. Rig-veda 10, 7. Reiche, K. Nd. 17, 1. Reichel, W. Betonung 8, 132.

Reichenbach, A. Behaim 8, 70.

Reid, J. B. Burns 16, 332. Reifferscheid, A. Marcusevangelion 15, 60. H. Rückert 21, 21.

Reinach, S. Rec. 8, 150. 7, 14. 27. 12, 120.

Reinhard, K. v. Sagen aus Potsdam 10, 117.

Reinhardstöttner, K. v. Jesuitendrama 20, 126.

Reinhold, F. Verfassungsgeschichte 9, 2.

Reisig, Chr. V. Lat. sprachwissenschaft 8, 42.

4, 26. 14, 32. Reiter, S. Procod. bem.

**4** 57.

Rembe, H. Spangenberg 15, 174, 175.

wark 16, 197.

Reach, J. Rec. 16, 557. Rogers, J. E. T. Engl. Round, J. H. Archeol. 568.

Rethwisch, C. Rec. 7, 1. Rogge, H. C. Joris 17, 63. Rubin, S. Geschichte des

rum 15, 11. Thomas v. Aquino 20, 92.

Reuss, E. Calvini opera **2**0, 95.

Reuss, R. Strassb. chron. 14, 168. 15, 22.

Reussner, A. Andreas 16, 406.

Rhodes, E. W. **Liber** scintil. 16, 434.

Richter, B. Gesch. 7, 58. Richter, K. Freiberger bier 8, 212.

Richthofen, K. frb. v. 9, 17.

Riegel, H. Zs. d. sprachv. 4. 16.

Riegl, A. Kalenderillustration 8, 34.

Riehl, B. Baukunst 8, 113. Richl, W. Gebräuche 10, 117.

Riemann, H. Musikgesch. 8, 166.

Ries, J. Rec. 4, 42. 13, 16. Riess, L. Engl. unterhaus 16, 228.

Rietschel, G. Luther 15, 91.

Riegler, Sigm. Gesch. Bayerns 7, 78.

Rimpau, W. Nd. 17, 1. Ritschl, O. Luther 15,95. Roethe, G. Peter von Rez Ritter, C. Lassberg 21, 12. Ritter, Herm. Musik 10, 215 a.

Ritter, Mor. Deutsche geschichte 7, 46.

Roberts, W. Bookselling 16, 215.

Robinson, Ch. J. Rec. 16, 37, 75, 76, 77.

Rockinger, L. v. Landu. lehenrecht 4, 35.

Rodenberg, K. Konigswahlen 9, 2.

Roediger, M. Ahd. denkm. 13, 8. Rec. 10, 13.

Rendle, W. Old South-Rogers, Ch. Wallace 16, Rottmanner, W. Rec. 61.

agriculture 16, 188.

Reusch, H. Index libro- Rohden, Paul v. Rec. 7, 102.

> Röhricht, R. Pilgerreisen 8, 71.

Römer, W. Hexenbulle ; 10, 183.

8, 69.

hist. fortællinger 12, 102. Runze, Georg. Kirkehist. samlinger 12, 103. Danske kirkelove Ruthardt. 12, 185.

10, 13.

Rosenthal, Ed. Verwaltung 9, 45. Stadtrecht 8, 54.

Rosing, S. Ordbog 12, 6. Ross, H. Ordbog 12, 7. Rössing, J. H. Coster 19, 29.

Rossmann, Ph. Rec. 16, Saalfeld, G. A. Sprach-368.

Roth, F. W. E. Jordan 8, 31. Kobel 8, 30. Hymnen 20, 52. Langenstein 20,

Roth von Schreckenstein. Adel 7, 54.

Rothe, Joh. Chronik v. Thuringen 7, 82.

14, 54. Rosenplut 14, 50. Rosenstock 14, 57. Rossner 14, 58. Thuring 14, 75. Regenbogen 14. Salomon, L. Uhland 21, 30. 14, 129. Reinmar v. Zw. 14. 130. 131. Joh. von Rinkenberg 14, 133. Romer v. Zwickan 14, 134. Rubin 14, 137. M. Rudiger 14. 138. Rumsland 14, 141. Rogel 15, 132. rec. 4, 24. 14, 14. 105.

Roetteken, H. Epische kunst 14, 31.

7, 111.

review 16, 156.

abergianbens 10, 178.

Rudolph, Theod. NiederL kolonien 7, 64.

Ruge, M. Vaticinium Lehninense 20, 40. Ruge, S. Rec. 7, 68.

! Ropp, v. d. Hanserecesse | Rumelin, A. Uhland 31. 31.

Rardam, H. F. Kirke- Rumelin, G. Pross 4, 25. Sprache u. relig. 8, 49.

Kunstgesch. 8, 88.

Roscher, W. H. Rec. Rydberg, V. Germ. myth. 10, 18. 12, 173.

Friesische rechtsgesch. Rosenmund. Rec. 8, 176. Rye, W. Cromer 18, 86. Records 16, 88. Norwich 16. 111. Norfolk Miscellany 16, 170. Eagl Jews 16, 201. East Anglia 16, 323. rec. 16, 112.

reinigendes 4, 15.

Peter Sabiger, W. Rec. 1, 35. Jakob Sach, Aug. D. leben & 4. Rachel 17, 29.

Sachse, J. E. Geel 19, 33. Sahlender, P. Engl. bibliographie 16, 13.

Salia, v. Rec. 7, 34. 55. 9, 2, 14.

Salimann, K. Rec. 14, 81.

Sallwürck, E. v. Rec. 4, 42. 14, 176. 16, 54% 5504

126. Reinmar d. nedler Salt, E. Standon 16, 52. Salzer. A. Mariens 14, 101.

> Samson, H. Schutzheilige 10, 65.

> Sanday, W. Latin and Old Eng. 16, 339.

Sander, F. Guldhornen 12. 70.

Sanders, D. Hauptschwierigk. 4, 1. rec. 4 2.

Sandvoss, F. Nd. 17, 1. Scheurleer, D. F. Gee-Schmidt, Erich. Rec. 15, Meibom 17, 52. Lauremberg 17, 81.

Saran, F. Hartmann 14,

Sarrazin, G. Rhotacismus! Andreas 16, 423.

Sarazzin, O.

Sattler, W. Engl. gram. Schindler, H. Kreuzzüge l6, 352.

Saubert, B. Mann ohne Schiedte, E. Nord. archikopf 10, 155.

Sauer, M. Stäbchenlose | Schipper, J. Engl. metrik 10, 173.

Sauerland, H.V. Trierer Schirmer, G. Rec. 16, Schmidt, Ludw. geschichtsquellen 20,116. 1 336. 385. 411. 415.

Saunters, J. Chaucer 16, Schlecht, Jos. 493.

Saussure, F. de. soc. ling. 8, 108.

Sattler, C. Handelsrechnungen 8, 66.

Savery, Ch. E. Engl. Church 16, 66.

Sayce. Rec. 3, 41. 81. Schaafhausen. Rec. 7, 33.

Schachinger, Rud. Congruenz im mhd. 14, 4.

Schäfer, Dietr. Hanserezesse 7, 70. Buch des Lub. vogts 17, 68. rec. 7, 88, 8, 67, 12, 255, 14,

Schagerström, A. Vätömalet 12, 72.

Schalk, K. Verwaltungsgeschichte 8, 236. rec. 8, 163, 16, 97.

Schärf, H. Heines vers- Schmeckebier, O. Vers- Schoble, Fr. Rolandslied bau 4, 55.

Schaub, K. E. (15, 61.) 17, 30.

Schéele, Fr. v. minne 12, 276.

Schellhass, K. Königs- Schmidt, A. Alfreds Beda lager 9, 29.

Schepes, G. Priscillian Schmidt, Arth. 20, 91. Conradi Hirsaugiensis dialogus 20, 122. Schmidt, C. rec. 20, 6.

Scherer, W. Lit. gesch. Schmidt, Carl. Strassbur-. 6, 5. Poetik 6, 22.

stelyk liedboek 10, 254. Schierenberg, G. A. B. Schmidt, Gust. Heinr. Ariadnefaden 7, 107. (12, 7, 108.

des ma. 6, 9.

Verdeut-Schild, E. Luther 15, 86. Schmidt, J. schungswb. 4, 11. Beitr. Schild, P., Rec. 5, 13.

Schillig, W. Nd. 17, 31. in der lyrik 14, 102.

tectur 12, 142.

16, 375.

gesch. 8, 98.

Mém. Schlech, G. Ywain 16, 473. Schleicher, J. H. Hadlaub 14, 113.

> Schlesinger, L. National. Böhmens 5, 35. 7, 73. Saaz 8, 15.

Schletterer, H.M. Salminger 15, 154.

Schlieben, A. Ritterl. übungen 8, 80.

Schliep, H. H. G. F. Licht! 10, 5.

Schlossar, A. Passionsspiel 10, 257. Nicolaus-Schneider, J. Heer-u. spiel 10, 258. Susannaspiel 10, 258 a. rec. 10, 151.

Schlüter, W. Nd. 17, 43. Stephans schachbuch 17, Schnorr v. Carolsfeld. 56. 58. Kalender 17, 74.

lebre 4, 57a.

Luther Schmeding. Neuphilol. Schoch. im ausland 16, 15.

Nyars Schmid, O. Ruisbroek 19, 14.

16, 430.

Echte not 9, 5.

Michael Schütz 20, 168.

ger namen 2, 16.

158.

Agrargesch. 7, 65.

225.) Kriege der Römer Schmidt, Gust. Päpstl. urkunden 20, 101.

8, 131. Beowulf 16, 410. Schiff, Pauline. Schriften | Schmidt, Herm. Rec. 15, 95.

> Perchtenglaube 10, 25.

> Schmidt, J. Engl. gram. 16, 349.

> Schmidt, Joh. Plural 3, 90. 93. 95. rec. 8, 106. Schmidt, Jul. Baudenkm. 8, 105, 106.

Schmidt, K.A. Rec. 4, 48. Van-

dalen 7, 38. Kunst- Schmidt - Edenkoben. Hochberg bei Edenkoben 10, 155.

> Schmiedel, P. W. Rec. 15, 52.

> Schmitz, M. Prudentius 20, 21.

> Schmoller. Parallelbibel 15, 52.

> Schnack, H.C. Vornamen 2. 1.

> Schneider, Alb. Felix Hemmerli 20, 139.

> Schneider, Ew. Luther 15, 51.

> handelswege 7, 56. Düsseldorf 7, 76. (7, 99.)

> Schneider, R. Caesar 7,

Nogaroliana 20, 145.

12, 246.

Idiotikon 5, 7. Schönbach, A. Kreuzsegen 10, 199. Altd. funde 14, 24. Kaiserchronik 14, 39. Kindheit Jesu 14, 41. Rud. v. Ems 14, 63. Stricker 14, 70. Ulr. v. Lichtenstein 14, 82. Predigten 14, 162. Scheltgedicht 15, 37. Fastnachtspiel 15, 156. Walthari 20, 28. rec. 14, 52.

Schöneberg. Skelton 16, 520.

Schorbach, K. Wisse 14, 89.

Schorn, Karl. Eislia sacra Schuller, M. 8, 119.

Schrader, O. Etym. 3, 113. (8,1.) Baumnamen 3, 143.

Schrader, W. Rec. 8, 219. Schreck, E. Sitten vom Oberharze 10, 155.

Schreckenstein, K. H. Roth v. Ritterstand 8, 193.

Schröder, Edw. Walther v. Rheinau 14, 85. Zu MSF 14, 107. Schildbürger 15, 170. Schöpper 15, 173. rec. 2, 13. 10, 94. 14, 162. 15, 97. 19, 59.

Schröder, H. Neckreime 10, 273. 17, 32.

Schröder, L. v. Griech. gotter 10,10a, rec. 10,160.

Schröder, O. Papierner stil 4, 24. Hildebrandslied 13, 9.

Schroer, A. Percy's Reliques 16, 241. Reg. S. Benedicti 16, 444. rec. 16, 3. 266. 273. 333. 385. 4(N), 4(18.

Schroll, B. Necrologium 20, 109.

sien 7, 91, 10, 163.

Schroter (\*). Totenreich Schwab, G. Doktor Faus-10, 12.

· Schrott, J. Wolkenstein 14, 154.

20, 147.

7. 90.

spiele 10, 263.

6, 2. Engl. kreedesch 16,

Schuck, H. Schwed - lan. literat. 12, 106 Sv. literatur hist. 12, 147. Smaskrifter af Ol. Petri 12.

12, 273. rec. 12, 202.

Claus Schuler, J. Engl. gram. 16, 351.

Lied von Bonaparte 10, 237.

Urgesch. Scott, J. Berwick 16, 44. 3, 74. Wortbild 3, 112. Scrutton, T. E. Common Fields 16, 229.

Schullerus, A. Rec. 10,

Schulte, Alo. Urkunden Seeber, Jos. Lit. gesch. 14, 166.

dationis 20, 108.

Schulte, von. 20, 151.

8, 16. rec. 8, 43.

H, 29. 36.

Schultz, Jul. Rec. 3, 39. Schultze, Walth. 7, 45. 58. 85.

Schultze. Rec. 15, 24, 68. Schulz, K. Rec. 9, 2.

Schulze, Karl. Ortsnamen 2, 17.

Schulze, Siegmar. Oswald 10, 84.

Schumann, A. Hesse v. Rinach 14, 115.

Schumann (2). Ragor 15, ICQ.

Schuppe, W. Rec. 3, 118. Schutze, P. Otfried 13, 21.

Schroller, Franz. Schle- Schwab, A. Sprachreichtum 3, 48.

tus 10, 51, 51a.

Oswald v. Schwanfelder, A. Neujahrswunsche 10, 234.

Schubert, Ed. Paracelsus Schwappach, A. Forst. Sepp. Rec. 20, 78. gesch. 8, 75.

Schubert, Heinr. Gesch. Schwann, M. Gesch. v. Bayern 7, 79.

Schubert (% Weihnachts- Schwartz, H. Hans Sachs-16, 153.

Schuchardt, H. Reim Schwebel, O. Gesch. v. Berlin 7, 99.

> Schweitzer, Ch. Hans 30, 27.

litteraturgesch. 12, 144.

215. Messenius dramer Schweizer-Sidler, H. Tacitus 7, 115. Lat. gram. 20, 11. rec. 7, 9. 20, 15. Schweizer, P. Urkunden 14, 167.

> Schybergson, M.G. Finlands historia 12, 87. rec. 12, 117.

Secher, V. A. Corpus constitutionum Daniae 12. 184. Retsliteratur 12, 379. B. 7.

Schulte, J. W. Liber fun- Seeberg, R. Zwingli 15, 188.

Ranconis Seeck. Genter altar 8, 141. Seedorf, H. Isidor 18, 15. Schultz, Alw. Höf. leben Seeliger, G. Hofmeisteramt 9, 43.

Schultz, Ferd. Lit. gesch. Seelmann, W. Gabr. u. Georg Rollenbagen 15, 134. 135. Scheveklot 17, 41. Vogelsprachen 17, 54. rec. 17, 6. 7.

Seemuller, J. Sprachunterr. 4, 48. Helbling 14, 6h. rec. 8, 39. 4, 16. 42. 5, 36. 8, 179. 18, 19. 14. ICH 1.

Seidenberger, J.B. Zunftkämpfe 8, 48.

Seidlitz, W. von. Rec. 8, 148.

Selborne, Earlof. Tithes 16, 202.

Selby, W.D. Rec. 16, 102. Sello, G. Brandenburger histumschronik 20, 67.

Sells, Albert M. History of germ. lang. 5, 149. Semper, H. Wandgemälde H, 137.

Seraphin, F. W. An-Riga 8, 199. Sagen 10, 314 Scuffert, B. Lit. gesch. **6**. h.

Shadwell, Ch. L. Oxford 16, 114.

Sharp, R. Sprichwort 16, 2 N 2.

Sach- 15, 146. Walthari Sharp, W. Songs of the sea 16, 244.

Schweitzer, Ph. Skand. Sharpe, R. Calendar of wills 16, 238.

Shaw, W.F. Kentish dial. Slesser, J.H. Headbourne Spiegel, F. Arische pe-16, 315.

bury 16, 116. 530.

Sickel, Th. Liber diurnus Smissen, H. van der. Täu-Spiro, Fr. Rec. 10, 38b. 20, 102, 103.

Siebeck, H. Rec. 6, 24. Sieber, L. Poetik 6, 22.

Siebmacher, J. Wappenbuch 8, 225.

Siebourg, M. fernovineae 10, 23.

Siebs, Th. Engl. - fries. sprache 16, 341. (18, 5.)

Siedler, J. Engl. lit. 16, Smith, S. B. Kjøbenhavn 386.

Rechtsge-Siegel, H. schichte 9, 7.

Sievers, E. Phonetik 8, 75.) Gotisch 11, 3. 4. 1 Cato 14, 18. Marienklage | Socin, A. Schriftsprache | Stähelin, R. 14, 66. Nd. spiel 17, 40. Nd. evangelienharmonie

Sigfusson, J. Kennslubók : i donsku 12, 33.

Sigwart, Ch. Impersonalien 8, 118.

Silfverstolpe, C. Fastlagsspel 12, 213.

Silling, C. F. Engl. lit. 16, 387.

Simond, Ch. Chaucer 16, 404.

Simonds, W. E. Rec. 16, 2.

Simonsfeld. Simson, B. Jahrbücher 7, 59.

Singer, L. (10, 104a.) 14, 59. rec. 16, 409.

Sixt, G. Prudentiusübersetzung 20, 22.

Skeat, W. W. Ulfilas 11. 1. Me. wb. 16, 206. Halliwell's dictionary 16, 280. road 16, 287. to latch 16, 304. Barbere 16, 441. Chaucer 16, 485. 486, 494, 491, 497, 498, 499. 501. Court of love 16, 506. Flower and leaf 16, 508. rec. 16, 263.

16, 142.

Sheppard, J. B. Canter-| Smedt, C. de. Analecta Spieser, J. Sprachproben Bolland. 16, 118, 119.

fer 15, 44.

Smith (?). Anglo-Saxon coins 16, 124.

Smith, C. Tom. Longridge 16, 40.

Matronen! Smith, J.F. Luther 15,82. Smith, L. Toulmin. Wayfarning life 16, 195. rec. 16, 186. 276.

> Peder Hegelund 12, 261. Smith, W. Yorkshire 16, Staake, J.

199.

Runen 7, 29, (12, | Snow, C. T. Rec. 8, 81. Stackelberg, M. 101.

4, 26. Beowulf 16, 408. rec. 15, 47.

17, 62. rec. 16, 408, 410, | Söderberg, Sv. Orgrandr 12, 20,

Söderwall, K. F. Ordbok 12, 3.

Soffner, J. Lutherspiel ' 15, 99.

Sohm, R. Genossenschaft 8, 6.

Söhns, Franz. Parias 3. 69. (4, 20x) 10, 269. Nd. tiernamen 17, 33.

Soldan, F. Langobarden 7, 43.

Rec. 7, 1. Sommer, O. Engl. hirtendichtung 16, 392. Malory 16, 526.

Rothersage Sondermühlen, M. von. Varusschlacht 7, 103.

Sonnenburg. gramm. 16, 569.

ubers. 16, 370.

Spanoghe, E. Hou sick 19, 15. Amand 19, 34. Spengler, F. Der verlorene sohn 15, 158.

Sperling, H. Irish minstrelay 16, 259.

Spencer, F. St. Margaret 16, 449.

Spengel, A. Rec. 20, 15.

riode 7, 10.

5, 22. Anekdoten 5, 23.

Spitta, Philipp. Musica enchiriad. 8, 167.

Splietb, W. Neue mitt. 7, 31. Schlesw. runensteine 12, 80.

Sprenger, R. Nd. 17, 1. 43. 44. Zu Gerh. von Minden 17, 49. 50. Stephan 17, 59. 60.

univ.-matrikel 12. 107. Sprinchorn, C. K. S. Handbok 12, 198.

> Nordische märchen 10, 149.

Rec. 12, 95.

Rec. 15, 180.

Stahl, K. Hartm. v. Aue 14, 29.

Stahlschmidt, J. C. L. Church bells 16, 145.

Stälin, P.F. Gesch. Württembergs 7, 77.

Starcker, W. J. F. Roth 21, 19.

Steche, R. Baudenkmäler 8, 107.

Stecher, J. Rec. 10, 42. Stedler, Wilh. Kalenberg 8, 128.

Steenstrup, J. Chr. Historieskrivningen 12, 218. Bemærkninger 12, 252.

Steffen, R. Rec. 10, 99. Stehle, Br. Rec. 2, 10. Englische Stehlin, Karl. Gesch. des buchdrucks 8, 21.

Sopp, W. Engl. bibel- Steif, K. Buchdruck 8, Bibl. zu Tübingen 29. 21, 48.

> Stein, A. Hans Sachs 15, 149.

> Steinberger, Alph. Oedipussage 10, 38b.

> Steiner, G. Daniel 16, 417.

> Steinbausen, Ge. Gesch. d. briefes 6, 13. (8, 18.)

Steinmeyer, El. Epitheta im mhd. 14, 6. Herzog Ernst 14, 20. Hunchofen 14, 62. Rupr. v. Würzb. 14, 65. Ae. glossen 16, 441. 20, 5. Raumer 21, 16. 17. rec. 6, 8. 47. 19, 59.

Steinthal, H. Ursprung d. spr. 3, 28. Sprachwiss. 3, 79. rec. 3, 70. 6, 22. Stejskal, K. Mhd. leseb.

14, 17.

Stengel, Andr. Anfänge d. spr. 3, 29. rec. 9, 45. Stengel, E. Grimm 21, 8. Stephan, Christ. Westgoten 7, 40.

Stephen, L. Nationalbiography 16, 22.

Stephens, G. Ett urgammalt konstværk 12, 147. rec. 12, 78. 104. 133.

Stephens, J. St. Mary Bourne 16, 85.

Stephensen, H. Lovsamling 12, 181.

Stephensen, M. Autobiographia 21, 26.

Stern, A. Engl. geschichte 16, 25.

Stern, Mor. Judenschreinsbuch 8, 209.

Steub, L. Ethnologie 5, 4. Idiotikon 5, 7.

The cliff of Stevenson. the dead 10, 35.

Stevenson, W.H. Halimot 16, 300. Ballow 16, 303. Local names 16, 305. rec. 16, 104.

Steyrer, J. Vocalismus **3**, 148.

Stickelberger, H. Consonantismus 5, 15.

Stieda, W. Zinngiesser 8, 44. Handelsbeziehungen 8, 57. Zollbücher 8, 58. Kauffahrteischiffe 8, 64. Stöckert, G. Rec. 10, 109.

HO. Stoett, F. A. Norsch 19, d. VII vroeden 19, 63. dütsch 5, 14.

Stoffel, C. Hoppe's suppl.lex. 16, 272. Engl. gram. 16, 354.

Stokes, M. Art in Ireland 16, 222.

Stoklaska. Rec. 4, 42. Stolz, Fr. Rec. 3, 81. 91. 103. 106.

Stolze, K. Syntactisches 14, 172.

Strnadt, J. Kürnberg 14,

Stone, W. Chaucer 16, 482. Storch, V. Rannsóknir 12, 136.

Storm, G. Vineland voyages 12, 91. Lyschanders Grønlandske chronica 12, 97. Isl. annaler 12, 255. Egilssaga 12, 281.

Storm, Joh. Landsmål 12,

Stosch, Joh. Die Verse vom eber 13, 11. Mhd. kleinigk. 14, 10. Mhd. aber 14, 12.

Strackerjan, K. Nd. 17, 1. Uhland 21, 33.

Strassburger. Aschersleben 8, 13.

Strauch, Ph. Legenden 14, 44. rec. 5, 25. 6, 13. 14, 162. 17, 37.

Streitberg, W. Io und ien 3, 139. Actionsarten 3. 142.

Strickler, T. Tschudi 15, 180.

Strobl. Rec. 5, 5. 15, 159. Stubbs, W. Willelmus Malmesbiriensis 16, 92.

Sturm, L. Trotzendorf 8, 190.

Sudhoff, K. **Paracelsus** 20, 147.

Sulzberger, G. Rec. 7, 97. Sundblad, J. Gammaldags seder 12, 115.

Sundén, D. A. Ordbok 12, 9. Spráklära 12, 40. Råttskrifning 12, 63.

Supan, Al. Rec. 7, 73. Super, O. B. Rec. 3, 149. 16. Schavuit 19, 17. Van Sutermeister. Schwyzer- | Teutsch, Friedr.

Svensén. Vinland 12, 92. Sweet, H. Phonetics 3, 15. English sounds 16, 335. Elementarbuch 16, 365. Anglo-Saxon reader 16, 405.

Sweeting, W. D. Northamptonshire 16, 173.

Swoboda, W. Engl. ausspr. 16, 367. Engl. unterr. 16, 538. Engl. leselehre 16, 572. Rec. 16, 536. 550. 562. 563.

Symons, B. Heldensage 10, 93. Edda 12, 219.

Szamatólski, S. Der histor. Faust 10, 48. Hans Sachs 15, 151.

Szczepanski, v. Tyr 10, 155. Edda 10, 155.

Sztodola, Em. Wie reiten die toten so schnell 10,57.

Tamm, Fr. Rec. 12, 3. Tancock, O. W. Edward III. 16, 98.

Tanger, G. Namenlex. 16, 273. Sprachunterricht 16, 551.

Tannen, K. Fabricius 17, 77•

Tarangr, A. Herað og heraðs-kirkja 12, 23.

Taylor, J. E. Ipswich 16, 39. rec. 7, 16.

Techmer, F. Bibliogr. 8, 3. Zur lautschrift 3, 10. Gebärdensprache 8, 38. rec. 3, 18. 19. 20. 21. 31. 38. 4**4. 53. 60. 62.** 63. 65. 78. 79. 80. **4, 22.** 6, 26. 7, 11. 12. 16, 542. 17, 4. 11. 21, 8. 10.

Tegnér, Es. Tyska inflytelser 12, 42.

Teichmann, A. Amerbachiorum epistolae 20, 128.

Tendering, F. Engl.lehrbuch 16, 564. rec. 8. 87.

Tesdorpf, W. Bernstein 8, 61.

Schulordn. 8, 181.

bürg. Sachsen 7, 93.

Tewaag, F. Hessen 5, 27 (10, 125.)

Thenn, A. Brief an Me- | Tomanek, E. Mhd. unterr. lanchthon 20, 96 a.

Theuner, Emil. Univer- Tomanetz. sitätsmatr. 8, 222.

Thiergen, O. Hochschot-

ten 16, 194.

This. Sprachgrenze 5, 25. Thiset, A. Rec. 12, 104. Toeppe, H. Engl. lit. 16, Thomas, F. Sagen 10, 136.

Thomas, Calv. Rec. 13, 16. (Tomson, R. Gr. Ballads

Thomas. St. Asaph 16,76. Thommen, R.

proben 8, 32. Universität! Rasel 15, 8.

Thompson, E. Chron. Galfridi le Baker 16, 93. rec. 16, 37.

Thompson, R.A. Thomas Becket 16, 71.

Thomsen, Klh. Rask. 21, 15. rec. 8, 52.

Thon, F. W. Hans Sachs 15. 147.

porarinsson, J. Kennslubók i dónsku 12, 33.

borkelsson, J. Beygning Trautmann, K. sterkra sagnorða 12, 29. Om digtningen på Isl. 12, 201. Lopts háttalykill 12, 12, 240. Vigfússon 21, 36.

Thorsen, P. K. Danske | sproghist, 12, 34. Sprogarten på Sejere 12, 69.

Thrige, S. B. Danmarks, Trinkhauser. Brixen 8, : Varnhagen, H. Rec. 16, hist. 12, 86.

Thurneysen, R. nisches 20, 8.

Thyret, H. Got. 11, 11. Ags. 16, 307.

Tiete, G. Gower 16, 504.

Tobler, Ad. Rec. 20, 125.

Tobler, L. Idiotikon 5, 7., Tuchmann, J. La fasci-Tell 10, 56.

Toischer, W. Volkslieder Tücking. Rec. 9, 38. rich v. Eschenbach 14, 8, 228. 79. Sprache Ulrs. v. E., Tunison, J. S.

Teutsch, G. D. Sieben-Toller, T. N. Anglo-Saxon | Turner, J. Horsfall. dict. 16, 264.

> Tolman, A. H. Anglo-Saxon poetry 16, 398.

4, 52. rec. 3, 69.

Rec. 4, 42. Ď, 12.

Thevenin, M. Textes 9, 23. | Tomaschek, Wilh. Rec. | 7, 73.

Toepke, G. Univers.-matr. **8**, 223. 15, 9.

388.

16, 245.

Schrift- Torin, K. Runindskrifter 12, 81. Afbildningar af fornsaker 12, 139. Grafstenar 12, 151.

> Torp, A. Geschl. pron. 8, 103. Vocal, konsonantst. 3, 105.

> Torpson, N. Sv. folkun-: dervisningen 12, 105.

Toynbee, P. Chaucer 16, Unterforcher, A. Rec. 485.

Traube, L. Karolingische dichtungen 20, 23. rec. ' 20, 34.

Schauspieler 15, 159a.

Trautmann, M. Sprachlaute 8, 7. rec. 16, 343. 233. Vers i Snorra Edda Treichel, A. Steinsagen: sen 10, 168. Armetill etc. | 27. (14, 99.) 10, 194. Schwänke 10, Valette, T. G. G. Fischart 274. Kegelrufe 10, 275. | 16, 30.

Latei- Tschackert, P. tigung 15, 25. Luthers predigten 15, 63. 64. Lu- Veckenstedt, F. Ganythers leben 15, 90. Spengler 15, 177.

Jan van Tschudi, von. Tobler, G. Rec. 7, 96. Eyck 8, 142.

nation 10, 177.

10, 212. Alexander Ul- Tumbült, Georg. Siegel

Master 14, 80, rec. 14, 31. Virgil 10, 44.

Yorkshire 16, 164.

Turner, S. E. Germanic Constitution 9, 9.

Uhlenbeck, C. C. Good 19, 21.

Uhlhorn, F. Rode 20,

Uhlirz, K. Magdeburg 7, 85. Ramuold 20, 150.

Ulbrich, Wilh. Heiligennamen 2, 5.

Ulbricht, Ed. Erzählungen 10, 109.

Ullmann, E. Rec. 10, 182. Undset, J. Stenalders tvedeling 12, 122. Norske jordfundene 12, 132. Indskrifter 12, 149. 281. rec. 12, 133. 171.

Unkel, K. Rec. 17, 37. Unruh, Th. Rec. 17, 30. Unseld, W. Volkstümliches 10, 231.

**5**, 4. 5.

Uppenkamp, A. Wortfamilien 8, 104.

Urbas, W. Uber sagen u. märchen 10, 141.

Usener, H. Untersuchungen 10, 3.

10, 137 a. Binden u. han- 'Valentin, Veit. Lyrik 6,

278.

Berich- Vatke, Th. Engl. kulturbilder 16, 196.

> medes 10, 11. Le tambour du roi des Wendes 10. 20. Wieland 10, 102. Rübezahl 10, 124. Aberglaube 10, 156. Zs. f. volkskunde 10, 156. rec. 10, 6. 34. 42. 91. 134. 135. 170. 192. 194.

Vendell, H. Sv. folketymologi 12, 18. rec. 12,

19, 22. Mnl. woordenboek 19, 23. Hein van Aken 19, 35.

Verwijs, E. Mal. woordenboek 19, 23.

Vetter, F. Schachzabelbuch 14, 40.

Viehoff, H. Poetik 6, 22. Vietor, W. Phonetik 8, 8, 9. Virgil 10, 44 a. Engl. phil. 16, 2. Quousque tandem 16, 542. rec. 16, 369.

Vigfusson, G. Icelandic sagas 12, 258.

Vigfússson, S. Ramsókn 12, 135.

Vinckers, H. Huygens 19, 43.

Vine, F. T. Cesar in Kent 16, 52.

Virchow, R. Gräberfunde 7, 23. Weg der Langobarden 7, 44.

Vischer. Peter Vischer 8, 150.

Vit, V. de. Origine del linguaggio 3, 32.

Voges, Ih. Heidnische reste 10, 29.

Vogring, G. Rec. 3, 79 b. 135. I4, 101.

Vogt, Fr. Minnes. fruhl. 14, 106.

Vogt (\*). Fremdspr. unterr. 16, 553.

Vogt, O. Bugenbagen 15. 19. (20, 94.) rec. 15, 18. Vogt, Wilh. Rem 15, 121. Voigt, E. Rec. 6, 26a. **3**0, 122.

Voigt, Joh. Frl. Hochzeitwir in. 8, 217. 17, 8. Volhehr, Ih Guter ton Arnienwesen 8, 8, 17.

245.

ment A UL en U 3, 87. Volkelt, J. Rec 6, 22. Volkmer Kinderreime aus Glate 10, 174. Hexenprozesse in Glatz 10, 156

Vollhar It, W. Engl ubergangsperio le 16, 440.

Verdam, J. Verklaring Waag, A. Rec. 14, 74. Wächter, Osk. Sprichwörter u. sinnsprüche 10,

> Wächter, Otto. Mai v. Beaffor 14, 45.

> Wack, G. Cura pastoralis 16, 429.

> Wackernagel, W. Lit. gesch. 6, 2. Poetik 6, 22. Wad, G. L. Rec. 12, 111. Wagener, C. Latein. formenlehre 20, 3. 4.

> Wagenmann. Rauscher 15, 113. Rhegius 15, 125. Wagner (:). Reutlinger ma. 5, 16.

> Wagner, E. Kunstdenkm. 8, 102.

> Wagner, Geo. Streifzüge **b.** 68.

> Walch, J.G. Luther 15, 50. Waldberg, M. Renaissance-lyrik 10, Goethe u. d. volkslied 10. 208. Jüdisch - deutsche lieder 10, 227.

> Waldner, F. Typographie 8, 25. Tyroler drucke 8, 26.

> Walford, C. Gilds 16. 211.

> Walker, F. W. German an 3, 86 h.

> Walker, J. W. Wakeneld 16, 135.

> Wallichs, Jacitus 7, 114. Walter, E. Ih. Ursprung des minnesanges 10, 206. 14, 103.

Walter, M. Rec. 16, 556. Walther, C. H. F. Zur glockenkunde 17, 55.

Walther, W. Nd. psalter 17. 34. Psalterien 20. 55. rec. 15, 24, 33.

Wanbald, Rec. 10, 107 Voelkel, Paul. Change- Wart, I. H. Oxford 16, Weissacker, O. 137.

> Warschauer, A. Stadtschreiber 8, 201. Chronik H. 2012.

> Water, C van le Mnl. kleinighe ien 19. ga 300 51. 5%. Velthem 19, 62.

Wattenbach, W. (Jeschichtschr. 7, 58. 20, 24. 26. 69—75. 112. 113. rec. 8, 32, 34, 90, 34. Wätzold, St. Rec. 4, 45. Wavrin, J. de. Chronicles 16, 95.

Weale, James. Rec. 8, 134. Weber. Veit Stoes 8, 151. Weck, H. Jagdbücher III. 527.

Wedewer, H. Dictenberger 15, 24. (20, 135.) Wedgwood, H. Engl. Capston etym. 15, 268. 16, 299.

Wegele. Rothe 14, 179. Rolevinck 20, 163. Rotenhan 21), 166.

Wehrmann. Lübeck. patriziat 8, 198.

Wehrmann, M. Hollonius 15, 38. David König 30, 141.

Weichelt, Herm. Wunderblumen 10, 143.

Weicker, G. Lutber 15,93. Weilen, A.v. Josephdramen 15, 157. Strassburger Saul 15, 176.

Weinhold, K. Frauen 8, 211. Mhd. gram. 14. Walther 14, 150. rec. 6, 18. 14, 81.

Weinthaler, F. Engl. unterr. 16, 559.

Weise, O. Vulgärlatem 20, 12.

Weiss, F. G. A. Chron. v. Breslau 7. 99.

Weissenfels, O. Rec. 20, 14.

Weitemeyer, H. 1)72. marks geografi 12, 152 Weitzenbock, G. Necsprachl, unterr. 16, 548.

rec. 16, 540. Rec. 10, 3.

Weizvacker, P. Rec. 7,

Welcher, H. Dialektgelichte 5, 2. 17, 85.

Wenteler, P. Schallbewegung 3, 19.

Wendland. Rec. 20, 83. Wendorff, Frz. Mythologie (8, 50.) 10, 6.

Wendt, Ge. Germanisierung 7, 63.

Unglücks-Wenger, J. chronik 8, 2.

Wenrich, W. Siebenbärg. künstler 8, 99.

Werckshagen, C. Luther u. Hutten 15, 84.

Werner, J. Monatsnamen 2, 21. Eberlin 15, 26.

Werner, R.M. Rec. 6, 21. 15, 157.

Wersche, K. Rec. 9, 28. Westenholz, Fr. v. Griseldissage 10, 53.

Westermayer, Georg. Kirchenlied 15, 42.

Western, A. Norweg. lautsystem 12, 59. Engl. gram. 16, 566. rec. 16, 546. 555. 565. 574.

Westwood, J. O. Rec. 16, 221.

Wetzel, E. u. Fr. Leitfaden d. d. gram. 4, 46.

Weyl, R. Staatskirchenrecht 9, 2.

Wharton, E. R. Rec. 3, 55.

Wheeler, B. J. Analogy 3, 66. Grammatical gender 3, 92.

Fast White, C. H. E. Anglian 16, 171.

Whitney, W. D. Phonet. 16. 275.

Wichers, P. Me. gram. 16, 340.

Wichmann, C. Roland Winkelmann, Ed. Fried- Wossidlo, R. Volkstüm-16, 519.

Wichmann, E. H. Ham-

Wickberg. Beowulf 16, 412.

Wichner, P.J. Admonter stiftsbibliothek 21, 44.

Widgery, W. H. Language teaching 16, 549.

menkompos. 8, 170.

Widmann, S. Mainzer presse 8, 22. rec. 5, 5 a. 7, 73.

Wiegand, W. Rec. 8, 32. Wieselgren, H. Vestgötalag 12, 267.

Wiggers, J. M. Heinr. v. Freiberg 14, 30.

Wiklund, K.B. Personock ortnamn 12, 16.

Wilke, E. Neusprachl. unterr. 16, 540. 571.

Wilke, W. Rec. 16, 375. Wilkins, John. Philoso- Wolf, G. Gesch. d. juden phical language 8, 17.

Willatzen, P. J.W. Nordlandsharfe 12, 206.

Willenberg, G. Bokenham 16, 512.

Willmore, F.W. Walsall 16, 46.

Wilmanns, W. Orthogr. 4, 38. Ahd. twon 18, 4. Reimvers 18, 24. Ezzo Wolfram, G. Urkundenb. 14, 23. Mhd. metrik 14, 1(x). rec. 18, 17, 19. Willmotte, M. Rec. 10.70.

Willomitzer. Rec. 4, 47. Woltmann, Alfr. Malerei Oldnord. Wimmer, L. formlære 12, 26. Oldnord. læsebog 12, 27. Runenschrift 12,76. Debefonten 1**3**, 78.

Winckler, Arth. Hansa' 8, 67.

Winder, E. Dialektdicht. 5, 5 a.

Windisch, E. Personalendungen 8, 99.

ninger 12, 127.

men 19, 19. Arents 19, 20.

rich II. 7, 66, rec. 8, 71. Winkler, H.

Winkler, Joh. Nd. 17, 1.

Winneberger, O. Guy of Warwick 16, 470.

Winteler. Got. atj 1, 4. Wirth, L. Passionsspiele H, 16.

Widmann, Bened. Psal- Wisen, Th. Carmina Nor- Wright, W. H. K. Antimma 12, 230.

Wlislocki, H. v. Drei Mareien 10, 21. Tellenschuss 10, 55. Der verstellte narr 10, 59. Canterburygesch. 10, 61. 16, 496. Siebenbürger Sachsen 10, 170.

Wisser, W. Minneliederhandschriften 14, 97.

Witte, Leop. Rec. 8,87. Wolf (?). Vademecum 8, 4. Wolf (?). Volksschauspiel 10, 262.

8, 205.

Wolf, L. Bibl. Anglo-Judaica 16, 201.

Wolff, Ge. Gesch. 7, 35. rec. 7, 74. 102. 103. 112. Wolff, G. Heinrich Hesler

14, 33.

Wölfflin, E. Pseudo-Cyprianus 20, 87. 89.

14, 166. Wolkan, R. Tectander

15, 178.

8, 91. Wood-Martin, W.G. Ireland monuments 16, 147.

Woods, F. H. Rec. 7, 27. Worcester, J. E. Dictionary 16, 277.

Woermann, K. Malerei 8, 91.

Wormstall, J. Chamaver 7, 34.

Worp, J. A. Bredero 19, 28. 3, 66 b. c. Century dict. Winge, H. og O. Dyrelev- Worthington, J. Works 16, 128.

> Winkel, J. te. Germanis- Worthy, Ch. Devonshire 16, 132.

> > liches 10, 164. 17, 35.

Sprachge- Wrede, Ferd. Rec. 11, 7. burgische gesch. 7, 99. schichte 3, 91, 92. Wright, G. W. Archeol. fragm. 16, 126.

> Wright, J. Ahd. 13, 1a. Wright, W. Aldis. Robert of Gloucester 16, 89. Elmawes 16, 289. Chaucer 16, 485.

quary 16, 182.

Wulf, F. A. Transcript. Zange. Bibelübersetzung Zingerle, J. Berchtassegen phonétique 3, 12.

Wülker, R. Ags. poesie Zangemeister, K. Hlu-16, 400. Ags. prosa 16, 401. rec. 16, 2. 14. 15. 263. 267. 330. 338. 383. 385. 388. 392. 403. 409. 410. 411. 421. 426. 428. 430, 433, 444, 445, 450, 459. 477. 481. 486. 525. 529.

sage 16, 466.

Wunderlich, H. Steinhowel 14, 171. rec. 15, 68. Würzner, A. Engl. ele-

mentarbuch 16, 562. rec. **8**, 9. 16, 551, 555. Wyss, G. v. Ruf 15, 144.

Yeats, W. B. Irish tales Zimmer, M. Tongefasse 16, 260.

Zallinger, O.v. Synodalis 9, 33.

15, 54.

dana 10, 22. Manessische hs. 14, 95.

Zeidler, J. tätigkeit 15, 159.

Zernitz, A. La luna 10, 190.

Zettel, K. Rec. 14, 121. Ziegeler, E. Rec. 7, 101. Wüllenweber, W. Artus-Zielke, A. J. Eglamour 16, 474.

> Ziemer, H. Jahresb. über sprachwissensch. 3, 2. rec. 3, 5. 28. 41. 48. 66. 73. 81. 119. 20, 11.

Zimmer, H. Gram. 8, 53. Brendans meerfahrt 10, 87. Rother 14, 61.

7. 26.

Zimmermann, J. Vita S. Willelmi 20, 117. 9. 31. Schöffenbar-freie Zimmermann, P. Rec.

8. 186.

10, 24. Pilatus 10, 90. Rud. v. Ems 14, 64. rec. 14, 154.

Zingerle, O. Line 1, 12, Schauspiel- Zinzow, A. Rec. 10, & Zirwer, O. Generides 16, 511.

> Zöpffel, R. Theolog. lexikon 8, 49.

> Zoepfl, G. Neidhart 14. 125.

Zschiesche, P. Vorgesch. burgen 7, 22.

Zupitza, J. Isl. zventyri 12, 237. Ubungabuch 16, 404. Elene 16, 420. Ac. gll. 16, 440. Gnomisches 16, 455. Marienlegende 16, 456. Athelston 16, 515. Incestuous daughter 16, 523. Ryman 16, 524. rec. 16, 385.

Zwiedineck - Südenhorst, H. v. Gesch. 7,

## Sachregister.

A berglaube 10, 177 f. Alberus 15, 15. Alexander, sage 10, 39. Ælfred 16, 428 f. Ælfric 16, 431 f. Altenglisch 16, 406 f. Altertumskunde, deutsche 7, 1 f. skandinav. 12, 120 engl. 16, 120 f. Althochdeutsch 13, 1 f. Altniederdeutsch 30 f. Amerbach 20, 128. Andreas ac. 16, 406. Angelsächsisch s. altenglisch. Arnason 21, 3. Athelston 16, 515. Auchinlek-ms. 16, 469. Aue s. Hartmann.

Ballady 16, 516. Barbare 16, 481. Bartsch 21, 4. Be Domes Dæge 16, 427. Benfey 21, 5. Beowulf 16, 408 f. Bibel, lat. 20, 61 f. Bibliographie skand. 12, 277 f. allg. 21, 38 f. Blind Harry 16, 517. Bokenam 16, 512. Bon+tetten 20, 129. Bredero 19, 28. Brenz 15, 16. Brunwart v. Augheim 14, Endorf 15, 27. Bucer 15, 17. Bugenhagen 15, 18 f.

Caedmon 16, 414 f. Cato 14, 18. Celtis 20, 130. Chaucer 16, 482 f. Chronik, deutsch 14,165 f. 15, 21 f. ac. 16, 436. lat. 20, 64 f. Cochlaeus 15, 23, 20, 131. Coster 19, 29. Cricius 20, 132. Crüger 21, 6. Cursor Mundi 16, 453. Cynewulf 16, 418 f.

Dalberg 20, 133. Daniel v. Soest 17, 37 f. Dänisch s. skandinavisch. Dasypodius 20, 134. Decius 15, 23a. Dialekte, allg. 5, 1 skandinavisch 12, 68 f. englisch 16, 311 f. auch nd. Dietenberger 15, 24. Dietrich 15, 25. Drama s. schauspiel. Dunbar 16, 514.

Eadwine 16, 433 f. Eberlin 15, 26 f. Edda, poet. 12, 219 f. pros. 12, 238 f. Egilssaga 12, 241 f. Eglamour 16, 474. Eilhart 14, 19. Englisch 16, 1 f. Ernst, herrog 14, 20. Buch-u. schriftwesen 8,21f. Erzählungen, mhd. 14,21. Gillis de Wevel 19, 34.

Etymologie s. worterbücher. Evang. harm. 17, 62. Exodus 14, 22. Eyb, Albr. v., 14, 177. 20, 136. Ezzo 14, 23.

Fabricius 17, 77. Faust 10, 45 f. Ferdin. v. Tirol 15, 28 f. Feste 8, 40. Firmensch 21, 7. Fischart 15, 30. Flandrijs 19, 32. Freckenh. heberolle 17, Freidank 14, 112. Fremdwort 4, 6 f. Frey 15, 31. Frithjofsaga 12, 242. Friesisch 18, 1 f.

Gawain 16, 473. Gebete, me. 16, 462. Geel 19, 33. Geistliches, mhd. 14,24f. engl. 16, 524 f. Generides 16, 511. Gerhard v. Minden 17,49f. Geschichte, deutsche 7, 1 f. skand. 12, 83 f. engl. 16, 25 f. d. germ. phil. 21, 1 f. Geschichtsschreiber, lat. 20, 69 f. Gewerbe 8, 43 f. Eschenbach s. Wolfram. Glossare s. wörterbücher.

Glossen, and. 13, 12 f. Hylten-Cavallius 21, 11. engl. 16, 440 f. Gotisch II, 1 f. Gottesdienst 8, 49 f. Gott fr. v. Strassburg 14,27 f. Gower 16, 502 f. Grammatik, allgemeine u. vgl. 3, 1 f. nhd. 4, 29 f. gotisch II, t f. skandinavisch 12, 25 f. althochdeutsch 13, 1 f. mittelhochdeutsch 14, 1. engl. nd. 17, 2 f. 16, 335 f. fries. 18, 1 f. ndl. 19, 2 f. lateinisch 20, 1 f. Greff 15, 32. Grimm 21, 8 f. Griseldia 10, 53 f. Grünpeck 20, 138. Guy v. Warwick 16, 470.

Habermann 15, 33 f. Hadlaub 14, 113. Hali Maienhad 16, 447. Handel 8, 54 f. Hansen 17, 78. Hartmann v. Aue 14, 29. Has, Kunz 15, 36. Haus 8, 74 f. Havelok 16, 468. Heimskringla 12. 243. Hein van Aken 19, 35. Heinrich v. Freiberg 14. 30. der Glichesaere 14. 32 f. Hesler 14, 33 f. v. Melk 14, 34. v. Rugge 14, 140. v. Veldeke 14. 35 1. Heldensage 10, 143 f. s, auch skandinavisch. Nibelungen. Hemmerli 20, 139. Hermann, bruder 14, 37. Hesse v. Rinach 14, 115. Hoccleve 16, 505 Hollonius 15, 38. Homilien 12.251. 16,446. Lassberg 21, 12. Hooft 19, 37. Horheim 14, 116. Houwaert 19, 32 Hugov Langerstein 14, 3%. Humanisten 20, 123 f. Humbeldt 21. i.e. Husgens 19, 31 t.

Hymnen 20, 41 f.

Incestuous daughter 16, Ipomedon 16, 477. Ipotis 16, 459. Isaak, Heinr. 15, 41. Isidor 18, 15 f. Islendingabok 12, 245.

Jagd 8, 75 f. Johannes de Hese 19, 44. Johansdorf 14, 117. Jonas 15, 39 f. Joris 17, 63. Juan, Don 10, 52. Judith, ac. 16, 424.

Kaiserchronik 14, 39. Karlamagnussaga 12, Kataloge s. bibliographie. Kindheit Jesu, me. 16,457. Kirchengeschichte, engl. 16, 66. Kirchenlied 15, 42 f. Kirchenvater 20, w f. Kochbücher 10, 529. Konig 20, 141. Konrad von Ammenhausen 14, 40. Fleck 14, 27. v. Fussesbrunnen 14, 41. v. Würzburg 14, 42. Kormak saga 12, 247. Kriegswesen 8, 77 f. Kulturgeschichte 8, 1 f. skandin, 12, 53 f. engl. 16, 186 f. Kunst 8, 35 f. Kurenberg 14, 114 f.

Lamprecht, pfaffe 14, 43. Langenstein 20, 142. Langland In. 401. Latein 20. i f. Laufenberg 14, 120. Launfal 16, 413. Laurenberg 17, 79 f. Lautphysiologie 3, 7 f. Layamon 16, 464 t Lechner 15, 49.

Legenden 10, 63 f. mbd. 14, 44, 156 f. engl. 16, 435. 448 f. 456. 458. 522. Lenore 10, 57. Lercheimer 15, 47. Lexicographie a worterbuch. Lied, nd. 17, 45 f. 43 f. ndl. 19, 45 f. Litteraturgeschichte, deutsch 6, 1 f. 15, 1 f. skandinavisch 12, 194 f. engl. 16, 383 f. ndd. 17, 2 f. ndl. 19, 3 f. Liturgik 20, 41 f. Luther 15, 49 f. Lyrik, mhd. 14, 95 f.

Maerlant 19, 49 f. Mai u. Beaflor 14, 45. Märchen 10, 141 f. Mathesius 15, 102 f. Meistersänger 15, 105. Metrik, nhd. 4, 53 f. ahd. 18, 24 f. mhd. 14, 14 f. 99 f. engl. 16, 375 f. Minnesänger s. Lyrik. Minot 16, 467. Mittelenglisch 16, 444 f. Mittelbochd. 14, 1 f. Mittelniederd. 17, 62 f. Munzwesen 8, 162 f. Murner 15, 106. Musik 8, 165 f. Mystik 14, 158 f. lat. 20, Mythologie 10, t f. skandinavisch 12, 171 f.

Namen 2. 1 f. engl. 16, 310 f. Neidhart v. Revental 14. 121 f. Neubochdeutsch 🗘 i f. Neuniederdeutsch 73 f. Nibelungen 14, 46 f. Niederdeutich 17, i f. Niederländisch 19. i L Nicheim 20, 143 f. Njalesaga IV, 248. Nogarola 29, 145. Notker 13, 17 f.

Octavian 16, 478. Odernheim 20, 146. Oedipus 10, 38b. Orendel 14, 52. ()rtsnamen s. namen. Orvar-Odds saga 18, 249. Oswald v. Wolkenstein 14. 154 f. Otfrid 18, 21 f. Ottokar 14, 53.

Pādagogik s. schulwesen. Paracelsus 20, 147. Parrival s. Wolfram. Penninc-Vostaert 19, 52. Perceval 16, 475. Peter v. Rez 14, 54. Peurbach 20, 148. Physiologus 10, 154a. Reypchen 15, 123. 12, 250. Poetik 6, 22 f. Potgiter 19, 54. Potter 19, 55. Predigt, deutsche 14,160 f. Prosa, mhd. 14, 156 f. Riedemann 15, 127. •kandinav. 12, 236 f. mnd. 17. 62 f. lat. 20, 61 f. Pyramus 10, 38a.

Querhamer 10, 107. Quiting 15, 108.

Radlof 21, 13. Ragor 15, 109. Ram 20, 149. Rampold 20, 150. Ranconis 20, 151. Rantzau 20, 152. Rapp 21, 14. Rappolt 15, 110. Rask 21, 15 f. Rasser 16, 111. Rataller 20, 153. Ratel 15, 112. Raumer 21, 16. Rauscher 18, 113. Rebhun 18, 114. Recht 9, 1 f. skand. 12, Rosenstock 14, 57. 179 f. engl. 16, 223 f. Rechtschreibung 4, 38 f. Reformatoren 20, 94 f. Rost 14, 135. Regenboge 14, 126. Regensburg, burggraf v. Roswitha 20, 25 f. 14. 127. Regesten 20, 1(n) L

Regiomontanus 20, 115. Roth 15, 139. 140. 21, 19. Regnart 15, 115. Rehdiger 15, 116. Reiffenstein 20, 155. Reimann 15, 117. Reimmann 15, 118. 'Reinaert 19, 56 f. Reineke de vos 17, 51 f. Reinhart 15, 119. Reinmar d. alte 14, 128. Rudolf v. Ems 14, 63 f. d. fiedler 14, 129. Zweter 14, 130 f. Reinwald 21, 18. Reissner 15, 120. Rem 15, 121. Reuchlin 20, 156 f. Reusch 15, 122. Reussner 20, 158. Rhaw 15, 124. 'Rhegius 15, 125. Rhenanus 20, 159. Rhodius 20, 160, Richter 16. 126. Riese 15, 128. Rietenburg, burggraf v. 14, 132. Ringwaldt 15, 129. Rinkenberg, Joh. v. 14, Schöpper 18, 173. 133. Risleben 15, 130. Rivander 15, 131. Rochotius 20, 161. Rode 20, 162. Rogel 15, 132. Rohrinck 20, 163. Roland 16, 519. Roll 16, 133. Rollenhagen 15, 134. Roman v. d. rose 16, 509. Sociales 8, 193 f. Römer 7, 100 f. Römer v. Zwickau 14, 134. Römoldt 15, 136. Rosefeldt 20, 164. Rosengarten 14, 55. Rosenplüt 14, 56. Rosla 20, 165. Rössner 14, 5%. Rostius 15, 137. Rotenbucher 15, 138.

Rotenhan 20, 166.

Rothe, Joh. 14, 179. Rother 14, 59 f. ·Rotmann 15, 141. 17, 64. Rubin 14, 137. Rubenow 20, 167. Rückert 21, 21. Rüdeger v. Hunchofen 14, 62. Meister 14, 138. v. Ruf 15, 144. Rühs 21, 22. Rulich 15, 145. Rumsland 14, 141. Runen 12, 75 f. Ruprecht v. Freising 14, 180. v. Würzburg 14, 65.

Sachs 15, 146 f. Sagen 10, 30 f. engl. 16, 240 f. Salminger 15, 154. Schauspiel 14, 66. 15, 155 f. nd. 17, 39 f. 75 f. ndl. 19, 30 f. Scheidt 15, 169. Scherer 21, 23 f. Schildbürger 15, 170 f. Schlyter 21, 24. Schriftsprache nhd. 4, Schulwesen 8, 176 f. Schwänke 14, 67. Seege of Melayne 16, 479. Seifrid Helbling 14, 68 f. Sidrac 19, 60. Sitten s. volkskunde. Skandinavisch 12, 1 f. Skelton 16, 520. Spangenberg, C. 15,174f. W. 15, 176. Speise u. trank 8, 212 f. Spengler 15, 177. Sprachwissenschaft, allgem. 3, 1 f. Sprüche 10, 265 f. 16, 455. 17, 54. 86 £ 19, 61. Stephan 17, 56 f. Stephensen 21, 26. Stricker 14, 70 f. 17, 61. Suchenwirt 14, 73. Sündenklage 14, 74. Syderak 17, 65.

Tacitus 7, 114 f. Tanz 8, 41. Tectander 15, 178. Tell 10, 55 f. Thüring v. Ringoltingen 14, 75. Thurneysser 15, 179. Tirol 14, 76. Tischzucht 16, 513. Titurel 14, 77 f. Torrent 16, 521. Toxites 20, 168. Trachten 8, 213 f. Trimberg 20, 169. Tristan 10, 40 f. 12, 253. 16, 471. Trojasage 10, 37 f. 16,428. Tschudi 15, 180.

Uhland 21, 27 f. Ulfilas 11, 1 f. Ulrich v. Eschenbach 14, Volkswitz 10, 271 f. 79 f. v. Lichtenstein 14, 81 f. Richental 14, 178. v. Türheim 14, 84. Unterricht, deutscher 4. 41 f. 6, 28 f. engl. 16, 1 532 f.

Urkunden 14, 163 f. engl. 16, 88 f. 437 f. lat. 20, Icas f. Ursinus 20, 170.

Vaters lehren, me. 16, 460. Velthem 19, 62. Vercellibuch 16, 426. Verskunst s. metrik. Vices and virtues 16, 445. Vigfusson 21, 34. Virgil 10, 44. Vision 17, 67. Vitae 20, 112 f. Vogel 15, 181. Volkskunde 10, 155 f. skand. 12, 152 f. engl. 16, 240 f. Volkslied 10, 202 f. Volksschauspiel 10, 257 f.

v. Singenberg 14, 142. Wagner, Greg. 15, 182. ! Waltharius 20, 27. Universitäten 8, 218 f. Walther v. Rheinau 14. 85 f. v. d. Vogelweide 14, 143 f. . Wappenkunde 8, 225 f. Zyrl 15, 189.

Warnung 14, 86. Wars of Alexander 16, 480. Weistumer 9, 56 f. Wernher d. Gärtner 14. 87. Bruder W. 14, 153. Widmann 15, 183. Widwid 16, 425. Wier 15, 184. Willehalm s. Wolfram. Wimpheling 20, 171. Winsbeke 14, 88. Wirtschaftsleben & 231 f. Wisse 14, 89. Wolfram v. Eschenb. 14. Wörterbücher und wortforschung. allgemein. l. 1 f. nhd. 4, 1 f. skandinavisch 12, 1 f. mhd. 14. 5 ft. 170 ft. engl. 16.

263 f. nd. 17, 3 f. fries. 18, 1 f. ald. 19,

2 f. latein. 20, 1 f.

Ywain 16, 473. Zwingli 15, 145 f.

Wyclif 16, 463.

red Karl Kinzel Friedonau bei Berlin.

### JAHRESBERICHT

ÜBER DIE

#### ERSCHEINUNGEN AUF DEM GEBIETE

DER

# GERMANISCHEN PHILOLOGIE

**HERAUSGEGEBEN** 

VON DER

### GESELLSCHAFT FÜR DEUTSCHE PHILOLOGIE

IN BERLIN

ZWÖLFTER JAHRGANG

1890.



LEIPZIG
VERLAG VON CARL REISSNER
1891.



# Inhalt.

|        |                                                    | Seite |
|--------|----------------------------------------------------|-------|
| I.     | Allgemeine lexikographie                           | . 1   |
| II.    | Namenforschung                                     | 4     |
| III.   | Allgemeine und indogermanische sprachwissenschaft. | 6     |
| IV.    | Neuhochdeutsch                                     | 18    |
| V.     | Dialektforschung (hochdeutsch)                     | 26    |
| VI.    | Litteraturgeschichte                               | 30    |
| VII.   | Altertumskunde                                     | 35    |
| VIII.  | Kulturgeschichte                                   | 63    |
| IX.    | Recht                                              | 101   |
| X.     | Mythologie und volkskunde                          | 112   |
| XI.    | Gotisch                                            | 142   |
| XII.   | Skandinavische sprachen                            | 144   |
| XIII.  | Althochdeutsch                                     | 176   |
| XIV.   | Mittelhochdeutsch                                  | 178   |
| XV.    | Das 16. jahrhundert                                | 201   |
| XVI.   | Englisch                                           | 218   |
| XVII.  | Niederdeutsch                                      | 277   |
| XVIII. | Friesisch                                          | 288   |
| XIX.   | Niederländisch                                     | 289   |
| XX.    | Latein                                             | 297   |
| XXI.   | Geschichte der germanischen philologie             | 317   |
|        | Autorenregister                                    | 320   |
|        | Sachregister                                       | 351   |

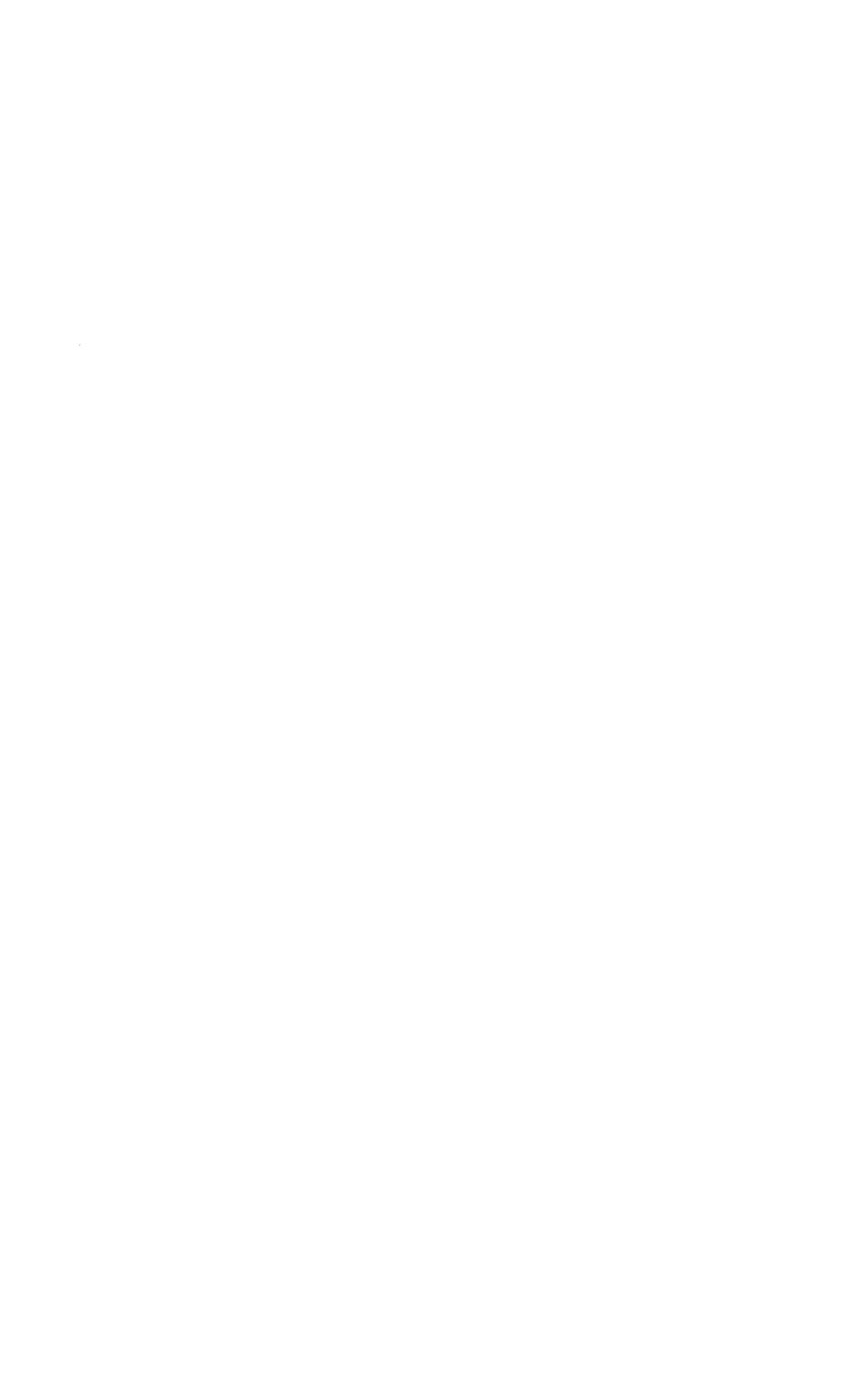

### I. Allgemeine lexikographie.

Wörterbücher. 1. Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, Deutsches wörterbuch, fortgesetzt von M. Heyne, R. Hildebrand, M. Lexer, K. Weigand, E. Wülcker. Leipzig, Hirzel. jede lief. 2 m.

XI. bd. 1. lief. t = taufmahl. sp. 1—192. bearbeitet von M. Lexer.

VIII. bd. 4. lief. reich — reiten. sp. 577—768. bearbeitet von M. Heyne.

XI. bd. 2. lief. taufmütze — tiermilbe. sp. 193—384. bearbeitet von M. Lexer.

XII. 3 ist angez. Lit. cbl. 1890, 740.

- 2. M. Lexer, Zur geschichte des d. wörterbuches. mitteilungen aus dem briefwechsel zwischen den brüdern Grimm und Salomon Hirzel. Anz. f. d. a. 16 (1890) 220—264.
- 3. A. Gombert, Bemerkungen zum deutschen wörterbuche. Germ. 1889 (34) 371—396, 493—513.

  pflasterung platz.
- 4. G. Kawerau, Zum deutschen wörterbuche. Zs. f. d. phil. 1890 (23) 292 f.

pappenblume == blume mit federkrone. damit zusammengestellt: pappenstiel und pfaffenröhrlein == löwenzahn.

- 5. M. Heyne, Deutsches wörterbuch. 2. halbb. XIV und sp. 657—1282. Leipzig, Hirzel. 5 m. 1. bd. vollst. 10 m.
- vgl. jahresbericht 1889, 1, 1a. Erdmann, Zs. f. d. phil. 1890 (23) 362—364, sieht in dem buche eine fülle von belehrung. rec. von J. Wehr, Zs. f. d. d. u. 3, 4.
- 6. J. A. Eberhard, Synonymisches handwörterbuch. Leipzig, Grieben.
- vgl. jahresbericht 1889, 4, 2. angez. von Erdmann, Zs. f. d. phil. 1890 (23) 364. Zs. f. d. d. u. 3, 4.

Jahresbericht für germanische philologie. XII. (1890.)

7. D. Sanders, Bausteine zu einem wörterbuch der sinnverwandten ausdrücke im deutschen. Berlin, Lüstenöder. VII, 375 s. 6 m.

die materialreiche sammlung hat der siebzigjährige verf. als 'ein vermächtnis an das deutsche volk' herausgegeben, sie bietet eine ergänzung zu seinen früheren arbeiten auf dem gebiete der synonymik, besonders ausführlich ist der buchstabe A behandelt.

8. Vinc. Frz. Janssen, Gesamtindex zu Kluges etymologischem wörterbuch der deutschen sprache. Strassburg, Trübner. VII, 284 s. 7 m.

verf. 'verfolgt den zweck, das gesamte sprach- und kulturgeschichtliche material, welches in Kluges etymolog. wörterbuche enthalten ist, leicht zugänglich zu machen'. zunächst stellt er nach Kluges vorgang (s. 409) den im wb. verarbeiteten sprachschatz in einer reihe einzelsprachlicher verzeichnisse zusammen (s. 1-212). es folgt ein verzeichnis 1) der indogermanischen, 2) der german. wurzeln (s. 215-225). ein sachindex (s. 229-270) verhilft zu schneller auffindung der im wb. gebotenen belehrungen über sprachund kulturgeschichte. ein anhang (s. 273-284) ergänzt die im wb. gegebenen verweisungen. - anerkennend angez. von O. Behaghel, Litbl. 1890 (2), s. 55; im Lit. cbl. 1890 (23) 799 wird über den gesamtindex geurteilt: 'es darf sich denselben niemand entgehen lassen, der der Klugeschen arbeit eine wirklich wissenschaftliche benutzung zuzuwenden imstande ist.' - George Hempl, Janssens index to Kluge's dictionary, Mod. lang. notes 5, 408-415, bemängelt J.s sorgfalt so wie die fehlende übereinstimmung mit der fünften auflage von K.s buch und giebt fürs Gotische, Alt- und Mittelenglische nachträge und besserungen.

- 8a. Wm. Muss-Arnold, Semitic and other glosses to Kluges Etymologisches wörterbuch der deutschen sprache. I. Mod. lang. notes 5, 490-504.
- 9. M. Lexer, Zur geschichte der neuhochdeutschen lexikographie. festrede zur feier des 308. stiftungstages der kgl. Julius-Maximilians-Universität. Würzburg, Herz. imp.-8°. 42 s. 1 m.

die lexikographische tätigkeit in Deutschland wird in vier perioden kurz dargestellt: 1) die landschaftliche lexikographie von 1475 an. 2) die den gesamten deutschen wortschatz umfassenden wörterbücher von 1616 an. 3) die wissenschaftliche nhd. lexikographie seit 1741. 4) die arbeit der brüder Grimm und ihrer fortsetzer seit 1838.

10. D. Sanders, Aus der werkstatt eines wörterbuchschreibers. Berlin, Lüstenöder. XIX, 54 s. 1,50 m.

mitteilungen aus dem lebensgange und der tätigkeit des verfassers.

11. A. Birlinger, Zum deutschen sprachschatze. Alem. 1890 (18) 17-46.

lexikograph. mitt. aus alemannischen, schwäbischen, bairischen und mitteldeutschen quellen.

12. A. Birlinger, Älteres küchen- und kellerdeutsch. Alem. 1890 (18) 244—267.

lexikographisches aus einem Heidelberger kochbüchlein, kochen meysterey (c. 1492).

- 13. Stosch, Noch einmal mhd. gelouben. Zs. f. d. a. 34 (1889) 77—78.
  - 14. G. Ehrismann, Jappesstift. Germ. 34 (1889) 492.
- 15. F. Solmsen, got. hvairban (zu καρπάλιμος). Zs. f. vgl. spr. 30, 6.
- 16. A. Bezzenberger, got. ahd. hiufan klagen. Beitr. z. k. d. ind. spr. 16, 1. 2.
- 17. K. F. Johansson, Morphologische studien. Beitr. z. k. d. ind. spr. 16, 1. 2.

über der, unsêr, iuwêr, blintêr.

- 18. A. Fick, Lat. aeruscare und ahd. eiscon. Beitr. z. k. d. ind. spr. 16, 1. 2.
- 19. F. de Saussure, gothique harf, haurban avoir besoin. Mém. de la soc. de ling. de Paris 7, 1. zu τέρπομαι.
- 20. G. Ehrismann, gruntwelle, selpwege u. s. w. Germ. 1890 (35) 55-58. 168.
- 21. Bierwirt, Zur geschichte des wortes schmetterling. Beitr. z. gesch. d. d. spr. und litt. 15, 2.
- 22. Henry Bradley, The etymology of 'meerkatze'. Academy (36), no. 915, 322.
- B. weist auf das hindostanische markat, sanskr. markata. vgl. H. Logeman, T. Olden, K. Blind, W. Ridgeway, ebda. 916, 341 f.; K. Blind, no. 919, 388 f.
  - 23. O. Behaghel, Messer. Germ. 1889 (34) 264.
- 24. H. Riegel, Grobian, dummrian u. s. w. Zs. d. allg. d. sprachv. 5, 3.
  - 25. Bedingen und andre modewörter. Grenzboten 1890 (22).
- 26. K. Schulz, Erfolgreiche verdeutschungen. vortrag. Halle, Graeger. 19 s.

- 27. Kleine Mitteilungen von lexikalischem interesse. Korresp. d. ver. f. siebenb. landesk. 1890 (13) 10-11, 19, 32, 103.
- 28. C. Uhlenbach, Die lexikalische urverwandtschaft des Baltoslavischen und Germanischen. Leiden, Blankenberg. 51 s. 2 m. Kaiser.

### II. Namenforschung.

Personennamen. 1. Otto Abel, Die deutschen personennamen. 2. aufl. von Walter Robert-Tornow. Berlin, Hertz 1889. X, 102 s. 1,60 m.

nicht geliefert.

- 2. Wilh. Ulbrich, Deutsche namen katholischer heiliger. gesammelt und erläutert. Reichenberg, Fritsche 1889. 38 s. 0,50 m. nicht geliefert.
- 3. Paul Manke, Die familiennamen der stadt Anklam. 3. teil. programm (1890 no. 123) des gymnasiums zu Anklam. 16 s. 4°. vgl. jahresbericht 1887, 2, 6; 1888, 2, 8a. — dieser letzte teil der auf guten studien beruhenden abhandlung bringt diejenigen

namen, die von herkunft, heimat, wohnsitz oder von amt, stand und eigenschaften der namenträger sich herleiten.

Ortsnamen. 4. Oskar Kausch, Zur namenkunde der länder und städte des deutschen reichs. Leipzig, Heitmann. 220 s. 3 m. verf. will ein nachschlagebuch bieten für die wichtigsten ortsnamen des deutschen reiches, ähnlich wie Umlauft für Österreich-Ungarn. leider nützen seine oft breiten ausführungen dem leser meist wenig, da er zu den vielerlei erklärungen, die er anführt, nicht eine eigene, wissenschaftlich begründete stellung nimmt. es wäre übrigens auch empfehlenswerter gewesen, das buch durchweg alphabetisch anzulegen und nicht erst nach staaten und provinzen zu gliedern. — angez. von Alfr. Kirchhoff, Petermanns geogr. mitt. 36, no. 1838.

5. A. Prinzinger d. ä., Zur namen- und volkskunde der Alpen. zugleich ein beitrag zur geschichte Baiern-Österreichs. München, Ackermann. VI, 71 s. mit 2 tafeln.

verfasser hält die voraussetzung, dass ortsnamen veränderlich seien, für falsch und behandelt nach diesem grundsatze eine reihe von ortsnamen. im schlusskapitel über die vorgeschichte der Alpenländer verteidigt er seine ansicht, dass in den Alpenländern, soweit in ihnen bairisch gesprochen werde, die Baiern schon in römischer und vorrömischer zeit sesshaft gewesen seien.

6. v. Krones, Die deutsche besiedlung der östlichen alpenländer, insbesondere Steiermarks, Kärntens und Krains. (Forsch. z. d. landes- u. volksk. v. A. Kirchhoff.) Stuttgart, Engelhorn 1889. 176 s. 5,60 m.

enthält eine eingehende behandlung der art und weise der deutschen ortsbenennungen. — angez. von Tomaschek, Litztg. 1889, 1126.

- 7. Fritz Seelig, Der name Hessen und das Chattenland, sowie die gebietsentwicklung der landgrafschaft, vortrag. Kassel (Kühn) 1889. 30 s. 0,60 m.
- S. Paul Vogt, Die ortsnamen im Engersgau. eine untersuchung. progr. (1890 no. 447) des realprogymn. zu Neuwied. IV, 61 s.

die ortsnamen des Engersgaues (etwa des jetzigen kreises Neuwied), gruppiert nach der zeitfolge ihrer entstehung in anknüpfung an die geschichte und kulturgeschichte des gaues; mit alphabetischem register.

- 10. A. Tibus, Beiträge zur namenkunde westfälischer orte. Münster, Regensberg. 124 s. 2,40 m.
- 11 woher hat die stadt Münster ihren gegenwärtigen namen erhalten? vom monasterium des hl. Liudger. 21 zur erklärung anderer westfälischer ortsnamen. dieser aufsatz, nach kulturhistorischen gesichtspunkten gegliedert, ist belehrend und anziehend geschrieben. 31 die namen der pfärrorte im alten Münsterlande. alphabetisch geordnet, mehr lokalhistorisch.
- 11. Klemm, Flurnamen, insbesondere aus der umgegend von Geislingen. Neue bl. aus Süddeutschl. f. erz. u. unterr. 17, 1-4.
- 12. J. Baebler, Flurnamen aus dem Schenkenburger amt. Aarau, Sauerländer 1889.
- vgl. jahresbericht 1889, 2, 14. rec. Tobler, Zs. f. d. phil. 23 (2, 3.): J. Seemüller, Zs. f. d. öst. gymn. 41, 143.
- 13. Aug. Unterforcher, Slavische namenreste aus dem osten des Pusterthales. 28 s. progr. d. st. obergymn. zu Leitmeritz. gelobt Zs. f. d. realschulw. 15, 318 von H. Widmann.
- 14. Frankel, Slavische ortsnamen in Anhalt. Mitteil. d. vereins f. anhalt. gesch. u. altertumsk. V, 4. 5.
- 15. Balth Hüser, Über den namen eines baches und eines berges in der umgegend der stadt Brilon. progr. (1890 no. 341) des gymn zu Brilon in Westfalen. 4°. s. 3-11.

'die Untrügge' == Ungetreue, der leicht versiegende bach; 'der Guden' == Wodan, Wodansberg.

Andere namen. 16. F. Höfer und M. Kronfeld, Die volksnamen der niederösterreichischen pflanzen. gesammelt und erläutert. Wien, Seidel. 195 s. 4 m.

- 17. J. Werner, Altdeutsche monatsnamen. Anz. f. d. a. 15, 371. belegt das von Weinhold bezweifelte barmanoth aus dem jahr 1065 und giebt zwei monatsverzeichnisse aus einer Züricher handschrift des 15. jahrh.
- 18. Victor Abbée, Die namen der verwandten und geschlechtsgenossen in den urkunden des klosters Fulda. Witten. 29 s.

  Kerckhoff.

### III. Allgemeine u. indogermanische sprachwissenschaft.

- 1. A. Müller, Orientalische bibliographie. 3. jahrg. (1889) 8 hefte. Berlin, Reuther 1890. III, 303 s. 8 m.
- vgl. jahresbericht 1889, 3, 1. von bd. 4 waren bis ende sept. 3 hefte erschienen.
  - 2. W. Vietor, Phonetische studien.
- vgl. jahresbericht 1889, 3, 8. anzeige von 1, 3 und 2, 1 von Jos. Seemüller, Zs. f. ö. gymn. 40 (12) 1110 f., von bd. 2, 2 und 3 Zs. f. d. bayr. gymn. 1890 (3/4) 208—210, (6/7) 359—361 von J. Jent; von 2, 1—3 Zs. f. d. realschulw. 1890 (5) 314—317.
- 3. Wilh. Swoboda, Zur geschichte der phonetik in Österreich (mit besonderer rücksicht auf dr. Ernst von Brücke). Zs. f. d. realschulw. 15, 7, 385—406, 8, 449—470.
- 4. Wilh. Swoboda, Zur geschichte der phonetik. I. Phon. stud. 4 (1) 1-36.
- 5. Otto Jespersen, The articulations u.s. w. Marburg 1889. 94 s. vgl. jahresbericht 1889, 3, 13. angez. von G. Michaelis, Archiv f. d. st. d. n. spr. 84 (1/2) 147—149; von John E. Matzke, Mod. lang. notes 5 (3) 172—174; von Kffm., Lit. cbl. 8, 248 f.
- 6. R. J. Lloyd, Speech sounds: their nature and causation. I. Phonetische studien 3 (3) 251-278. II. ebenda 4 (1) 37-67.
- 7. J. A. Lyttkens et F. A. Wulff, Compte-rendu sommaire d'une transcription phonétique offert aux membres du VIII<sup>e</sup> Congrès des Orientalistes, Stockholm, sept. 1889. Stockholm Impr. centrale 1889. 12 s.
- angez. von G. Michaelis, Archiv f. d. st. d. n. spr. 84 (1/2) 145 f. (dankenswert.) von Gustaf Karsten, Litbl. 1890 (10) 384-386, von Gartner, Phon. stud. 4 (1) 117-119.

- 8. Henry Sweet, A primer of phonetics. Oxford, Clarendon Press. XI u. 113 s. 3,50 m.
- angez. von G. Michaelis, Archiv f. d. st. d. n. spr. 85 (1) 59-61; V. Henry rev. cr. 1890 (32/33) 97 f.
- 9. Alexander Melville Bell, A popular manual of vocal physiology and visible speech. London, Trübner. 59 s. angez. von R. J. Lloyd, Phon. stud. 4 (1) 114—117.
- 10. Gustaf Karsten, Sprecheinheiten und deren rolle in lautwandel und lautgesetz. Phon. stud. 3 (1) 1—11.

vgl. jahresbericht 1889, 3, 23; deutsche wiederholung.

- 11. A. Tänzer, Die natur unserer sprachlaute mit berücksichtigung des Französischen und Englischen. Progr. d. realg. zu Zwickau. 41 s.
- 12. William Martens, Über das verhalten von vokalen und diphthongen in gesprochenen worten. untersuchungen mit dem sprachzeichner. Kieler dissertation 1889. 39 s. 1 tafel.
- 13. J. T. Minajew, Ein allgemein-linguistisches alphabet. Iswest. russ. ggr. ges. 25, 333—338. (russisch.)
- 14. Richard Loewe, Zur sprach- und mundartenmischung. Zs. f. völkerps. 20 (3) 261-305.

behandelt entstehung und ausbreitung der gemeinsprachen.

- 15. O. Berkhan, Über störungen der sprache und der schriftsprache. Berlin, Hirschwald 1889. VII u. 89 s. 2,40 m.
- vgl. jahresbericht 1889, 3, 22. angez. Litztg. 1890 (46) 1694 von Kratter. ähnliches behandelt L. Tobler, Ein fall von partieller aphasie, Zs. f. völkerps. 20, 200—211.
- 16. F. Max Müller, Science of thought. Leipzig, Engelmann 1888.
- vgl. jahresbericht 1889, 3, 35. angez. von Maas, Amer. cathol. quart. rev. July 1889; Lit. world. London 1889, 26. july. s. 71.
- 17. Franz Misteli, Sprachphilosophisches. Zs. f. völkerps. 20 (2) 133—199.
- sehr ausführliche besprechung der vorigen no. mit den ausführungen berührt sich auch: Zanardelli, L'origine du langage expliquée par une nouvelle théorie de l'interjection, Bull. de la soc. anthr. de Bruxelles, VII (188/9).
- 18. Eduard von Hartmann, Die ergebnisse der modernen sprachphilosophie. in: Kritische wanderungen durch die philos. d. gegenw. Leipzig, Friedrich. s. 236—310.

angez. Lit. cbl. 1890 (28) 955 f.

19. Kurt Bruchmann, Psychologische studien zur sprachgeschichte. Leipzig, Friedrich 1888.

vgl. jahresbericht 1889, 3, 39. — angez. von Felix Hartmann, Litztg. 1890 (19) 708-710; von H. Ziemer, Gymn. 1890 (11) 391 f. von F. Kauffmann, Theol. litztg. 6.

- 20. Rudolf Kleinpaul, Die rätsel der sprache. grundlinien der wortbedeutung. Leipzig, Friedrich. XXXIII u. 498 s. 10 m. angez. von Gust. Meyer, Lit. cbl. 1890 (44) 1541—1543; gänzlich ablehnend.
- 21. F. Max Müller, Three lectures on the science of language and its place in general education. London and New York, Longmans, Green and Co.

kurz besprochen Mod. lang. notes V (2) 122 f.

- 22. G. Oertel, Ist die sprachwissenschaft ein zweig der naturwissenschaft? progr. d. realprogymn. f. Altenburg 1889. 15 s. 4°. angez. Berl. philol. wochenschr. 1890 (11) 331.
- 23. N. Kruszewski, Prinzipien der sprachentwickelung. kap. 9, 10. Intern. zs. f. allgem. sprachw. 5 (2) 339—371. vgl. jahresbericht 1889, 3, 54. schluss des aufsatzes.
- 24. Paul Regnaud, Origine et philosophie du langage, 2° ed. 1889. LXIII u. 443 s. 18°.
- vgl. jahresbericht 1889, 3, 30. angez. von J. Vinson, Rev. de ling. 22 (4) 367—369.
- 25. A. H. Sayce, Introduction to the science of language. 3<sup>rd</sup> ed. 2 vols. London, Paul. 880 s. 10 m.
- 26. Pietro Merlo, Saggi glottologici e letterarî, raccolti dopo la sua morte dal prof. Felice Ramorino et preceduti da un' introduzione biografica del prof. F. L. Pullè. Milano, Ulrico Hoepli. 2 bde. 35 u. 604, 219 s. 12 lire.

aus dem inhalt des ersten bandes gehören hierher die aufsätze: 1. gli studî delle lingue. 2. sulla necessaria dipendenza della sintassi dalla dottrina delle forme. 3. problemi fonoligici sull' articulazione e sull'accento. 4. in difesa della teoria dell'agglutinazione. 5. cenno sullo stato presente della grammatica ariana, storica e preistorica. 6. considerazioni fisiologiche sulla storia delle gutturali ariane. 8. ragione del permanere dell' A e del suo mutarsi in E (O) sin dall'età protoariana. 9. le radici e le prime formazioni grammaticali della lingua ariana.

27. Th. Curti, Die sprachschöpfung. versuch einer embryologie der menschlichen sprache. Würzburg, Stuber. 74 s. 1,50 m. angez. von H. Schuchardt, Lit. cbl. 1890 (47) 1645 f.; von

Victor Henry, Revue crit. 1890 (30) 62. ferner Neue phil. rundschau 1890 (23) 359. — wie alle ähnlichen werke krankt auch dies an unkritischer vergleichung incommensurabler grössen und missachtung der historischen forschung; dennoch ist die begründung des ursprungs der sprache aus der nachahmung des schalls, wenn auch einseitig, so doch nicht ohne verdienst.

28. A. von Edlinger, Über die bildung der begriffe. ein etymologisch-vergleichendes wörterbuch aus allen sprachgebieten.

1. lieferung (A.) mit einem anhang: 1. beiträge zur deutschen etymologie. 2. zur frage über den ursprung der sprache. München, Finsterlin 1889. 72 s. 2 m.

angez. Berl. phil. wochenschr. 1890 (35) 1118-1120 von H. Ziemer. erkennt den inhalt von anh. 1 als verdienstlich an, lehnt aber sonst die speculationen des verfs. über die ursprache und besonders seine vergleiche, die das uralaltaische mit dem idg. zusammenwerfen, ab. Litztg. 1890 (24) 878 von H. Zimmer, der mit recht dem verf. viel schärfer entgegentritt. Archiv f. d. st. d. n. spr. 84 (1/2) 149 von Karl Weinhold, 'dem mühlräder durch seinen kopf zu gehen begannen'. Neue phil. rundschau 1890 (12).

29. G. Runze, Sprache und religion. — studien zur vergleichenden religionswissenschaft heft I. XVI, 235 s. Berlin, Gaertner 1889. 6 m.

vgl. jahresbericht 1889, 3, 49. — angez. von O. Gruppe, Berl. phil. wochenschr. 1890 (15) 479. 'beruht auf ganz unzureichenden kenntnissen.' von Schulz, Theol. litt. ber. 1889 (10). Mind 14 (56) 604. von H. Schuchardt, Lit. cbl. 1890 (1) 24—27 'lesenswert, aber nicht lesbar'.

30. Friedrich Polle, Wie denkt das volk über die sprache? Leipzig, Teubner 1889.

vgl. jahresbericht 1889, 3, 70. — angez. Lit. cbl. 1890 (5) 152 f. empfehlend, ferner von E. Harich, Zs. f. d. d. unter. 1891 (1) 66—68. von H. Draheim, Wochenschr. f. klass. phil. 1890 (14) 382.

31. H. Gaidoz, L'étymologie populaire et le folk-lore. III. les saints pour rire. Mélusine 5 (1).

fortsetzung des jahresb. 1889, 3, 51 verzeichneten aufsatzes.

32. Hans Zimmer, Grundfragen aus dem gebiete der grammatik und litteraturgeschichte, mit einer tabelle der historischen konsonantenentwickelung vom Indogermanischen bis zum Neuhochdeutschen, als vorbereitung zum doktor- und staatsexamen zusammengestellt. Leipzig, Rossberg. IV, 55 s. 1 m. germanistisch-neuphilologische repetitorien und examinatorien, bd. 1.

dürftig, ohne litteraturangaben, von den unglaublichsten schnitzern strotzend.

33. Raoul de la Grasserie, De la classification des langues. 2. partie: classification des langues non apparentées. Intern. zs. f. allgem. sprachw. 5 (2) 296-339.

forts. des im jsb. 1889, 3, 57 notierten artikels. vgl. no. 34-37.

34. Herbert Baynes, Raoul de la Grasserie, the psychology of language. Zs. f. völkerpsych. 20 (3) 318-328.

ausführliche beurteilung des von de la Gr. entwickelten gesamtsystems.

- 35. Raoul de la Grasserie, Études de grammaire comparée. Paris, Maisonneuve.
- vgl. jahresbericht 1889, 3, 41. weitere anzeigen: Lit. cbl. 1890 (13) 439. Rev. crit. 1890 (18) 341 von J. Halévy. Berl. phil. wochenschr. 1890, 28, 896 f. von Paul Horn.
- 36. Raoul de la Grasserie, De la véritable nature du pronom. Louvain, Lefèvre 1888.

angez. Berl. phil. wochenschr. 1890 (36) 1153 von H. Ziemer.

- 37. Raoul de la Grasserie. De la catégorie des modes. Le muséon 8, 609-616; 9, 37-54, 230-241, 411-437.
- 38. Johannes Schmidt, Die urheimat der Indogermanen und das europäische zahlensystem. aus den abhdl. d. kgl. pr. akad. d. wiss. vom jahre 1890. Berlin, G. Reimer. 56 s. 4°. 2,50 m.

aus der eigentümlichen rolle, die die sechzig im zahlensystem der Indogermanen Europas, besonders der Germanen spielt, und aus der lautlichen übereinstimmung namentlich germanischer zahlbezeichnungen wie 'schock' mit sumerischen gewinnt der verf. einen überzeugenden beweis für die entlehnung dieser wörter und der mit ihnen zusammenhängenden zählmethode aus dem Sumerisch-babylonischen und damit den ersten zuverlässigen anhalt für die herkunft der Indogermanen aus Hochasien.

39. Gerald H. Rendall, The cradle of the Aryans. London, Macmillan and Co. 1889. IV, 63 s. 3 m.

angez. Berl. philol. wochenschr. 1890 (34) 1082—1084 von Ferd. Justi, der das buch als ein werk, welches schnell und gründlich über den stand der frage erientiert, empfiehlt.

40. P. v. Bradke, 1. beiträge zur kenntnis der vorhistorischen entwickelung u. s. w. 2. über die arische altertumswissenschaft u. s. w. 3. über methode und ergebnisse der arischen (indogermanischen) altertumswissenschaft. historisch-kritische studien. XXII, 350 s. Giessen, Ricker.

vgl. jsb. 1888, 63; 1889, 3, no. 73. — angez. von Jakob

Wackernagel, Litbl. 1890 (8) 293—297: von Felix Hartmann, Litztg. 1890 (50) 1830—1832; beide stimmen darin überein, in no. 3 die form des polemischen, gegen O. Schrader gerichteten teiles (vgl. no. 41) zu verurteilen und die neuen aufstellungen des verfs. zu bezweifeln; die vorsichtige methode und die umsichtige erwägung aller ergebnisse werden anerkannt. no. 2 bespricht K. Bruchmann, Berl. phil. wochenschrift 1890 (29) 950.

41. O. Schrader, Sprachvergleichung und urgeschichte. zweite vollständig umgearbeitete und beträchtlich vermehrte auflage. Jena, Hermann Costenoble 1890. XII, 684 s. 14 m.

angez. von P. v. Bradke, Gött. gel. anz. 1890 (23) 897-927 (die besprechung zeichnet sich durch ruhigen ton, reichen inhalt und gesundes urteil sehr von der ausführlichen darlegung in no. 40 aus); von Chr. Bartholomae, Wochenschr. f. klass. phil. 1890 (41) 1105 bis 1110 (im wesentl. zustimmend); von Fr. Stolz, Neue phil. rundschau 1890 (8) 118-121; von Brenner, Arch. f. anthrop. 19 (3) 233 ff.; von W(ilh.) Str(eitberg), Lit. cbl. 1890 (13) 440 f. (lobend); von Franz Bernhöft, Zs. f. vergl. rechtsw. 9, 203-214. ferner Sat. rev. 1808, 774 (überschwänglich lobend) Acad. 947, 446. eine englische übersetzung erschien unter dem titel: Prehistoric antiquities of the Aryan peoples, translated by F. B. Jevons from the second edition of the German. London, Charles Griffin and Co. 496 s. 25,20 m. — die zweite auflage bedeutet einen wesentlichen fortschritt, und erfüllt hoffentlich wie die erste den zweck weite kreise für das studium der idg. sprachwissenschaft zu interessieren: auch sie kann indessen niemandem das studium der quellen und besonders der schriften Victor Hehns ersparen, und ihre resultate sind ohne genaue nachprüfung nicht zu benutzen.

42. Berthold Delbrück, Die indogermanischen verwandtschaftsnamen. ein beitrag zur vergleichenden altertumskunde. Leipzig, Hirzel 1889. 228 s. 8 m. (Abhandlungen d. phil. hist. cl. d. kgl. säch-, ges. d. wiss. XI, 5.)

angez. Lit. cbl. 1890 (24) 834 von Gustav Meyer, 'glänzende und tief eingehende untersuchung'. Victor Henry, Rev. cr. 1890 (30) 81—84 (rühmt die vorsichtige methode); von Benj. Ide Wheeler, The class. rev. 4 (4) 171 f. — zeichnet auf grund des sprachlichen materials ein bild der idg. familie.

43. Carl Abel, Über wechselbeziehungen der ägyptischen, indoeuropäischen und semitischen etymologie. 1. teil. Leipzig, Friedrich 1889. V, 502 s. 20 m. — Einzelbeitr. z. allgem. u. vergl. sprachw. 4. heft.

vgl. jahresbericht 1889, 3, 77. -- angez, von Gustav Meyer, Lit. cbl. 1890 (14) 478 f. ganz ablehnend.

- 44. Carl Abel, Ägyptisch-indoeuropäische sprachverwandtschaft. Einzelbeitr. z. allgem. u. vergl. sprachw. heft 6. Leipzig, Friedrich. 58 s. 2 m.
- 45. Paul Regnaud, hat ausser der unter no. 24 verzeichneten schrift erscheinen lassen: 1. Principes généraux de linguistique indoeuropéenne. Paris, Hachette u. co. 113 s. 2. Esquisse du véritable système primitif des voyelles dans les langues d'origine indo-européenne. Paris, Leroux 1889. 43 s. |vgl. Lit. cbl. 1890 (23) 798 f. die abfertigung von Wilh. Streitberg.] 3. Les grandes lignes du vocalisme et de la dérivation dans les langues indo-européennes. Paris, Leroux. 15 s. [vgl. Gustav Meyer, Lit. cbl. 1890 (37) 1296.] 4. Le véritable système vocalique indo-européen, preuves et déductions nouvelles. Revue de ling. 23 (1) 68-89; (2) 183-187. 5. Études sur l'évolution morphologique et fonctionelle dans les langues indo-européennes. Revue de ling. 23 (3) 222-262. 6. Remarques sur certains cas d'assimilation dans les langues indo-européennes. Rev. de ling. 22 (4) 316-319. 7. Sur l'origine et la valeur de l'idée de racine et de suffixe dans les langues indo-européennes. Rev. philos. 14 (11) 531-538. 8. Sur l'origine et la valeur des fonctions casuelles dans la déclinaison indo-européenne. Rev. philos. 15, 6, 604-617. einen verfechter seiner theorien findet R. in H. C. Müller, vgl. dessen aufsatz: 'H τοῦ Regnaud θεωρία περί τῆς βαθμιαίας ἐξελίξεως (évolution) καὶ ἡ ἐφαρμογὴ αὐτῆς ἐν τῆ γλωσσολογία. ᾿Αθηνᾶ Ι, 573—594; ΙΙ, 350—375.
- 46. W. Bogoroditzki, Einige reformvorschläge auf dem gebiete der vergleichenden grammatik der indoeuropäischen sprachen. Leipzig, Stauffer. 10 s. 0,40 m.

rennt, obwohl in guter meinung, offne thüren ein.

47. G. A. Schrumpf, A first aryan reader, consisting of specimens of the aryan languages which constitute the basis of comparative philologie. viz. 1. Indic, 2. Eranic, 3. Armenian, 4. Hellenic, 5. Albanian, 6. Italic, 7. Keltic, 8. Baltic, 9. Slavonic, 10. Teutonic. London, Nutt. XII, 212 s.

angez. Lit. cbl. 1890 (46) 1610 f. von Chr. Bartholomae: 'verrät mangel an kenntnissen wie an sorgfalt'. Rev. crit. 1890 (38/39) 145 f. von Victor Henry.

48. K. Brugmann, Grundriss der vergl. grammatik der indogerm. sprachen II. 2. Strassburg, Trübner. s. 463-846. 10 m.

fortsetzung des in no. 80 u. 81 des vorigen jahresberichtes verzeichneten werkes. enthält die bildung der zahlwörter, die deklination der substantiva, adjectiva und pronomina und vorbemerkungen über die conjugation.

49. Herm. Osthoff und Karl Brugmann, Morphologische untersuchungen auf dem gebiete der indogermanischen sprachen. 5. teil. Leipzig, Hirzel. VIII, 268 s. 7 m.

das vorwort kündet eine neue entdeckung Osthoffs über die liquida und nasalia sonans an; ein aufsatz Osthoffs behandelt mr im Lat. Germ. und Altind.; Brugmann entwickelt seine neuen aufstellungen über die zahlwörter in no. 48. das Germanische hiervon wird durch Joh. Schmidts ausführungen in no. 38 widerlegt. den schluss des ganzen macht das lange vermisste register zu allen fünf bänden von Sütterlin.

- 50. R. Meringer, Sandhi oder ton? Beitr. z. k. d. idg. spr. 16 (3/4) 221-234. verteidigt seine ausführungen über den übergang von  $\delta u$  vor consonanten in  $\delta$ , der von Bartholomae vermutungsweise auf den accent zurückgeführt wird.
- 51. Chr. Bartholomae, Studien zur indogermanischen sprachgeschichte. I. indogermanisch ss mit vier excursen: zur n-declination, zur bildung des gen. sing.; der abhinihitasandhi im Rigveda, zu den ai. gen. plur. auf  $\bar{a}n$   $\bar{n}n$   $\bar{n}n$   $\bar{n}n$ . Halle a. S., Niemeyer. X, 148 s. 5 m.

angez. von Gustav Meyer, Lit. cbl. 1890 (28) 967 f. von Fr. Stolz, Berl. phil. wochenschr. 1890 (35) 1120 f. (zustimmend). von V. Henry, Rev. crit. 1890 (16) 302—305. von R. Pischel, Gött. gel. anz. 1890 (13) 529—544, der durchaus die von B. erst ad hoc durch kritik geschaffenen grundlagen bestreitet.

52. Adalb. Bezzenberger, die indogermanischen gutturalreihen. Beitr. z. k. d. idg. spr. 16 (3/4) 234-260.

weist die notwendigkeit einer teilung der velaren gutturalreihe in eine k- und eine q-reihe nach, deren erstere arisch und slavolitauisch mit der q-reihe, sonst mit der q-reihe zusammenfällt. auch so bleiben nicht unbeträchtliche schwierigkeiten.

53. H. D. Müller, Zur entwickelungsgeschichte des indogermanischen verbalbaus. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht. 177 s. 4 m.

angez. von Chr. Cookson, Class. rev. 1890 (8) 371-373 gänzlich ablehnend.

54. Otto Hoffmann, Das präsens der idg. grundsprache u. s. w. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht 1889. IV, 145 s. 3,60 m.

vgl. jahresbericht 1889, 3, 96. — angez. von Gustav Meyer, Berl. phil. wochenschr. 1890 (24) 766—770; Acad. 946, s. 429. von H. Ziemer, Wochenschr. f. klass. phil. 1890 (44) 1163 f. American journ. of philol. 11 (2) 216—222 von Edwin Whitfield Fay.

55. A. Torp, Vocal- og consonantstammer. vgl. jahresbericht 1889, 3, 105. — angez. Litztg. 1890 (45)

1647 von Fr. Burg, der den höchst unsicheren und gewagten spekulationen des verf. entgegentritt. es handelt sich um die aufstellung einer einzigen urdeklination.

Johannes Schmidt, Die pluralbildungen der indogermanischen neutra. Weimar, Hermann Böhlau 1889. VIII, 456 s. 12 m.

vgl. jahresbericht 1889, 3, 95. — angez. Gött. gel. anz. 1890, 737—784 von Karl Ferdinand Johansson. ausführliches referat über den überreichen inhalt der in vielen beziehungen grundlegenden arbeit mit zahlreichen ausblicken auf die lehre von der bildung des femininums; von F. Haverfield, Acad. 962, 320 f.; von L. Parmentier, Rev. de l'instr. publ. en Belgie 33 (2) 90-94 'von grundlegender bedeutung'.

57. Chr. Bartholomae, Zur flexion der nt-participien. Beitr. z. k. d. idg. spr. 16 (3/4) 261-279.

hält gegen Joh. Schmidt, neutra s. 185 ff. und Brugmann, grundriss II, 378 ff. seine ansicht, dass die participia der thematischen verba keine stammabstufung hatten, aufrecht. in der zweiten aufl. der griech. gramm. hat sich Brugmann ihm angeschlossen.

58. Adalb. Bezzenberger, Etymologien. Beitr. z. k. d. idg. spr. 16 (1/2) 120.

stellt hêr zu xolqavos, ohne die vergl. mit pro-cêrus zu bestreiten; got. ahd. hiufan, ahd. hûwela gemeinsam zu lit. kaûkti und vielleicht zu altind. cócati.

59. Georg von Sabler, Etymologien nebst laut- und formgeschichtlichen bemerkungen. Zs. f. vgl. sprachf. 31 (2) 274—285.

behandelt unter no. 10 westgerm. fûsti- faust, das aus pakti erklärt und mit fingrs zusammengestellt wird. no. 13 stellt got. stiggan zu στέμβω. no. 15 trennt ahd. warm, lat. formus von θερμός, indem eine wurzel bhver angenommen wird, zu der sl. vērti, lat. ferveo, ai. bhuráti gr. πορφύρω gestellt werden. das lautgesetz, dass bhv germ. v ergiebt, wird noch durch ahd. wahs scharf = gr. φόξος gestützt.

- 60. Aug. Fick, Etymologien. Beitr. z. k. d. idg. spr. 16 (1/2) 170 f.
- 1. stellt apfel zu öβολος, altind. agra; 2. ahd. eiscon zu lat. aeruscare, got. aiviski zu αἶσχος; 3. behandelt die wörter für esche.
- Josef Zubaty, Miscellen. Zs. f. vergl. sprachf. 31 (1) 51-61.

sondert u. a. got. brikan von lat. frango, sucht sve-, svials stärkere stufe zu altind. su- nachzuweisen.

62. M. H. Jellinek, Das suffix — io—. Beitr. z. g. d. d. spr. 15 (2).

bestreitet einige resultate der abhandl. von W. Streitberg (jsb. 1889, 3, 139), über die indes auch Brugmann, Grundr. II 335 und Zubaty, Zs. f. vgl. sprachw. 31, 51 zu vergl. ist.

- 63. H. Winkler, Weiteres zur sprachgeschichte. Berlin 1889. vgl. jahresbericht 1889, 3, 91. angez. Berl. phil. wochenschr. 1890 (18) 573—575 von H. Ziemer. anerkennendes referat.
- 64. Badke, Form und bedeutung der personalpronomina. Progr. d. realprog. zu Stralsund. 26 s. 4°.
- 65. Conr. Hermann, Die kasus und die präpositionen. Neue jahrb. f. ph. 142 (4/5) 209-219.
- 66. W. Schwarz, Der einfache satz. Mannheim, Nemnich. 58 s. 0,60 m.
- 67. Fr. Schröder, Die subjektlosen sätze. Progr. (no. 481) d. gymn. zu Gebweiler. 13 s. 1889. angez. Berl. phil. wochenschr. 1890 (23) 715.
- 68. A. Puls, Über das wesen der subjektlosen sätze II. vgl. jahresbericht 1889, 3, 120. angez. Berl. phil. wochenschr. 1890 (10) 300.
- 69. Julius Goebel, On the impersonal verbs. Transactions of the americ, philol. assoc. 19, s. 20-32.
- 70. Jacob Grimm, Deutsche grammatik, III. teil, neuer vermehrter abdruck. 2. hälfte. besorgt durch Gustav Roethe und Edward Schröder. Gütersloh, Bertelsmann. 51 s. und 385-746. vollständig 15 m.
- angez. Lit. cbl. 1890 (49) 1711 f. Litbl. 1890 (10) 361 von O. Behaghel. die vorrede enthält eine inhaltsreiche polemik Roethes gegen Brugmanns theorie vom grammatischen geschlecht in den idg. sprachen. vgl. jahresbericht 1889, 3, 91—94.
- 71. Grundriss der germanischen philologie, hrsg. von Hermann Paul. I. 1-4, II. 1, 1-4, 2, 1 768, 469, 128 s. Strassburg, Trubner.
- vgl. jahresbericht 1889, 3, 123. das werk schreitet rasch vorwärts und findet überall entgegenkommen. eingehende besprechungen erschienen von: R. Heinzel, Zs. f. ö. gymn. 41, 226 bis 228 u. 440 f., der die arbeiten von Kluge, Sievers, Symons, Behaghel, Kögel, Mogk, Noreen lobend hervorhebt, aber auch auf

widersprüche und inkonsequenzen aufmerksam macht. von E. Martin, Zs. f. d. phil. 23 (2/3) 365-371, der gegen Kluge und Sievers Lachmanns betonungsgesetz verteidigt; von L. Tobler, Litbl. 1890 (4) 133-135, der gegen die schiefe darstellung Scherers in der geschichte der germ. philologie einspruch erhebt, sonst aber zustimmt; ferner erschienen referate von S. Feist, Zs. f. d. d. unterr. 4 (5); von Burghauser, Zs. f. d. realschulw. 1890 (6) 350 bis 362; von Söhns, Centralorgan f. d. realschulw. 1890 (10) 629 f.

72. O. Behaghel, Geschichte der deutschen sprache. Pauls grundriss I. 526-633.

verfolgt, auf Sievers phonetik und Kluges urgeschichte fussend, die geschichte der lautlichen und formellen ausgestaltung der deutschen sprache und ihrer dialekte.

- 73. Ad. Noreen, Utkast till föreläsningar i urgermanisk judlära med huvudsakligt afseende på de nordiska språken till den studerande ungdomens tjänst. Upsala o. j. (1889), Schultz. 142 s. angez. Lit. cbl. 1890 (16) 561 f. sehr gelobt.
- 74. Rud. Hildebrand, Gesammelte aufsätze und vorträge zur deutschen philologie und zum deutschen unterricht. Leipzig, Teubner 1890. VI, 335 s. 8 m.

angez. von Otto Lyon, Zs. f. d. d. unterr. 1891 (1) 69-71.

- 75. F. Söhns, Die parias unserer sprache. Heilbronn 1888. vgl. jahresbericht 1889, 3, 69. angez. von R. Löhner, Zs. f. ö. gymn. 40, 1058.
- 76. Herm. v. Pfister, Über urgerm. formenlehre. Marburg 1889.
- vgl. jahresbericht 1889, 3, 136. kurz abgewiesen Lit. cbl. 1890 (3) 90 f.
- 77. Georg Wagner, Streifzüge in das gebiet der deutschen sprache. Hamburg 1889.
- vgl. jahresbericht 1889, 3, 68. angez. von Max Roediger, Archiv f. d. stud. d. n. spr. 84 (1/2) 149 f. 'zum teil veralteter standpunkt.' von Lissek, Zs. f. d. realschulw. 1890 (2) 97 f.
- 78. Rich. Eduard Ottmann, Die reduplicierten präterita in den germanischen sprachen. Progr. der realschule zu Alzei. Leipzig. Fock. 12 s. 4°. 1 m.

kurze notiz Litbl. 1890 (7) 283 f. — verf. sucht hauptsächlich für das Westgermanische ausgangspunkte für die analogische ausgestaltung der reduplicierten perfecta zu gewinnen und hat einige fragen entschieden geklärt; andre übertragungen bleiben trotz der schlussbemerkung höchst problematisch.

- 78a. Wilh. Scherer, Zur geschichte der deutschen sprache. 2. ausg. [neuer abdruck]. XXIII, 630 s. Berlin, Weidmann. 12 m.
  - 79. Gustav Burghauser, Nominalflexion. Leipzig 1888.
- vgl. jahresbericht 1889, 3, 137. anzeige von Meringer, Za. f. ö. gymn. 40, 370.
  - 80. Gustav Burghauser, Präsensbildung. Leipzig 1888.
- vgl. jahresbericht 1889, 3, 138. anzeige von O. Bremer, Zs. f. d. phil. 22 (4) 494—496 (lobend).
- 81. L. Sütterlin, Geschichte der nomina agentis im germanischen. Strassburg, Trübner 1887. 108 s. 2,80 m.
- vgl. jahresbericht 1888, 3, 95. angez. Litztg. 1890 (13) 464—466 von Fr. Burg 'nur als materialsammlung bei unausgesetzter controle zu benutzen'.
- 82. Wilh. Streitberg, Die germanischen komparative auf -ôz-. eine sprachwissenschaftliche untersuchung. sonderabdruck aus dem index lectionum der universität Freiburg i. Schw. 43 s. 4".

angez. Lit. cbl. 1890 (16) 560 f., enthält eine eingehende bekämpfung von Mahlows theorien über die langen vokale auf grund später gefundener lautgesetze.

83. Felix Atzler, Qu in den germanischen sprachen und sein wechsel mit p. weitere bruchstücke zur deutschen etymologie. progr. d. gewerbeschule zu Barmen, (463) ostern 1890.

fortsetzung des im jsb. 1889, 3, 130 verzeichneten programms.

84. M. H. Jellinek, Germanisch g. Beitr. z. g. d. d. spr. 15 (2) 268-286.

erklärt die got. medien und tenues auf grund der ahd. schreibungen des ausl. g für affricaten.

- 85. Karl Ferd. Johansson, Nachtrag zu Beitr. 14, 289 f. Beitr. z. g. d. d. spr. 15 (2) 242 f.
- 86. M. H. Jellinek, Germanisch  $\hat{e}^2$ . Beitr. z. g. d. d. spr. 15 (2) 297-301.

fasst é<sup>2</sup> als ablaut der i-reihe.

87. Georg Holz, Urgermanisch geschlossenes sund verwandtes. beitrag zur laut- und flexionslehre des Germanischen. Leipzig, Fock. 49 s. habilitationsschrift. 1,50 m.

berührt sich in vielen puncten mit nr. 78 und 86; trennt das è des red. perf. von dem in her u. s. w., welches vor uvularem r und vor  $\gamma$  aus i entstanden sein soll.

88. Walther Reichel, Betonung. Leipzig 1888.

vgl. jahresbericht 1889, 3, 132. — angez. von O. Behaghel, Litbl. 1890 (10) 361 f., im allgemeinen zustimmend. 89. A. Ehrhard, De vocabulis Latinis, quae Germanica lingua assumpsit. Thesim facultati litterarum Parisiensi proponebat. Gratianopoli ex typis Jos. Allier 1888. 99 s.

angez. Litbl. 1890 (11) 393-395 von Gustav Binz; empfohlen.

- 90. C. C. Uhlenbeck, Die lexikalische urverwandtschaft des Baltoslavischen und des Germanischen. Leiden, Blankenberg u. co. (12 en 51 bl.) 1,20 fl.
- 91. Walther Prellwitz, Die deutschen bestandteile in den lettischen sprachen. ein beitrag zur kenntnis der deutschen volkssprache. erstes heft: die deutschen lehnwörter im preussischen und lautlehre der deutschen lehnwörter im litauischen. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht 1891. 2,40 m.

umsichtige behandlung des schwierigen stoffes; reiche ausbeute für das studium der dialekte und das wörterbuch.

92. Anton Bernhard Westermeyer, Der sprachliche schlüssel oder die semitisch-ursprachliche grundlage der griechischen deklination und der indogermanischen überhaupt. Paderborn, Schöningh. 2 m. wol ein opfer der Abelschen produkte.

Felix Hartmann.

#### IV. Neuhochdeutsch.

Wörterbücher. 1. Eberhards synonymisches handwörterbuch. 14. aufl. von O. Lyon. Leipzig, Grieben.

vgl. jahresbericht 1889, 4, 2. — empfehlend angez. Zs. f. d. phil. 23, 364—365 von O. Erdmann.

2. Chr. Richter, Kleines handbuch der deutschen synonymen und synonymischen redeweisen. für die schule und das praktische leben dargestellt. Paderborn, Schöningh 1888. 353 s.

wenig günstig beurteilt Zs. f. d. öst. gymn. 40, 158 von Löhner.

Fremdwörter. 3. H. Künkler, Gustav Freytag und die fremdwörter. Zs. f. d. u. 3, 481—501.

- vgl. jahresbericht 1889, 4, 14. verf. verzeichnet, einer aufforderung der redaktion nachkommend, weitere verdeutschungen der fremdwörter aus Freytags politischen aufsätzen im 15. bande seiner gesammelten schriften (aus den Grenzboten nach 1865).
- 4. H. Riegel, Ein hauptstück von unserer muttersprache u. s. w. 2. aufl. Braunschweig, Schwetschke 1888.

vgl. jahresbericht 1888, 4, 14. — angez. Zs. f. d. öst. gymn. 40, 83.

- 4a. Petris handbuch der fremdwörter. 13. aufl. von dr. Eman. Samosz. Gera, Griesbach.
- 4b. Chr. Aug. Heyses allgem. verdeutschendes fremdwörterbuch. 14. aufl. Berlin, Cronbach.
  - s. jahresbericht 1887, 4, 11.
- 5. J. Loos, Die bedeutung des fremdwortes für die schule. Prag, Neugebauer.
- s. jahresbericht 1888, 4, 24. angez. Litbl. 1890 (1) 8; von O. Behaghel, Zs. f. öst. gymn. 40, 83.
- 6. H. Dunger, Die sprachreinigung und ihre gegner (s. jahresbericht 1888, 4, 12): O. Sarrazin, Beiträge zur fremdwortfrage (s. jahresbericht 1888, 4, 18); Arndt, Gegen die fremdwörter in der schulsprache (s. jahresbericht 1885, 5, 130); Blasendorff, Verdeutschungswb. (s. jahresbericht 1887, 4, 6).

angez. Litbl. 1890 (2) 57-59 von A. Socin, welcher mehrfach puristische neigungen tadelt.

- 6a. W. Cremer, Kleines verdeutschungswörterbuch im anschluss an das preuss. regelverzeichnis. Hannover, Manz 1889.
- 7. H. Schultz, Die kleineren sprachgesellschaften des 17. jhs. und ihre bestrebungen für reinigung der deutschen sprache. Göttinger dissertation. 53 s.

nicht geliefert.

- 8. H. Schultz, Die bestrebungen der sprachgesellschaften des 17. jhs. u. s. w. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht.
- s. jahresbericht 1888, 4, 11. angez. Lit. cbl. 1890 (23) 802. Zs. f. d. u. 4, 168-179 von P. Pietsch.
- 9. H. Wolff, Der purismus in der deutschen litteratur des 17. jhs. Strassburg, Heitz 1888.
- s. jahresbericht 1888, 4, 11s. angez. Zs. f. d. u. 4, 168 bis 179 von P. Pietsch.
- 10. H. Dunger, Die sprachreinigung und ihre gegner. Dresden, Teich 1887.
- s. jahresbericht 1888, 4, 12. angez. Zs. f. d. u. 4, 168 bis 179 von P. Pietsch.
- 11. J. Heinzerling, Fremdwörter unter deutschen und engl. tiernamen. progr. Siegen, realgymn.
- 12. Ph. Plattner, Unsere fremdwörter vom standpunkte des französischen unterrichts betrachtet. progr. Wasselnheim i/E. 33 s.

- 13. K. Prahl, Philipp v. Zesen, ein beitr. zur gesch. d. sprachreinigung im deutschen. progr. d. städt. gymn. zu Danzig. 24 s. 4°.
- 14. J. Blumer, Zum geschlechtswandel der lehn- und fremdwörter im hochdeutschen. Leipzig, Fock. 82 s. 1,50 m.
- 14a. B. Buchdrucker, Ist die beseitigung der fremdwörter aus der schulmathematik möglich und nützlich? N. jahrb. f. phil. u. päd. 1889, 545-551.

verf. bejaht beides.

Schriftsprache. 15. K. v. Bahder, Grundlagen des nhd. lautsystems. beiträge zur geschichte der deutschen schriftsprache im 15. und 16. jh. Strassburg, Trübner. XX, 284 s.

verf. hat die grundlagen der nhd. schriftsprache nach der lautlichen seite hin ins auge gefasst und will durch ausführliche erörterung einiger für die gestaltung des nhd. wichtigen lauterscheinungen einen beitrag zu der frage nach entstehung und den grundlagen der nhd. schriftsprache geben. zur orientierung giebt er in der einleitung (82 s.) einen überblick über die äussere entwicklung und verbreitung der 'gemeinen deutschen sprache', indem er die allmähliche wandlung der fünf hauptrichtungen derselben, des schwäbisch-bayrischen, des oberrheinischen, des nürnbergischen, des mittelrheinischen und des obersächsischen einzeln beschreibt und dann darlegt, welche faktoren schliesslich zur festsetzung der schriftsprache auf grund der Luthersprache geführt haben. die überschriften der daran sich schliessenden grammatischen abhandlungen sind folgende: 1. die erhaltung vokalischer kürze vor mhd. einfacher konsonanz. 2. entwicklung des nhd. ä. 3. nhd. o aus mhd. å. 4. nhd. ö aus mhd. e. 5. nhd. ü aus mhd. i. 6. nhd. o (ö) aus mhd. u (ü). 7. der umlaut des u im nhd. 8. nhd. au und au im wechsel. 9. nhd. p aus mhd. b. 10. nhd. d für mhd. t. 11. nhd. t für mhd. d. anhang: das mhd. auslautsgesetz im nhd. beigegeben sind endlich vergleichende tabellen, in welchen der anteil des oberdeutschen und mitteldeutschen an der schriftsprache veranschaulicht wird. - angez. von Sylv. Primer, Modern lang. notes 1890 (8) 373-376. lobend.

15a. C. Franke, Reinheit und reichtum der deutschen schriftsprache, gefördert durch die mundarten. Leipzig, Teubner. VIII, 142s.

nachdem vers. erörtert hat, inwiesern mundartliches sprachgut die schriftsprache bereichern kann (s. 4—20), stellt er diejenigen mundartlichen wörter zusammen, welche zur verdrängung von fremdwörtern dienen können (21—52); serner diejenigen, welche sich sur bereicherung der schriftsprache eignen (53—119) und erörtert schliesslich die fragen, inwiesern auch wortbiegung, satzbau und stil der schriftsprache durch die mundarten gefördert werden können.

er kommt zu dem schlusse, dass im lautstande und der wortbiegung wenig, in satzbau und stil schon mehr, vor allen aber im wortschatze die gedachte reinigung und bereicherung der schriftsprache stattfinden kann.

15b. Hermann Schrader, Der bilderschmuck der deutschen sprache. ein blick in den unerschöpflichen bilderreichtum unserer sprache und ein versuch wissenschaftlicher deutung dunkler redensarten und sprachlicher rätsel. Berlin, Lüstenöder 1889. VII, 379 s.

nicht eingegangen. — ausf. anzeige von O. Bindewald, Centralorgan 18 (8) 488—501. (wertvolle gabe, rühmlicher fleiss, grosse sachkenntnis, ausdauernder spürsinn.)

16. K. G. Andresen, Wortspaltungen auf dem gebiete der nhd. schrift- und verkehrssprache. Zs. f. d. phil. 23, 265—285.

stellt eine grosse anzahl von wörtern zusammen, welche sich von einander nach form und bedeutung unterscheiden und doch ursprünglich ein und dasselbe wort gewesen sind. hier ist entweder die bedeutungsänderung der formveränderung (dass und das) oder umgekehrt die formveränderung der bedeutungsänderung vorangegangen (danne, wan und denn, wenn), oder neben der hochdeutschen form haben dialektische z. b. niederdeutsche formen eingang gefunden (waffen — wappen, staffel — stapel), oder deutsche wörter sind ins ausland gewandert und von dort wieder zurückgekommen (warte — garde), oder endlich sind eigentliche fremdwörter resp. lehnwörter in verschiedenen formen vorhanden (papa — pabst, pfaffe, papa, pope; slave — sklave). zum schluss weist verf. auf gleichungen innerhalb der eigennamen hin, wie Herzfeld, Hatzfeld, Hirschfeld.

- 16a. H. v. Wolzogen, Über verrottung und errettung der deutschen sprache. 3. aufl. Leipzig, Reinboth.
  - s. jahresbericht 1881, 147.
- 17. G. Keller, Deutscher antibarbarus. 2. aufl. Stuttgart, Kohlhammer 1886.
- s. jahresbericht 1888, 4, 32. angez. Zs. f. d. u. 4, 293 bis 296 von O. Lyon.
- 18. K. G. Andresen, Sprachgebrauch und sprachrichtigkeit. 6. aufl. Heilbronn, Henninger. (Leipzig, Reisland.)
- s. jahresbericht 1888, 4, 33. 5. aufl. angez. Zs. f. d. u. 4, 387—388 von J. Sahr.
- 19. O. Schröder, Vom papiernen stil. Berlin, Walther u. Apolant 1889.
- s. jahresbericht 1889, 4, 24. angez. Zs. f. d. u. 4, 491 bis 493 von O. Lyon mit berechtigten ausstellungen. vgl. Litbl. 1890 (8) 299—300 von K. v. Bahder.

20. A. Richter, Altertümliches in unsrer jetzigen schriftsprache. Zs. f. d. u. 4, 201-237.

eine dankenswerte, für den unterricht brauchbare u. reiche sammlung. irrtümer kommen vor, doch zeugt das ganze von sachkenntnis.

- 21. R. Hildebrand, Wie die sprache altes leben fortführt, zugleich eine denkübung. Zs. f. d. u. 4, 481—482. tritt ergänzend zu no. 20.
- 22. N. Schmoeke, Regeln über die deutsche aussprache. progr. Berlin, Gärtner. 44 s. 40. 1 m.

Grammatik. 23. O. Lyon, Historische und gesetzgebende grammatik. progr. der Annenschule zu Dresden. Dresden, Teubner. 32 s.

nach einer geschichtlichen beleuchtung des verhältnisses zwischen der historischen (wissenschaftlichen) und gesetzgebenden (praktischen) grammatik stellt verf. gesichtspunkte auf für eine richtige grammatische darstellung der gegenwärtigen sprache und erläutert sie durch beispiele. er steht im wesentlichen auf dem standpunkte Pauls (Principien der sprachgesch.) und Behaghels (Die deutsche sprache), gerät aber, indem er dem geschmack einen wesentlichen einfluss auf die gesetzgebende grammatik einräumt, auf einen etwas unsicheren boden.

23a. R. Hildebrand, Der vorsichtige konjunktiv. Zs. f. d. u. 3, 545-554.

weist gegenüber der immer mehr um sich greifenden vernachlässigung des gebrauchs des konjunktivs auf die vom lateinischen unabhängige feinheit in dessen älterer anwendung hin. stellen aus vielen mhd. auch ahd. werken beweisen einen eigentümlichen starken einfluss des subjektiven moments in der rede, auch wo von rein tatsächlichem die rede ist. die nhd. indikative gönne, will, deucht führt verf. auf den von altersher üblichen gebrauch des konjunktivs in fällen, wo man schroffen ausdruck vermeiden wollte, zurück. alle diese anwendungen nennt er den 'vorsichtigen konjunktiv'. schliesslich werden die merkwürdigen ausdrucksweisen 'da vären wir denn', 'so viel hätt ich noch' u. a. beleuchtet.

24. Th. Matthias, Ein versuch zur erklärung des bestätigenden konjunktivs an beispielen. Zs. f. d. u. 4, 433-440.

ausführung zu R. Hildebrands aufsatz über den 'vorsichtigen konjunktiv' s. no. 23.

25. R. Hildebrand, Eine merkwürdigkeit aus Goethes grammatik. Zs. f. d. u. 4, 71—76.

betrifft die flexion des attributiven adjektivs, welche verf. aus dem einfluss des lateinischen erklärt, zugleich weist er jedoch auf die berechtigung derselben in der alten sprache hin.

- 25a. Ernst Friedrich, Der abhängige hauptsatz. ein scherflein zur deutschen schulgrammatik. Centralorgan 18 (8) 477—486.
- 26. Fr. Branky, Zur rektion der präpositionen unfern und unweit. Zs. f. d. u. 3, 89-94.

sammlung von beispielen für die verbindung mit dem genitiv, dem dativ und mit in, von, davon.

27. K. Ondrusch, Form und konstruktion des attributiven und prädikativen voll. Zs. f. d. u. 4, 30-43. vgl. 165.

sehr dankenswerte zusammenstellung der verschiedenen verbindungen von voll (voller) auf sprachgeschichtlicher grundlage.

- 28. H. v. Dadelsen wendet sich Zs. f. d. u. 4, 158—159 gegen die umschreibende konjunktivform mit würde.
- 29. R. Sprenger weist Zs. f. d. u. 4, 161 der socke neben die socke nach.
- 29a. H. C. G. von Jagemann, Separable compound verbs in german. Mod. lang. notes V (1) 1-9.

eifert gegen bezeichnung und auffassung der trennbar zusammengesetzten deutschen verba als solcher und verlangt gänzliche loslösung der vorsatzwörter in der schrift.

- 30. J. Groag, Über den akkusativ und den nominativ mit dem infinitiv. Zs. f. d. realschulw. 15, 75—79. beispiele aus den klassischen und modernen sprachen.
- 31. S. Feist führt Zs. f. d. u. 4, 166 an etwas vergessen auf analogie zu an etwas denken zurück. vgl. jahresbericht 1889, 4, 30. ähnlich Zs. f. d. u. 4, 381 von Burckas auf etwas vergessen zu sich auf etwas besinnen.
- 32. J. Schmidt, Die vorliebe für das unbetonte e. Zs. f. d. öst. gymn. 41, 392 ff. sammlung zahlreicher beispiele von bewahrung und vernachlässigung des unbetonten e bei modernen schriftstellern.
- 33. H. Dupkig, Satzlehre und logik. progr. d. staatsgymn. zu Freistadt in Oberösterreich 1888.

beschäftigt sich mit der einteilung der adverbialbestimmungen und -sätze. verf. schliesst sich an Kern an, betont aber besser das verhältnis der sprache zur psychologie.

34. Pitschmann, Johannes Clajus' des älteren grammatik der deutschen sprache. progr. d. II. deutsch. st.-oberrealsch. in Prag. 42 s.

kurze inhaltsangabe, besprechung der mängel des buches und der grossen verdienste des verf. um die verbreitung der nhd. schriftsprache. — angez. Zs. f. d. realschulw. 15, 55 von A. Mager.

Unterricht. 35. F. Hartmann, Der deutsche unterricht und die schulreform. Deutsche zeit- und streitfragen 67. Hamburg, verlagsanstalt, vormals Richter. 54 s. 1 m.

verf. will das deutsche zum ausgangs- und mittelpunkte des unterrichts an den humanistischen wie an den realistischen bildungsanstalten gemacht wissen, deren verhältnis zu einander er im wesentlichen so gestalten möchte, wie es tatsächlich (zwei jahre nach der abfassung seiner schrift) von der dezember-konferenz v. j. in aussicht genommen ist. er fordert unbedingt die humanistische bildung für alle gelehrten berufsarten, aber er will den fremdsprachlichen unterricht erst in den mittleren klassen beginnen lassen. den betrieb der mhd. grammatik schliesst er aus, befürwortet dagegen umfassende einführung in die ältere litteratur.

- 35a. R. Hildebrand, Vom deutschen sprachunterricht. 4. auf. Leipzig, Klinkhardt.
  - s. jahresbericht 1887, 4, 31.
- 36. G. Müller-Frauenstein, Handbuch für den deutschen sprachunterricht u. s. w. I. Hannover 1889.
- s. jahresbericht 1889, 4, 44. angez. Zs. f. d. u. 4, 92 bis 95 von E. Harich, welcher auf die schwierigkeiten in der praktischen verwertung des buches hinweist; Zs. f. d. realschulw. 15, 92 von G. Burghauser (ablehnend); von Rud. Löhner, Zs. f. ö. gymn. 40 (12) 1111—1115 im wesentlichen lobend.
- 37. Seeger, Bemerkungen zu den reformvorschlägen Kerns, betreffend den unterricht in der deutschen satzlehre. progr. des realgymn. in Güstrow. 43 s. 4°.
- 37a. Wüseke, Bemerkungen zu F. Kerns reformvorschlägen auf dem gebiete der deutschen satzlehre. Gymnasium 1890 (6) 193 bis 202 und (7) 225 ff.
- 37 b. C. G. Kaakebeen, I. De definitie van den zin. II. onderwerp, gezegde, koppelwerkwoord. Nord en Zuid 13 (2) 121—132.

knüpft an Kerns untersuchungen über die satzlehre an und behandelt, wesentlich in übereinstimmung mit diesem die lehre von satz, subjekt, prädikat und kopula.

38. Von neuen schulgrammatiken und beurteilungen solcher sind uns folgende bekannt geworden:

Fr. Kauffmann, Deutsche grammatik. Marburg, Elwert 1888. 76 s. — angez. von Söhns, Centralorgan 1890 (4) 239. — A. Bräutigam, Abriss der deutschen sprachlehre. 4. umgearbeitete aufl., besorgt von P. Knauth. Nauen u. Leipzig, Harschan. VI, 115 a. 1 m. — wenig anerkennend bespr. Zs. f. d. öst. gymn. 41, 789

von G. Burghauser. — W. Schmitz und J. Schmitz, Grammatik der deutschen sprache für lehrerbildungsanstalten und für die unteren und mittleren klassen höherer lehranstalten. Freiburg i. Br., Herder 1889. XX u. 285 s. 2 m. bemerkenswert nach der anzeige Zs. f. gymnasialw. 1890, 344—347 von Steinbrecht wegen einer neuen einteilung der satzverbindungen. vgl. Zs. f. öst. gymn. 41, 1005 (Burghauser). — Abriss der deutschen grammatik von den fachlehrern der kreisrealschule in München. (als manuskript gedruckt.) 3. verb. auft. Würzburg, Stuber 1888. 75 s. angez. Zs. f. d. öst. gymn. 40, 81.

In neuer auflage erschienen:

O. Lyon, Handbuch der deutschen sprache für höhere schulen. mit übungsaufgaben. erster teil: sexta bis tertia. Leipzig, Teubner 1889. die 2. auflage ist mannigfach verbessert und erweitert, z. b. durch den sehr erwünschten und gelungenen abschnitt über den gebrauch des konjunktivs; für spätere auflagen wäre eine noch gründlichere lossagung von manchem hergebrachten wünschenswert, z. b. von der erklärung der verben als 'tätigkeitswörter', wozu blühen das beispiel liefert. angez. Zs. f. öst. gymn. 41, 1009 von G. Burghauser. - der 2. teil des buches (für die oberen klassen, 1. aufl. 1885) enthält stilistik, poetik und litteraturgeschichte. -El Bardev, Praktisches lehrbuch der deutschen sprache. 2. aufl. Leipzig, Teubner 1889. nützlich durch ausserordentlich reiche zu--ammenstellungen von übungsaufgaben. E. u. Fr. Wetzel, grundriss d. dt. gr. Velhagen u. Klasing. 73. aufl. - A. Günthner, Deutsche sprachlehre mit satzlehre nach den ergebnissen der deutschen sprachwissenschaft. leitfaden für die hand des lehrers. Stuttgart, akt.-ges. deutsches volksblatt. IV, 283 u. 19 s.

Rechtschreibung. 39. L. Burgerstein, Zur orthographie-frage. Zs. f. d. realschulw. 15, 17—20. empfiehlt als mittelpunkt der reformbestrebungen in der orthographie den verein für vereinfachte rechtschreibung in Wiesbaden.

40. J. Schmidt, Einigung der deutschen schulorthographie. Zs. f. d. öst. gymn. 40, 884-889.

verf, bespricht die 8 vorhandenen systeme der deutschen schulorthographie und erwartet keine einigung.

40a. Auf nach Afrika. lustspiel in 5 akten von Hesso Brand. Bonn, Behrendt 1889. XVI, 90 s. 2 m.

auf den inhalt und kunstwert dieses stückes haben wir hier nicht einzugehen; es muss aber im jahresbericht erwähnt werden wegen seiner vorrede und eigentümlichen schreibung, wir drücken bekanntlich durch e mindestens drei und durch ä mindestens zwei verschiedene laute aus, und setzen e wo ä und ä wo e stehen müsste. der verfasser macht nun den versuch, die e-frage zu regeln; er legt seine ansichten über sie dar in der vorrede und schreibt dann sein stück den aufgestellten grundsätzen entsprechend. es ist zuzugeben, dass der verf., indem er seine lehren gleichmässig auf die geschichte der sprache und den lautstand der mundarten baut, den richtigen weg geht, den einzigen, der in dieser frage zum ziele führen kann; wir stimmen ihm aber nicht in allen einzelheiten bei. jedenfalls liegt hier ein wichtiger beitrag zur regelung der e-frage vor.

Metrik. 41. G. Legerlotz, Einige worte zu meiner übertragung des Nibelungenliedes. Zs. f. d. u. 4, 131—137.

kurze darlegung der metrischen grundsätze, welche den verf. geleitet haben. — vgl. jahresbericht 1889, 4, 56.

42. H. Bohm, Zur deutschen metrik. progr. no. 109. Berlin, Gärtner. 30 s. 4°.

verf. vertritt die ansicht, dass der trochäisch-daktylische rhythmus der der deutschen wortbetonung entsprechende sei, verwirft daher die jambisch-anapästische silbenverbindung als unnatürlich und erklärt sich für wiedereinführung des begriffes des auftakts.

Bötticher.

## V. Dialektforschung.

(ausser niederdeutsch.)

- 1. Ph. Wegener, Die behandlung der lebenden mundarten. allgemeines. Gr. d. germ. phil. I, s. 931—944.
- 2. Fr. Kauffmann, Deutsche und niederländische mundarten. Gr. d. germ. phil. I, s. 960-974. einteilung und litteratur.
- 3. O. Behaghel, Geschichte der deutschen sprache. Gr. d. germ. phil. I, s. 526-633.

handelt in den ersten abschnitten von den grenzen der deutschen sprache, von dem umfang ihres gebrauchs im innern des sprachgebietes und von ihrer mundartlichen gliederung. vgl. abt. III, 72.

4. H. Morf, Die untersuchung lebender mundarten und ihre bedeutung für den akademischen unterricht.

angez. von Fr. Kauffmann, Phon. stud. 1889, 3.

5. Löwe, Zur sprach- und mundartenmischung. Zs. £. völkerpsych. 20, 3.

- 6. G. Franke, Reinheit und reichtum der deutschen schriftsprache, gefördert durch die mundarten. Leipzig, Teubner. VIII, 142 s. 2,80 m. s. abt. IV, 15 a.
- 7. L. Viereck, Die ober- und mitteldeutsche mundart und die nhd. schriftsprache. Zs. d. allg. d. sprachw. 5, 1—3.
- 8. H. Welcker, Dialektgedichte. 2. aufl. Leipzig, Brockhaus 1889.
- vgl. jahresbericht 1889, 5, 2. von Fr. Kauffmann, Litbl. 1890 (11) s. 300 zu rascher orientierung empfohlen.
- 9. A. Socin, Schriftsprache und dialekte im deutschen. Heilbronn, Henninger 1888.
- vgl. jahresbericht 1888, 5, 2. angez. von O. Brenner, Blätter f. d. bayr. g. 26, 2.
  - 10. C. v. Czoernig, Die deutschen sprachinseln etc. vgl. jahresbericht 1889, 5, 6. angez. Lit. cbl. 1890 (28) 837.
- 11. W. Nagel, Die wichtigsten beziehungen zwischen dem östr. u. dem cechischen dialekt. Bl. d. v. f. landesk. v. Niederöstr. 22, 417—434. rec. von A. Hruschka in Mitt. d. v. f. g. d. D. in Böhmen, lit. b. 27, 63—69.
- 12. Fr. Staub, L. Tobler, R. Schoch und H. Bruppacher, Schweizerisches idiotikon. Frauenfeld, Huber. 17., 18. u. 19. heft. (bd. II, 8, 9 u. 10) s. 1169—1328, 1329—1488, 1489—1648. 4°. jedes heft 2 m.
- vgl. jahresbericht 1889, 5, 7. die drei neuen hefte bringen die bearbeitungen der wortgruppen halb hin, hin hup, hup hirt. wir empfehlen von neuem das vortreffliche werk, welches für jeden forscher auf dem gebiete der sprach- und volkskunde unentbehrlich ist.
- 13. A. Socin, Das schweizerische idiotikon und die wissenschaftliche bedeutung der mundart. Arch. f. d. stud. d. neuer. spr.-lit. 83, 1 u. 2.
- 14. E. Hoffmann, Der mundartliche vokalismus von Basel-Stadt in seinen grundzügen dargestellt. Basel, Geering. 94 s. 2 m.
- der gründlichen und lehrreichen abhandlung liegt die sprache der gebildeten stände zu grunde. sie handelt von der qualität und quantität der vokale, vom vokalismus der betonten und unbetonten silben.
- 15. H. Blattner, Über die mundarten des kantons Aargau. Leipzig, Fock. 80 s. u. 1 karte.
  - 16. Chr. Hauser, Zur wortforschung in Vorarlberg. Alem. 18, 2.

- 17. E. Winder, Die Vorarlberger dialektdichtung. 3. teil. progr. d. k. k. gymn. in Innsbruck. 57 s.
- vgl. jahresbericht 1889, 5, 5a. gelobt Zs. f. d. realschulw. 15, 747 von A. Mayr.
- 18. A. Birlinger, Rechtsrheinisches Alamannien. grenzen, sprache, eigenart. Stuttgart, Engelhorn. 113 s. mit 12 ill. 4,80 m. (forsch. z. d. landes- u. volksk., hrsg. v. A. Kirchhoff 4. 4.)

vgl. abt. 10, 118.

19. F. Kauffmann, Geschichte der schwäbischen mundart im mittelalter und in der neuzeit. mit textproben und einer geschichte der schriftsprache in Schwaben. Strassburg, Trübner. XXVIII, 355 s. 8 m.

verf. bezeichnet das Ed. Sievers gewidmete buch als einen beitrag zur historischen anthropologie Schwabens. die auch methodisch wichtige arbeit zerfällt in drei teile: phonetik, stammheitliche vorbemerkungen (stammgrenze, gliederung der schwäb. ma., gramm. vorarbeiten u. drgl.), lautstatistik (vokalismus, konsonantismus). ein anhang handelt von der schriftsprache. es folgen textproben und proben der heutigen mundart. — angez. von K. Weinhold, Arch. f. d. stud. d. n. spr. u. litt. 55, 1. R. K(ögel) räumt dem buche (Lit. cbl. 1890 (40) 1409) unter den arbeiten über lebende ma. eine der ersten stellen ein, kann es aber nicht als eine irgend abschliessende leistung ansehen.

20. C. Bopp, Der vokalismus des schwäbischen in der mundart von Münsingen. ein beitrag zur schwäbischen grammatik. Strassburg, Trübner. V, 81 s. 2 m.

in der einleitung stellt verf., ein schüler E. Martins, die mundart von Münsingen zum schwäbischen dialekt und führt als mundartlich verwandt folgende orte auf: Böttingen, Auingen, Mehrstetten, Hundersingen, Buttenhausen, Apfelstetten, Dapfen, Gomadingen, Steingebronn, Dottingen, Rietheim, Seeburg, Trailfingen, Gruorn. das 1. kap. entwickelt den lautstand der lebenden ma., das 2. behandelt die historische stellung der mundart. — Fr. Kauffmann, Litbl. 1890, 332—334 sieht in der arbeit keinen gewinn für die totalauffassung und die entwicklungsgeschichte der mundart.

- 21. A. Wagner, Der gegenwärtige lautbestand des schwäbischen etc.
- vgl. jahresbericht 1889, 5, 16. besprochen von O. Klinghardt, Le maître fonétique 1890, 9—10.
- 22. A. Stöber, Zillinger sprachproben. Jahrb. f. gesch., spr. u. lit. Elsass-Lothr. V.
- 23. M. Follmann, Die mundart der Deutsch-Lothringer und Luxemburger. II. teil: vokalismus. progr (no. 517) der realsch. zu Metz.

24. L. Zéliqzon, Lothringische mundarten. Metz, Scriba. 109 s. u. 1 karte. 2,50 m.

(Jahrb. d. ges. f. lothr. gesch. 1. jhrg. Ergzheft.)

25. H. C. Bierwirth, Die vokale der mundart v. Meinersen. diss. Jena, Pohle. 76 s. 2 m.

ohne den versuch zu machen, dem dialekt von Meinersen, einem dorfe an der Ocker, seine stellung zu den nachbardialekten anzuweisen, giebt verf. im wesentlichen eine lautstatistik.

25a. W. Crecelius, Oberhessisches wörterbuch. auf grund der vorarbeiten Weigands, Diesenbachs und Hainebachs, sowie eigner materialien bearbeitet im austrag des historischen vereins für das grossherzogtum Hessen. erste lief. vorwort. A. B. Darmstadt, Klingelhöffer. XL, 232 s. 5 m.

in einer vorbemerkung wird des am 12. dez. 1889 verstorbenen herausgebers gedacht. das werk soll in vier lieferungen fortgeführt werden, die namen der männer, deren sammlungen in dem werke verwertet werden sollen, bürgen für die gute aufnahme, die es finden wird; doch bei der ganzen anlage der arbeit wird die lexikographie und volkskunde mehr gewinnen als die dialektforschung, ausser der lebenden ma. sind litterarische und archivalische quellen benutzt.

- 26. M. D. Learned, The Pennsylvania German dialect. II. American journal of phil. 10, 3.
- vgl. jahresbericht 1888, 5, 28. der erste teil auch sep. erschienen Baltimore, Friedenwald.
- 27. Hecking, Die Eisel in ihrer mundart. Prüm, Plaum. kl. 8°. 112 s.

im wesentlichen ein wörterbuch der Eiseler mundart, auch abgesehen von der mangelhasten transcription wenig nutzbar. in einem vorwort und nachtrag ersährt man die erstaunlichsten dinge, u. a. dass die Kelten die porta nigra erbaut haben. auch wird uns ein druide leibhastig abgebildet vorgesührt.

- 28. Maurmann, Die laute der mundart von Mühlheim a. d. Ruhr. Marburger dies. 50 s.
  - 29. L. Hertel, Die salzunger mundart.
- vgl. jahresbericht 1888, 5, 23. angez. Zs. f. d. u. 3, 565 bis 566 von C. Franke.
- 30. H. Grössler, Die Mansfelder mundart, ihre grenzen, innere gliederung und abkunft. Mansfelder bl. 4, 1-14.
- 31. F. Liesenberg, Die Stieger mundart, ein idiom des Unterharzes, besonders hinsichtlich der lautlehre dargestellt, nebst

einem etymologischen idiotikon. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht. VII, 225 s. 4,80 m.

als die wichtigsten orte des unterharzischen idioms bezeichnet verf. die orte Walkenried, Sachsa, Wieda, Ellrich; Ilefeld, Stiege, Allrode, Günthersberge, Strassberg; Alexisbad, Mägdesprung, Harzgerode, Pansfelde, Molmerswende, Wippra. das buch ist ein trefflicher beitrag zur feststellung der mundarten auf diesem kampfesgebiete des mittel- und niederdeutschen.

- 32. J. M. Klimesch, Zur geschichte der deutschen sprachinsel von Neuhaus und Neubistritz. Mitt. d. ver. f. gesch. d. D. in Böhm. 28, 1.
- 33. Geyer, Nachtrag zu dem wörterbuche der Altenburger ma. von O. Weise. Mitt. d. gesch. u. altert.-ver. zu Eisenberg. heft 5.
- 34. R. Bergner, Die frage der Siebenbürger Sachsen. mit einer sprachenkarte von Siebenbürgen von J. J. Kettler. 43 s. (kolonial-bibl. hrsg. v. J. Kettler. 1. heft. Weimar, Geogr. Inst. 1,20.)
- 35. Zum siebenbürgisch-sächsischen wortschatz (von verschiedenen verf.). Korr. d. ver. f. siebenb. landesk. 1890 (13) 2-5.
- 36. W. v. Gutzeit, Wörterschatz der sprache Livlands. 2. teil. schlusslief. (s. 391-422.) Riga, Kymmel.

Kaiser.

## VI. Litteraturgeschichte.

1. K. Goedeke, Grundriss zur geschichte der deutschen dichtung aus den quellen. 2. aufl. fortgeführt von Ed. Goetze. 9. heft. IV. band, bg. 10, 11, 14—26. s. 145—176. 209—416. Dresden, Ehlermann.

enthält die fortsetzung des 6. buches, nämlich Lessing schluss und moralphilosophen anfang. bogen 12 u. 13 müssten nachgeliefert werden, um die ausgabe des heftes nicht zu verzögern. § 224 romane, 225 komische erzählungen u. a. 226 schauspieldichter. 227 J. G. Jacobi, Eschenburg etc. 228 gemeinwesen: Hamann, Hippel, Jung, F. H. Jacobi. 229 Herder. 230 stürmer u. dränger. 231 musenalmanache u. anthologien. 232 der Göttinger dichterbund. — das 8. heft ist angez. Lit. cbl. 1890 (19) 670.

2. Grundriss der germanischen philologie, hrsg. v. Herm. Paul. Strassburg, Trübner. II. band.

enthält im VIII. abschnitt die litteraturgeschichte, und zwar 1. gotische von E. Sievers, 2. nordische von E. Mogk und

- H. Schück, 3. deutsche: ahd. u. and. von R. Kögel, mhd. von F. Vogt, mnd. von H. Jellinghaus.
- 3. W. Wackernagel, Geschichte der d. litteratur. 2. aufl. fortgesetzt von M. Martin. Basel, Schwabe 1889.
- vgl. jahresbericht 1889, 6, 2. angez. von R. Heinzel, Zs. f. östr. gymn. 40, 1019; Lit. cbl. 1890 (6) 191.
- 4. A. F. C. Vilmar, Geschichte der d. nationallitt. 23. aufl. Marburg, Elwert. XIV, 720 s. 7 m.
- 5. Ad. Ebert, Allgem. geschichte der litteratur des mittelalters im abendlande bis zum beginn des XI. jhs. 1. bd. Gesch. d. christl. lat. lit. von ihren anfängen bis zum zeitalter Karls d. gr. 2. aufl. Leipzig, Vogel. XIV, 667 s. 12 m.
- 6. G. A. Heinrich, Histoire de la litterature allemande. ouvrage couronné par l'académie française. tome I. 2. édition. XII, 515 s. Paris, Leroux.

empfehlende anz. mit inhaltsangabe von L. Lescoeur, Bullet. critique 10 (17) 374 f.

7. Jacob Baechtold, Geschichte der deutschen litteratur in der Schweiz. Frauenfeld, Huber. 6. lief. s. 401—456. anmerkungen s. 121—144. 1,60 m.

fortsetzung der dichtung des reformationszeitalters: volkslied, kirchenlied, spruchdichtung, satiren und pasquille; gestreift werden auch Murner und Fischart. der rest des kapitels ist der prosa gewidmet. p. 447 beginnt die neue zeit mit einer einleitung in das 17. und 18. jh.

8. Wilh. Cloetta, Beiträge zur lit. gesch. des mittelalters und der renaissance. I. komödie und tragödie im ma. Halle, Niemeyer. XI, 167 s.

siehe unter latein.

- 9. M. Manitius, Beiträge zur gesch. frühchristlicher dichter im ma. II. Wien, Tempsky. 30 s. 0,60 m.
- 10. O. Lüning, Die natur in der altgermanischen und mhd. epik. Zürich, Schulthess 1889.

vgl. jahresbericht 1889, 6, 18. — angez. von Erich Ballerstedt, Anz. f. d. a. 16, 71—74.

11. A. Biese, Die entwickelung des naturgefühls. Leipzig, Veit 1888.

vgl. jahresbericht 1889 6, 19. — angez. von K. F. Müller, Zs. f. gymnw. 1889 (33) 20. Schmidt, Zs. f. d. östr. gymn. 40, 87. Mager, Zs. f. d. realschulw. 14, 100.

- 12. K. Biltz, Zur deutschen sprache und litteratur. Potsdam, Stein 1888.
- vgl. jahresbericht 1889, 6, 10. ausführlich bespr. von Mayr, Zs. f. d. realschulw. 14, 482.
- 12a. Ludwig Geiger, Vorträge und versuche. beiträge zur litteraturgeschichte. Dresden, Ehlermann. XVI, 318 s.

enthält eine anzahl schon gedruckter und zwei ungedruckte aufsätze des verfs., alle überarbeitet und durch noten vermehrt, I. zur litteratur der renaissance, II. aus den tagen der aufklärung, III. aus der zeit Goethes. näheres siehe abteilung XV.

- 13. K. Lucae, Aus d. sprach- und lit. geschichte. Marburg, Elwert 1889.
  - vgl. jahresbericht 1889, 6, 11. angez. Lit. cbl. 1890 (21) 739.
- 14. G. Freytag, Gesammelte aufsätze I, II. Leipzig, Hirzel 1888 vgl. jahresbericht 1889, 6, 12. rec. Erich Schmidt, Litztg. 1889 (40) 1477.
- 15. P. Kleinert, Das erste werden des deutschen kirchenliedes. in desselben buch: Zur christlichen kultus- und kulturgeschichte. Berlin, Reuther s. 33-59.
- 15a. Max Koch, Leich. Ersch-Gruber, Allgem. encyklopädie 2, 43, 15 f.
  - 15b. A. Tottmann, Lied. ebd. 2, 43, 383 f.
- 16. D. R. Merbot, Forschungsweisen der geisteswissenschaften. I. beitrag. forschungsweisen der litteraturwissenschaft, insbesondere dargelegt an den grundlagen der liedertheorie. Frankfurt a. M., Kolnitzer 1889. 36 s.

von Heinzel, Zs. f. d. östr. gymn. 40, 916 'als sehr jugendlich geschriebene, auch dem inhalt nach unreife polemik gegen Lachmann, Müllenhoff u. a.' bezeichnet.

Poetik. 17. P. Heinze und Rud. Goette, Deutsche poetik. umriss der lehre vom wesen und von den formen der dichtkunst. mit einer einführung in das gebiet der kunstlehre. Dresden-Striesen, P. Heinze 1891. V, 263 s.

im guten sinne populär geschrieben, enthält viel gutes, doch ist die kenntnis des altdeutschen in sprache, metrik und litteraturgeschichte unzureichend. die Edden gehören zu den ältesten denkmalen deutscher dichtung, Otfrieds evangelienbuch heisst Krist, was 161 fl. über assonanz und reim im ahd. gesagt wird, ist falsch,

ebenso das s. 199 über die Nibelungenstrophe und ihre umbildungen behauptete. 'in den Nib, sind die endreime vorwiegend männlich, doch hier und da auch weiblich oder gar gleitend (Hagene: tragene).' der anfang des volksliedes wird ins 16. jh. gesetzt, die bedeutendsten sammlungen sind die Stimmen der Völker und des Knaben Wunderhorn, das Kirchenlied hat geblüht im christlichen ma., während der reformationszeit und auch während des 30 jährigen krieges.

- 18. W. Scherer, Poetik. Berlin, Weidmann 1888.
- vgl. jsb. 1889, 6, 22. angez. von Minor, Zs. f. d. östr. gymn. 40, 152.
- 19. J. Methner, Poesie und prosa, Halle, Waisenhaus 1889. vgl. jsb. 1889, 6, 23. empf. Zs. f. östr. gymn. 40, 370 u. Zs. f. d. realschulw. 14, 664 von Lissek.
- 20. R. M. Meyer, Die altgermanische poesie. Berlin, Hertz 1889. vgl. jsb. 1889, 6, 25. eingehend bespr. von A. Schönbach, Anz. f. d. a. 16, 358—366. anerkennend von W. Wilmanns, Litztg. 1890 (36) 1310—1313.
- 21. A. Biese, Das metaphorische in der dichterischen phantasie. ein beitrag zur vergleichenden poetik. Rerlin, Hasck. 35 s. 1,60 m.

'ihm beruht die dichterische produktion wesentlich auf der umbildenden kraft der phantasie, auf verinnerlichung der aussenwelt und auf verkörperung der innenwelt. deshalb hält er die metapher für das sinnfälligste abbild dieses prozesses, für den lebendigsten ausdruck dieser metamorphose; er sucht nachzuweisen, dass die metapher nicht einen von aussen hinzukommenden zierrat, sondern eine notwendige form unserer anschauungsweise bildet'. so R. M. Werner in seiner rec. Anz. f. d. a. 16, 298—315, welche zugleich eine scharfe abfertigung der deutschen poetik von C. Beyer und eine anerkennung der poetik von H. Viehoff enthält und der schrift von

22. Rud. Steiner, Goethe als vater einer neuen ästhetik. Wien, verlag der Deutschen warte 1889. 16 s.

ein vortrag gehalten im Wiener Goethe-verein, gedruckt im 4. hest der Deutschen warte 1889.

23. Julius Sahr, Die ältere deutsche litteratur in der schule. Zs. f. d. d. unt. 4, 353-367. 551-582.

von nationaler begeisterung getragen. empfiehlt diejenigen werke, welche um ihres inhalts willen allein berücksichtigung verdienen. der 2. teil beschäftigt sich ausführlich mit Legerlotz' umdichtungen, Nibelungen und Aus guten stunden.

24. J. Schmidt, Das deutsche lesebuch der zukunst. Zs. f. d. östr. gymn. 40, 1-8.

verwirst die chrestomathien und sordert für die lektüre zusammenhängende, mustergiltig vorgetragene stoffe aus der nationallitteratur.

- 25. Denkmäler der älteren d. litt. für den unterricht hrsg. von G. Bötticher und K. Kinzel. Halle, Waisenhaus.
- I, 1. Hildebrands- und Waltharilied von Bötticher und III, 1. Hans Sachs von Kinzel. angez. von O. Lyon, Zs. f. d. d. unt. 3, 573—575. H. Lambel, Zs. f. östr. gymn. 41, 629. E. Tomanek, Zs. f. d. realschulw. 15, 291. erschienen sind ausserdem:
- II, 1. Walther v. d. Vogelweide und des Minnesangs frühling von K. Kinzel. VIII u. 115 s. (),90 m.
- III, 2. Martin Luther von R. Neubauer. 1. schriften zur reformationsgeschichte und verwandten inhalts. X u. 187 s. 1,80 m.

enthält ausser einer einführung von 24 s. Luthers leben bis zum ablasshandel nach Joh. Matthesius, Luther über sein auftreten gegen Tetzel 1517, die 95 thesen, die drei reformatorischen hauptschriften von 1520, brief von der Wartburg, brief an den kurfursten Friedrich von Sachsen 1522, predigt gegen die bilderstürmer, von der gewissensfreiheit und den pflichten eines christlichen fürsten, zur bibelauslegung und übersetzung, und Heinrichs von Zütphen märtyrertod. jedes einzelne in auswahl oder gekürzt, und erläutert.

II. Die hößische dichtung des mittelalters. 2. Der arme Heinrich nebst dem inhalte des Erec und Iwein von Hartmann von Aue und Meier Helmbrecht von Wernher dem Gärtner übersetzt und erläutert von G. Bötticher. VI u. 124 s. 0,90 m.

enthält ausser den betr. einleitungen die metrische übertragung der beiden gedichte, ersteres auf 1441, letzteres auf 1815 verse gekürzt, mit erklärenden anmerkungen unter dem text.

die bearbeitung der Gudrun und das 2. hest Luther als deutscher klassiker sind im satz.

- 26. Conrads, Altdeutsches lesebuch. Leipzig, Badeker 1889. vgl. jsb. 1889, 6, 31. angez. Zs. f. d. realschulw. 14, 481 von E. Tomanek. von Matthias, Gymnas. 6, 198 ff. von Bötticher, Zs. f. d. d. unterr. 3, 5. E. Naumann, Zs. f. gymn. 43, 372.
  - 27. J. Hense, Deutsches lesebuch. Freiburg, Herder 1888, vgl. jsb. 1988, 6, 14. angez. Zs. f. d. östr. gymn. 40, 369.
- 27a. F. Schultz, Geschichte der deutschen litteratur. Dessau, Baumann 1889.
- vgl. jsb. 1889, 6, 29. anerkennend bespr. Zs. f. d. real-schulw. 15, 215 von A. Mayr.

28. G. Wendt, Eine neue geschichte der d. litteratur. Zs. f. d. gymnw. 44, 283-291.

eine scharfe kritik der lit. gesch. von Schultz, der eine grosse zahl von fehlern nachgewiesen wird.

- 29. W. Herbst, Hilfsbuch für die deutsche litteraturgeschichte zum gebrauche der obersten klassen der gymnasien und realgymn. 5. aufl. Gotha, Perthes 1889. 0,80 m.
  - angez. Zs. f. d. östr. gymn. 41, 86 von F. Prosch.
  - 30. G. Egelhaaf, Grundzüge der deutschen litteraturgesch. angez. Zs. f. d. d. unt. 4, 91-92 von G. Klee.

Kinzel.

## VII. Altertumskunde.

Geschichtslitteratur. 1. Jahresberichte der geschichtswissenschaft, hrsg. von Jastrow. Berlin, Gaertner. 9. jahrg. (1886). XVI, 164, 363, 360 s. 25 m. 10. jahrg. (1887). XI, 211, 310, 432 s. 24 m.

vgl. jsb. 1889, 7, 1. — die anzeigen der vorliegenden ebenso wie der früher erschienenen jahrgänge sind durchweg sehr anerkennend, zum teil mit unerheblichen ausstellungen. — angez. von Ferd. Justi, Berl. phil. wochenschr. 10 (38) 1215 f.: von C. Rethwisch, Mitt. a. d. hist. litt. 18, 97 f.: von Jos. Frank, Zs. f. realschulw. 14, 733 f.; von Strassburger, Bl. f. höh. schulw. 7 (4) 63: von Seyler, Korrbl. d. gesamtv. d. d. altertumsv. 38 (1) 24; von Ge. Winter, Nationalztg. 1889 no. 496; von Wurm, Lit. handw. 1890, heft 2; ferner Lit. cbl. 1890 (4) 109 f. und (20) 691 f.: Gymnasium 7 (16) 562 und 8 (20) 718 f.

- 2. O. Dobenecker, Übersicht über neuerdings erschienene schriften und aufsätze zur thüringischen geschichte und altertumskunde. Zs. d. v. f. thür. gesch. 15, 287—296.
- 3. Arth. Poelchau, Die livländische geschichtslitteratur im jahre 1888. Riga, Kymmel 1889. 100 s. 12°. 1 m.

Arier. Germanen. 4. Karl Penka, Die arische urzeit im lichte der neuesten anschauungen. Ausland 1890 (38) 741—744, (39) 764--771.

vers. giebt eine übersicht der in der Ariersorschung hervortretenden drei hauptrichtungen und bespricht insbesondere die werke von Sayce (vgl. no. 7, 5), Rendall (vgl. no. 7, 6), Taylor (no 7, 7), de Lapouge (no. 7, 8), O. Schrader (3, 41) und P. von Bradke 3, 41,.

5. A. H. Sayce, The primitive home of the Aryans. Contemporary-Review, juli 1890.

verf. stimmt der hypothese Penkas, dass Südskandinavien die heimat der Arier sei, bei und erhofft eine bestätigung jener annahme u. a. von einer gründlicheren prüfung der deutschen und der keltischen mythologie, von einer genaueren kenntnis der wörter nichtarischen ursprungs und von dem fortschritt der archäologischen forschung. — angez. Science 14, 38—42.

6. G. H. Rendall, The cradle of the Aryans. London, Macmillan and co. 1889. 3,60 m.

in einer übersicht über den gegenwärtigen stand der forschung über die arische urzeit behandelt verf. hauptsächlich die ansichten Penkas, welche die schwierigkeiten am besten lösen. Penka hat am meisten beigetragen zur herstellung einer verbindung zwischen den Ariern und der rasse der blondhaarigen, weisshäutigen menschen, als deren eigentliche und unvordenkliche heimat Skandinavien gefunden worden ist. — den inhalt fasst kurz zusammen die anz. von F. Jevons, Classic. rev. 1890 (1. 2) 46. — statt der Kaukasuspässe hält die Uralpforte für das eingangsthor der Arier die sonst zustimmende anz. von Ferd. Justi, Berl. philol. wochenschr. 10 (34) 1082 ff. — angez. Nature, 12. dec. 1889 und Hist. jahrb. der Görres-ges. 11, 186.

7. Isaac Taylor, The Origin of the Aryans. An account of the prehistoric ethnology and civilisation of Europe. Illustrated. London, Walter Scott. 350 s. 4 m.

in 6 kapiteln werden die arische streitfrage, die prähistorischen rassen Europas, die neolithische kultur, die arische rasse, die entwickelung der arischen sprache und die arische mythologie behandelt. Taylor nimmt Europa als die heimat der Arier an und hält den keltischen typus für den eigentlich arischen. am schluss der renntierperiode sei ein finnisches volk in Westeuropa erschienen, dessen sprache, auf seiner entwickelungsstufe stehen geblieben, durch das agglutinative baskische vertreten sei; viel später, beim beginn des hirtenzeitalters, habe ein grösseres und kräftigeres finnisch-ugrisches volk in Centraleuropa das flexivische arische entwickelt. diese ansicht sucht Penka (s. no. 7, 4) zu widerlegen. — nach der anz. Sat. rev. 1784, 22 f. bietet die schrift keine sicheren ergebnisse. die rec. Athen. 3267, 732 f. findet, dass die hypothese mit geist und gelehrsamkeit durchgeführt ist. - angez. Science, 15, 205. -A. Sayce, Acad. 956, 176 f. stimmt dem hauptresultate nicht bui, hält vielmehr die Südskandinavier für die reinsten vertretter des arischen stammes.

8. G. de Lapouge, Questions aryennes. Rev. d'anthrop. 1889, 181-193.

verf. stimmt mit Penka überein: 'la race aryenne des historiens et des philologues est identique à la race dolichocéphale blonde des anthropologistes, et son berceau est la partie nordouest de l'Europe telle qu'elle existait dans la seconde moitié des temps quaternaires.'

9. H. Schaafhausen, Die alten völker Europas. Gaa 1889, 65-72.

nach dem verf. bewohnte in der vorgermanischen zeit ein den Lappen verwandtes volk Europa. die im beginn der bronzezeit in Nordeuropa eingewanderten Germanen haben ihren typus unvermischt in Skandinavien hinterlassen. die aus Asien eingewanderten Germanen mögen in Skandinavien einige zeit sesshaft gewesen sein, bevor sie nach süden weiterzogen.

- 10. Van den Gheyn, L'origine européenne des Aryas.
- vgl. jsb. 1889, 7, 14. die versuchte widerlegung Penkas findet Rendall (no. 7, 6) wenig gelungen.
- 11. H. d'Arbois de Jubainville, Les premiers habitants de l'Europe d'après les écrivains de l'antiquité et les travaux des linguistes. 2. éd. I. Paris, E. Thorin 1889.
- vgl. jsb. 1889, 7, 13. die anz. von M. Hoernes, Mitt. d. anthr. ges. in Wien 20, 104 findet, dass die fussnoten an dem buche fast das einzig brauchbare sind. L. Erhardt, Hist. zs. 64, 259 bis 262 verhält sich ebenso ablehnend gegen das werk und erkennt nur an, dass die abschnitte über Iberer und Skythen brauchbare zusammenstellungen enthalten. rec. von G., Studi e documenti di storia 10 (4) 471 f.
- 12. O. Ammon, Die monogamie als beweis der nordeuropaischen urheimat der Arier. Allgem. zeit, 1890 no. 59 (beil, no. 50).
- 13. Joh. Schmidt, Die urheimat der Indogermanen und das europaische zahlensystem. Berlin, Reimer. 56 s. 4°. 2,50 m. (aus den abhandl. der k. preuss. ak. d. wiss.) vgl. abt. 3,38.
- 14. C. Spielmann, Der ursitz der Indogermanen. Deutsche post 4, no. 13.
- 15. Ge. Buschan, Germanen und Slaven. eine archäologischanthropol, studie. mit 1 karte, 5 taf. u. mehreren abbild. im text. Munster, Aschendorff. 49 s. 1 m. (sonderabdruck aus Natur u. offenbarung 36, 5.—7. heft.)

nicht geliefert. - nach der anz. von H. Schurtz, Ausland

- 1890 (40) 800 enthält das werk eine verdienstvolle zusammenstellung aller tatsachen, die den streit über germanische oder slavische urbevölkerung Ostdeutschlands zu entscheiden geeignet sind, und eine ziemlich unvollständige übersicht der in diesem streite herangezogenen wissenschaftlichen hülfsmittel. die hauptpunkte (einwanderung der Slaven um 900); auffassung der Veneter als eines germanisierten slavisch-illyrischen mischvolkes) werden bestritten von Rud. Virchow, Zs. f. ethnol. 22, 171 f.
- 16. Rud. Henning, Die Germanen in ihrem verhältnis zu den nachbarvölkern. Westd. zs. 8, 1-52.

über die herkunft der Germanen handelt auch ein aufsatz im Leipziger tagehl. 1890 no. 73.

Vorgeschichtliches. Altertumer. 17. Alb. Voss und Gust. Stimming, Vorgeschichtliche altertumer aus der mark Brandenburg. 19.—24. (schluss-) lief. à 3 steintaf. zu 4°. mit 18 bl. erlauter. u. text VII u. s. 15-—32. Berlin, H. Spamer. à 2,50 m. — dass., 2. ausg. 1. u. 2. lief. à 3 steintaf. mit 3 bl. erlaut. Berlin, H. Spamer. à 2,50 m.

vgl. jsb. 1888, 7, 22.

- 18. Aug. von Oppermann, Atlas vorgeschichtlicher befestigungen in Niedersachsen. 2. heft.
- vgl. jsb. 1889, 7, 21. rec. von W. Krause, Gött. gel. anz. 1890 (5) 193-205 (auf die grosse bedeutung des werkes wird hingewiesen). ferner gelobt von E. Friedel, Korrbl. d. gesamtv. d. d. altertumsv. 38 (1) 12.
- 19. Hugo Jentsch, Die prähistorischen altertümer aus dem stadt- und landkreise Guben.
- vgl. jsb. 1889, 7, 24. im ganzen zustimmend ist die rec. Arch. f. anthr. 19, 270 f. angez. von R. Foss, Mitt. a. d. hist. litt. 18, 100 f.
- 20. C. Mehlis, Neue gräber der fränkischen zeit vom Mittelrhein. Ausland 1890 (21: 404 ff.

aus den ausgrabungen zu Obrigheim zieht verf. schlüsse auf die wohnsitze der frankisch-chattischen bevölkerung. die hauptmasse derselben sass innerhalb des raumes Frankfurt-Mainz-Kreuznach-Alzey-Worms-Lorsch-Darmstadt-Frankfurt mit den alten centren Mainz, Alzey, Worms.

21. Korrespondenzblatt des gesamtvereins der deutschen altertumsvereine, 38. jahrgang. (Berlin, Mittler u. sohn.)

aus dem inhalt ist zu erwähnen der bericht über die von bewundernswerter kunst zeugenden fränkischen funde von Schierstein s. 15 u. 30 ff.; vgl. Wiesbadener presse vom 23. okt. 1889.

- 22. Grempler, Der zweite und dritte fund von Sackrau.
- vgl. jsb. 1888, 7, 27. rec. Deutsche rundschau 23, 399 ff. vgl. Kerrbl. d. gesamtv. d. d. altertumsv. 38 (1) 14, wonach die funde den inhalt vandalischer edelgräber bilden und von einer hohen kultur dieses volkes zeugen. empfehlende anz. Ausland 62 (33) 593 ff. von J. M.
- 23. Schroot, Heldburg und die Gleichberge bei Römhild, zwei geschwisterliche kultusstätten der altgermanischen religion. Leipz. tagebl. 1889, no. 229.
- 24. Franz von Pulszky, Die goldfunde von Szilágy-Somlyó, denkmäler der völkerwanderung. mit 16 ill. im text und 1 tafel. Budapest, Kilian. 1,50 m.

der wert der beschriebenen und durch gute illustrationen erläuterten funde für die deutsche altertumskunde beruht hauptsächlich auf dem erweise ihres germanischen ursprungs. ein strikter beweis ist dem verf. nicht gelungen; seine ansicht, dass ein grosser teil der funde das erzeugnis westgotischer technik sei, stützt sich im wesentlichen auf die ansicht Lasteyries, dass die zellen-goldschmiedesrbeit, die ihre werke mit rotem glase (oder granaten) verziert, ausschliesslich überall germanischen völkern zuzuschreiben sei; eine annahme, die begründeter erscheint als die gegenteiligen ansichten Lebartes u. a. der hohe kunstwert der gegenstände ist auch bei germanischer herkunft wohl der einwirkung römischer technik zuzuschreiben. Pulsky sieht die beiden 1797 und 1890 gemachten funde als den beim einfall der Hunnen 375 vergrabenen schatz eines westgotischen fürsten an.

25. J. Schneider, Die alten heer- und handelswege der Germanen, Römer und Franken im deutschen reiche. Düsseldorf, F. Bagel. 8. heft. 32 s. mit 1 karte. 2 m. — 9. heft. 36 s. mit 1 karte. 3 m.

vgl. jsb. 1889, 7, 56. — der wert der von Schneider seit mehr als 50 jahren angestellten untersuchungen ist in den früheren jahresberichten hervorgehoben worden: die auf autopsie beruhende feststellung der alten strassen und befestigungen ist von wichtigkeit für die genauere erkenntnis nicht nur der Römerzüge und Römerschlachten (z. B. für die lage von Aliso), sondern auch der mittelalterlichen gaueinteilung. aufgabe der kritik kann es nur sein, die

forschungen des verf. zu ergänzen und sowohl methodische wie tatsächliche irrtümer zu berichtigen. das 8. heft behandelt den römischen heerweg des rechten Lippeufers in seiner fortsetzung bis zur Weser und die römischen Itinerarien, welche nach Schneider nicht strassenverzeichnisse bezw. strassenkarten, sondern reiserouten sind, die von einer strasse zur andern laufen. das 9. heft hat den nebentitel: Die ältesten wege im nordwestlichen Deutschland zwischen Rhein und Elbe. — die rec. betonen die unsicherheit der gewonnenen resultate; so A. R., Lit. cbl. 1890 (32) 1087 f.; Rud. Virchow, Zs. f. ethnol. 22, 47 f. (es ist unwahrscheinlich, dass schon jahrhunderte vor den Römern in dem rechtsrheinischen gebiete planmässige strassen, von Gallien nach dem norden führend, bestanden haben), und Rud. Schneider, Deut. wochenbl. 3 (41) 496 (nicht alle ergebnisse sind im einklang mit der überlieferung).

25a. J. Schneider, Neue beiträge zur alten geschichte und geographie der Rheinlande. 14. folge. mit 1 karte u. 1 lithogr. tafel. (sonderabdruck aus Jahrb. 5 des Düsseldorfer geschichtsv.) inhalt: Die alten grenzwehren (landwehren) im kreise Düsseldorf. Düsseldorf, F. Bagel 1890. 16 s.

verf. hat mehrfach (Neue beitr. 2., 3., 4., 8., 10. u. 13. folge) die niederrheinischen landwehren behandelt und für den ältesten teil derselben römischen ursprung zu erweisen gesucht. das vorliegende heft behandelt einen teil dieser landwehren und erläutert sie durch eine spezialkarte.

- 26. L. Lindenschmit, Die altertümer unserer heidnischen vorzeit. Mainz, von Zabern. 4. band, 6. heft 1889. 12 s. gr. 4° mit 7 steintafeln. 4 m. 7. heft: 10 s. gr. 4° mit 6 steintafeln. 4 m. nicht geliefert. vgl. jsb. 1889, 7, 33. angez. Korrbl. d. westd. zs. 9 (5) 98 f.
- 27. L. Lindenschmit, Handbuch der deutschen altertumskunde. 1. teil, 3. lief. (1889).
- vgl. jsb. 1889, 7, 33. nach der anz. von A. R., Lit. cbl. 1889 (47) 1604 f. ist das werk die erste darstellung, die mit voller beherrschung der funde verfasst ist. genauere inhaltsangabe von L. Viereck, Mitt. a. d. hist. litt. 17, 317—321. L. Erhardt, Hist. zs. 64, 263 f. weist auf den reichtum des inhalts hin, vermisst dagegen übersichtliche anordnung des stoffes, stilistische vorzüge, inhaltsangabe, register und druckberichtigungen.
- 28. L. Lindenschmit (sohn), Das römisch-germanische centralmuseum in bildlichen darstellungen aus seinen sammlungen. Mains, von Zabern. 11 s. gr. 4° mit 50 bl. erklär. 15 m.

nicht geliefert. - angez. von Rud. Virchow, Zs. f. ethnol.

- 22, 45 f. auf einige lücken weist hin die sehr lobende anz. von A. R., Lit. cbl. 1890 (31) 1053 f.
- 29. Rud. Buchholz, Verzeichnis der im märkischen provinzialmuseum der stadtgemeinde Berlin befindlichen berlinischen altertümer von der ältesten zeit bis zum ende der regierung Friedrichs d. gr. mit kurzen beschreibungen und erläuterungen, nebst 248 abbild. Berlin, Ge. Winckelmann. 156 s. 1,25 m.

nicht geliefert. — kurz angez. von Rud. Virchow, Zs. f. ethnol. 22, 172.

30. C. von Tröltsch, Altertümer aus unserer heimat. (Rheinund deutsches Donaugebiet.) Stuttgart, Kohlhammer. wandtaf. gr. fol. nebst kurzem randtext. 1 m.

die wandtafel enthält nach der zeitfolge geordnete, gut ausgeführte farbige abbildungen von den instruktivsten fundgegenständen der vorrömischen, römischen und merovingischen zeit, nebst einer erklärung der abbildungen und einer kurzen übersicht über die geschichte des landes. — kurze anz. Korrbl. d. gesamtv. 38 (3. 4.) 40 f. und Korrbl. der westd. zs. 9 (2) 33.

31. Rud. Henning, Die deutschen runendenkmäler.

vgl. jsb. 1889, 7, 28. — dem rec. Ferd. Wrede, Hist. zs. 65, 324 f. erscheinen viele der lesarten als annehmbar. — bei vielfachem widerspruch im einzelnen ist höchst anerkennend die eingehende rec. von F. Holthausen, A. f. d. a. 16, 366—379. — die ausführliche anz. von Erik Brate, nach dem sonderabdruck aus der Svenska Fornninmesförenings Tidskrift, heft 21 (Stockholm 1890) von J. Mestorf übersetzt und bearbeitet, ist abgedruckt Zs. f. ethnol. 22, 76—86. — die anerkennende rec. von H. Gering, Zs. f. d. phil. 23, 354—360 bestreitet die richtigkeit einzelner lesungen; ähnlich O. Brenner, Arch. f. anthrop. 19, 279—283.

32. Ingvald Undset, Schlussbemerkung über die runenspeerspitze von Torcello. Verhandl. d. berl. ges. f. anthrop. 1890, 83 ff.

während Henning die frage nach der echtheit der speerspitze von Torcello offen lässt, sucht Undset darzuthun, dass sie ein abguss der spitze von Müncheberg ist. a. a. o. s. 85 werden angaben über noch andere abgüsse der spitze von Müncheberg gemacht.

33. Anzeiger des germanischen nationalmuseums. Leipzig, Brockhaus.

aus der in jeder nummer geführten fundchronik sind hervorzuheben: 2, 285: bericht über goldfunde in Siebenbürgen aus der zeit der völkerwanderung. 3, 23: fund eines 2000 jahre alten bootes mit runenschriften in Dallerup (Jütland). 3, 40: über hügelgräber bei Hald, welche wiederum zeigen, dass die Wikinger ihre

toten zuweilen in den gräbern aus der stein- und bronzezeit beisetzten.

34. Nachrichten über deutsche altertumsfunde. Berlin, A. Asher u. comp. jährlich 3 m.

unter diesem titel erscheint neu 6 mal jährlich eine zeitschrift, welche sowohl selbständig als auch als ergänzung zu der zeitschrift für ethnologie ausgegeben wird. dieselbe soll ein möglichst vollständiges fundverzeichnis enthalten. bisher erschienen die ersten beiden hefte.

35. Annalen des vereins für nassauische altertumskunde und geschichtsforschung. 21. jahrgang.

aus dem inhalt ist hervorzuheben: s. 1—3. A. von Cohausen, Sachverhalt und deutung der alten verschanzungen in Nassau (historische übersicht über die auf einander gefolgten, nach den nationalitäten der erbauer verschiedenen befestigungssysteme. s. 8—9 und 39—42. A. v. C(ohausen), Hügelgräber. s. 28—33. B. Florschütz, Die Frankengräber von Schierstein. (vgl. no. 21). s. 258. O. Klee, Schwursteine zu Niederbrechen. s. 262—272. F. Otto, Neuere das vereinsgebiet betreffende litteratur.

Stämme. 36. A. Riese, Die Sueben. Rhein. museum 14, 331—346. 488.

verf. nimmt an, dass das von Caesar als Sueben bezeichnete volk auf dem rechten Rheinufer die späteren Chatten gewesen sei, ein nichtsuebischer, aber den Sueben zur heeresfolge verpflichteter stamm. Sueben sind nur Semnonen, Langobarden und wahrscheinlich Hermunduren. den mangel der arbeit findet G. Kossinna (s. no. 37) hauptsächlich darin, dass Riese neben den ergebnissen der klassischen philologie nicht auch die resultate der germanischen altertumsforschung benutzt hat.

37. Gust. Kossinna, Die Sueben im zusammenhang der ältesten deutschen völkerbewegungen. Westd. zs. 9, 190-216.

im gegensatz zu Riese (s. no. 36) nimmt Kossinna an, dass mit ausnahme der Cherusken alle Herminonen Sueben sind. von den zwischen Weser, Weichsel und den mitteldeutschen gebirgen wohnenden Germanen haben sich nach den Ingväonen und Istväonen herminonische stämme ausgesondert. 'teile der Hermunduren und Semnonen . . . durchbrechen den herkynischen bergwald und nehmen als Markomannen . . . im Mainland, als Vangionen, Nemeten und Triboken am Oberrhein, als Chatten in Hessen, als Cherusken im nördlichen Wesergebiet ihre neueroberten sitze; wir haben hierin das dauernde ergebnis des zuges der Kimbern und Teutonen'. mit

ausnahme der Cherusken werden alle diese im gegensatz zu den schon früher mit der westlichen kultur in berührung gekommenen Germanen Sueben, d. h. schläfrige, schlafmützen genannt. die nach westen vorgedrungenen stämme verlieren diesen namen allmählich. die Kimbern sind vielleicht, wie Müllenhoff annimmt, thüringische Herminonen; die Teutonen sind Kelten aus dem Mainlande.

38. J. Wormstall, Über die Chamaver, Bructerer und Angrivarier mit rücksicht auf den ursprung der Franken und Sachsen.

vgl. jsb. 1889, 7, 34. — R. Henning, Litztg. 1890 (26) 952 f. hält die ausführungen des verfs. nicht für überzeugend. — kurze anz. von Foss, Mitt. a. d. hist. litt. 18, 196.

39. Herm. von Pfister, Über verschiebung chattischer sitze. vortrag. Darmstadt, v. Aigner. 28 s. 0,60 m.

verf. will zuerst 'gegen sprachliche einerleiheit des chattischen und hessischen namens sich erklären, aus welcher annahme auch des weiteren, erklärlicher und verführerischer masse, von unterschiedlichen seiten schlüsse gezogen sind, die das geschichtlich verbürgte gebiet unseres mächtigen chattischen stammes in ganz ungebührlicher weise eingeenget haben'; alsdann wendet er sich zu 'heutiger erstreckung chattischer sprache und ihrer gliederung in untermundarten'. er missbilligt das zugeständnis, das J. Grimm in seiner 'geschichte deutscher sprache' gemacht habe, dass Chattae zu Hassi geworden sein könne, und hält allenfalls die ableitung des letzteren wortes von einem gaunamen Chatisi für möglich; viel weiter aber als der letztgenannte gau, nämlich weit in das gebiet des pfahlgrabens hinein, habe sich das gebiet der Chatten erstreckt, deren name vielleicht in Katzen (Hatzen)-Elnbogen erhalten sei.

40. Wold. Lippert, Beiträge zur ältesten geschichte der Thuringer. 3. teil. Zs. d. v. f. thüring. gesch. 15, 1-38.

vgl. jsb. 1885 no. 244. — inhalt. IX. der tod könig Herminafrieds. X. zur geschichte der heil. Radegunde von Thüringen. anhang: die sprache in den Thüringer gedichten des Venantius Fortunatus.

- 41. O. Dobenecker, Hat es in Thüringen einen gau Winidon gegeben? Zs. d. v. f. thüring. gesch. 15, 223 f. die frage wird verneint.
- 42. Christ. Stephan, Kritische untersuchungen zur geschichte der Westgoten.

vgl. jsb. 1889, 7, 40. — einzelne recht interessante resultate findet in der arbeit Schroer, Gymnasium 8 (9) 324 f. — kurz angez. von R. Foss, Mitt. a. d. hist. litt. 18, 196.

- 43. Ludw. Schmidt, Älteste geschichte der Wandalen.
- vgl. jsb. 1889, 7, 38. eine umfassendere, das gesamte material kritisch sichtende darstellung empfiehlt für die fortsetzung des werkes L. Erhardt, Hist. zs. 64, 265 f.
- 44. von Stolzenberg-Luttmersen, Die spuren der Longobarden vom nordmeer bis zur Donau. denkschrift zu dem 700 jährigen zerstörungstage der Bardenstadt Bardowiek. Hannover, Hahn 1889. VI, 56 s. 1,20 m.

nicht geliefert. — nach der anz. Hist. jahrb. der Görres-ges. 11, 379 f. gipfeln die ergebnisse des verfs. darin, dass die den Friesen, Angeln und Sachsen stammverwandten Langobarden von ihren wohnsitzen südwestlich der Elbe (?) vor mitte des 2. jhs. nach dem Rhein, dann diesen entlang bis zum Pfahlgraben und von da nach der Donau gekommen seien. sie bildeten nun einen teil der Alemannen und sassen lange in Schwaben.

- 45. Ludw. Weiland, Die Angeln. ein kapitel aus der deutschen altertumskunde. Tübingen, Laupp 1889. 40 s. 1 m. nicht geliefert.
- 46. Paul B. du Chaillu, The Viking Age. The Early History, Manners and Customs of the Ancestors of the English-Speaking Nations. With 1366 ill. and map. London, J. Murray (New-York, Ch. Scribners Sons). 42 sh.

gegen die annahme des verfs., dass die Engländer nicht von den Angeln und Sachsen, sondern von den Svionen Skandinaviens abstammen, wendet sich Karl Blind, Mag. f. litt. des ausl. 59 (36) 558 ff.

- 47. J. R. Green, Geschichte des englischen volkes.
- vgl. jsb. 1889, 7, 37. rec. Vierteljahrschr. f. volkswirtsch. 27, 2, 2. heft; Allg. zeit. 1889 no. 309, beil. und von M. B., Lit. cbl. 1890 (24) 822 f. (ein kühner, aber völlig geglückter versuch, dem in seiner eigenart keine andere nationalgeschichte zur seite steht).
- 48. F. X. Wöber, Die Skiren und die deutsche heldensage. eine genealog. studie über den ursprung des hauses Traun. Wien, Konegen. 281 s. mit 1 taf. u. 4 abb. 6 m.
- 49. Charl. Kingsley, The Roman and the Teuton. New ed. with preface by M. Müller. London, Macmillan 1889. XXXII, 343 s. 3,6 sh.

nach der kurzen anz. Hist. jahrb. der Görres-ges. 11, 636 ist das buch ohne wissenschaftlichen wert und eher als ein verunglückter geschichtsroman zu bezeichnen.

50. de Vit, Donde abbiano i Cimbri prese le mosse per entrare in Italia. Arch. storico per Trieste 3, 262 ff.

gegen diesen aufsatz richtet sich:

- G. Oberziner, I Cimbri in Italia. Arch. Trentino 8, 51-66.
- 51. Die alten bewohner der kimbrischen halbinsel, eine kulturhistorische skizze, aus dem dänischen nach C. F. Allen. Ausland 63 (5) 85—90, (6) 105—111, (7) 125—133.

eine schilderung der altskandinavischen verhältnisse (bevölkerung, gotterverehrung, skjaldengesänge, sprache, runen, sitten, rechtliches und soziales), in welcher man eine berücksichtigung der neueren historischen, mythologischen und anthropologischen untersuchungen vergebens sucht.

Eniversal- und deutsche geschichte. 52. Leop. von Ranke, Welt-geschichte. 9. band.

vgl. jsb. 1889, 7, 45. — O. Lorenz, Litztg. 1890 (11) 387 ff. bezeichnet die 2. abt. des bandes als eine wahrhaft epochemachende that. — auf den inhalt geht näher ein Walth. Schultze, Mitt. a. d. hist. litt. 18, 145—152, der die vorzüge der arbeit ebenso wie ihre schwächen hervorhebt. — fernere anz. Lit. cbl. 1889 (44) 1508 und von Jäger, Zs. f. kath. theol. 14, heft 2. — von einem jesuiten erschien als ein besonderes werk: C. Michael, Rankes weltgeschichte. eine kritische studie (Paderborn, Schöningh. 51 s. 0,80 m.), in welchem Ranke der vorwurf gemacht wird, dass er die ereignisse aus menschlichen motiven zu erklären versuche, und der verf. zu den prinzipiell destruktivsten geschichtschreibern unserer tage gerechnet wird. vgl. die anz. dieses werkes Hist. jahrb. der Görresges. 11, 159 ff.; Hist. pol. blätt. 105, 951 f.; ferner von F., Lit. cbl. 1890 (39) 1398 f. und von Ch. Pfister, Rev. crit. 24 (20) 392 f.

53. Bibliothek deutscher geschichte, hrsg. von H. von Zwiedineck-Südenhorst.

nicht geliefert. — vgl. jsb. 1889, 7, 46. — von den ferner erschienenen teilen sind zu erwähnen: M. Manitius, Deutsche geschichte unter den sächsischen und salischen kaisern. XIV, 639 s. 8 m. geringe ausstellungen macht E. B., Hist. zs. 65, 329 f.; vom katholischen standpunkte aus werden einige einwendungen erhoben in der anz. Hist. jahrb. 11, 174. — eine grössere berücksichtigung der kulturgeschichte wünscht J. Pistor, Mitt. a. d. hist. litt. 18, 222 f. — Th. Lindner, Deutsche geschichte unter den Habsburgern und Luxemburgern. 486 s. 6 m. — Gottlob Egelhaaf, Deutsche geschichte im 16. jh. bis zum Augsburger religionsfrieden. 1. band. 1889. VIII, 680 s. 8 m. rec. Lit. cbl. 1890 (30) 1020 f. (die

darstellung beruht zumeist nur auf den gedruckten quellen; eine widerlegung des Janssenschen karrikaturbildes giebt sie nicht). — Mor. Ritter, Deutsche geschichte im zeitalter der gegenreformation und des dreissigjährigen krieges. 1. band. 1889. XV, 646 s. 8 m. angez. Lit. cbl. 1890 (30) 1020 f. (das werk vereint gründliche durchforschung des materials mit objektiver darstellung); Hist. jahrb. der Görres-ges. 11, 175 und Allg. zeit. 1890, lit. beil. 43.

54. O. Kaemmel, Deutsche geschichte.

vgl. jsb. 1889, 7, 48. — anerkennende anz. von Markhauser, Bl. f. bayr. gymnasschulw. 26, 375 und von Jos. Frank, Zs. f. realschulw. 1889, 613 ff. — G. Kaufmann, Litztg. 1890 (17) 636 wünscht noch schärfere zusammenfassung und stärkere hervorhebung der leitenden gesichtspunkte oder bewegungen. — nach der anz. von v. E., Hist. zs. 65, 131 hätte verf., wenn die quellen ein sicheres urteil nicht gestatten, dies andeuten wollen. — dieselbe ausstellung erhebt auch Walth. Schultze. Bl. f. lit. unterh. 1889 (32) 505 f., nach dem die tiefsten probleme kaum gestreift sind. — anerkennendes urteil mit einer reihe einzelner ausstellungen von Krones, Mitt. d. inst. f. östr. geschichtsf. 11, 453—457, ferner von Strassburger, Bl. f. höh. schulw. 7 (10) 159; und Lit. cbl. 1890 (19) 656.

55. Illustrierte geschichte Deutschlands, hrsg. von der verlagsbuchhandlung. 3 bände. Stuttgart, südd. verlagsinstitut. VIII, 422: 459: 545 s. à 10 m.

vgl. jsb. 1889, 7, 49, wo plan, anlage und ausführung des nunmehr abgeschlossenen werkes besprochen sind. — empfehlende anzeige von Rob. Schneider, Centralorgan 18, 167 f.

56. J. Zeller, Histoire d'Allemagne. t. VI: Les Empereurs du 14. siècle. Habsbourg et Luxembourg. Paris, Didier. 480 a. trotz einzelner ausstellungen als eins der bedeutendsten fransösischen werke bezeichnet von Ch. Pfister, Rev. crit. 24 (42) 228 bis 233.

Einzelne zeitalter. 57. Jul. von Pflugk-Harttung, Geschichte des mittelalters.

vgl. jsb. 1889, 7, 57. — nach G. Kaufmann, Litztg. 1889 (40) 1465 uberwuchern einzelheiten zu sehr das charakteristische und massgebende. — als hervorragende leistung bezeichnet von Strobl. Zs. f. realschulw. 14, 732 f. — nach der anz. von Sgln., Lit. cbl. 1890 27) 924 f. ist die ungleichmässige darstellung des Dahnschen und Kaufmannschen werkes vermieden und unter besonderer berucksichtigung der inneren politischen, sozialen und

religiösen verhältnisse in knapper form ein sehr reicher inhalt gegeben. — kurz angez. Hist. jahrb. der Görres-ges. 10, 434.

58. H. Gerdes, Geschichte des deutschen volkes und seiner kultur im mittelalter. Leipzig, Duncker u. Humblot. 1. band: geschichte des deutschen volkes und seiner kultur zur zeit der karolingischen und sächsischen könige. 1. lief. s. 1-64. 1 m.

nicht geliefert.

59. Gotth. Klee, Bilder aus der älteren deutschen geschichte. 1. reihe: die urzeit bis zum beginn der völkerwanderung. 2. reihe: geschichtsbilder aus der völkerwanderung. Gütersloh, Bertelsmann. XII, 284 u. XII, 400 s. 2,25 u. 3 m.

das werk, welches keine wissenschaftlichen ziele verfolgt, erfüllt in anerkennenswerter weise den zweck, teils durch leichtfassliche darstellung nach den quellen, teils durch wörtliche wiedergabe der letzteren interesse und verständnis für das deutsche altertum zu erwecken. empfehlende anzeigen von Walth. Schultze, Bl. f. litt. unterh. 1890 (23) 361; von K., Lit. rundschau 16 (8) 245 f.; und Lit. cbl. 1890 (27) 923.

60. Die geschichtschreiber der deutschen vorzeit in deutscher bearbeitung, hrsg. von W. Wattenbach. Leipzig, Dyk. lief. 86. Die jahrbücher von Vincenz und Gerlach, übers. von Ge. Grandaur. 1889. XI, 170 s. 2,40 m. — lief. 87. Die geschichte kaiser Friedrichs III. von Aeneas Silvius. übers. von Th. Ilgen. 2. hälfte. 340 s. 4,50 m. — lief. 88. Auszüge aus der grösseren chronik des Matthaeus von Paris. übers. von Ge. Grandaur und W. Wattenbach. IX, 311 s. 4 m.

Dasselbe, zweite gesamtausgabe. band 23: Die jahrbücher von Fulda und Xanten. übers. von C. Rehdantz. 2. aufl., neu bearb. von W. Wattenbach. 1889. XIV, 184 s. 2,40 m. — band 24: Die annalen von St. Bertin und St. Vaast. übers. von J. v. Jasmund. 2. aufl., neu bearb. von W. Wattenbach. X, 305 s. 4 m. — band 25: Leben des abtes Eigil von Fulda und der äbtissin Hathumoda von Gandersheim, nebst der übertragung des hl. Liborius und des hl. Vitus. übers. von Ge. Grandaur. XI, 109 s. 1,80 m. — band 26: Der mönch von St. Gallen über die thaten Karls d. gr. ubers. von W. Wattenbach. 3. aufl. XVI, 116 s. 1,60 m. — band 27: Die chronik des abtes Regino von Prüm. übers. von Ernst Dummler. 2. aufl. XVIII, 301 s. 1,80 m. — band 28: Die fortsetzung des Regino. übers. von Max Büdinger. 2. aufl., neu bearb. von W. Wattenbach. X, 42 s. 0,80 m.

vgl. jsb. 1889, 7, 58. — gegen lief. 86 der 1. ausgabe erhebt einige ausstellungen O. Harnack, Hist. zs. 65, 331 f. — von der 2. gesamtausgabe wurden rec. band 11 von Ludw. Schmidt, Hist.

- zs. 63, 113 f. (die vorzüge der 3. aufl. werden hervorgehoben): band 15 von L. Erhardt, Hist. zs. 64, 265 f. (es hätten noch einige kleine nachbesserungen eintreten sollen); band 17—19 von Walth. Schultze, Hist. zs. 64, 156 f. (die einheitliche leitung ist ein hauptverdienst der 2. gesamtausgabe); band 22 von G. Buchholz, Hist. zs. 65, 137 f. (die vorzüge der neubearbeitung werden anerkannt; doch hätte das veraltete gestrichen oder umgearbeitet werden müssen); und von E. H. band 24 im Theol. litbl. 1890 (31) 301, band 25 das. (32) 306, band 26 das. (42) 395 f.
- 61. Karl Müllenhoff, Deutsche altertumskunde. 2. band. vgl. jsb. 1889, 7, 51. — die eingehende rec. von Otto Bremer, Litbl. f. germ. u. rom. phil. 9 (10) 433-444 erkennt die ausserordentliche gelehrsamkeit und den scharfsinn des verf., die grosse bedeutung des lehrreichen buches an; doch seien viele resultate falsch, da M., um zu einem festen resultat zu gelangen, namentlich auf dem sprachlichen gebiet ein gewaltsames verfahren eingeschlagen habe. ref. bestreitet u. a. das vorrücken der Finnen nach Livland; die annahme, dass die Aestier die vorfahren der preussischlitauisch-lettischen stämme seien; die richtigkeit der von M. über die 3 keltenzüge gewonnenen ergebnisse, insbesondere die geschichtlichkeit des Sigovesuszuges; die herkunft der Teutonen von der Nordsee und der Cimbern von der mittleren Elbe; die zusammensetzung der letzteren aus Hermunduren, Semnen, Cheruskern, Langobarden, und die zulässigkeit der von M. bei könig Radvulfs diathese getroffenen namensänderungen. - ferner rec. von Gust. Kossinna, Z. f. d. a. 34, 1-60. der abstand des werkes von seinen vorgängern ist nach K. nicht minder gewaltig als der von Zeuss' buch gegenüber den früheren werken; der inhalt so reich, dass kaum in einem jahrzehnt das neue mit aller ruhe auf seinen dauernden inhalt geprüft werden könne. Pniowers thätigkeit, namentlich sein zusatz zu Müllenhoffs aufsatz 'Über den südöstlichen winkel des alten Germaniens' wird einer scharfen kritik unterzogen. der angegriffene verteidigt sich Litztg. 1890 (3) 117-120; vgl. Kossinnas entgegnung Lit. cbl. 1890 (7) 228. — angez. von G. L. Kittredge, Americ. journ. of Phil. 34 (9 no. 2).
- 62. Fel. Dahn, Urgeschichte der germanischen und romanischen völker. 4. band. 368 s. 12 m.

nicht geliefert. — vgl. jsb. 1888, 7, 37. — nach der anz. Lit. cbl. 1890 (24) 819 ff. ist das wertvollste an dem buche das über die innere entwickelung der völker, verfassung, recht und wirtschaftsleben im anschluss an die verschiedenen volksrechte gezagte; doch ist die behandlung eine etwas ungleichartige, wie auch in der darstellung der inneren geschichte des fränkischen reiches die zusammen-

werfung der rechts- und verfassungsverhältnisse der merowingischen, arnulfingischen und karolingischen zeit nicht zu billigen ist.

63. Ludw. Hoff, Die kenntnis Germaniens im altertum bis zum 2. jahrhundert n. Chr. [progr. des gymn. zu Coesfeld. progr. no. 343.] Leipzig, Fock. 86 s. 1,50 m.

in zwei kapiteln: 'erweiterung des geographischen gesichtskreises der alten welt bis zu den Germanen', und: 'die kenntnis
Germaniens im altertum bis zum 2. jahrh. n. Chr.' giebt der verf.,
ohne gerade zu wesentlich neuen resultaten zu gelangen, eine zusammenstellung der nachrichten der alten über die Germanen und
eine darstellung der allmählichen erweiterung ihrer kenntnisse über
unser volk. der asiatische ursprung der Germanen wird ohne weiteres angenommen: von den gegenteiligen ansichten kennt Hoff nur
Lindenschmits handbuch der deutschen altertumskunde aus einer
recension; dagegen sind ihm z. b. die untersuchungen Penkas und
die kontroversen, welche sich daran geknüpft haben, unbekannt.

64. Olshausen, Über den alten bernsteinhandel der cimbrischen halbinsel und seine beziehungen zu den goldfunden. Verhandl. d. berl. ges. f. anthrop. 22, 270—299.

verf. gelangt zu folgenden resultaten: für den frühesten bernsteinhandel zog sich der weg auf der rechten Elbseite bis nach Böhmen hin entlang: von da gelangte der bernstein durch Noricum oder Pannonien an das adriatische meer. der Eridanus der Phaethonsage ist die Elbe.

- 65. Fel. Dahn, Die landnot der Germanen.
- vgl. jsb. 1889, 7, 55. der grundgedanke der vorliegenden schrift verdient die vollste billigung nach der anz. von A. S., Hist. zs. 64, 140 f.
- 66. Franz von Löher, Die Germanen in der wanderzeit. Allg. zeit. 1890 no. 71 ff. (beil. no. 60 ff.).
- 67. W. Sickel, Die reiche der völkerwanderung. Westd. zs. f. gesch. u. kunst. 9, heft 3.
- 68. S. Abel, Jahrbücher des fränkischen reiches unter Karl d. gr. 2. aufl. von B. Simson.
- vgl. jsb. 1889, 7, 59. zustimmende anz. von Conr. Cüppers, Lit. handw. 472, 46 f.
- 69. Ernst Dümmler, Geschichte des ostfränkischen reiches. 2. aufl. 2. u. 3. band.
- vgl. jsb. 1889, 7, 60. anerkennende anz. von G. Meyer von Knonau, Litztg. 1890 (4) 130 f. rec. von Gabr. Meier, Jahreebericht für germanische philologie. XII. (1890.)

Hist. jahrb. der Görres-ges. 21, 299 ff.; ferner von R. Rosen-mund, Hist. zs. 65, 327 f. und von Conr. Cüppers, Lit. handw. 472, 48.

70. Gust. Richter und Horst Kohl, Annalen des deutschen reichs im zeitalter der Ottonen und Salier. 1. band. von der gründung des deutschen reiches durch Heinrich I. bis zur höchsten machtentfaltung des kaisertums unter Heinrich III. Halle, buchhandl. des waisenhauses. X, 427 s. 9 m.

vgl. jsb. 1888, 7, 51. — die grundsätze und die art der ausführung des Richter-Kohlschen annalenwerkes werden gelobt von Döberl, Bl. f. bayr. gymnschw. 26, 218 f. — geringe ausstellungen erhebt die anerkennende anz. von P. A., Hist. jahrb. der Görres-ges. 11, 380 f. — auf lücken, welche hätten ausgefüllt werden müssen, weist hin Kehr, Hist. zs. 65, 132 ff.; ähnlich Jiq., Lit. cbl. 1890 (11) 350 f. — die rec. von Ch. Pfister, Rev. crit. 24 (12) 227 f. vermisst völlig die berücksichtigung der neueren französischen arbeiten.

71. J. von Pflugk-Harttung, Zur geschichte kaiser Konrads II. Stuttgart, Kohlhammer. VIII, 144 s. 2 m.

die schrift, welche in formeller hinsicht einer genauen durchsicht dringend bedurft hätte, richtet sich gegen Bresslau und tritt
dessen scharfen und in unhöflichem tone vorgetragenen angriffen
scharf entgegen, sie behandelt hauptsächlich drei quellenschriftsteller.
Ademar von Chabannes, Rudolf Glaber und Wipo: für die ersten
beiden sucht verf. eine grössere, für den letzteren geringere glaubwürdigkeit zu erweisen als sie ihnen von seiten Bresslaus in seinen
jahrbüchern des deutschen reiches zu teil geworden ist.

- 72. Gerold Meyer von Knonau, Jahrbücher des deutschen reiches unter Heinrich IV. und Heinrich V. 1. band. [1056—1069.] hrsg. durch die hist. komm. bei der k. bayr. ak. d. wiss. Leipzig. Duncker u. Humblot. XXIV, 703 s. 16,80 m.
- 73. Wilh von Giesebrecht, Geschichte der deutschen kaiserzeit. 5. 2. abt. 3. band. 2 teile. 5. aufl. XXXI, 1323 a. 24.60 m.
- vgl. jsb. 1889, 7, 62. auf einzelne in dem 5. bande sich findende neuere ergebnisse weist hin Wilh. Bernhardi, Hist. 28, 65, 135 ff. derselbe wurde rec. von v. Kap-herr, Gött. gel. anz. 1890 (1) 1—13 (das werk ist zu sehr mit einzelheiten überladen, das material nicht genugend verarbeitet).
- 74. W. Salow, Lothar III. und das Wendenland. progr. des gymn. zu Friedland in Meckl. 1849. [prog.-no. 622.] 17 s. 4°. die anz. von Schroer, Gymnasium 4 (9 325 weist auf den wert der arbeit hin, welche die bedeutung Lothars für die germani-

sierung der Wendenländer hervorhebt. — kurz angez. von R. Foss, Mitt. a. d. hist. litt. 18, 197 f.

- 75. W. Fischer, Wie wurde das wendische Norddeutschland germanisiert? Deutschland 1, 149 ff.
- 76. Ge. Wendt, Die germanisierung der länder östlich der Elbe. vgl. jsb. 1889, 7, 63. die anz. von Schroer, Gymnasium S (9) 326 findet, dass namentlich die erfolge Lothars nicht genügend gewürdigt sind. kurze anz. von R. Foss, Mitt. a. d. hist. litt. 18, 198.
- 77. Heinr. Ernst, Die kolonisation von Ostdeutschland. übersicht und litteratur. 1. hälfte. progr. des real-progymn. zu Langenberg 1888 [progr.-no. 465].

nach den ausführungen des verf. kann nicht von einer germanisierung Ostdeutschlands die rede sein, da vielmehr eine systematische verdrängung der Slaven stattgefunden habe. 'nur noch das land ist dasselbe. die menschen mit all ihrer eigenart in sitte und recht sind ganz andere geworden.' angez. Gymnasium 7 (10) 347 von Schroer.

78. Ed. Winckelmann, Kaiser Friedrich II. 1. band.

vgl. jsb. 1889, 7, 66. — als ein werk von bleibender bedeutung bezeichnet in der anz. von O. Harnack, Hist. zs. 64, 168 bis 171. — ähnlich Walth. Schultze, Bl. f. litt. unterh. 1889 (39) tilti f., der die vorzüge im einzelnen hervorhebt. — den wert der arbeit erkennt auch R. Sternfeld, Mitt. a. d. hist. litt. 18, 127 bis 130 an.

79. Joh. Janssen, Geschichte des deutschen volkes seit dem ausgange des mittelalters. 1. band. 15. aufl. 1888. 4. band. 13. aufl.

vgl. jsb. 1889, 7, 71. — gegen ihn richtet sich der aufsatz von A. Kluckhohn: Wider Janssen, Hist. zs. 63, 1—17: vgl. Hist. jahrb. der Görres-ges. 10, 343—348. — Ge. Ellinger, Hist. zs. 65, 141—152 ist der meinung, dass durch das wüst zusammengeraffte material die litteratur- und kulturgeschichte des 16. jahrh. nicht wesentlich gefördert wird, und weist u. a. nach, dass vieles an den protestanten getadelte sich bereits im 15. jahrh. findet. — die tendenziöse entstellung der wahrheit im 6. bande behandelt auch Adalb. Schroeter, Bl. f. litt. unterh. 1890 (34) 530—535. — dagegen findet die rec. von Reichensperger, Lit. handweiser 471, 11—15 in dem 6. bande die vorzüge der früheren bände wieder.

Einzelne landschaften. 80. Forschungen zur deutschen landesund volkskunde, hrsg. von A. Kirchhoff.

nicht geliefert. - vgl. jsb. 1889. 7, 73. - von neu erschienenen lieferungen ist zu erwähnen: band 4, hest 4: A. Birlinger. Rechtsrheinisches Alamannien: grenzen, sprachen, eigenart. 119 s. mit 12 ill. 4.80 m. - nicht geliefert. - angez, von Kffm., Lit. cbl. 1889 (48) 1680 f. (der reiche inhalt ist zu unübersichtlich): von F. Darpe, Litztg. 1890 (11) 390 f. (vielfach bahnbrechend und zu weiteren forschungen anregend); von L. Neumann, Verh. d. ges. f. erdk. zu Berlin 17, 412 ff. (wertvoll): und von Ko., Globus 58 (5) 80. — von fruher erschienenen lieferungen wurden angezeigt I 8 (Jansen, Poleographie der eimbrischen halbinsel: s. jsb. 1886 no. 261) von D. Sch., Hist, zs. 63, 547 f. (die aufgabe ist nicht gelöst): II 3 (Weinhold, Verbreitung der Deutschen in Schlesien: vgl. jsb. 1887, 7, 99 von Mkgf., Hist. zs. 63, 345 (sehr interessant: in seinen angaben höchst sorgsam und in den folgerungen vorsichtig und zuverlässig): III 4 (Bezzenberger. Die kurische nehrung und ihre bewohner von L. Stieda, Arch. f. anthr. 19, 120 f. (gelobt) und von H. Widmann, Ze. f. realschw. 14, 364 f.: III 5 von Krones, Besiedelung der Alpenlandervon E. Ochlmann, Za. f. gymnw. 44, 745 (der fleiss wird anerkannt) und von H. Widmann, Zs. f. realschw. 14, 544 f.

81. Alex. Riese, Forschungen zur geschichte der Rheinlande in der Römerzeit. Leipzig, Teubner 1889. 26 s. 4°. 0,80 m.

nicht geliefert. — aus dem inhalt ist u. a. hervorsuheben, dass Riese für die Varusschlacht an dem berichte Dios festhält. — die anz. von J. A(sbach), Korrbl. d. westd. zs. 9 (5) 94—98 zieht den bericht des Florus vor: doch sucht Riese in einer entgegnung ebdas. (9) 216 ff. die unglaubwürdigkeit dieses schriftstellers zu erweisen. — rec. von G. Wolff, Berl. phil. wochenschr. 10 (7) 21% bis 221 gründlich und zu neuer forschung anregend, jedoch nicht durchweg überzeugend. — mitteilungen aus dem inhalt giebt A Wiedemann, Jahrb. d. v. v. altertumsfr. im Rheinl. 88, 230 f. — als eine für die geschichte der Rheinlande wichtige, ebenso gründliche wie methodische schrift bezeichnet von A., Lit. cbl. 1890 (7) 209 f.

82. Friedr. von Weech, Badische geschichte. Karlsrube. A. Bielefeld. XII, 648 s. 6 m.

nicht geliesert. — nach der anz. von Franz Walther, Bl. t. litt, unterh. 1490 (48) 760 f. behandelt das schlicht, sachlich und wahrheitsgetreu geschriebene werk die zeit von 1052 – 1535 nur summarisch. — kurz angez. Hist. jahrb. der Görres-ges. 11, 383.

83. P. F. Stälin, Geschichte Württembergs.

vgl. jsb. 1889, 7, 77. — rec. Hist. jahrb. 10, 828—835 von Karl Werner. (als das muster einer spezialgeschichte bezeichnet.)

84. Wilh. Lang, Von und aus Schwaben. geschichte, biographie, litteratur. 6. heft. VII, 212 s. Stuttgart, Kohlhammer. 2,50 m. abhandlungen über: M. Schneckenburger, J. Holder, G. Kolb, F. Th. Vischer.

85. Sigm. Riezler, Geschichte von Bayern.

vgl. jsb. 1889, 7, 78. — lobende anz. von J. Loserth, Mitt. d. ges. f. gesch. d. D. in Böhmen 28, lit. beil. 73 f. und von Ch. Pfister, Rev. crit. 24 (25) 487—491. eine genauere inhaltsangabe enthält die anz. von Wilh. Altmann, Mitt. a. d. hist. lit. 18, 228 bis 234, der den band zu den hervorragendsten geschichtswerken des letzten jahrzehnts rechnet. — nach Hans Prutz, Bl. f. litt. unterh. 1890 (21) 328 f. verbindet der verf. mit der gründlichkeit selbständiger forschung eine geschmackvolle, frische und anschauliche darstellung. — die anz. Lit. cbl. 1890 (25) 896 rechnet das werk, das wegen der gleichmässigen berücksichtigung aller gebiete des geschichtlichen lebens besonders zu rühmen sei, den besten territorialgeschichten zu. — auf den inhalt geht näher ein die anz. Hist. jahrb. der Görres-ges. 11, 175 ff.

86. W. Schreiber, Geschichte Bayerns in verbindung mit der deutschen geschichte. 1. band: von den Agilolfingern bis zum ausgang des spanischen erbfolgekrieges. Freiburg, Herder 1889. VI. 898 s. 8 m.

nicht geliefert. — das werk, welches eine ultramontane richtung hat und büchern, wie dem Riezlerschen, entgegenarbeiten soll, fand wohlwollende anzeigen durch G. E. Haas, Österr. lit. cbl. 6-24) 262 und durch B. Sepp. Lit. rundschau 16-(5) 148. — kurz angez. Hist. jahrb. der Görres-ges. 11, 177 f. und Lit. handweiser 492, 699 f. ebdas. 1890, heft 8, wird von Glasschröder auf schwere mangel des werkes hingewiesen; ähnlich die rec. von K(arl) Werner, Hist.-pol. blätt. 106, 219—233, welche eine grössere anzahl von unrichtigkeiten nachweist und die nichtbenutzung des Riezler-schen buches rügt.

37. M. Schwann, Illustrierte geschichte von Bayern. 20.—43. lief. 1. band. IX u. s. 561—784 u. 2. band s. 1—352. Stuttgart, suddeutsches verlagsinst. à 0,40 m.

vgl. jsb. 1889. 7, 79. — von dem werke, über dessen ziele und wert auf den vorigen jahresbericht verwiesen werden kann, wird in den vorliegenden lieferungen der 1. band [bis 1125] zu ende, der 2. bis zur regierung Ludwigs des Bayern geführt.

88. F. L. Baumann, Geschichte des Allgaus. 1. band (lief. 1-10: 638 s. 2. band (lief. 11-22) 776 s. Kempten, Kösel, jede lief. 1,20 m.

vgl. jsb. 1889, 7, 80. – das werk wird nach Zingeler, Litt. rundschau 16 (6) 178—181 auf dem gebiet der deutschen provinzialgeschichte von keinem andern übertroffen. – lobende anz. Hist. jahrb. der Görres-ges. 11, 171 und 823; ferner Hist.-pol. blätt. 106, 762—776 u. 871—884 und von F. H., Lit. handw. 487, 535 f.

- 89. F. Scelig, Der name Hessen und das Chattenland, sowie die gebietsentwickelung der landgrafschaft. Kassel, Hühn, 30 s. 0,60 m.
- 90. F. W. Th. Schliephake, Geschichte von Nassau von den ältesten zeiten bis auf die gegenwart, fortgesetzt von Karl Menzel. Wiesbaden, Kreidel. 7. band, 2. hälfte. inhalt: Karl Menzel, Geschichte von Nassau von der mitte des 14. jhs. bis zur gegenwart. 3. band. 1889. XV u. s. 353—999. 10 m. (vollst. 50,80 m.)
- vgl. jsb. 1888, 7, 80. die nunmehr zu ende geführte fortsetzung des Schliephakeschen geschichtswerkes, welche der natur des gegenstandes entsprechend vorzugsweise politischen inhalts ist, ist eine sorgfältige, zum grossen teil auf ungedrucktem material beruhende arbeit. ausstattung und register sind lobenswert. die anz. von Wanhald, Hist. zs. 65, 503 f. erkennt den wert der untersuchungen an: für die darstellung wird etwas mehr frische und farbe gewünscht.
- 91. W. Fricke, Geschichtlich kritische feldzüge durch das nordöstliche Westfalen. A. Varus und Germanicus im nordöstlichen Westfalen. B. Die sogenannten bauernburgen am Wesergebirge und Teutoburger walde. Minden, J. C. C. Bruns 1889. 1227 a. 2 m.

die erste der beiden abhandlungen gehört zu jener klasse von schriften, mit denen uns namentlich die westfälischen lokalforscher jahr tür jahr beschenken und in denen die verworrenen, widersprechenden und zum teil nur auf rhetorischen redewendungen beruhenden angaben der alten einer örtlichkeit angepasst werden, die nun als eins der schlachtfelder des Arminius gilt, namentlich wenn namensanklänge die hypothese zu begünstigen scheinen. für die annahme, dass die vernichtung der varianischen legionen im Stromberg-Beckumer bergland stattgefunden habe, werden namen wie Römerliek, Hermannkamp, Hermannsknapp (für Armin sagt der verf. fast immer Hermann) herangezogen: während ein Varenfeld sich merkwürdigerweise gerade da findet, wo es sich nicht um Varus handelt: nämlich bei Idistaviso, welches der verf. an den nach seiner angabe truher Ilse genannten Weserzufluss Geble verlegt: Idistaviso == Bee-

wiesen, mehr als durch solche abhandlungen würden sich die westfälischen lokalforscher um die streitigen fragen durch streng wissenschaftliche, ihren gegenstand völlig beherrschende und erschöpfende
monographien über die früheren läufe der Weser und Ems, die pontes
longi, die alten befestigungen u. a. verdient machen. wenigstens
einen baustein zu dem letzteren werke hat verf. durch seine zweite
abhandlung beigetragen. — dass die schrift wenig neues bringt,
betont die anz. von J. Mähly, Bl. f. litt. unterh. 1890 (17) 270 f.;
geringe ausstellungen erhebt Joh. Raab, Österr. lit. cbl. 7 (6) 64.

92. J. B. Nordhoff, Das Westfalenland und die urgeschichtliche anthropologie. (Römerspuren, erd- und steindenkmäler, kleinwerke, höhlen u. ethnograph. altertümer.) geschichtliches, sammlungen, litteratur etc. mit einer karte der umgebung von Münster. Münster, Regensburg. VI, 50 s. 1,60 m.

enthält eine geschichtliche übersicht der urgeschichtlichen und vorgeschichtlichen forschungen in Westfalen, eine zusammenstellung der sammlungen westfälischer altertümer und ein wertvolles litteraturverzeichnis.

- 93. O. G. Houtrow, Ostfriesland. eine geschichtlich-ortskundige wanderung gegen ende der fürstenzeit. 1.—3. lief. s. 1—256. Aurich, Dunkmann 1889. à 1 m.
- 94. F. Bucholtz, Aus dem Oldenburger lande. bilder und skizzen. Oldenburg, Stalling 1889. V, 319 s. 5 m.

die einzelnen beiträge, welche in dem bande vereinigt sind, sind zum teil schon früher veröffentlicht worden und liegen nur in uberarbeiteter und erweiterter gestalt vor. der erste aufsatz: 'zur geschichte einer kleinen stadt' giebt eine historische übersicht über die entwickelung der stadt Oldenburg. sowohl diese wie die übrigen arbeiten enthalten gemeinfassliche und lehrreiche plaudereien über geschichtliche und geographische, rechtliche und wirtschaftliche verhältnisse; sie sind, ohne gerade neues zu bieten, durchweg anziehend geschrieben und zeigen, dass der verf. mit den neueren untersuchungen im ganzen wohl vertraut ist. dem speziellen zwecke, der feier des 100 jährigen bestehens der verlagsbuchhandlung, entspricht die schöne ausstattung. — empfehlende anz. von O. T., Bl. f. litt. unterh. 1890 (47) 750.

95. C. L. Niemann, Das oldenburgische münsterland in seiner geschichtlichen entwickelung. 1. band [bis 1520]. Oldenburg, Schultze. VIII, 189 s. 2 m.

die vorliegende schrift ist wertvoller als viele andere heimatbeschreibungen, weil die lokalkenntnis des verf. mit wissenschaftlichem sinne und mit allgemeinerem historischem wissen gepaart ist. zu der übersicht über die geschichte des u. a. für die kenntnis der Römerzüge so wichtigen landes ist die spezialkarte, auf welcher die gaugrenzen, die ringburgen, landwehren, steindenkmäler, hügelgräber und fundstellen, insbesondere auch die gefundenen Römermünzen und sonstigen römischen altertümer eingetragen sind, eine erwünschte beigabe. — die anz. von Walth. Schultze, Bl. f. litt. unterh. 1890 (17) 266 erkennt an, dass die politische und kirchliche geschichte des landes in dem buche klar, schmucklos und mit sachkenntnis dargestellt ist.

- 96. O. Bracklo, Zusammenstellung einiger notizen, betreffend die warfen und ihre heidnischen besitzer.
- vgl. jsb. 1889, 7, 86. wertvoller als der nicht viel neues bietende text sind die anmerkungen nach der anz. von J. Mähly, Bl. f. litt. unterh. 1889 (28) 445 f.
- 97. Hanserezesse von 1477—1530, bearb. von Dietr. Schäfer.
- 4. band. XIV, 686 s. hoch-4°. 22 m. vgl. jsb. 1889, 7, 70. teils die einzelnen bände der die jahre 1477-1530 umfassenden 3. abteilung, teils die von G. frh. von d. Repp bearbeitete 2. abteilung [1431-1476] wurden angez. von Mkgf., Hist. z. 63, 351 f. und von K.-L., Lit. cbl. 1890 (28) 957 f.
- 98. Joh. Meyer, Die provinz Hannover in geschichts-, kulturund landschaftsbildern.
- vgl. jsb. 1888, 7, 91. die anz. von Friedr. Krüner, Mitt. a. d. hist. litt. 18, 81 f. erkennt an, dass der geschichtliche teil von der kenntnis der einschlägigen litteratur zeugt.
- F. Günther, Aus der geschichte der Harzlande. 1.—3. bändchen. Hannover, C. Meyer 1889.
- inh.: 1. Aus vorgeschichtlicher zeit. III, 48 s. mit 22 abbild. 0,75 m. 2. Aus der zeit der völkerwanderung. niederlassung fremder stämme in späterer zeit. III, 58 s. 0,75 m. 3. Wie die Harzer christen wurden. V, 162 s. 1,50 m.

das erste bändchen, das wertvollste von allen bisher erschienenen, giebt auf grund der funde eine recht ansprechende schilderung der vorgeschichtlichen kultur. in dem zweiten, die Eltere geschichte zumeist nach den quellen erzählenden teile, welcher von unrichtigkeiten nicht frei ist, hätte die geschichte der heiligen Radegundis wohl nicht mit solcher ausführlichkeit - zumeist wörtlich nach Grüssler — erzählt zu werden brauchen. von dem 3. bandchen ist die erste hälfte völlig wertlos, in welcher über die arische vorzeit veraltete hypothesen wie feststehende tatsachen vorgetragen werden; auch die zweite hälfte, welche die 'reste und spuren des



heidentums behandelt, nimmt auf die neueren mythologischen untersuchungen zu wenig bedacht. — angez. von O. Dobenecker, Zs. d. v. f. thüring. gesch. 15, 285 f. (das 1. bändehen wird gelobt; in dem 2. hat sich verf. auf ungenügende darstellungen verlassen.) — auf irrtümer weist auch hin die anz. von G-B., Theol. litbl. 1890-37) 347 f.

100. M. von Süssmilch gen. Hörnig, Das Erzgebirge in der vorzeit, vergangenheit und gegenwart. Annaberg, Graeser 1889. VII, 664 s. 8,50 m.

nicht geliefert.

- 101. Franz von Pichl, Kritische abhandlungen über die älteste geschichte Salzburgs. Innsbruck, Wagner 1889. VIII, 252 s. 4 m. nicht geliefert.
  - 102. Karl Dändliker, Geschichte der Schweiz.
- vgl. jsb. 1889, 7, 95. als hervorragend bezeichnet von Gabr. Meier, Hist. jahrb. der Görres-ges. 10, 837 ff. im ganzen günstig wird der 3. band beurteilt von M(eyer) v(on) K(nonau), Hist. zs. 66, 102 ff.
- 103. Joh. Dierauer, Geschichte der schweizerischen eidgenossenschaft. I.
- vgl. jsb. 1889. 7, 96. angez. von Gabr. Meier, Hist. jahrb. der Görres-ges. 10, 839 f. (durch prägnante kürze ausgezeichnet). die rec. von M(eyer) v(on) K(nonau), Hist. zs. 65, 547 f. nennt das buch 'aus einem guss geschaffen, im ganzen aufbau wohl überlegt, bis in das einzelste im texte ausgefeilt, nach inhalt und form eine hochst beachtenswerte leistung'.
- 104. E. von Muralt, Schweizer geschichte mit durchgängiger quellenangabe und in genauer zeitfolge.
- vgl. jsb. 1887, 7, 97. als eine verdienstliche leistung bezeichnet in der anz. von Gabr. Meier, Hist. jahrb. der Görres-ges. 10, 840 f.
- 105. Wilh. Oechsli, Bausteine zur Schweizergeschichte. Zürich, Schulthess. 142 s. 2 m.
- kurz angez. und empfohlen Hist. jahrb. der Görres-ges. 10, 541 f. (von Gabr. Meier) und das. 11, 623.
- 106. A. Prinzinger d. ä., Zur namens- und volkskunde der Alpen. zugleich ein beitrag zur geschichte Bayern-Österreichs. München, Th. Ackermann. VI, 71 s. mit 2 tat. 1.80 m.

nicht geliefert. — die anz. von Alf. Kirchhoff, Bl. f. litt. unterh. 1890 (35) 556 f. wendet sich sowohl gegen die in der -chrift verfochtene hypothese, dass nicht Räter und Kelten, sondern

Germanen ihre ursprünglichen wohnsitze in den Alpen gehabt hätten, wie auch gegen die ansicht, dass die heute übliche, nicht aber die älteste urkundlich bezeugte namensform der ursprünglichen am nächsten komme.

Städte. 107. Franz Darpe, Geschichte der stadt Bochum. III. urkundenbuch. A. mittelalter. B. neuzeit. progr. des gymn. zu Bochum 1889 und 1890. [progr.-no. 333 und 340.]

vgl. jsb. 1888, 7, 74. — verf., der im programm von 1888 die mittelalterliche geschichte der stadt Bochum behandelt hatte, hat sich die fortführung derselben noch vorbehalten und veröffentlicht zunächst das urkundenbuch.

Weiss, Chronik der stadt Breslau. vgl. jsb. 1889, 7, 99. — angez. von Mkgf., Hist. zs. 63, 347 (nicht aus den unmittelbaren quellen selbst, aber nach den besten bearbeitungen aus denselben mit grossem fleiss und unzweifelhaftem geschick verfasst).

Chroniken der westfälischen und niederrheinischen städte. — vgl. jsb. 1889, 7, 99. — die vorzüge der ausgabe hebt hervor H., Hist. zs. 63, 119 f. — angez. von E. K., Lit. cbl. 1890 (24) 821 f.: ferner Hist. jahrb. der Görres-ges. 10, 446.

Gust. Fried. Hertzberg, Geschichte der stadt Halle a. d. S. von den anfängen bis zur neuzeit. I. Halle im mittelalter.

vgl. jsb. 1889, 7, 99. — kurz angez. Hist. jahrb. der Görresges. 10, 446. — den streng wissenschaftlichen charakter des buches. den reichtum des inhalts und die gewandte darstellung hebt hervor Walth. Schultze, Bl. f. litt. unterh. 1889 (39) 617 f. — dagegen vermisst von der Ropp, Litztg. 1890 (27) 988 kenntnis der deutschen städte und insbesondere des deutschen handels.

E. H. Wichmann, Hamburgische geschichte in darstellungen aus alter und neuer zeit. — vgl. jsb. 1889, 7, 99. — nach der anz. Lit. cbl. 1889 (46) 1573 liegen die kenntnisse des verf., aus bunt gemischter litteratur zusammengelesen, unvermittelt neben einander.

Leonard Korth, Köln im mittelalter. Köln, J. u. W. Boisserée. V, 91 s. 1,50 m. (sonderabdr. aus den Ann. f. d. gesch. d. Niederrh. 50, 1—91.)

Quellen zur geschichte Leipzigs. veröffentlichungen aus dem archiv u. der bibliothek der stadt Leipzig, hrsg. von G. Wustmann. I. Leipzig, Duncker u. Humblot 1889. XV, 493 s. 10 m. — nach der anerkennenden anz. von Th. Flathe, Hist. zs. 63, 342 ff. will das unternehmen ein sammelpunkt für die vorarbeiten zu einer geschichte Leipzigs sein von dem zeitpunkte an, wo das Leipziger urkundenbuch im Cod. dipl. Sax. reg. endet.

Max Hoffmann, Geschichte der freien und hansestadt Lübeck.

1. hälfte. Lübeck, Schmersahl. V. 213 s. mit 1 tafel. 3,50 m. — nicht geliefert. — geringe ausstellungen erhebt die sonst sehr anerkennende anz. von K. E. H. Krause, Mitt. a. d. hist. litt. 18, 140 ff. — die rec. von K. L., Lit. cbl. 1890 (36) 1244 f. wünscht, dass die teile, welche mehr die hansa als Lübeck selbst behandeln, beschränkt und die innere geschichte und entwickelung der stadt ausführlicher behandelt werden. — ferner angez. von G. Braumann, Zs. f. gymnw. 44, 303.

H. Geisberg, Die ansänge der stadt Münster. Zs. s. vaterl. gesch. u. altertumsk. 47, 1. abt., 1—48 (forts. s.) — vers. will zunächst die ansänge einer städtischen bildung darstellen und die gewonnenen begrisse dann auf die verhältnisse von Münster anwenden.

Eb. Gothein, Pforzheims vergangenheit, ein beitr. zur deutschen städte- und gewerbegeschichte. (staats- und sozialwiss, forschungen, hrsg. von G. Schmoller, band 9, heft 3.) Leipzig, Duncker u. Humblot 1889. VIII, 85 s. 2,20 m. — nicht geliefert.

Karl Koppmann, Beiträge zur geschichte der stadt Rostock. Rostock, Stiller in komm. 1. heft. IV, 106 s. mit abb. 2 m.

Römer. (auswahl.) 108. Jahresber. über Caesar von R. Schneider, Zs. f. d. gymnw. 44. jsb. d. philol. vereins 16, 87—122.

109. Otto Dahm, Die Hermannsschlacht.

vgl. jsb. 1889, 7, 102. — angez. Allg. militärztg. 65 (10) 73 ff. (namentlich vom militärischen standpunkt sehr beachtenswert) und von Herm. Schiller, Jahresb. üb. d. fortsch. d. klass. altertumsw. 64, 152 f. (referierend).

110. Aug. Deppe, Das sommerlager des Varus in Deutschland. Jahrb. d. v. v. altertumsfr. im Rheinl. 89, 72-104.

verf. sucht folgendes zu erweisen: Varus hatte seine truppen in der gegend zwischen Karlshafen, Paderborn, Bielefeld und Minden verteilt; hier wurden sie von den durch die einquartierung bedrückten Cherusken und Angrivariern, sowie von den Amsivariern, Brukterern, Chatten und Chattuariern am 1. august angegriffen. sein rückzug ging über Nieheim auf Warburg, die vernichtung erfolgte an der linken Weserseite zwischen dem Osninggebirge und dem Westsüntel, weiterhin tobte der aufruhr an der Lippe hinunter bei allen dortigen marschlagern bis zu der hauptfestung Castra vetera am Rheine, und durch das ganze Hessenland hin bis vor die thore von Mainz, Bonn und Köln.

111. E. Dünzelmann, Der schauplatz der Varusschlacht.

vgl. jsb. 1889, 7, 101. — die schrift findet zustimmung in der anz. von O. Grillnberger, Östr. lit. cbl. 7 (5) 55; dagegen

werden einwendungen erhoben von A., Lit. cbl. 1889 (43) 1477 f., (wo die schrift immerhin als beachtenswert, gut geschrieben und durch ihre kürze sich empfehlend bezeichnet wird); von M. Rottmanner, Bl. f. bayr. gymnschw. 26 (1) 54; von W. Martens, Hist. zs. 64, 124 f. — in durchaus ablehnender weise beurteilten die schrift v. Rohden, Wochenschr. f. klass. phil. 6 (41) 1114 f.; Ge. Wolff, Berl. phil. wochenschr. 10 (1) 28 ff. (voll von ungeheuerlichkeiten); A. Bauer, Zs. f. öst. gymn. 40 (12) 1118 f.; J. Mähly, Bl. f. litt. unterh. 1889 (28) 444 f. — ferner angez. von R. C., Rev. crit. 23 (40) 255; Rev. hist. 15, 168—171 von Herm. Haupt; Allgem. militärztg. 65 (10) 75.

- 112. Paul Hoefer, Die Varusschlacht, ihr verlauf und ihr schauplan.
- vgl. jsb. 1889, 7, 104. rec. von Ihm, Wochenschr. f. klass. phil. 7 (4) 99—103 (gehaltvoll und auf umfassenden studien beruhend), und von Herm. Schiller, Jahresber. über die fortschr. der klass. altertumsw. 64, 146—152. (die schrift ist nur da wertvoll, wo lokale anschauung verwertet und eine zusammenstellung von funden gegeben wird.)
- 113. Fr. Knoke, Die kriegszüge des Germanicus in Deutschland. dasselbe. nachtrag.
- vgl. jsb. 1889, 7, 111. nach der anz. von A., Lit. cbl. 1890 (1) 10 f., der den wert und die gründlichkeit der arbeit anerkennt, hat verf. zuviel aus Tacitus herausgelesen. die anz. von W. Rösch, Korrbl. f. d. realsch. Würtemb. 37, 346—349 giebt von dem hauptwerke eine genauere inhaltsangabe. angez. Rev. hist. 15, 168—171 von Herm. Haupt (ablehnend).
- 114. Ad. Köcher, Die Varusschlacht. Hist. taschenb. 6. folge, 9. jahrg., 1—38.
- nach der anz. von Walth. Schulze, Bl. f. litt. unterh. 1890 (17) 264 giebt der verf. eine übersicht über den gegenwärtigen stand der forschungen und erklärt es als aussichtslos, den ort der schlacht mit einiger gewissheit feststellen zu wollen; auch die Barenauer münzen seien nicht beweiskräftig. die anz. von Ge. Andresen, Zs. f. gymnw. 44, jsb. d. philol. v. 16, 299 f. ist referierend.
- 115. G. A. Schierenberg, Die kriege der Römer zwischen Rhein, Weser und Elbe.
- vgl. jsb. 1889, 7, 108. nach der anz. von Herm. Schiller, Jsb. üb. die fortschr. der klass. altertumsw. 64, 142 ff. sind die von Schierenberg gegebenen interpretationen wertlos; einigen wert besitzt das, was auf autopsie beruht. desselben verf. 'Der Ariadne-

faden durch das labyrinth der Edda' (jsb. 1889, 7, 107) wurde abgelehnt von J. Mähly, Bl. f. lit. unterh. 1889 (28) 443 f.

116. Herm. Schiller, Jahresbericht über römische geschichte und chronologie für 1888: Jsb. üb. d. fortschr. der klass. altertumsw. 64.

verf. bespricht s. 139 die schrift von Wallichs, jsb. 1889, 7. 114 (methodisch verfehlt); s. 141—154 die werke von Schierenberg (s. no. 115), v. Sondermühlen; jsb. 1889, 7, 103; (dichtung und wahrheit sind gemischt; nur autopsie und lokalkenntnis des verfs. sind zu schätzen); Hoefer (s. no. 112); Dahm (s. no. 109) und Baehr; jsb. 1889, 7, 112. — dass Germanicus Minden als ziel im auge hatte, ist unerwiesen).

117. Karl Schrader, Miscellen zur Varusschlacht. progr. des gymn. zu Düren 1890 [prog.-no. 429]. 40 s. 40.

nachdem der verf. die gründe nochmals zusammengestellt hat, weshalb die Varusschlacht für das jahr 9 n. Chr. anzusetzen ist, sucht er den bericht des Dio als den im wesentlichen den tatsachen entsprechenden zu erweisen. als zeit ergiebt sich ihm der anfang des august.

- 118. E. von Kallée, Das rätisch-obergermanische kriegstheater der Römer.
- vgl. jsb. 1889, 7, 113. als eine der erfreulichsten erscheinungen bezeichnet von Ge. Wolff, Berl. philol. wochenschr. 10 (27) 849—864.

Tacitas. 119. Ge. Andresen, Jahresbericht über Tacitus (mit ausschluss der Germania). Zs. f. gymnasw. 44, jsb. d. philol. v. 16, 279—320.

- 120. Ge. Helmreich, Jahresbericht zu Tacitus. Jsb. üb. d. fortsch. d. klass. alterstumsw. 59, 230-275.
- 121. Taciti Germania, Agricola, Dialogus. recens. R. Novák. Prag, Storch 1889. 100 s. 1,20 m.

nicht geliefert. — nach der anz. von C. John, Neue phil. rundsch. 1890 (1) 4—6 ist mit dieser ausgabe der wissenschaft kein dienst geleistet. — auch F. Walter, Berl. philol. wochenschr. 10 (19) 601 findet sehr viele konjekturen nicht überzeugend. — die geringe scheu vor der überlieferung tadelt Ge. Andresen, Zs. f. gymnasialw. 44, jsb. d. phil. v. 16, 285—288.

122. Tacitus' Germania, für den schulgebrauch erkl. von Ign. Prammer. 2. aufl. Wien, Hölder. zwei abt. VI, 24 u. VIII, 76 s. 1.30 m.

inh.: 1. text mit vorwort, inhaltsangabe, verzeichnis der eigen-

namen. 2. einleitung, kommentar und register. — nach der anz. von Ed. Wolff, N. phil. rundsch. 1889 (25) 391—394 ist der text recht brauchbar, der kommentar noch verbesserungsfähig. — ähnlich F. Walter, Berl. phil. wochenschr. 10 (20) 626. — die jsb. 1889, 7, 115 angezeigte, in anderem verlage erschienene textausgabe wurde besprochen von Ed. Wolff, N. phil. rundsch. 1890 (20) 311 f.

123. Taciti Germania erkl. von H. Schweizer-Sidler. 5. aufl. vgl. jsb. 1889, 7, 116. — nach der anz. von Ign. Prammer. Zs. f. östr. gymn. 1890 (12) 1144 ist die ausgabe den philologen, historikern und juristen sehr zu empfehlen. — vielfache berichtigungen des kommentars sind anzuerkennen nach Ed. Wolff, N. philol. rundschau 1890 (20) 310 f.

124. Cornelii Taciti Germania erkl. von Tücking. 7. aufl. 73 s. 0,60 m.

vgl. jsb. 1887, 7, 117. — nach der anz. von E. Wolff, N. phil. rundsch. 1890 (26) 405 f. sind die getroffenen änderungen meistens zu loben. — ähnlich Ign. Prammer, Zs. f. d. österr. gymn. 1890 (11) 998. — die sehr anerkennende anz. von Joh. Oberdick, Wochenschr. f. klass. philol. 7 (32. 33) 890—894 kritisiert eine reihe von einzelheiten. – kurz gerühmt Gymnasium 8 (7) 237.

125. Tacitus' Germania erkl. von U. Zernial. Berlin, Weidmann. IV, 101 s. mit 1 karte von H. Kiepert. 1,40 m.

dem text ist die Halmsche 4. auflage zu grunde gelegt; die abweichungen sind unerhebliche, dem kommentar ist überall anzumerken, dass er mit gründlicher sachkunde und mit genauer kenntnis der einschlägigen litteratur geschrieben ist; namentlich ist der 2. band von Müllenhoffs altertumskunde mit recht ausgiebig benutzt worden, verf. betrachtet die Germania als eine monographie, die von den Historien abgesondert im winter 98 99 oder anfang 99 vor der erwarteten ankunft Trajans in Rom veröffentlicht wurde, um die bisherige tätigkeit des kaisers in ihrer hohen bedeutsamkeit zu zeigen. — im ganzen gelobt von Em. Thomas, Rev. crit. 24 (43) 244. — nach der anz. von Ed. Wolff, N. philol. rundsch. 1890 (20) 313 ff. ist die gestaltung des textes besonnen und beifallswert, der gedanken- und lehrreiche kommentar ist den besten an die seite zu stellen. — ferner rec. Centralorgan 18, 491 von Lg.: Rivista di filologia 18, 570 ff. von A. Pais.

126. Tacito, La Germania. testo, costruzione, versione, argomente e note. Verona. 111 s. 12°. 1,50 l.

Bohm.

## VIII. Kulturgeschichte.

- Allgemeines. 1. Leopold v. Ranke, Weltgeschichte. 9. band. vgl. 7, 52.
- 2. J. v. Pflugk-Hartung, Geschichte des mittelalters. I. teil. Berlin, Grote 1889. III, 761 s. gr. roy.-8°. geb. 14 m.
- vgl. 7, 57. das buch wird hier wegen seines reichen kulturgeschichtlichen inhalts noch einmal aufgeführt. es enthält exkurse uber stein-, bronze-, eisenkultur, nicht blos der Germanen; kultur der Germanen des Tacitus, der wanderzeit, in den germanischen taatengründungen; ein besonderes kapitel 635—694 ist der kultur, kunst und wissenschaft besonders der Merovingerzeit gewidmet u. s. f. vgl. Lit. cbl. 1890 (27) 924 f. 'am meisten anerkennung nötigen dem kenner die kulturhistorischen kapitel ab'.
- 3. H. v. Zwiedineck-Südenhorst, Bibliothek deutscher geschichte. Stuttgart, Cotta nachf. 1889. s. 7, 53.
- 4. (). Henne am Rhyn, Die kultur der vergangenheit, gegenwart und zukunft in vergleichender darstellung. I. u. II. band. Danzig, Hinstorff.
- I. rec. von G. E. Haas, Österr. lit. centralbl. 7 (7) 81 ff. II. ebda. (8) 90—92: das buch bringt ausser den gewöhnlichen irrtümern auch einige ernste dinge vor.
- 5. O. Henne am Rhyn, Kulturgeschichtliche skizzen. 2. aufl. III. 327 s. Berlin, verein f. deutsche litteratur. 5 m.
- 6. G. Freytag, Bilder aus der deutschen vergangenheit. 17. aufl. 3. bd. aus dem jh. d. grossen krieges 1600—1700. 480 s. Leipzig, Hirzel 1890.
- 7. G. Freytag, Gesammelte aufsätze. I. band: politische, II. band: aufsätze zur geschichte, litteratur und kunst. Leipzig, Hirzel 1888. X. 552 s. VI, 498 s. je 6 m.
  - vgl. E. Schmidt, Litztg. 1889, 40.
- 4. J. Janssen, Geschichte des deutschen volkes seit dem ausgang des mittelalters. IV.—VI. bd. Freiburg i. Br., Herder 1888. 13. aufl.
  - vgl. 7, 79. angez. Litztg. 1889, 32 (Kluckhohn).

- 9. Fr. Nonnemann, 1000 jahre deutscher kulturgeschichte in populärer darstellung. 342 s. Berlin, Eckstein nachf.
- 10. Karl Weiss, Marksteine deutscher kultur und litteratur. 2. aufl. IV, 484 s. Leipzig, Jul. Bädeker.
- 11. Sach, Deutsches leben in der vergangenheit. 1. bd. Halle, waisenhaus 1890. VIII, 806 s. 6 m.
- vgl. jsb. 1889, 8, 4. empfiehlt R. Löhner, Zs. f. d. öst. gymn. 41, 1090. vgl. M. Hoffmann, Zs. f. gymnasialw. 1890'91 s. 45—48.
- 12. E. Gothein, Die aufgaben der kulturgeschichte. Leipzig. Duncker u. Humblot. 62 s. 1,60 m.

beachtenswert; der umfang der kulturgeschichte gegenüber dem der politischen wird erörtert, sowie die verschiedenartigkeit der methode beider. polemik gegen Dietrich Schäfer. — angez. Lit. cbl. 1890, 2; Le moyen åge III, 1; Hist. zs. n. f. 28, 80 (P. Hinneberg); Mitt. a. d. histor. lit. 18, 3 (Gebhard).

- 13. D. Schäfer, Das eigentliche arbeitsgebiet der geschichte. Jena, G. Fischer.
  - vgl. P. Hinneberg, Hist. zs. n. f. 27, 80 f.
  - 14. O. Kämmel, Deutsche geschichte. vgl. 7, 48. Hist. zs. n. f. 28, 131.
- 15. Phil. Mayer, Die kulturhistorische entwickelung Deutschlands in der 2. hälfte des 16. jahrhunderts in besonderer bezugnahme auf die sächs. lande, bearb. von R. Carius. Kottbus, Kühn 1889.

angez. Berl. phil. wochenschr. 10, 14. v. K. Hartfelder. — das unterrichtswesen wird ausführlicher behandelt; sonst spendet wenig lob Th. Flathe, Hist. zs. n. f. 27, 341.

16. Rich. Hodermann, Bilder aus dem deutschen leben des 17. jahrhunderts. eine vornehme gesellschaft. 80 s. Paderborn, Schöningh 1890.

inhalt: 1) nachdichtung nach Harsdörffers frauenzimmer-gesprechspielen, Nürnberg 1644. 2) neudruck der von Harsdörffer beigefügten schutzschrift für die deutsche spracharbeit.

17. W. Ulrich, Bilder aus der geschichte und kulturgeschichte. Leipzig, Unflad 1887/88.

angez. von L. Fränkel, Zs. f. d. altert. 4, 183 f.

- 18. Jul. Lippert, Deutsche sittengeschichte. 1.—3. teil. Leipzig, Freytag 1889. gr. 12°.
- vgl. die lobende anzeige, kleine ausstellungen abgerechnet, von W. Martens, Mitt. a. d. hist. lit. 18, 4 f. 'die kapitel, welche die lit. des vor. jh. streifen, lassen sicherheit des urteils vermissen.' Lit. cbl. 1890, 34.
- 19. M. Herrmann, Zur fränkischen sittengeschichte des 15. jahrhunderts. Germania, N. R. 23, 1. s. 45-54. betrifft die Nürnberger familie Holzschuher.
  - 20. A. Birlinger, Sittengeschichtliches. Alemannia 17, 3.
- 21. A. Schulte, Geschichte der Habsburger in den ersten 3 jahrhunderten. studien. Innsbruck, Wagner 1887. IV, 152 s. vgl. G. Meyer v. Knonau, Litztg. 1889, 49.
- 22. J. Neumann, Über den abenteuerlichen simplicissimus und die simplicianischen schriften von J. C. v. Grimmelshausen. 34 s. programm d. dtsch. städt. realschule in Pilsen.

zieht die zerstreuten kulturgeschichtl. züge dieser romane zu einem gesamtbilde zusammen. — angez. Zs. f. d. realschw. 15, 60 von A. Mager.

23. G. Jacob, Ein arab. berichterstatter aus dem 10. oder 11. jahrhundert über Fulda, Schleswig, Soest, Paderborn (Waderburuna) u. a. deutsche städte. zum 1. male übertragen u. s. w. Berlin, Mayer u. Müller 1890. 20 s. 1 m.

Litztg. 1890, 52.

- 24. L. Kotelmann, Gesundheitspflege im mittelalter. Hamburg, Voss 1890. 6 m.
- 25. Th. Distel, Die ältere verfassungsgeschichte des Leipziger schöppenstuhls. 3 aktenmässige abh. mit vielen beiträgen etc. Dresden 1886 89. 27, 29 u. 35 s.

rechtsgeschichtlich wichtig. - Franklin, Litztg. 1890, 50.

26. Pirenne, Histoire de la constitution de la ville de Dinant au moyen age. Gand, librairie. Clemm 1889.

wertvoller beitrag zur geschichte d. mittelalterl. städtewesens; die deutsche litt. darüber sehr ausgiebig benutzt. — vgl. G. v. Below, Hist. zs. n. f. 28, 537.

27. R. Reuss, Kleine Strassburger chronik. denkwürdige sachen alhier in Strassburg vorgeloffen und begeben 1424—1615.

aus einer hs. d. Str. stadtbibl. hrsg. Strassburg, Heitz. IX, 39 s. 1,50 m.

angez. von Hollaender, Litztg. 1889 (48). — kulturgeschichtlich bedeutsam.

28. H. Ludwig, Deutsche kaiser und könige in Strassburg. blätter aus d. geschichte d. Westmark. Strassburg, Schmidt 1889. IV, 228 s. gr. 4°. 20 m.

populäre gesch. Strassburgs. — Al. Schulte, Litztg. 1890, 7.

29. Møjer, Kulturgesch. bilder aus Göttingen. Linden-Hannover, Manz 1889. 215 s. 60 m.

empfohlen von G. Kaufmann, Litztg. 1887, 49.

- 30. Jos. Stöckle, Grundriss einer geschichte der stadt, des schlosses und des gartens von Schwetzingen. Schwetzingen, Schwab in komm. XII, 120 s.
- 31. C. L. Niemann, Das Oldenburg. Münsterland in seiner geschichtlichen entwickelung. I. bd. bis 1520. Oldenburg, Schulze. 189 s. 2 m.

widnet besondere aufmerksamkeit dem burgenbau. — vgl. jsb. 1890, 7, 95. Lit. cbl. 1890, 25.

- 32. M. Ebeling, Blicke in vergessene winkel. geschichts, kultur- und charakterbilder. 1. bd. 6,60 m. prächtiges volksbuch (theol. litt. bericht).
- 33. F. F. Th. Schliephake, Geschichte von Nassau von den ältesten zeiten bis auf die gegenwart. fortg. von K. Menzel, 7. bd. (schl.) Wiesbaden, Kreidel 1889. XV, 999 s. 15 m. (1675—1816.)

hofhaltung, finanzwirtschaft, kirchen- u. schulwesen beleuchtet.

- vgl. jsb. 1890, 7, 90. K. Wenck, Litztg. 1890, 49.

34. J. Krebs, Hans Ulrich freiherr v. Schaffgotsch. ein lebensbild aus d. zeit d. 30jährigen krieges. Breslau, Korn 1890. VI, 292 s. 5 m.

vgl. Lit. cbl. 1890, 36.

35. Edmund freiherr v. Uslar-Gleichen, Beiträge zu einer familiengeschichte d. fr. v. U.-G. Hannover, Hahn 1888. V, 573 s. 4°. 12 m.

wichtig für d. gesch. d. Leinegaues. — vgl. P. Zimmermann, Litztg. 1890, 48.

36. G. F. Hertzberg, Geschichte der stadt Halle a. d. Seale von den anfängen bis zur neuzeit. I. Halle im mittelalter. Halle, waisenhaus 1889. XIV, 534 s. 6 m.

vgl. jsb. 1890, 7, 107. — angenehm lesbar. — Lit. cbl. 1890, 25. v. d. Ropp, Litztg. 1890, 27.

- 37. Alfr. Blumenstock, Der päpstliche schutz im mittelalter. Innsbruck, Wagner 1890. 169 s. 3,20 m.
  - vgl. Lit. cbl. 1890, 37.
- 38. Heinrich v. Eicken, Geschichte und system der mittelalterlichen weltanschauung. Stuttgart, J. G. Cotta. 12 m.
- 39. A. Schultz, Das höfische leben zur zeit der minnesinger. vgl. jsb. 1889, 8, 16. wertvolle vorstudie nach W. Martens, Mitt. a. d. hist. lit. 18, 125 ff.
- 40. Chr. Meyer, Die ehre im lichte vergangener zeiten etc. Zs. f. deutsche kulturgeschichte n. f. 1, 1. 1890.
- 41. F. Tetzner, Zur ethik des rittertums in der zeit des minnesangs. Leipziger zeitung 1890, no. 116 u. 117.
- 42. Er. Schmidt, Der christliche ritter, ein ideal des 16. jahrhunderts. Deutsche rundschau 1890, juli bis september.
- 43. A. Richter, Deutsche redensarten, sprachlich und kulturgeschichtlich erläutert. Leipzig, R. Richter 1889. 168 s.

dem sprachgefühl der gegenwart unverständliche redewendungen werden mit sach- und litteraturkenntnis aus ihrem ursprunge erklärt. die sammlung liesse sich noch vergrössern.

- 44. Th. Achelis, Zur deutschen kulturgeschichte. Blätter f. literar. unterhaltung 1890, 14.
- 45. A. Dobbertin, Der gute Gerhard von R. v. E. in seiner bedeutung für die sittengeschichte. Rostocker diss. 1890. 52 s.
- 46. G. Steinhausen, Die deutschen frauen im 17. jahrhundert. Zs. f. deutsche kulturgeschichte n. f. 1, 1 (1890).
- 47. A. Kirchhoff, Historia von einem gefangnen siebenbürger in die Turckei. Korrespondenzbl. d. ver. f. Siebenb. landesk. 13, 6.
- 48. J. v. Hannenheim, Matthias Vietors zeitgenöss. aufzeichnungen aus dem 17. jahrhundert.

in lat. sprache, behandelt personliche erlebnisse im verlauf der Siebenb. geschichte von 1615—1664.

Archiv d. vereins f. Siebenb. landesk. 22, 3, 658-738.

49. R. Schuller, Andreas Beuchel, ein beitrag zur Bistritzer stadtgeschichte u. s. w.

Archiv d. vereins f. Siebenb. landesk. 23, 1. — rechtsgeschichtlich beachtenswert.

50. Gradl, Aus dem Egerer archive. beiträge z. geschichte Böhmens u. d. reiches unter Karl, Wenzel, Sigmund.

Mitt. d. vereins f. gesch. d. Deutschen in Böhmen 29, 1.

- Buch- u. schriftwesen. 51. K. Dziatzko, Beiträge zur Gutenbergfrage. Berlin, Asher. 89 s. 4 m.
- angez. von L. Müller, Litztg. 1889 (45), der glänzenden scharfsinn u. method. sicherheit rühmt. ein protokoll im prozess Fust-Gutenberg vom 6. nov. 1455 beweisstück 1. ranges.
- 52. C. Castellani, L'origine tedesca et l'origine olandese dell invenzione della stampa. Venedig, Ongania 1889. 67 s.
- 53. C. Castellani, La stampa in Venezia dalla sua origine alla morte di Aldo Manuzio seniore. ebda. XLVIII, 133 s. vgl. Lit. cbl. 1890, 10. unparteiisch.
- 54. Fr. Leitschuh, Zur entwickelungsgeschichte von schrift und druck. Bamberg, Hübscher. 21 s. 0,40 m. festrede zur 450 jähr. feier.
  - 55. P. Rée, Johannes Gutenberg, festrede. Nürnberg, Raw. 18 s.
- 56. Ant. Schuster, Die erfindung der buchdruckerkunst in Bamberg, nebst geschichte des Bamberger zeitungswesens. Bamberg, Buchner. 76 s. mit abbild. 1,60 m.
- 57. Gedenkblätter zur Gutenbergfeier am 50. jahrestage der errichtung des Gutenbergdenkmals in Mainz. hrsg. von den vereinigten Mainzer buchdruckern und buchhändlern. Mainz, Diemer 1887. fol. 4 m.
  - L. Müller, Litztg. 1889 (45).
- 58. K. Dziatzko, Sammlung bibliothekswissenschaftlicher arbeiten. 4. heft. Berlin, Asher u. co. 1890.
- inhalt: Gutenbergs früheste druckerpraxis. (X, 136 s. mit 8 lichtdrucktafeln.)
  - 59. A. Trinius, Zur ältesten druckergeschichte.

Harrwitz, Mitteilungen aus dem antiquariat und verwandten gebieten für bibliophilen u. s. w. 1, 9.

- 60. A. Trinius, Joh. Dicel. Harrwitz, Mitt. 1, 789.
- 61. L. Fränkel, Jan von Nyenborch. Harrwitz, Mitt. 1, 10. 11.
- 62. J. Braun, Joh. Schauer, buchdrucker des 15. jahrh. Allgem. deutsche biographie 36, 621 f.
- 63. Zur erinnerung an die 450 jähr. gedenkfeier der erfindung der buchdruckerkunst, begangen in Königsberg i. Pr. u. s. w. hrsg. vom festausschuss. Königsberg, Hartung 1890. 31 s.

- 64. L. Irmisch, Kurze geschichte der druckereien im herzogtum Braunschweig. zur 450 jährigen seier u. s. w. Braunschweig, schulbuchl. in komm. 56 s.
- 65. F. Warnecke, Die deutschen bücherzeichen (ex libris) von ihrem ursprunge bis zur gegenwart. mit abbild. und 6 tafeln. Berlin, Stargardt 1890. IV, VII, 255 s. 30 m.
- 66. Heimann, Zur geschichte der bibliotheken in Anhalt. Mitt. d vereins f. anhalt. gesch. u. altertumsk. V, 9.
- 67. Hugo Hayn, Bibliotheca Germanorum nuptialis, verzeichnis von einzeldrucken deutscher hochzeitsgedichte und hochzeitscherze (mitte 16. jhs. bis neuzeit). Köln a. Rh., Teubner 1890. VI, 89 s. 4 m.

angez. von Osk. Meyer, Litztg. 1890. XII, 3.

68. Die Trierer Adahandschrift, hrsg. von K. Menzel, P. Corssen, H. Janitschek u. s. w. Leipzig, Dürr 1889. X, 120 s. mit 38 taf. u. s. w. 80 m.

publikationen der gesellschaft für rhein, geschichtskunde. — 'die krit, geschichte d. Karoling, buchmalerei bedeutend gefördert'. Lit. cbl. 1890, 4: Wochenshr. f. kl. phil. 7, 31 (Traube); Gött. gel. anz. 1890, 16 (Springer).

- 69. J. Gény u. C. Knod, Die stadtbibliothek zu Schlettstadt. vgl. jsb. 1889, 21, 43. Lit. cbl. 1890, 5 enthält eine jugendgesch. d. Beatus Rhenanus, sowie einen chronol. katalog seiner buchersammlung. vgl. K. Hartfelder, Hist. zs. n. f. 28, 326.
- 70. A. Riegl, Die mittelalterliche kalenderillustration u. s. w. Innsbruck, Wagner 1889. IV, 74 s. 3 taf. 8 m.
- vgl. jsb. 1889, 8, 34. 'sorgfaltig geführte untersuchung.' Lit. cbl. 1890, 10.
- 71. W. Walther, Die deutsche bibelübersetzung des mittelalters. I. teil. der 1. übersetzungskreis mit 3 kunstbeilagen. Braunschweig, Wollermann 1889. 208 sp. 4°. 8 m.

empfohlen von Philipp Strauch, Litztg. 1890, 52.

- 72. Steiff, Zur geschichte des Reutlinger buchdrucks im 1. jh. der buchdruckerkunst. Reutlingen.
- 73. J. Havet, La tachygraphie italienne du Xe siècle. Paris, imprimerie nationale 1887. vgl. H. Bresslau, Hist. zs. n. f. 27, 378.
- 74. H. Bresslau, Handbuch der urkundenlehre für Deutschland und Italien. I. bd. Leipzig, Veit u. co. 1889. 992 s. 20 m. mit einstimmiger freude begrüsst; vgl. Anzeiger d. deutschen nationalm. 1890, 2; Lit. cbl. 1890, 6.

75. M. Bendiner, Die kaiserurkunden des germanischen nationalmuseums. (fortgesetzt von H. Wendt.)

Mitt. aus d. germ. nationalm. 1890, bogen 1. 2. 4. 5. 6. lehrreiche einleitung und erläuterungen.

- 76. A. Junge, Die vorgeschichte der stenographie in Deutschland während des 17. u. 18. jahrhunderts. Leipzig, Robolsky. 3 m.
- 77. O. Posse, Die lehre von den privaturkunden. Leipzig, Veit u. co. 1887.
  - vgl. Philippi, Hist. zs. n. f. 27, 381.
- 78. A. Kirchhoff, Das älteste Leipziger zeitungswesen. Mitt. d. deutschen gesellschaft z. erforschung vaterl. sprache u. altertümer 8, 3. 1890.
- 79. J. Francus, Ein vorläufer unserer tageszeitungen. Harrwitz, Mitt. aus d. antiq. 1, 8.
- 80. P. Adam, Der bucheinband. seine technik und seine geschichte. mit 194 illustr. Seemanns kunsthandbücher, Leipzig 1890. 268 s. 3,60 m.

verfasst von einem handwerksmeister; genaue fachkenntnisse rühmt P. Jessen, Litztg. 1890, 20.

- 81. A. v. Essenwein, Katalog der im germanischen museum vorhandenen interessanten bucheinbände. fortges. s. 73—102. vgl. jsb. 1889, 8, 35.
- 82. A. Heyer, Reste periodischer zeitschriften des 17. jhs. in der stadtbibliothek und kgl. universitätsbibliothek zu Breslau. Cbl. f. d. bibliothekswesen 1889 no. 4 u. 5.
- 83. S. Widmann, Eine Mainzer presse im dienste der katholischen litteratur.
  - vgl. jsb. 1889, 8, 22. angez. Hist. zs. 65, 473 f.
- 84. F. W. E. Roth, Die buchdruckerei des Jakob Köbel, stadtschreibers zu Oppenheim und ihre erzeugnisse (1503—1532). Leipzig, Harassowitz.

vgl. jsb. 1889, 8, 30. — die biographie Köbels hätte mit dem werke verbunden werden sollen nach K. Hartfelder, Hist. 28. 65, 470.

Fostlichkeiten und tanz. 85. A. Edelmann, Schützenwesen und schützenfeste der deutschen städte v. 13.—18. jahrhundert. München, E. Pohl 1890.

das buch genügt weniger hohen ansprüchen nach Ge. v. Below, Hist. zs. 65, 333. — vgl. Lit. cbl. 1890, 24.

- 86. A. Tille, Einladung zum schützenseste nach Augsburg (1509).
- nicht unwichtige ergänzung zu no. 85. vgl. Alemannia 18, 2, 193—201.
- 87. Theobald Wolf, Eine schulkomödie des 16. jahrhunderts. Korrespondenzbl. d. vereins f. Siebenbürg. landesk. 13, 5.
- 88. A. Freybe, Comedia von dem frommen, gottesfrüchtigen und gehorsamen Isaak, durch Jochim Schlue, bürger in Rostock (1606). vorwort, text u. abhandl. programm, Parchim 1890. 127 s. 4 m.
- 89. H. Holstein, Zur topographie der fastnachtsspiele. Zs. f. deutsche philol. 13, 1.
- 90. Lier, Studien zur geschichte des Nürnberger fastnachtspiels. Mitt. d. ver. f. gesch. d. stadt Nürnberg 1890, 8.
- 91. K. Trautmann, Oberammergau und sein passionsspiel. Bamberg, Buchner 1890. 110 s. 1,40 m.
- vieles auf einfluss der jesuitenbühne zurückzuführen. vgl. Lit. cbl. 1890, 33.
  - 92. J. Bolte, Zur geschichte des tanzes. Alemannia 18, 1.
- 93. L. Wirth, Die oster- und passionsspiele bis zum 16. jh. Halle, M. Niemeyer 1889. VIII, 351 s. 10 m. gelobt von Hugo Holstein, Zs. f. d. phil. 22, 378 ff.
- 94. Ammann, Nachträge zum schwerttanz. Zs. f. d. altert. u. deutsche lit. 34, 2 u. 3.
- 95. C. Weizsäcker, Der ursprung des weihnachtsfestes. Preuss. jahrb. 1890, oktober.
- Gewerbe und zunstwesen. 96. A. Bucholtz, Geschichte der buchdruckerkunst in Riga (1588—1888). Riga, Müller 1890. VIII, 377 s. 15 m.
- vgl. K. Lehmann, Lit. cbl.: enthält besonders eine darstellung der tätigkeit des ersten städt, buchdruckers Niklas Mollyn.
- 97. H. Bösch, Nürnberger büchsenmeister, büchsenschmiede und feuerschlossmacher des 16. jahrhunderts. Mitt. a. d. germ. nationalmus. 1890, 4 bog. 8 u. 9.
- 98. A. Warschauer, Die älteste grosspolnische innungsurkunde. Zs. d. hist. gesellsch. f. d. prov. Posen 5, 3.
- 99. Br. Bucher, Die alten zunst- und verkehrsordnungen der stadt Krakau. Wien, Gerolds sohn 1889. XXXVI, 112 s. gr. 4°. 20 m. wertvoller beitrag zur mittelalterl. gewerbs- u. handelsgesch. vgl. Dietr. Schäfer, Litztg. 1890, 3.

100. L. Bickell, Die eisenhütten des klosters Haina und der dafür tätige formschneider Philipp Soldan von Frankenberg. Marburg, Elwert 1889. 4°. 19 s. 9 taf.

Anz. d. germ. nationalm. 1889, II. bd. 18.

- 101. Jecht, Satzungen der Görlitzer böttcherinnung aus dem 15. jahrhundert. festschriften z. begrüss. d. 60. vers. deutscher philol. 1889. Görlitz, Janike.
- 102. J. Brucker, Strassburger zunft- und polizeiordnungen des 14. u. 15. jahrhunderts. Strassburg, Trübner. XII, 625 s. 12 m.
- 103. Br. Schönlak, Zur geschichte altnürnb. gesellenwesens (zum meistergesang). Jahrb. f. nationalökon. u. statistik n. f. 19, 3. u. 6.
- 104. Reissenberger, Über die zeit der montierung des dem Hermannstädter evang. kapitel A.B. angehörigen griech. kreuzes. Korrespondenzbl. d. vereins f. Siebenbürg. landesk. 13, 10.

vgl. Fr. Teutsch, 13, 11.

- 105. v. Tröltsch, Die älteste bronzeindustrie in Schwaben. Württemb. vierteljahrshefte f. landesgesch. 12, 1—4.
- 105a. Angst, Zur geschichte der Winterthurer kunsttöpferei. Anzeiger f. Schweizer altertumsk. 23, 1—3.
- 106. G. Schönermark, Die altersbestimmung der glocken. Berlin, Ernst u. Korn 1889. 20 s. 5 m.
- vgl. F. X. Kraus: sorgfältige und schöne abhandlung, Litztg. 1890, 48.
- 107. H. Schurtz, Der seifenbergbau im Erzgebirge u. s. w. Stuttgart, Engelhorn 1890. 82 s. 2,60 m. vgl. Partsch, Litztg. 1891, 6.
- 108. Geschichte des feuerwerkswesens. festschrift zum 8. september 1886. I. teil: die zeit bis zum jahre 1836. II. teil: die letzten 50 jahre. VIII, 74 u. VIII, 103 s. je 1,50 m. Berlin, Mittler u. sohn.

vgl. Litztg. 1889, 49.

Gottesdienst. 109. Jacobsen, Eigentümliche kultusgegenstände im museum für deutsche volkstrachten.

Ausland 1890, 42.

110. A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands. II. teil 1. u. 2. hälfte. Leipzig, Hinrichs 1890. vgl. jsb. 1889, 8, 50.



- 111. G. Lindner, Die reformationsgeschichte einer dorfgemeinde. Halle, Niemeyer 1889. (schriften f. d. deutsche volk, hrsg. v. verein f. reformationsgesch. III.)
  - die gemeinde ist die von Riehen-Bettingen in der Schweiz (Basel).
- 112. Henschel, Valerius Herberger (seelsorger in Fraustadt). Halle, Niemeyer 1889. IV.
- 113. Tr. Schuster, Das älteste deutsche kirchengesangbuch Siebenbürgens.
  - Archiv d. vereins f. Siebenbürg. landesk. 22, h. 1.
- 114. Kleinwächter, Paulus Gericius, deutscher prediger augsb. konfession in Posen.
  - Zs. d. hist. gesellsch. f. d. prov. Posen 5, 3.
- 115. M. Wehrmann, Ein vertriebener ungarischer geistlicher in Stralsund.
  - Korrespondenzbl. d. vereins f. Siebenbürg. landesk. 13, 6.
  - 116. Th. Wolf, Ein geistliches liederbüchlein von Niklas Hermann. Korrespondenzbl. d. vereins f. Siebenbürg. landesk. 13, 6.
- 117. Fr. Müller, Gottesdienst in einer evang. sächs. kirche in Siebenbürgen im jahr 1555. Hermannstadt, W. Krafft 1884. 55 s.
- 118. J. E. A. Martin, Urkundenbuch der stadt Jena und ihrer geistlichen anstalten. I. bd. 1182—1405. (thür. geschichtsquellen III. bd.). Jena, Fischer 1888. XIV, 649 s. 15 m.

treffliche arbeit, K. Wenk, Litztg. 1890, 16.

Handel und verkehr. 119. M. Weber, Zur geschichte der handelsgesellschaften im mittelalter. Stuttgart, Enke 1889. VIII, 170 s. 6 m.

nur gedruckt vorliegendes material ist verwertet; das vielfache handschriftliche quellenmaterial aus südeuropäischen archiven heranzuziehen wäre dankenswert. die charakteristischen gegensätze zwischen römisch-rechtlicher sozietät, den mittelalterlichen seesozietäten, den haus-, familien- und handwerkergemeinschaften sind scharf gefasst, vgl. Lit. cbl. 1890, 4.

120. W. Heyd, Die grosse Ravensburger gesellschaft. Stuttgart, Cotta 1890. 86 s. 3 m.

gegründet um 1350, unterhielt die gesellschaft besonders handelsbeziehungen zu den romanischen völkern und ging um 1530 ein. vgl. von Ochenowski, Litztg. 1890, 7.

121. E. Gassner, Zum deutschen strassenwesen von der ältesten zeit bis zur mitte des 17. jahrhunderts. Leipzig, S. Hirzel 1889. 144 s. kap. 6: verkehrsverhältnisse während der mitte des 13. bis

- 17. jahrhunderts; unklarheit in juristischen begriffen, dagegen rühmlichen sammelfleiss bemerkt Lit. cbl. 1890, 23.
- 122. J. Schneider, Die alten heer- und handelswege der Germanen, Römer und Franken im deutschen reiche. Düsseldorf, F. Bagel in komm. 1889. (12 s. mit karte.)

gewagte kombinationen. vgl. Lit. cbl. 1890, 32.

- 123. Die recesse und andere akten der hansetage von 1256 bis 1430. bd. VI. Leipzig, Duncker u. Humblot. vgl. Lit. cbl. 1890, 9.
- 124. v. d. Ropp, Hanserecesse von 1431—1476. V. u. VI. bd. Leipzig, ebda. 22 m.

vgl. Hist. zs. n. f. 27, 351 (Mkgf.).

- 125. Hanserecesse von 1477—1530, bearb. von Dietr. Schäfer. IV. bd. XIV, 686 s. imp.-8%. 22 m. Leipzig, ebda. vgl. jsb. 1890, 7, 97; Lit. cbl. 1890, 28; Hist. zs. n. f. 27, 351.
- 126. Helen Zimmern, The Hansa towns. London, Fisher Unwin. XVII, 389 s. 5 sh.

rec. von D. Schäfer, D. litztg. 1889 (51): missratenes werk.

127. E. Baasch, Forschungen zur Hamburger handelsgeschichte. I. die Islandfahrt der Deutschen, namentlich der Hamburger vom 15. bis 17. jahrhundert. Hamburg, Herold 1889. VI, 140 s. 2,40 m.

'Hamburg ist die einzige deutsche stadt, die eine Islandfahrergesellschaft gehabt hat'. viel material für die kenntnis des nordischen handels. — vgl. Lit. cbl. 1890, 14; Litztg. 1890, 24 (Dietr. Schäfer).

- 128. W. Naudé, Deutsche städtische getreidehandelspolitik vom 15.—17. jahrhundert mit besonderer berücksichtigung Stettins und Hamburgs. Leipzig, Duncker u. Humblot 1889. VIII, 154 s. 3,80 m.
- eine verkennung des verhältnisses von Elb- und Oderhandel, dazu geschichtliche schnitzer weist nach D. Schäfer; er hält das buch für eine sammlung brauchbarer bausteine. Litztg. 1891, 9.
- 129. F. Keutgen, Die beziehungen der Hanse zu England im letzten drittel des 14. jahrhunderts. VI, 91 s. Giessen, Ricker 1890.
- 130. R. Ehrenberg, Wie wurde Hamburg gross? Hamburg, Voss 1888. 109 s. 1,50 m.
- ringen Hamburgs mit Harburg und Altona, ansange des freihafens, vgl. lobende anzeige Lit. cbl. 1890, 8.
- 131. R. Ehrenberg, Hamburg und Antwerpen seit 300 jahren. 2 vorträge, gehalten im vereine für hamburgische geschichte. Hamburg, Herold. 49 s. 1,20 m.

**B.** .

vgl. Stieda, Litztg. 1891, 6.

- 132. H. Nirrnheim, Hamburg und Ostfriesland in der 1. hälfte des 15. jahrhunderts. Hamburg, Meissner 1890. 2 m.
  - 133. Alex. Baumgartner, Nordische fahrten u. s. w. vgl. W. Golther, Litztg. 1889 (52).
  - 134. Korth, Köln im mittelalter.

Annalen d. histor. vereins f. d. gesch. d. Niederrhein, h. 50. vgl. jsb. 1890, 7, 107.

135. M. Hoffmann, Geschichte der freien und hansestadt Lübeck I. Lübeck, Schmersahl 1889. V, 215 s. 1 taf. abb. gr. roy.

die münztafel erläutert C. Curtius, die verteilung des reichlichen und gut verwerteten stoffes ist nicht immer glücklich; vgl. Lit. cbl. 1890, 36.

- 136. Brehmer, Die strassennamen in der stadt Lübeck und deren vorstädten. Zs. d. vereins f. lübeck. gesch. u. altertumsk. 6, 1.
- 137. J. Friedrichson, Geschichte der schifffahrt. Hamburg, verlagsanstalt 1890. VI, 274 s. 6 m.

ungünstig beurteilt als dilettantenhaft. Lit. cbl. 1890, 10.

- 138. H. Simonsfeld, Der fondaco dei Tedeschi in Venedig und die deutsch-venetianischen handelsbeziehungen. 2 bde. Stuttgart, Cotta. 20 m.
- 139. H. Simonsfeld, Eine deutsche kolonie zu Treviso im späteren mittelalter. mit einem exkurs: Freidanks grabmal. München, Franz 1890. 4°. 96 s.
- 140. Zwiedineck-Südenhorst, Die politik der republik Venedig wahrend des 30 jahrigen krieges. 2 bde. Stuttgart, Cotta. 12 m.
- 141. F. Bucholtz, Aus dem Oldenburger lande. festgabe zum 23. okt. 1889 u. s. w. Oldenburg, G. Stalling.
- vgl. jsh. 1890, 7, 94. in geschmackvoller ausstattung wird eine ausprechende landschaftsschilderung geboten mit rückblicken in die geschichte Oldenburgs, die entwickelung der stadt, der Weserschiffahrt, des jahdebusens, der klöster u. dgl. wird behandelt; quellennachweise in den anmerkungen. empfohlen von P. Kollmann, Litztg. 1890, 4.
- 142. Steinhausen, Geschichte des deutschen briefes. L. teil (14.—16. jahrhundert). Berlin, Gärtner. 4,50 m.
- vgl. jsb. 1889, 8, 18. 6, 13. wichtiger beitrag zur kulturgeschichte des deutschen volkes, vgl. Ph. Strauch, Litztg. 1889, 39 und die rühmende empfehlung von Roethe, Hist. zs. n. f. 30, 1.
- 143. G. Schäfer, Ursprung und entwickelung der verkehrsmittel. 144 s. Dresden, Meinhold u. söhne 1890. 3 m.

- 144. Fr. Philippi, Die ältesten Osnabrückischen gildeurkunden (bis 1500) mit anhang über das ratssilber zu Osnabrück, festschrift zur 19. jahresversammlung des hansischen geschichtsvereins. Osnabrück, Rackhorst 1890. VIII, 92 s. 2 taf.
- 145. J. Rübsam, Johann Baptista von Taxis (1530—1610). nebst exkurs: aus der urzeit der Taxisschen posten 1505—1520. Freiburg i. Br., Herder 1889. XVIII, 258 s. 6 m.

in diesem exkurse liegt das selbständigste verdienst des werkes; vgl. Erich Marcks, Litztg. 1890, 17.

- 146. W. Michael, Die formen des unmittelbaren verkehrs zwischen den deutschen kaisern und souveränen fürsten vornehmlich im 10.—12. jahrhundert. Hamburg, Voss 1888. VI, 156 s. 4 m. vgl. Ernst Bentheim, Litztg. 1890, 2.
- 147. R. Röhricht, Deutsche pilgerreisen nach dem heiligen lande. Gotha, Fr. Perthes 1889.

vgl. jsb. 1889, 8, 71. — Hist. zs. 46, 561 n. f. 28, 567 (Ilgen).

148. Hoogeweg, Eine westfälische pilgerfahrt nach dem heiligen lande vom jahre 1519.

Zs. f. vaterl. gesch. u. altertumsk. bd. 47.

149. E. Kroker, Die schaustellungen auf den Leipziger Messen im 16., 17. und 18. jahrhundert.

Mitt. d. deutschen gesellsch. zur erforschung vaterl. sprache u. altertümer in Leipzig 8, 3.

150. Fürstenbergisches urkundenbuch, VI. bd. 1360—1469. Tübingen, Laupp in komm. 1889. 532 s. 4°. 12 m.

enthält 2 urkunden über strassenbau im Schwarzwald aus den jahren 1379 u. 1396. — vgl. W. Wiegand, Litztg. 1890, 41.

151. A. Fournier, Eine amtliche handlungsreise nach Italien im jahre 1754. ein neuer beitrag zur geschichte der österreichischen kommerzialpolitik. Wien, Tempsky in komm. 1888. 0,80 m. vgl. Lit. cbl. 1890, 13.

Haus. 152. G. Brankalari, Forschungen über das deutsche wohnhaus.

Ausland 1890 (24) 467—471; (25) 485—489; (27) 528—532.

153. L. Pröll, Ein blick in das hauswesen eines österreichischen landedelmannes aus dem 1. viertel des 17. jahrhunderts. 45 s. progr. d. k. k. gymn. im 8. bez. Wiens.

angez. Zs. f. d. realschulw. 14, 126 von Strobl.

- 154. V. Gudmundson, Privatboligen på Island u. s. w. Kopenhagen, A. F. Høst u. Sons forlag 1889. VIII, 270 s.
- der hausbau auf Island. vgl. K. Maurer, Literaturbl. f. germ. u. roman. philol. 1890, 5. Lit. cbl. 1890, 3.
- 155. W. Götz, Das nordische wohnhaus während des 16. jahrhunderts. Neue Zürcher zeitung 77, 133. 135. 138.
- 156. J. B. Nordhoff, Haus, hof, mark und gemeinde Nordwestfalens im histor. überblicke. Stuttgart, Engelhorn 1889. 35 s. 1,20 m.
  - vgl. F. Darpe, Litztg. 1890, 11.
- 157. H. Sevin, Überlinger häuserbuch. Überlingen, Schoy. IV, 127 s. m. 1 taf. 4 m.
- 158. C. Th. Pohlig, Hauskapellen und geschlechterhäuser in Regensburg. hoch-4°. Regensburg, Bauhof 1890. 46 s. m. 2 taf. u. 68 abbild.
- 159. Waren die wohnungen unserer vorfahren bemalt? wird bejaht im Korrespondenzbl. d. vereins für Siebenb. landeskunde 13, 1.
- 160. J. Schlosser, Die abendländische klosteranlage im früheren mittelalter (bis 11. jahrh.). Wien, C. Gerolds sohn 1889. vgl. Hist. zs. n. f. 27, 140 und Dehio, Litztg. 1890, 19 (empfehlung).
- 161. W. Stieda, Die deutsche hausindustrie, litteratur, heutige zustände und entstehung. Leipzig, Duncker u. Humblot 1889. V. 158 s. 3.60 m.
  - vgl. Litztg. 1889, 37, H. Herkner.
- Jagd- und forstwesen. 162. Ed. Michelsen u. F. Nedderich, Geschichte der deutschen landwirtschaft 3. aufl. Berlin, Parey 1890. V, 244 s. 2,50 m.
- 163. C. E. Ney, Geschichte des heiligen forstes bei Hagenau im Elsass. L. teil (1065-1648). Strassburg, Heitz 1888. 144 s. 2 m.
- ergebnis eifriger forschung und sorgsamer kritik. vgl. Litztg. 1889, 28.
- Kriegswesen. 164. G. Köhler, Die entwickelung des kriegswesens u. s. w.
- vgl. jsb. 1889, 8, 78. in der auslegung mittelalterlicher quellenzeugnisse wird oft die nötige vorsicht vermisst; sonst empfiehlt das buch M. Baltzer, Hist. zs. n. f. 28, 269—274.

- 165. M. Mendheim, Das reichstädtische, besonders Nürnberger söldnerwesen u. s. w.
- vgl. jsb. 1889, 8, 83. mängel weist nach M. Baltzer, Hist. zs. n. f. 28, 281. Mitt. a. d. histor. litt. 18, 152.
- 166. C. Gurlitt, Deutsche turniere, rüstungen und plattner des 16. jahrhunderts.
- vgl. jsb. 1889, 8, 81. A. Schricker, Litztg. 1889, 45 lobt die reichhaltigkeit des materials, vermisst aber völlige durcharbeitung.
- 167. W. Boeheim, Waffenkunde. handbuch des waffenwesens in seiner historischen entwickelung von beginn des mittelalters bis zum ende des 18. jahrhunderts. mit abbild. und zeichn. von Ant. Kaiser. Leipzig, Seemann 1890. VIII, 694 s. 13,20 m.
- vgl. C. Gurlitt, Litztg. 1891, 7: die anzeige rühmt sachkenntnis und sorgfalt.
- 168. G. Hergsell, Talhoffers fechtbuch aus dem jahre 1459 gerichtl. u. a. zweikämpfe darstellend (Ambraser u. Gothaer codex). Prag, Calve 1889. gr. 4°. VII, 45 s. u. 116 taf. IX, 42 s. u. 160 taf.
- 169. Bujack, Zur bewaffnung und kriegführung der ritter des deutschen ordens in Preussen. Königsberg, Hartung. 33 s. mit 1 farb. taf. 0,60 m.

dankenswert. vgl. M. Baltzer, Hist. zs. n. f. 28, 336.

- 170. A. Levy, Beiträge zum kriegsrecht im mittelalter, insbesondere in den kämpfen, an welchen Deutschland beteiligt war. (8. bis anf. 11. jahrh.) Breslau, Koebner 1889. VI, 88 s. 2 m.
- ergebnis: es gab kein allgemein giltiges kriegsrecht. vgl. M. Baltzer, Litztg. 1890, 26 u. Hist. zs. n. f. 28, 268.
- 171. H. Vogt, Geschichte der deutschen reiterei in einzelbildern. (fortges. von H. v. Trützschler.) h. 1—4. Rathenow, Babenzien 1890. je 1 m.
- 172. H. Witte, Die Armagnaken im Elsass (1439—1445). Strassburg, Heitz 1890.
- frisch geschrieben, dabei von wissenschaftlichem werte nach Mkgf., Hist. zs. n. f. 30, 1. heft. vgl. A. Hollander, Litztg. 1890, 19.
- 173. Sello, Magdeburgische festungsinventarien des 15. jhs. Geschichtsbl. f. stadt u. land Magdeburg 25, 1.

174. M. Thierbach, Die geschichtliche entwickelung der handfeuerwaffen. II., III. Dresden, C. Höckner 1887, 1889.

willkommnes handbuch, auf sorgfalt. studien beruhend. vgl. v. d. Wengen, Hist. zs. n. f. 27, 114.

- 175. A. v. Essenwein, Einige seuerwassen des 14. u. 15. jhs. Mitteil. aus d. germ. nationalmuseum 1890. bog. 6 u. 7.
- 176. Die chroniken der westfälischen und niederrheinischen städte. II. bd. Soest-Leipzig, Hirzel 1889. XLVIII, 431 s.

enthält ein kriegstagebuch der Soester fehde. vgl. Lit. cbl. 1890, 24.

- 177. M. Jähns, Geschichte der Kriegswissenschaften, abt. I u. II. geschichte d. wissenschaften in Deutschland, hrsg. v. d. histor. komm. bei d. kgl. bayer. akad. d. wiss., bd. XXI.
- Kunst. 178. H. Janitschek, Geschichte d. deutschen malerei. gesch. d. deutschen kunst, III. abt.) mit textillustr., taf. u. farbendrucken. Berlin, Grote 1890. 664 s. 28 m.

vgl. jsb. 1889, 8, 85. — besprochen Zs. f. d. realschulwesen von Strobl.

- 179. W. Lübke, Geschichte d. deutschen kunst 13.—20. lief. schl. vgl. jsb. 1889, 8, 86.
- 180. Veit Valentin, Über kunst, künstler und kunstwerke. Frankfurt a. M., litt. anst. 1889. VIII, 328 s. 7,50 m.

angez. von v. Donop, Litztg. 1889, 40.

- 181. F. Lippmann, Kupferstiche und holzschnitte alter meister in nachbildungen hrsg. von der direktion der reichsdruckerei. mappe I. Berlin 1890. gr. 2°.
- ca. 50 einzelbl. auf 50 kart., die deutsche schule vertreten besonders durch Schongauer, Israel v. Meckenem, Dürer, L. Cranach d. ä., H. B. Grien, Aldegrever, Wechtlin, Urs Graf, Schäufelin, Hans v. Culmbach u. a. das inhaltsverzeichnis ist höchst sorgfältig gearbeitet und lehrreich.
- 182. A. v. Essenwein, Katalog der im germanischen museum befindlichen originalskulpturen. Mitt. aus d. germ. nationalm. 1890, heft 1-6.

bedeutungsvolle veröffentlichung mit lehrreicher einleitung und erlauterungen; sie umfasst die zeit v. d. Karolingern bis 18. jahrh.

183. A. Neumann, Der reliquienschatz des hauses Braunschweig-Lüneburg, mit 144 holzschn. von F. W. Baader. Wien, A. Hölder. 2°. X. 368 s.

die aus der St. Blasienkirche stammende sammlung ist zum ersten male vollständig publiziert, wichtig für die romanische stil-

periode. der geschichtliche teil giebt an, wie der schatz entstand, der 2. teil enthält eine genaue beschreibung und würdigung der einzelnen stücke.

184. F. Tr. Leitschuh, Eine karolingische elfenbeintafel. (im geiste der St. Gallener werke gearbeitet.)

Mitt. aus d. germ. nationalm. 1890, bog. 6.

- 185. P. Clemen, Die porträtdarstellungen Karls des Grossen. Aachen, Cremer 1890. VIII, 233 s. 17 abbild.
- 186. G. Wolfram, Die reiterstatuette Karls des Grossen aus der Kathedrale zu Metz. III, 26 s. 2 taf. Strassburg, Trübner 1890.
- 187. H. Bösch, Mit holzschnitten beklebte schachteln und kästchen im germanischen museum.
- (2. hälfte d. 16. jahrh.) Mitt. d. germ. nationalm. 1890, bog. 8. (anzeiger h. 4.)
- 188. H. Bösch, Verzeichnis der Würzburger maler, bildhauer und glaser vom 15.—17. jahrhundert.

Mitt. aus d. germ. nationalm. 1890, bog. 4.

189. H. Bösch, Albrecht Dürer als nachbar.

Beil. z. anzeiger d. germ. nationalm. 1890, 4. bog. 8 u. 9.

190. H. Bösch, Zwei buntpapiere im germanischen nationalmuseum. (vgl. Mitt. I. bd., s. 121.)

Mitt. aus d. germ. nationalm. 1890, bog. 3, s. 23.

191. H. Bösch, Nürnberger steinschneider und bildschnitzer des 16. jahrhunderts.

Mitt. aus d. germ. nationalm. II. bd. 1889, bog. 35, s. 277.

192. P. Clemen, Studien zur geschichte der karolingischen kunst. I. (schreibschule von Fulda.)

Repertorium der kunstwissenschaft XIII, 1-3.

192a. Th. Hach, Die anfänge der renaissance in Lübeck. Lübeck, Rahtgens 1889. VI, 47 s. m. 1 lichtdr. u. 11 taf. angez. von K. E. H. Krause, Mitt. a. d. hist. litt. 18, 143 f.

- 193. A. Goldschmidt, Lübecker malerei und plastik bis 1530. mit 43 lichtdr.-taf. Lübeck, Nöhring 1889. 39 s. 43 taf. imp.-fol. der mangel einer lokalschule in der malerei wird nachgewiesen, die plastische tätigkeit beschränkte sich auf holzschnitzerei und stuccoplastik; gründliche untersuchung. vgl. Lit. cbl. 1890, 27.
- 194. Oechelhäuser, Der bilderkreis zum wälschen gaste u. s. w. nach d. vorh. hs. untersucht u. beschrieben. Heidelberg, Köster. mit 8 taf. gr. 4°. VII, 87 s. 15 m.

195. Th. Pyl, Beiträge zur rügisch-pommerschen kunstgeschichte. die alte kirche des heiligengeisthospitals und die heiligenkreuzkapelle in Greifswald, rekonstruiert und beschrieben.

angez. von K. E. H. Krause, Mitt. a. d. hist. lit. 18, 144.

- 196. R. Haupt und Fr. Weysser, Die bau- und kunstdenkmäler im kreise herzogtum Lauenburg. mit ergänzungsheft. Leipzig, Strauch. 7 m.
- 197. E. v. Haselberg, Die baudenkmäler des regierungsbezirkes Stralsund. III. heft. (der kreis Grimmen.) Stettin, Saunier 1888.
  - vgl. R. Hannckes lobende anzeige, Hist. zs. n. f. 28, 353.
- 198. L. Böttger, Die bau- u. kunstdenkmäler des regierungsbezirkes Köslin. hrsg. v. d. ges. f. pomm. gesch. u. altertumsk. 2. heft. Stettin, Saunier in komm.

inh.: kreis Belgard und nachträge zum kreise Colberg-Körlin,

- 199. H. Meier, Der St. Mariendom in Colberg. ein beitrag zu seiner geschichte. 16 s. mit abbild. u. 5 taf. Colbergermünde, Pickel. 0,75 m.
- 200. Sarre, Die renaissance in Meklenburg. Korrespondenzbl. des gesamtvereins der deutschen geschichts- und altertumsvereine, no. 9-11.
- 201. R. Förster, Die kunst in Schleswig-Holstein. rede, Kiel, universitätsbuchh. 26 s.
- 202. Th. Gaedertz, Der altarschrein von Hans Memling im dom zu Lübeck. mit 155 bl. abbild. Lübeck, Nöhring 1889.
- 203. v. Jaźdzewski, Posener archaeol. mitteilungen, hrsg. v. d. archaeol. komm. d. gesellschaft d. freunde d. wissenschaften zu Posen. jahrgang 1887/88. lief. 1—4. Posen, Jaźdzewski, Türk in komm. 46 s. 20 taf. fol. je 3 m.

als gute materialsammlung empfohlen von Ingvald Undset, Litztg. 1889, 41.

204. C. Gurlitt, Kunst und künstler am vorabend der reformation. mit 16 abbild. ein bild aus dem erzgebirge. Halle, M. Niemeyer. (schr. d. vereins f. reformationsgesch. no. 29.)

die wohlausgestattete, mit anschaulichen zeichnungen geschmückte monographie zeigt an der kunstentwickelung in einem engbegrenzten gebiete, wie die spätgotik in der selbständigen weiterbildung, die sie in nationaler richtung versprach, durch renaissance und humanismus unterbrochen wurde, die einzelnen kapitel ziehen die lebensbedingungen der erzgebirgsbewohner und alle mitwirkenden

faktoren zum behuf erschöpfender erklärung des tatsächlichen verlaufs mit in rechnung.

205. P. Lehfeldt, Die bau- und kunstdenkmäler Thüringens. 6. u. 7. heft: herzogtum Sachsen-Meiningen, amtsbezirke Saalfeld, Kranichfeld, Camburg. Jena, Fischer 1889. IV, 138 s. 13 lichtdr. IV, 139—206. 7 lichtdr.

vgl. jsb. 1889, 8, 103. Lit. cbl. 1890, 30.

206. Die bau- und kunstdenkmäler der provinz Westpreussen, hrsg. im auftrag des westpreuss. provinziallandtages. Danzig 1889. Th. Bertling in komm. heft 7. gr. 4°.

inhalt: der kreis Thorn. VIII, s. 203-316. 6 m.

- 207. Liek, Die stadt Löbau mit berücksichtigung des landes Löbau. 1. u. 2.
- Zs. d. hist. vereins f. d. regierungsbez. Marienwerder. heft 25 und 26.
- 208. Beschreibende darstellung der älteren bau- und kunstdenkmäler des königreichs Sachsen, hrsg. vom kgl. sächs. altertumsverein. 13. u. 14. heft. Dresden, Meinhold u. söhne in komm.

inh.: amtshauptmannschaften Glauchau u. Rochlitz, bearb. von R. Steche. 47 u. 135 s. m. 99 ill. im text u. 19 beil. 6 m.

209. Riehl, Kunsthistorische wanderungen durch Bayern. München u. Leipzig, Hirth 1889. XV, 254 s. 5 m.

Dehio, Litztg., tadelt die zu weite ausdehnung des begriffs Bayern über die geschichtl. grenzen, zudem sei die darstellung für laien zu fachwissenschaftlich, für den fachmann zu kursorisch.

- 210. A. Lambert und E. Stahl, Motive der deutschen architektur des 16.—18. jahrhunderts in historischer anordnung, mit text von H. E. Berlepsch. 2. abt. barock und rokoko (1650—1800). 1. lfg. fol. 6 taf. Stuttgart, Engelhorn. 2,75 m.
- 211. H. Lutsch, Verzeichnis der kunstdenkmäler der provinz Schlesien. 3. bd. 1.—3. lief. Breslau, Korn.
- inh.: Liegnitz, Schweidnitz. Jauer. vgl. Lit. cbl. 1890, 29. Hist. zs. n. f. 27, 480 (Mkgf.).
- 212. F. X. Kraus, Die kunstdenkmäler des grossherzogtums Baden. beschreibende statistik etc. II. bd.: die kdm. des kreises Villingen. mit zahlr. ill. Freiburg i. Br., Mohr. II, 165 s. 1 karte. 5 m.
- 213. A. Seyboth, Das alte Strassburg im 13. jahrhundert bis zum jahre 1870. geschichtl. topographie nach urk. u. chroniken bearb. Strassburg, Heitz. imp.-4°. XVI, 331 s. mit abbild. u. 44 taf.

- 214. E. Paulus, Die kunst- und altertumsdenkmale im königreich Württemberg. im auftrag d. kgl. ministeriums d. kirchen- u.
  schulwerens bearb. atlas. Stuttgart, Neff. 1.—10. lief. qu.-fol.
  à 6 taf. à 1,60 m.
- 215. E. Paulus, Die Cisterzienser-abtei Maulbronn. mit 6 taf. u. 235 holzschn. hrsg. v. altertumsverein. 3. aufl. imp.-4°. Stuttgart, Neff 1888. III, 114 s.

vgl. jsb. 1889, 8, 122.

216. J. N., Hallesches heiligtumsbuch vom jahre 1520. München, Hirth 1889. VIII, 88 s. kl. 4°. 6 m.

auswahl der in der sehr selten gewordnen originalausgabe enthaltenen holzschnitte. vgl. Lit. cbl. 1890, 5.

217. H. Schmölzer, Die wandmalereien in St. Johann im dorfe, St. Martin in Campill und Terlan. Innsbruck, Wagner 1888. 64 s. 2 m.

charakteristik der älteren Bozener schule (Hanns Stotzinger). vgl. Lit. centralbl. 1890, 13.

- 218. v. Tettau, Beiträge zur kunstgeschichte von Erfurt. 47 s. Erfurt, Villaret 1889.
- 219. J. Fischer, Domkreuzgang und mortuarium zu Eichstätt. 14 s. mit 3 ill. (rede.) Eichstätt, Brönner.
- 220. R. Pfleiderer, Das münster in Ulm. 106 s. mit ill. Ulm, Ebner. 1 m.
- 221. P. Knötel, Die figurengrabmäler Schlesiens. 51 s. Kattowitz. Rudolstadt, Dabis. 1 m.
- 222. Archiv für Frankfurts geschichte und kunst. III. folge. II. bd. Frankfurt a. M., Völcker 1889. XX u. 340 s. 5 m.

enthalt einen schön geschriebenen artikel über den maler Johann v. Bamberg. vgl. O. Lorenz, Litztg. 1890, 26.

- 228. H. Toman, Studien über Jan v. Scorel, den meister vom tode Maria. mit 6 taf. Leipzig, Seemann 1889. 52 s. 2 m. angez. von W. v. Öttingen, Litztg. 1890. 9.
- 224. G. Galland, Geschichte der holländischen baukunst und bildnerei im zeitalter der renaissance, der nationalen blüte und des klassizismus, mit 181 ill. Frankfurt a. M., Keller. XII, 635 s. 15 m.

in der hauptsache empfohlen von Bode, Litztg. 1890, 28.

- 225. K. Schorn, Eiflia sacra. Bonn, Hanstein 1888'89. 2 bde. XV, 768 s. IV, 695 s. 24 m.
- vgl. jsb. 1889, 8, 119. vgl. F. X. Kraus, Litztg. 11, 51: verdienstvolle vorarbeit, geeignet, das interesse für die vernachlässigte geschichte des Trierer landes zu wecken.
- 226. Trinkhauser-Rapp, Beschreibung der diöcese Brixen. V. bd. 1. heft. 96 s.

vgl. jsb. 1889, 8, 112.

- 227. L. v. Kobell, Kunstvolle miniaturen und initialen aus hss. des 4.—16. jahrhunderts mit besonderer berücksichtigung der in der hof- und staatsbibliothek zu München befindlichen manuskripte. München, Jos. Albert. 1.—3. lief. s. 1—52. mit 17 taf. à 8 m.
- 228. Kammerer, Ein bezeichnetes werk des meisters vom tode Maria. Jahrb. der kgl. preuss. kunstsammlungen 11, 3. vgl. no. 223.
- 229. H. Herrig und Th. Kutschmann, Acht jahrhunderte deutscher geschichte von Karl d. Grossen bis Maximilian I. Berlin, R. Mückenberger 1889. 1. u. 2. lief. 4°. 92 s. 5 taf. 12 m. nicht urkundenzergliederung noch aktenmässige schilderung der vergangenheit, sondern darstellung der herrschenden ideen ist zweck dieses buches. die bildlichen beigaben, wappen und siegel, farbigen miniaturen, schriftproben und initialen sind gleichzeitigen handschriften entnommen und haben insofern kunsthistorische bedeutung.
- 230. Mitteilungen zur geschichte des Heidelberger schlosses, brug. vom Heidelberger schlossverein. bd. I. heft 2—4. bd. II. mit 21 u. 33 taf. Heidelberg, K. Groos 1886 90. s. 35—256 u. 300 s. 8 u. 15 m.

über heft 1. vgl. Litztg. 1885, sp. 834.

231. K. Zangemeister, Beschreibung der ansichten des Heidelberger schlosses. F. Seitz: zeitl. entstehen und bestimmung der einzelnen teile. A. v. Horn, schlossbefestigung (bd. II). D. Schönherr, bildhauer Colin. A. v. Oechelhauser, Sebastian Götz aus Chur, bildhauer am Friedrichsbau.

vgl. Litztg. 1890, 38.

232. Bach, 1. Über das alter der Johanniskirche in Gmund: 2. der schreiberturm zu Bebenhausen.

Württemberg, vierteljahrshefte für landesgeschichte XII, 1-4.

233. Hafner, Aus den büchern des steuermeisters und stadtschreibers in Ravensberg: gelehrte, künstler, haumeister etc.

Wurttemberg. vierteljahrsbeste für landesgeschichte XII, 1-4.

- 234. Münzenberger, Zur kenntnis und würdigung der mittelalterlichen altäre Deutschlands. ein beitrag z. gesch. d. vaterl. kunst.
  7. lief. (s. 145-168 mit 10 lichtdr.-taf.) Frankfurt a. M. 1889.
  Fössers nachf. in komm.
- 235. J. Wastler, Das landhaus in Graz. mit 36 textb. u. 6 taf. Wien, Gerolds sohn 1890. VII, 68 a. gr. 4°. 12 m. angez. von C. Gurlitt, Litztg. 12, 2.
- 236. v. Hefner-Alteneck, Trachten, kunstwerke und gerätschaften vom frühen mittelalter bis zum ende des 18. jahrhunderts.
  nach gleichzeit. originalen. 2. aufl. 111.—120. lief. (schl.) fol.
  Frankfurt a. M., Keller.
- 237. M. Bendiner, Agnes Dürerin verkauft ihren garten u. s. w. Mitt. aus d. germ. nationalm. II. bd. bog. 35, s. 80.
- 238. M. Bendiner, Der oberteil eines altarschreines vom 16. jahrh. mit tafel. Mitt. aus d. germ. nationalm. II. bd. bog. 35.
- 239. D. v. Schönherr, Geschichte des grabmals kaiser Maximilians I. und der hofkirche zu Innsbruck. separatabdruck aus d. jahrbuch d. kunsthist. samml. d. Allerhöchsten kaiserhauses, bd. XI. Wien, Holzhausen.
- 240. Sello, Die deutschen Rolande. Forschungen z. brandenburgischen und preussischen geschichte III, 2.
- 241. F. Butsch, Inventarium des rüstzeugs und hausrats herrn M. Fuggers, freiherrn v. Kirchberg u. Weissenhorn v. 1599. München, Hirth. gr. 4°. VII, 27 s. mit ill.
- 242. L. Gmelin, Der verlorene kirchenschatz der St. Michaelshofkirche zu München u. s. w. 2. aufl. 30 taf. v. Jos. Albert. Berlin, Claesen u. co. fol. 20 s. text. 25 m.
- 243. Meisterstücke schweizerischer glasmalerei, hrsg. vom histor.-antiquar. verein in Winterthur, nach den orig. aufgenommen. erklarender text von A. Hafner. 8. und 9. lief. gr. fol. Berlin, Claesen u. co. 1890. in mappe. 16 m.
- 244. Meisterstücke der kunst-tischlerei, zumeist aus dem 17. und 18. jahrhundert. barock- u. rokoko-möbel, Louis XVI.-möbel. II. serie. fol. Berlin, Claesen u. co. 1890. in mappe. 40 m.
- 245. Mohr, Die kirchen von Köln, ihre geschichte und kunstdenkmäler. Berlin, M. Niethe (F. E. Lederer in komm.). 195 s. 3,50 m.
- wohlbewanderter cicerone, mehr nicht; dazu vermisst klarheit Dehio, Litztg. 1890, 12.

- 246. Herzog, Zur goldnen altartafel von Basel. Anzeiger für schweizerische altertumskunde 23, 1-3.
- 247. Rahn, Das älteste glasgemälde in der Schweiz. Anzeiger für schweizerische altertumskunde 23, 1-3.
- 248. Burckhardt, Die angeblichen Zeitblomzeichnungen in Basel. Repertorium für kunstwissenschaft, heft 6.
  - 249. Berting, Die Dresdner malerinnung.

Neues archiv f. sächs. geschichte u. altertumskunde 11, 3 u. 4.

250. Dobbert, Das abendmahl Christi in der bildenden kunst bis gegen den schluss des 14. jahrhunderts.

Repertorium für kunstwissenschaft 1890, heft 5 u. 6.

- 251. Büttner Pfänner zu Thal, Adam und Eva in der bildenden kunst bis Michel Angelo. Leipzig, verlag zum Greifen. 3. aufl. 67 s. 1 m.
- 252. Lehrs, Der deutsche und niederländische kupferstich des 15. jahrhunderts in den kleineren sammlungen.

Repertorium für kunstwissenschaft 14, 1.

253. J. Reimers, Peter Flötner nach seinen handzeichnungen und holzschnitten. mit 93 ill. München u. Leipzig, G. Hirth. 4°. 4 bl. u. 116 s.

biographisches (Fl. war nach des verf. ansicht nicht in Italien), geschichte der verschiedenen ornamentmotive, verzeichnis der Flötnerschen werke.

- 254. La collection Spitzer, antiquité, moyen-âge, renaissance. tome I<sup>er.</sup> Paris, maison Quantin 1890. 169 s. 43 taf. gr. fol. prachtkatalog, text gleichwertig.
- 255. E. v. Ubisch, Virgil Solis und seine biblischen illustrationen für den holzschnitt. Leipzig, Ramm u. Seemann 1889. 3 bl. 85 s.

Leipziger dissertation, wonach Solis kein geborner Nürnberger, sondern ein Züricher war. Solis' tätigkeit (als bücherillustrator) wird in eine Züricher, Nürnberger und Frankfurter (Sigmund Feyerabend) geteilt.

256. J. H. v. Hefner-Alteneck, Originalzeichnungen der meister des 16. jahrhunderts zu ausgeführten kunstwerken für könige von Frankreich und Spanien u. a. fürsten. Frankfurt a. M., H. Kelter 1889. 9 s. 18 taf. 2°.

entwürfe zu prachtrüstungen, dolchscheiden, ehrenschilden u. dgl.; als künstler tritt der bayerische hofmaler Hanns Müelich sehr vorteilhaft hervor.

- 257. M. Schmidt, Die darstellung der geburt Christi in der bildenden kunst. entwickelungsgeschichtliche studie. Stuttgart, Jul. Hoffmann. VI, 128 s. mit 63 ill.
- 258. A. Rosenberg, Geschichte der vervielsältigenden künste, red. von C. v. Lützow. der kupserstich in der schule und unter dem einstusse d. Rubens (die Rubensstecher). Wien, gesellsch. für vervielsalt. kunst. 3. lies. sol. (s. 53—64 mit ill. u. 6 tas.)
- Münzwesen. 259. Em. Bahrfeldt, Der münzfund von Aschersleben. ein beitrag zur denarkunde des 13. und 14. jahrhunderts mit 4 münzt. u. abb. 66 s. Berlin, Weyl. 3 m.
- 260. Weingärtner, Nachträge zur Lippischen geld- und munzgeschichte. 32 s. Leipzig, Hahn.
- 261. Ed. Fiala, Beschreibung der sammlung böhmischer münzen und medaillen des Max Donebauer. in numism.-geschichtl. bearbeitung. VIII, 714 s. m. geneal. tab. u. 83 taf. abb. Prag, Dominicus 1888 bis 1890. 80 m.
- 262. F. Friedensburg, Der Breslauer pönfall und die münzordnung konig Ferdinands. Zs. d. vereins f. gesch. u. altertum Schlesiens, hrsg. von Colmar-Grünhagen, bd. XXIV.
- 263. R. Prümers, Münzfund von der johannismühle bei Posen. Zs. d. hist. gesellsch. f. d. prov. Posen. ·V. jahrg., h. 3.
- 264. Kirmis, Einleitung in die polnische münzkunde. Zs. d. hist. gesellsch. f. d. prov. Posen, V, 1 u. 2.
- 265. v. Ebengreuth, Kl. beiträge zur österreichischen münzkunde des 15. jahrhunderts. Zs. f. numismatik 1890, h. 2.
- 266. Schindler, Die sammlungen des historischen vereins des kantons Glarus. verzeichnis der münzen, medaillen, waffen, geräte, gemälde und handschriften.

Jahrb. d. hist. vereins f. d. kanton Glarus. h. 25 (1890).

267. Meisterhans, Münztöpfe aus dem kanton Solothurn. Anzeiger f. schweizerische altertumsk. 23, 1-3.

Musik. 268. C. Krebs, Der ursprung der oper. Preuss. jahrb. 63, 1.

- 269. H. Ritter, Repetitorium der musikgeschichte. Würzburg, A. Stuber. 3 m.
- 270. W. J. v. Wasielewski, Das violoncell und seine geschichte. Leipzig. Breitkopf u. Härtel 1889. 24 s. 5 m.

interessante und lehrreiche gabe für liebhaber. — vgl. A. Beller-mann. Litztg. 1889, 36.

- 271. E. Bohn, Die musikalischen handschriften des 16. und 17. jahrhunderts in der stadtbibliothek zu Breslau. XVI, 423 a. Breslau, Hainauer in komm.
- 272. W. Tappert, Wandernde melodien. 2. aufl. III, 95 s. Leipzig, List u. Franke.
- 273. Joh. Zahn, Die melodien der deutschen evangelischen kirchenlieder, aus den quellen geschöpft und mitgeteilt. 10.—13. heft. Gütersloh, Bertelsmann.
- 274. R. Kade, Die Leipziger stadtpfeifer, zur geschichte des volksgesanges.

Monatshefte f. musikgesch. 21, 12.

275. Katalog von liederbüchern des 16. und 17. jahrhunderts auf der kgl. bibliothek zu Dresden.

Monatshefte f. musikgesch. 22, 2.

276. P. Druffel, Über eine rhythmische eigentümlichkeit in alten deutschen volksliedern.

Musikalisches wochenblatt 21, 9.

277. Rob. Eitner, Joh. Schechinger, Allgem. deutsche biographie XXX, 653.

derselbe. Paul Sartorius, XXX. 390.

derselbe, Lambert de Sayve, XXX, 464 f.

derselbe. Antonio Scandello, XXX. 475 f.

derselbe, Abraham Schadaeus, XXX, 494 f.

278. v. Liliencron, Die chorgesänge des lateinisch-deutschen schuldramas im 16. jahrhundert.

Vierteljahrschr. f. musikwissenschaft 1890, heft 3.

279. J. Sittard, Zur geschichte der musik und des theaters am württemberger hofe. nach originalquellen. I. bd. 1458—1733. Stuttgart, Kohlhammer. X, 354 s. 5 m.

vgl Lit. cbl. 1890, 27.

280. J. Sittard, Geschichte des musik- und konzertwesens in Hamburg vom 14. jahrhundert bis auf die gegenwart.

als flüchtig gearbeitet und ungeschickt angelegt bezeichnet von H. Welti, Litztg. 1890, 27.

281. O. Thiersch, und Mann, Beiträge zur geschichte der Saldria. festschrift hrsg. zur feier des 300jährigen bestehens der Saldernschen schule in Brandenburg a. H., Wiesike. 83 u. 128 a. 3 m.

vgl. die lobende anzeige von Theob. Ziegler, Litztg. 1889. 48: und J. Heydemann, Hist, zs. n. f. 28, 500.

- 282. Fr. A. Specht, Geschichte des unterrichtswesens in Deutschland, von den ältesten zeiten bis zur mitte des 13. jahrhunderts. von der histor. komm. der kgl. bayer. akademie der wissenschaften gekrönte preisschrift. Stuttgart, J. G. Cotta. 8 m.
- 283. Th. Puschmann, Geschichte des medizinischen unterrichts von den ältesten zeiten bis zur gegenwart. Leipzig, Veit, VIII. 522 s. 11 m.

angez. von Eichhorst, Litztg. 1889, 40.

284. K. Wassmannsdorf, Turnen und fechten in früheren jahrhunderten.

aufsätze zur geschichte der deutschen leibesübungen aus der festschrift für das 7. deutsche turnfest zu München 1889. VIII, 39 s. mit abb. u. 1 taf. Heidelberg, K. Groos. 1 m.

- 285. v. Morawski, Beiträge zur geschichte des humanismus in Polen. Sitzungsberichte d. kaiserl. akad. d. wiss. in Wien, phil. hist. kl. bd. 118. Wien, Tempsky in komm. 1889. 26 s. 0,50 m. vgl. L. Geiger, Litztg. 1889, 48.
- 286. L. Geiger, Zur geschichte des studiums der hebräischen prache in Deutschland während des 16. jahrhunderts.

Zs. f. d. gesch. d. juden in Deutschland, 4, 2. 3.

287. K. A. Schmid, Geschichte der erziehung von anfang bis auf unsere zeit, fortgeführt von G. Schmid. II. abt. Stuttgart, Cottas nachf. 8,75 m.

das zeitalter des humanismus behandelt K. Hartfelder, das der reformation E. Gundert und Georg Schmid; vgl. Hist. zs. n. f. 28, 91.

- 288. M. Wehrmann, Ungarn und Siebenbürgen auf dem padagogium in Stettin 1576—1666. Korrespondenzbl. d. vereins f. Siebenb. landesk. 13, 5.
- 289. K. Küffner, Beiträge zur geschichte der volksschule im hochstifte Würzburg. Würzburg, A. Stuber. 2,50 m.
- 290. K. v. Reinhardstöttner, Zur geschichte des humanismus und der gelehrsamkeit in München unter Albrecht V. sonderabdruck aus d. jahrb. f. Münchener gesch. IV. bd.
- 291. K. Kehrbach, Acta Germaniae paedagogica. bd. VI. die siebenhürgisch-sächsischen schulordnungen mit einleitung, anmerkungen und register von dr. Fr. Teutsch. I. bd. 1543—1778. Berlin. A. Hofmann u. co. 1888. CXXXVIII, 416 s. 15 m.
- 292. A. Büchi, Albrecht von Bonstetten, ein beitrag zur geschichte des humanismus in der Schweiz. Frauenfeld, J. Huber 1889. vgl. M. v. K., Hist. zs. n. f. XXX. bd., 1. heft.

- 293. Fr. Herm. Wagner, Das schuldrama in Salzburg. 7 s. Salzburg, Dieter 1890.
- 294. G. Buchwald, Zur kirchen-, schul- und sittengeschichte von Härtensdorf und Wildenfels.

Mitteilungen d. altertumsvereins f. Zwickau u. umgegend 1888, 2. heft. — vgl. K. Wenck, Litztg. 1890, 45.

295. C. Fabian, Die wiederaufrichtung der Zwickauer schule nach dem schmalkaldischen kriege. mit archivalischen beiträgen.

Mitteilungen d. altertumsvereins f. Zwickau u. umg. 1888, 2.

296. Fr. Kösterus, Das züchtigungsrecht der lehrer während des mittelalters. eine kulturgeschichtliche studie.

zeitgemässe Frankfurter broschüren, n. f. hrsg. von J. M. Raich, XI. bd. 10. heft. 24 s.

297. B. Poten, Geschichte des militärerziehungs- und bildungswesens in den landen deutscher zunge. I. bd. Monumenta Germanise paed. X. bd. Berlin, Hofmann u. co. 1889. VIII, 368 s. 14 m.

inhalt: allgemeine übersicht, Baden, Bayern, Braunschweig, Colmar. die entwickelung datiert von der stiftung der ersten artillerieschule in Venedig 1506. 1617 erste militärschule in Siegen, 1618 Kassel. 1624 Gitschin (Wallenstein), 1653 ritterakademie zu Kolberg. in Colmar Gottlieb Pfeffel. — vgl. C. in Litztg. 1890, 15.

298. H. Hildebrand, Didaktik aus der zeit der kreuzzüge. Kürschner 108.

angez. Zs. f. deutschen unterricht 4, 390 - 391 von R. Löhner.

- 299. Fr. Tetzner, Die wissenschaftliche bildung des junkherrn in der blütezeit des rittertums. Leipziger dissert. 1890. 25 4
- 300. L. Geiger, Zur geschichte des deutschen humanismus. Zs. f. vgl. litteraturg. u. renaissance lit. 2, 6.

Soziales. 301. O. Beneke, Von unehrlichen leuten. vgl. jsb. 1889, 8, 210. — wird empfohlen von A. S., Hist. A. n. f. 27, 458.

- 302. W. Blos, Zimmermanns grosser bauernkrieg. illustr. volksausg. 1.—3. lief. s. 1—96. Stuttgart, Dietz. à 0,20 m.
- 303. A. Elben, Vorderösterreich und seine schutzgebiete im jahre 1524. ein beitrag zur geschichte des deutschen bauernkrieges. Stuttgart, Kohlhammer 1889. XII, 161 s. 2 m.

weist nach, dass der bauernkrieg nicht in der reformation Luthers und Zwinglis wurzelt; vgl. J. Hartmann, Litztg. 1889, 46.

- 304. K. Hartfelder, Zur geschichte des bauernkrieges in Südwestdeutschland. Stuttgart, J. G. Cotta. 8 m.
- 305. A. Czerny, Der zweite bauernaufstand in Oberösterreich 1595-1597. Linz a. Don., Ebenhöch. IV, 388 s. 2 m.

vom katholischen standpunkte, jedoch bona fide werden die verhältnisse bei der gegenreformation geschildert und erklärt; vgl. Lit. cbl. 1890, 23.

- 306. Fr. Schleichl, Glaubensflüchtlinge im 16. jahrhundert. 26 s. Linz, Fink.
- 307. H. Haupt, Die religiösen sekten in Franken vor der reformation. Würzburg, A. Stuber. 2 m.
- 308. Fr. Baumgarten, Wie Wertheim evangelisch wurde, schriften für das deutsche volk, hrsg. vom verein für reformationsgeschichte. Halle, Niemeyer 1890.

inhalt: die stadt und ihre bewohner. der baueinkrieg. Johann Eberlin. Graf Georg II. das schulwesen.

- 309. W. Burghard, Die gegenreformation auf dem eichsfelde 1574 1578. L. teil bis 1575. 52 s. Marburg-Leipzig, Fock.
- 310. L. Keller, Joh. v. Staupitz und die anfänge der reformation. Leipzig, Hirzel 1888.
- H. Haupt, Hist, zs. n. f. 28, s. 152 f. ist von der richtigkeit der Kellerschen hypothesen nicht überzeugt.
- 311. O. Merx, Thomas Münzer u. Heinr. Pfeiffer 1523—1525. I. teil. Th. M. u. H. Pf. bis zum ausbruch des bauernkrieges. Gottingen. Vandenhoeck u. Ruprecht 1889. IV, 113 s. 2,40 m.

reichhaltiges aktenmaterial; insbesondere ist das Mühlhauser stadtarchiv benutzt, vgl. die empfehlende besprechung von W. Falkenhainer, Litztg. 1890, 25.

312. C. Mehlis, Arm und reich zur Merowingerzeit. Archiv f. anthropologie 19, 23--29.

vert, zieht aus den grabfunden von Obrigheim schlüsse auf die soziale stellung der bestatteten.

313. H. Keussen, Die Kölner revolution (1396). Köln, du Mont-Schauberg 1888.

'interessant' G. v. Below, Lit. cbl. 1889, 1436 u. Hist. zs. n. : 25, 496.

314. R. Hoeniger u. M. Stern, Das judenschreinsbuch der Laurenzpfarre zu Köln.

vgl. jsh. 1889, 8, 209 u. Kunze, Litztg. 1889, 44.

- 315. Chr. Meyer, Adel und ritterschaft im deutschen mittelalter. sammlung gemeinverst. wissenschaftl. vorträge, hrsg. von R. Virchow u. W. Wattenbach, n. f. 5. serie, 103. hft.
- 316. Frh. v. Fürth, Beiträge und material zur geschichte der Aachener patrizierfamilien. I. u. III. bd. Aachen, Cremer 1890. 31 m. 1. bd.: XXIV, 561 s.; XVI, 81 u. 42 s. u. 4 taf. 17 m. 3. bd.: XVI, 645 s. m. 1 titelb.
- 317. Tr. von Buttlar, Der kampf Joachims I. v. Brandenburg gegen den adel seines landes. mit urkunden als anhang. Dresden, Höcker in komm. 1,80 m.

vgl. Lit. cbl. 1890, 37 u. Litztg. 1890, 39, E. Fischer.

- 318. Grüe, Die spiegel-westphalensche fehde. eine episode aus d. gesch. d. westfäl. adels im 15. jh. Zs. f. vaterl. gesch. u. altertumsk. bd. 47.
- 319. H. Lövinson, Beiträge zur verfassungsgeschichte der westfälischen reichsstiftstädte. Paderborn, Schöningh. 132 s.
- 320. F. Reinhold, Verfassungsgesch. Wesels im mittelalter. 319 tadelt, 320 lobt G. v. Below, Litztg. 1889, 43. vgl. Hist. 28. n. f. 27, 357.
- 321. H. Grätz, Geschichte der juden von den ältesten zeiten bis auf die gegenwart. nach den quellen neu bearbeitet. 8. bd. 3. aufl. Leipzig, Leiner. XV, 507 s.

inhalt: geschichte der juden von Maimunis tod (1205) bis zur verbannung aus Spanien und Portugal. 2. hälfte. mit einer tabelle über die abgaben der jüdischen gemeinden in Castilien.

- 322. K. Kohler, Sage und sang im spiegel jüdischen lebens. Zs. f. d. gesch. d. juden in Deutschland III, 2. 3.
- 323. G. Ellinger, Ein spottlied auf die juden um die wende des 17. und 18. jahrhunderts.
- 324. M. Braunschweiger, Geschichte der juden und ihrer litteratur in den romanischen staaten zur zeit des mittelalters (700 bis 1200). Würzburg, A. Stuber. 2 m.
- 325. Kracauer, Die juden Frankfurts im Fettmilchschen aufstand 1612-1618.
  - Zs. f. d. gesch. d. juden in Deutschland IV, 2. 3. 4.
  - 326. Wolf, Zur geschichte der juden in Schlesien. Zs. f. d. gesch. d. juden in Deutschland IV, 2. 3.

327. D. Kaufmann, Die letzte vertreibung der juden aus Wien und Niederösterreich. ihre vorgeschichte 1625—1670 und ihre opfer. Wien, Konegen 1889. 228 s. 3,60 m.

beleuchtet mit warmem mitgefühl für die unterdrückten die auf- und abschwankenden schicksale sowie das geistige leben der bewohner des Wiener ghetto, das unter Ferdinand II. wieder eingerichtet wurde. gegen die anfeindungen des magistrats, der sie mit steuern drückte, fanden die juden einen rückhalt auch in den kaisern Ferdinand III. und Leopold I., bis es endlich den jesuiten gelang, die stimmung gegen die juden als gemeingefährliche propolisten so zu erhitzen, dass diese nach vielen kränkungen Wien und Niederösterreich verlassen mussten, in ihrem weiteren verlauf schildert die auf gründlichen studien beruhende und aus den besten quellen schöpfende arbeit teils wie die vertriebenen wieder eingang in Wien fanden, teils ihre schicksale in den neuen heimaten: Mähren, Bohmen, Ungarn, Bayern, Brandenburg, Polen, Frankreich.

Speise und trank. 328. A. Birlinger, Älteres küchen- und keller-deutsch. Alemannia XVIII, 2, 244-267.

- 329. C. Hoffmann, Der honig in historischer, naturwissenschaftlicher, medizinischer und kulinarischer hinsicht u. s. w. 38 s. Freiwaldau, Blazek 1889.
- 330. Ed. M. Schranka, Die suppe. ein stückehen kulturgeschichte. 2. aufl. Berlin, Lüstenöder. VIII, 84 s.
- 331. E. O. v. Lippmann, Geschichte des zuckers, seiner darstellung und verwendung seit den ältesten zeiten bis zum beginn der zuckerrübenfabrikation. ein beitrag zur kulturgeschichte. Leipzig, Hesse. XV, 474 s. 6 m.

im stile Viktor Hehns; günstig besprochen von R. Biedermann, Litztg. XII, hest 5.

Trachten. 332. Fr. u. W. Schmuck, Les costumes strasbourgeois au 17° et au 18° siècle. Paris, Berger-Levrault 1889. 20 s. text. 101 s. abbild. 39 m.

wiedergabe der kupfer aus 5 Strassburger und Elsässer trachtenbuchlein des 17. und 18. jahrhunderts, von denen das eine freilich nur die neue auflage eines älteren ist; vgl. Lit. cbl. 1890, 9.

- 333. Fr. Volger, Die altenburger bauern in ihren trachten, sitten und gebrauchen. 32 s. Altenburg, Bonde. 0,20 m.
- 334. Alb. Kretschmer, Deutsche volkstrachten in bild und text. 2. aufl. wohlf. ausg. 4°. 22.—26. lief. 14 chromol. m. 8 s. text. Leipzig. Bach.

vgl. jsh. 1989, 8, 216; 1890, 8, 236.

335. W. Quincke, Katechismus der kostümkunde. Leipzig, Weber 1889. XVI, 270 s.

zumeist winke für schauspieler. vgl. Lit. cbl. 1890, 10.

Universitäten. 336. Pernwerth v. Bärnstein, Beiträge zur geschichte und litteratur des studententums. Würzburg, Stuber. 3 m.

- 337. M. Wehrmann, Pommern auf der universität Bologna. Monatsbl. der gesellsch. für pommersche gesch. und altertumskunde 1890, 2-4.
- 338. Ludw. Geiger, Vorträge und versuche, beiträge zur litteraturgeschichte. Dresden, Ehlermann. 5 m.

darunter: Der humanismus auf der universität Heidelberg.

- 339. Knod, Acta nationis Germanicae universitatis Bononiensis. Korrespondenzbl. d. gesamtvereins d. deutschen geschichts- u. altertumsvereine, no. 1.
- 340. M. Haushofer u. M. Brasch, Auf deutschen hochschulen. I. u. II. mit ill. München, verlag d. akad. monatshefte. I. die Ludwig-Maximiliansuniversität zu Ingolstadt, Landshut und München in vergangenheit und gegenwart. II. geschichte der universität Leipzig.
- 341. A. Hasselblatt u. G. Otto, Album academicum der kaiserl. universität Dorpat. 1890. Mattiesen. VIII, 1007 s. 16 m. ausführl. materialsammlung. vgl. Lit. centralbl. 1890, 8.
- 342. G. Toepke, Die matrikel der universität Heidelberg von 1386-1662. III. teil.
- vgl. jsb. 1889, 8, 223. musterleistung. vgl. K. Hartfelder, Hist. zs. n. f. 28, 328.
- 343. Ad. Hofmeister, Die matrikel der universität Rostock. I. Mich. 1419 bis Mich. 1499. Rostock, Stiller in komm. 1889. XXXII, 296 s. 40. 20 m.

sorgfältige arbeit.

344. E. Friedländer, Ältere universitätsmatrikel. I. bd. universität Frankfurt a/O. aus originalhs. unter mitwirkung von G. Liebe u. E. Theuner. II. bd. 1649—1811. Leipzig, Hirzel 1888. VIII, 689 s. 20 m.

publikationen aus den kgl. preuss. staatsarchiven bd. XXXVI. der 3. bd. soll personen- und ortsregister enthalten. — vgl. Lit. centralbl. 1890, 21. Wanbald, Hist. zs. n. f. 24, 345 u. 28, 489.

345. R. Thommen, Geschichte der universität Basel 1532 bis 1632. Basel, Detloff 1889. VIII, 383 s. 6,40 m.

vgl. Lit. cbl. 1890, 36. — als wertvoll bezeichnet von K. Hartfelder, Hist. zs. 65, 548.

346. K. Haupt, Der zustand des geistigen lebens an der universität Wittenberg, dargestellt an d. quaestiones u. d. scripta publica aus den jahren 1530—1546. Wittenberg, Fiedler 1888.

die resultate sind nicht genügend begründet nach Kawerau,

Hist. zs. 65, 471 f.

347. K. Hartfelder, Der zustand der deutschen hochschulen am ende des mittelalters.

Hist. zs. n. f. 27 (64) 50-107 giebt besonders aufklärung uber die zahlreichen missbräuche, die bei lehrenden und lernenden eingerissen waren.

- 348. W. Wisłocki, Über Johannes de Kęty Wacięga (1390 bis 1473). ein beitr. z. gesch. d. Krakauer universität, anzeiger d. akad. d. wiss. in Krakau 1890, mai—juni.
- 349. Sigwart, Ein collegium logicum im 16. jahrhundert. mitteilung aus einer hs. der kgl. universitätsbibl. in Tübingen. Freiburg i. Br., Mohr. 42 s. 4°. 2 m.
- vgl. R. Eucken, Litztg. 1890, 48. nachschrift nach einer vorlesung des aristotelikers prof. Schegk über die 1. analytik in d. j. 1565—1567.
- 350. E. Pfister, Die finanziellen verhältnisse der universität Freiburg.
- vgl. jsb. 1889, 8, 221. wertvolle ergänzung zu H. Schreibers geschichte der universität Freiburg. vgl. K. Hartfelder, Hist. zs. n. f. bd. 27, 468.
- 351. B. Hartmann, Konrad Celtis in Nürnberg. ein beitrag zur geschichte des humanismus in Nürnberg. Nürnberg, Schrag 1889. vgl. K. Hartfelder, Hist. zs. n. f. 27, 473.
- 352. T., Ungarländer und Siebenbürger auf der universität in Bologna. Korrespondenzbl. d. vereins f. Siebenb. landesk. 13, 3.
- 353. Verzeichnis der studenten aus Ungarn und Siebenbürgen an der universität Utrecht in den jahren 1643-1885.

Archiv d. vereins f. Siebenb. landesk. 22, heft 1, 79-92.

354. Fr. Schullerus, Siebenbürger studierende an der universität Frankfurt a O.

Archiv d. vereins f. Siebenb. landesk. 22, heft 2.

355. Ath. Zimmermann, Die universitäten Englands im 16. jahrhundert. Freiburg i. Br., Herder 1889. VI, 138 s. 1,80 m. polemisiert gegen den protestantismus, preist die scholastik. vgl. G. Kaufmann, Litztg. 1890, 43.

Wappen und siegel. 356. M. Rosenberg, Der goldschmiede merkzeichen. 2000 stempel auf älteren goldschmiedearbeiten in faksim. hrsg. u. erkl. Frankfurt a. M., H. Keller 1890. IX, 582 s.

wichtiges nachschlagebuch für sammler und museumsbeamte. vgl. Lit. cbl. 1890, 27.

357. Wappenbüchlein der pfisterzunft in Luzern vom jahre 1408.

Geschichtsfreund XLIV.

358. E. Koch, Die stiftung Kaspar Tryllers vom 29. sept. 1617 und der stammbaum der Tryller. nach urk. quellen bearb. Meiningen 1889. 70 s. (12 taf. 4° u. fol.) 3 m.

Schriften d. vereins f. Meining. gesch. u. landesk. jahrg. II, heft 7, st. 4.

- 359. Th. Ilgen, Die westfäl. siegel des mittelalters; abt. III. vgl. jsb. 1889, 8, 228 u. 229. der verf. schenkt dem kunstgeschichtl. moment in den siegeln beachtung, Lit. cbl. 1890, 22.
- 360. Ad. Buff, Das grabmal des apothekers Nikolaus Hofmair in der St. Morizkirche zu Augsburg.

Mitt. a. d. germ. nationalm. 1890, bog. 2 u. 3, s. 15-22.

- 361. J. Siebmacher, Grosses und allgemeines wappenbuch. vgl. jsb. 1889, 8, 225. lief. 305—311, 207 s. 106 steintaf. lief. 312—318, 223 s. 110 steintaf.
- 362. M. Gritzner u. A. M. Hildebrandt, Wappenalbum der gräflichen familien Deutschlands, Österreich-Ungarns u. s. w. Leipzig, T. O. Weigel, nachf. 63.—66. lief. gr. 4°. 40 taf. 4 bl. text.
- 363. M. Gritzner, Grundsätze der wappenkunst, verbunden mit einem handbuch der heraldischen terminologie und einer heraldischen polyglotte. 1. lief. Nürnberg, Bauer u. Raspe. gr. 4°. V u. 220 s. 8 taf. u. 8 bl. erklär. 6 m.
- 364. C. Teske, Das wappen derer v. Bassewitz. Neustrelitz-Güstrow, Opitz u. co. 9 taf. 7 s. text. 4°. 24 m.
- 365. C. Teske, Das wappen derer v. Oertzen. 9 taf. 7 a. text. 4°. ebda. 24 m.
  - 366. Meier, Das eidgenössische wappen. Anzeiger f. schweizerische geschichte 1890, no. 5.
  - 367. Bach, Das siegel Eberhards des Erlauchten v. Württemberg. Württemb. vierteljahrschr. f. landesg. 12, 1—4.

368. R. Wackernagel u. R. Thommen, Urkundenbuch der stadt Basel, hrsg. von der historischen und antiquarischen gesellschaft zu Basel. I. bd. Basel, Detloff.

der bd. schliesst mit 1267. anhang: abbildungen oberrh. siegel (abgesondert 5 m.), darunter 16 Baseler bischofssiegel, 70 siegel geistl. herren, darunter das des dompropstes Rudolf v. Habsburg von 1273. vgl. Winkelmann, Hist. zs. n. f. 30, 1. heft.

369. A. v. Eberstein, Hand- und adressbuch der genealogen und heraldiker unter besonderer berücksichtigung der familiengeschichtsforscher. I. abt.: das handbuch für den deutschen adel. Berlin, Mitsher u. Röstell 1889. 180 s. 3 m.

enthält wichtige bibliographische nachweise zur wappenkunde. vgl. Lit. cbl. 1890, 38.

Wirtschaftsleben. 370. Th. v. Liebenau, Das gasthof- und wirtshauswesen in der Schweiz in älterer zeit. Zürich, Preuss 1891. 380 s. mit 61 ill. 12,50 m.

371. v. Liebenau, Aus der stiftsrechnung von Luzern von etwa 1520-1525.

Anzeiger f. Schweizer altertumsk. 23, 1-3.

- 372. Fr. Grossmann, Über die gutsherrlich-bäuerlichen rechtsverhältnisse in der mark Brandenburg vom 16.—18. jahrhundert. staats- u. sozialw. forsch. hrsg. von G. Schmoller. bd. IX. heft 4. Leipzig, Duncker u. Humblot. X, 138 s. 3,60 m.
  - vgl. W. Naudé, Litztg. 1890, 44.
- 373. A. v. Miaskowski, Das problem der grundbesitzverteilung in seiner geschichtl. entwickelung (antrittsvorlesung, Wien, 15. X. 1889). Leipzig, Duncker u. Humblot. 40 s. 1 m.
- 374. H. Settegast, Die deutsche viehzucht, ihr werden, wachsen und gegenwärtiger standpunkt. Berlin, Parey. 5 m.
- 375. A. Streng, Geschichte der gefängnisverwaltung in Hamburg 1622-1872. Hamburg, verlagsanstalt.
- 376. F. Stieve, Wittelsbacher briefe aus den jahren 1590 bis 1610. 4. heft. München, Franz in komm. 1889. 140 s. 4°. 4,20 m.

geldangelegenheiten betreffend. vgl. Lit. cbl. 1890, 25.

- 377. O. Struve, Die entstehung der städte in der mark Brandenburg. festschrift zur einweihung des neuen progymnasialgebaudes zu Steglitz. Steglitz, Löper. s. 55-65.
- 378. Meklenburgisches urkundenbuch, hrsg. von dem verein für meklenb. geschichts- und altertumskunde. XV. bd. Jahresbericht für germanische philologie. XII. (1890.)

1360—1365. Schwerin, Stiller in komm. 582 s. kl. 4°. 15 m. besorgt von Grotefend.

günstige anzeige des für die wirtschaftsgeschichte und die verhältnisse der hansa wichtigen werkes. s. Litztg. 1891, 9.

379. M. Schilling, Quellen zur geschichte der stadt Zwickau während des 30jährigen krieges (1632-1633).

darin ein brief Wallensteins an den Zwickauer rat, für wirtschaftsangelegenheiten lehrreich. — vgl. Litztg. 1890, 45.

380. H. Bösch, Der notpfennig der stadt Ingolstadt. Mitt. aus d. germ. nationalm. 1890, bog. 7 u. 8.

man fing an dies spargeld zurückzulegen 1497, spätestens im 30 jähr. kriege ging es drauf.

381. L. Molitor, urkundenbuch zur geschichte der ehemals pfalzbayrischen residenzstadt Zweibrücken. Zweibrücken, Ruppert 1888. XXIII, 252 s.

angez. von Arth. Wyss, Litztg. 1889, 47.

- 382. H. Geffken, Die krone und das niedere deutsche kirchengut unter kaiser Friedrich II. (1210-1250). Jena, Brommans buchdr. 115 s.
- 383. L. Felix, Der einfluss der religion auf die entwickelung des eigentums. Leipzig, Duncker u. Humblot 1889. IX, 388 s. 8 m. vgl. W. L., Litztg. 1890, 7.
- 384. H. Mack, Die finanzverwaltung der stadt Braunschweig bis zum jahre 1374. unters. zur deutschen staats- und rechtsgesch. hrsg. von O. Gierke. XXXII. bd. Breslau, Koebner 1889. 111 a. 3,20 m.

angez. von G. v. Below, Litztg. 1890, 26. vgl. abt. 9, 7.

385. Festgabe für Georg Hanssen zum 21. mai 1889. Tübingen, Laupp. 320 s. 10 m.

darin: Meitzen, Über die grösse von volkshuse u. königshuse. Lamprecht, 1. gaugemeinde, sippe und samilie der urzeit. vgl. abt. 9, 12.

2. sippe und familie nach den frank, volksrechten. Inama-Sternegg, Sallandstudien.

Frensdorff, Baugeschichte des Göttinger rathauses (1369 bis 1372).

vgl. T. Geering, Litztg. 1890, 39. vgl. abt. 9, 12. 13.

356. Wittich, Der erste versuch der wiedererbauung der stadt Magdeburg nach ihrer zerstörung vom 10.—20. mai 1631. Geschichtsblätter für stadt und land Magdeburg 25, 1.

387. C. Koehne, Der ursprung der stadtverfassung in Worms, Speier und Mainz. ein beitrag zur geschichte des städtewesens im mittelalter. unters. z. d. st.- u. rechtsg., hrsg. von O. Gierke XXXI. Breslau, Koebner 1890. XXIV, 428 s. 12 m.

vgl. abt. 9, 7.

- 388 W. Altmann, Zur wirtschaftsgeschichte Schlesiens im mittelalter. Vierteljahrsschr. für volkswirtschaft, politik und kulturgeschichte 104, 1.
- 389. Warschauer, Die überschwemmungen in der stadt Posen in den früheren jahrhunderten.

Zs. d. histor, gesellschaft für die prov. Posen 5, 2.

390. H. J. Bidermann, Geschichte der österreichischen gesamtstaatsidee 1526—1804. 2. abt. 1705—1740. Innsbruck, Wagner 1889. XI, 361 s. 7,60 m.

vgl. Lit. cbl. 1890, 34.

- 391. H. Wendt, Der deutsche reichstag unter könig Sigmund bis zum ende der reichskriege gegen die Hussiten 1410—1431. untersuch. z. deutsch. st.- u. rechtsg., hrsg. von O. Gierke XXX. vgl. Lit. cbl. 1890, 30. s. abt. 9, 7.
- 392. Pick, Aus der vergangenheit des ehemaligen mainzischen küchendorfes Hochheim. Erfurt, Villaret 1889.
- 393. M. Bendiner, Die rechnungen über den bau der kirche St. Maria Magdalena zu Bayreuth. XVIII, 219 s. Bayreuth-Nürnberg, Banckwitz.
  - 394. Hein, Altpreussische wirtschaftsgesch. bis zur ordenszeit. Zs. f. ethnologie 1890, heft 4.
- 395. John Kells Ingram, Geschichte der volkswirtschaftslehre. autoris. übersetzung von E. Roschlau. Tübingen, Laupp. VIII, 344 s. 4 m.

die übersetzung war nicht nötig, weil das werk zu unbedeutend ist. vgl. E. Leser, Litztg. 1890, 51.

- 396. E. Gothein, Wirtschaftsgeschichte des Schwarzwaldes und der angrenzenden landschaften. I. lief. Strassburg, Trübner. 2 m.
- 397. Bahlmann, Die Paderborner arzneitaze von 1667 und der menschliche körper im dienste der heilkunde.

Zs. f. vaterländ. gesch. u. altertumskunde, bd. 47.

398. John, Der Kölner Rheinzoll von 1475—1494. empfohlen von Geering, Litztg. 1889, 50.

399. H. Bielefeld, Geschichte des magdeburgischen steuerwesens bis ins 18. jahrhundert. staats- u. sozialwiss. forsch., hrsg. von G. Schmoller. VIII. bd., 1. heft. Leipzig, Duncker u. Humblot 1888. X, 196 s. 4,60 m.

dankenswerter beitrag. vgl. Eheberg, Litztg. 1890, 4.

- 400. O. Speck, Zur geschichte der stadt Pirna im 30 jährigen kriege. beigabe zu dem progr. der realschule mit progymn. zu Pirna 1889.
  - vgl. E. Fischer, Hist. zs. n. f. 28, 305.
- 401. Württembergische neujahrsblätter. 6. bl. Stuttgart, Gundert 1889.

enthält ungedruckte aufzeichnungen von Ulmer bürgern, namentlich eines schuhmachers Heberle schlichte und ergreifende erzählung der heimsuchungen im 30 jährigen kriege. — vgl. G. Egelhaaf, Hist. zs. n. f. 28, 490.

- 402. K. Lamprecht, Deutsches wirtschaftsleben im mittelalter. untersuchungen über die entwickelung der materiellen kultur des platten landes auf grund der quellen zunächst des mosellandes. 3 teile in 4 bdn. Leipzig, A. Dürr 1885—1886.
- vgl. jsb. 1889, 8, 233. die fülle urkundlichen materials ist nicht immer genügend durchgearbeitet. vgl. die ausführliche und im allgemeinen günstige besprechung von G. v. Below, Hist. zs. n. f. 27, 294 ff.
- 403. G. Wustmann, Quellen zur geschichte Leipzigs. L Leipzig, Duncker u. Humblot 1889.
- sehr günstig beurteilt von Th. Flathe, Hist. zs. n. f. bd. 27, 342 f.
- 404. A. Backhaus, Die entwickelung der landwirtschaft auf den gräfl. Stolberg-Wernigerodeschen domänen. Jena, G. Fischer 1888.

angez. von A. Zimmermann, Hist. zs. n. f. 27, 478.

- 405. J. Wernicke, Das verhältnis zwischen geborenen und gestorbenen in historischer entwickelung und für die gegenwart in stadt und land. Jena, G. Fischer 1889.
  - vgl. Beloch, Hist. zs. n. f. 28, s. 92.
- 406. Ed. Rosenthal, Geschichte des gerichtswesens und der verwaltungsorganisation Bayerns. I. 1180—1598. Würzburg, Staber 1889.

vgl. abt. 9, 46.

- 407. Braun, Nikolaus Martin Witt.
- Vierteljahrsschr. f. volkswirtschaft, politik u. kulturgeschichte. bd. IV, 2.
- 408. G. Lammert, Geschichte der seuchen, hungers- und kriegsnot zur zeit des 30jährigen krieges. Wiesbaden, Bergmann. VIII, 291 s. 8 m.
  - vgl. O. Bollinger, Litztg. 1890, 13.
- 409. J. Schlecht, Eichstätt im schwedenkriege. tagebuch der augustinernonne Clara Staiger, priorin des klosters Mariastein, über die jahre 1631—1650. mit einer ansicht Eichstätts vom jahre 1627. Eichstätt, Brönner 1889. XXVIII, 374 s. 7 m.

schätzbares und getreues bild der zustände jener zeit, wie sie sich wiederspiegeln im gemüte einer wirtschaftlichen frau; küchenzettel und wirtschaftsrechnungen fehlen nicht.

- vgl. G. Droyen, Litztg. 1890, 20 und E. Fischer, Hist. zs. n. f. 28, 233.
- 410. R. Krumbholtz, Samaiten und der deutsche orden bis zum frieden am Melnosee. Königsberg i. Pr., Beyer. 210 s. 4,50 m. vgl. M. Perlbach, Litztg. 1891, 10.

Binde.

## IX. Recht.

- 1. Karl Lehmann, Verzeichnis der von 1887—1888 erschienenen litteratur der älteren skandinavischen rechtsgeschichte. Zs. der Savigny-stift. 10, germ. abt. 246 ff.
- 2. V. A. Secher, Fortegnelse over den danske Rets Literatur og danske Forfatteres juridiske Arbejder 1884—1888 med Tillaeg til Fortegnelsen for 1876—1883. Kopenhagen, Gad 1889.

vgl. jsb. 1889, 12, 279. — nach der anz. von Karl Lehmann, Litztg. 1890 (30) 1107 f. giebt der verf. nebst einem nachtrag zu dem von ihm 1884 veröffentlichten verzeichnis eine zusammenstellung der auf Dänemark (und Norwegen) bezüglichen rechtslitteratur für 1884—1888. fast die hälfte nimmt die rechtsgeschichtliche, zum grossen teil auch aus deutschen werken bestehende litteratur ein.

3. Tidskrift for Retsvidenskab, hrsg. von Fr. Hagerup in Christiania u. a. 1.—3. jahrg. 1888 - 1890.

nach der anz. von Karl Lehmann, Zs. der Savigny-stift. 10, germ. abt. 247 f. enthalten die ersten hefte u. a. von E. Hertzberg

ausführliche besprechungen rechtshistorischer arbeiten Deutscher über norwegische rechtsgeschichte aus den jahren 1886, 1887 und die arbeit von K. Maurer, Bidrag til Laeren om Tak (308 ff.).

4. A. Freybe, Das leben im recht.

vgl. jsb. 1889, 9, 1. — nach der anz. der red. des Cbl. f. rechtswiss. 9, 5 f. können auch juristen in diesem werke eines nichtfachmannes belehrung schöpfen.

- 5. Heinr. Brunner, Abspaltungen der friedlosigkeit. Zs. der Savigny-stift. 11, germ. abt. 62—100.
- 5a. Heinr. Brunner, Über absichtslose missetat im altdeutschen strafrecht. Sitzungsber. der preuss. ak. 1890, 815—842.
  - 6. Rud. Sohm, Die deutsche genossenschaft.

vgl. jsb. 1889, 9, 6. — zustimmende anz. von A. S., Hist. zs. 65, 323 f. — eine selbständige und von Sohm abweichende ansicht äussert bei der besprechung des vorliegenden werkes Ernst Mayer, Krit. vierteljahrsschr. f. gesetzg. 32, 373—377. — auf den inhalt geht genauer ein die höchst anerkennende anz. von H. E., Hist. jahrb. der Görres-ges. 11, 644 ff.

7. Untersuchungen zur deutschen staats- und rechtsgeschichte, hrsg. von Otto Gierke. Breslau, Koebner.

vgl. jsb. 1889, 9, 2. — heft 29. Alb. Levy, Beiträge zum kriegsrecht im mittelalter u. s. w. (jsb. 1889, 9, 25). — heft 30. Heinr. Wendt, Der deutsche reichstag unter könig Sigmund bis zum ende der reichskriege gegen die Hussiten [1410-1431]. 1889. VI, 138 s. 3,60 m. — heft 31. Karl Koehne, Der ursprung der stadtverfassung in Worms, Speyer und Mainz. ein beitrag zur geschichte des städtewesens im mittelalter. XXV, 428 s. 12. m. heft 32. Heinr. Mack, Die finanzverwaltung der stadt Braunschweig bis zum j. 1374. 1889. X, 111 s. 3,20 m. — heft 33. G. Frommhold, Beiträge zur geschichte der einzelerbfolge im deutschen privatrecht. 1889. VII, 37 s. 1,20 m. — no. 23 (Reinhold, Verfassungsgeschichte Wesels; vgl. jsb. 1888, 9, 3) rec. von Ge. von Below, Litztg. 1889 (43) 1580 f. (zu den besseren arbeiten über mittelalterliche stadtgeschichte gehörig; doch kann die rekonstruktion der stadtgemeinde nicht befriedigen). - no. 27 (Weyl, Fränkisches staatskirchenrecht; vgl. jsb. 1889, 9, 2) rec. von Ernst Mayer, Litztg. 1890 (11) 392 (fleissig, aber nicht viel neues bietend).

was an ergebnissen neu ist, hebt hervor die anz. von A. S., Hist. zs. 64, 158 f. — no. 28 (Rodenberg, Wiederholte deutsche königswahlen; vgl. jsb. 1889, 9, 2) wurde angez. von W. Bernhardi, Hist. zs. 64, 167 f., und von E. K., Lit. cbl. 1890 (28) 956 f.; ferner Hist. jahrb. der Görres-ges. 10, 445 f. — no. 29 rec. von —ng, Lit. cbl. 1890 (27) 930 f. (die quellen sind nicht ausreichend berücksichtigt worden, die resultate geringfügig). einzelne ausstellungen erhebt gegen inhalt und sprache M. Baltzer, Hist. zs. 64, 268 f. — wohlwollende anz. der no. 29 u. 30 von Gumplowicz, Jurist. litbl. 2 (3) 46 f.; der no. 31—33 von dems. das. 2 (6) 107. — no. 30 wurde angez. von K. Schulz, Cbl. f. rechtswiss. 9, 232. — der arbeit von Koehne (no. 31) spricht die originalität ab Ge. von Below, D. zs. f. geschichtsw. 4, 112—220.

8. B. W. Leist, Alt-arisches jus gentium.

vgl. jsb. 1889, 9, 10. — F. B., Lit. cbl. 1889 (50) 1706 f. bezeichnet das werk als verdienstvoll; nur wäre eine schärfere sonderung der ideenkreise wünschenswert gewesen. — auf einzelheiten geht berichtend und kritisierend näher ein Dargun, Litztg. 1889 (49) 1790 f. — nach der anz. von A. W. Benn, Academy 923, 29 f. ist das werk, wenn auch in der form nicht ausprechend, doch von hoher bedeutung. — als klar, inhaltsreich und anregend gelobt von Haberlandt. Mitt. d. anthr. ges. 20, 110. — das buch ist wegen seiner tülle von details wichtig nach Post, Cbl. f. rechtswiss. 9, 1 ff.

- 9. Heinr. Brunner, Deutsche rechtsgeschichte. 1. band. vgl. jsb. 1888 (9) 7. anerkennende anz. von Gumplow
- vgl. jsb. 1888 (9) 7. anerkennende anz. von Gumplowicz, Jurist. litbl. 2 (1) 1 ff. nach der sehr eingehenden rec. von Rich. Schröder, Hist. zs. 65, 301—321 wird das vollendete werk auf viele jahrzehnte hinaus der deutschen rechtswissenschaft als grund- und eckstein dienen.
- 10. Heinr. Siegel, Deutsche rechtsgeschichte. Berlin, Vahlen 1889. 2. aufl. XIV, 533 s. 10 m.
- vgl. jsb. 1889, 9, 7. das buch bietet nach Gumplowicz, Jurist. litbl. 2 (1) 1 ff. nur umrisse, die durch die vorlesungen auszufullen sind
- 11. Rich. Schröder, Lehrbuch der deutschen rechtsgeschichte. Leipzig, Veit u. co. 1889. X, 868 s. mit 1 abb. u. 4 tafeln. 20 m.

vgl. jsb. 1888, 9, 8. — 'unstreitig das beste lehrbuch seiner materie' nach der anz. Lit. cbl. 1890 (14) 476 f.; doch sei die neuzeit zu kurz behandelt. — mit den werken von Brunner und Siegel verglichen von Gumplowicz, Jurist. litbl. 2 (1) 1 ff. — einzelne

ausstellungen erhebt die anz. von H. G., Hist. jahrb. der Görresges. 11, 195 f.

- 12. Karl Lamprecht, Zur sozialgeschichte der deutschen urzeit. I. gaugemeinde, sippe und familie der urzeit. II. sippe und familie nach fränkischen volksrechten. Tübingen, Laupp 1889. 12 s. 0,80 m.
- 13. Aug. Meitzen, Volkshufe und königshufe in ihren alten massverhältnissen. Tübingen, Laupp 1889. 60 s. 1,60 m.
- 14. von Pflugk-Harttung, Zur thronfolge in den germanischen stammesstaaten. Zs. d. Savigny-stift. 11, germ. abt. 177—205.

im einzelnen wird gezeigt, dass der streit zwischen erblichkeit und wahl die ganze periode der germanischen stammesstaaten im abendlande und morgenlande durchwogte.

- 15. von Pflugk-Harttung, Die thronfolge im reiche der Ostgoten. Zs. d. Savigny-stift. 10, germ. abt. 203-229.
- 16. Aug. Gaudenzi, Nuovi frammenti dell' editto di Eurico. 1888. (sep.-abdr. aus der Rivista italiana per le scienze giuridiche, vol. VI fasc. 2).

Arth. Schmidt, Zs. d. Savigny-stift. 11, germ. abt. 213—225 hält entgegen dem verf. daran fest, dass die angeblichen fragmente der gesetzgebung könig Eurichs ergänzungen der Antiqua sind, und hält auch die neuaufgestellten behauptungen Gaudenzis von der auffindung unbekannter stücke einer die Pariser fragmente an alter übersteigenden westgotischen rechtsaufzeichnung für unbewiesen.

17. F. Brandileone, La rappresentanza nei giudizii secondo il diritto medioevale italiano. cap. I. Diritto longobardo. Studi e documenti di storia e diritto 10, 3—35.

in dem aufsatz wird die bei dem überhandnehmen der römischen rechtspraxis unter den Langobarden von könig Ratchis eingeführte besondere gesetzgebung behandelt. — angez. Hist. jahrb. der Görresges. 11, 351.

18. Ant. Chroust, Untersuchungen über die langobardischen königs- und herzogsurkunden.

vgl. jsb. 1889, 9, 16. — nach W. A., Lit. cbl. 1889 (40) 1372 sind die schlüsse aus dem dürftigen, wenn auch fleissig und methodisch behandelten material nur zum geringsten teile als gesicherte zu bezeichnen. — auf den inhalt geht genauer ein F. Hirsch, Mitt. a. d. hist. litt. 17, 321—324. — als ergebnisreich bezeichnet von Rosenmund, Hist. zs. 63, 106 ff.

19. V. Finsen, Om den oprindelige Ordning af nogle af den islandske Fristats Institutioner.

vgl. jsb. 1889, 9, 13 und 12, 183. — nach der anerkennenden anz. von Karl Lehmann, Zs. der Savigny-stift. 11, germ. abt. 207 bis 213 behandelt Finsen namentlich die besetzung der viertelsgerichte, die bedeutung der reformen des jahres 965 insbesondere im verhältnis zur gesetzgebung Ulfijöts, die glaubwürdigkeit der Njála und die frage, ob die norwegischen skiladómar und das norwegische verfahren mit Kráfa und Kvača auch in Island allgemeine geltung besessen haben.

20. K. Maurer, Zur nordgermanischen rechtsgeschichte. Krit. vierteljahrsschr. f. gesetzgeb. 31, 190 ff. und 32, 330-356.

verf. polemisiert hauptsächlich gegen die aufstellungen Finsens (no. 19).

- 21. Ernst Mayer, Zur entstehung der Lex Ribuariorum.
- vgl. jsb. 1889, 9, 26. rec. von C. Koehne, Zs. f. vergl. rechtswiss. 9, 289 ff. (das werk hat die deutsche rechtswissenschaft bedeutend gefördert).
- 22. L. Wodon, Du 'wergeld' des Romains libres chez les Ripuaires. Annales de la fac. de phil. et de lettr. de Bruxelles 1 (1). vgl. Rev. hist. 47 (1).
- 23. Fustel de Coulanges, Histoire des institutions politiques de l'ancienne France. Paris, Hachette. inh.: La monarchie franque. 1888. L'alleu et le domaine rural pendant l'époque merovingienne. 1890. Les origines du système féodal, le bénéfice et le patronat pendant l'époque mérovingienne, revu et complété sur le manuscrit et d'après les notes de l'auteur par Camille Jullian. 1890. XV, 432 s.

La monarchie franque wurde eingehend rec. von Th. Sickel, Gott. gel. anz. 1890 (6) 209-248 und kurz angez. Hist. jahrb. der Gorres-ges. 10, 220.

24. Fustel de Coulanges, Le problème des origines de la propriété foncière. Rev. des quest. hist. 45, 349-439.

nach der kurzen anz. Hist. jahrb. der Görres-ges. 11, 138 bezweiselt vers. im gegensatz zu v. Maurer. Lamprecht, Viollet, Mommsen und A. de Jubainville das frühere vorhandensein einer markgenossenschaft, insbesondere auch für Deutschland.

25. G. Platon, Le mallus ante theoda vel thunginum et le mallus legitimus. Bordeaux 1889.

die im gegensatz zu Sohm aufgestellte und aus Lex Sal. tit. 46 berausgelesene ansicht des verf., dass es einerseits einen mallus unter vorsitz des thungins, d. h. des centenars, und andererseits einen

mallus legitimus gegeben habe, sucht Heinr. Brunner, Zs. der Savigny-stift. 11, germ. abt. 206 f. zu widerlegen. — zustimmende anz. von Ch. Pfister, Rev. crit. 24 (18) 352 f.

26. Ed. Beaudouin, La participation des hommes libres au jugement dans le droit franc. Paris, Larose et Forcel 1888. 292 a.

nach der ansicht von König, Zs. der Savigny-stift. 11, germ abt. 231—235 sind manche der ansichten des verf. schwer zu widerlegen, so z. b. dass die rachinburgen die eigentlichen richter und urteilenden personen gewesen seien, dass die seit Karl d. gr. an ihre stelle tretenden scabini im echten ebenso wie im gebotenen ding das urteil in gemeinschaft mit dem judex gefällt hätten, und dass zu den plaits généraux alle freien erschienen seien, zu den plaits non généraux nur die parteien und diejenigen, welche an der urteilsfällung teilzunehmen hatten.

27. Otto Opet, Geschlechtsvormundschaft in den fränkischen volksrechten. (Mitt. des inst. f. östr. geschichtsf. 3. ergänzungsh. 1—37.) Innsbruck, Wagner 1889. 37 s.

verf. gelangt nach der anz. von v. Salis, Cbl. f. rechtswiss. 9, 141 zu dem resultat, dass dem salfränkischen und dem ripuarischen recht eine geschlechtsvormundschaft unbekannt war.

- 28. F. Platz, Die kapitularien der fränkischen könige. 2. teil. vgl. jsb. 1889, 9, 22. empfehlende anzeige Gymnasium 7 (10) 346.
- 29. V. Krause, Geschichte des institutes der missi dominici. Mitt. d. inst. f. östr. geschichtsf. 11, 193-300.
- 30. Vict. Menzel, Die entstehung des lehnswesens. Berlin, Wiegandt u. Schotte. VIII, 103 s. 2 m.

nicht geliefert. — nach der anz. von Rud. von Scherer, Östr. lit. cbl. 7 (16) 180 f. werden die von Waitz und Roth aufgestellten ansichten geprüft und folgende sätze als eigenes resultat gefunden: die benefizien entstanden in der zeit Karl Martells und gingen aus den praecariae verbo regis hervor. die vasallität trat zuerst an den herrenhöfen auf und absorbierte dann am hofe des königs den alten antrustionat. der erwerb von jurisdiktion seitens der senioren über ihre vasallen ist eine erweiterung der bei der commendation eingegangenen vertragspflichten.

31. Knapp, Über die entstehung des lehenswesens. Korrbl. f. gelehrtensch. Württemb. 1890, heft 3. 4.

das lehenswesen wird zurückgeführt auf die in der karolingischen zeit eingetretene verschmelzung der commendatio (vascallität) und der benefizienverleihung.

32. W. Maurenbrecher, Geschichte der deutschen königswahlen vom 10. bis zum 13. jahrhundert.

vgl. jsb. 1889, 9, 27. — angez. von W. Bernhardi, Hist. zs. 64. 160 f. (in dem anziehend und sorgfältig geschriebenen buch sind einzelheiten beachtenswert.) — kurz angez. Hist. jahrb. der Görres-ges. 10, 445.

33. Wolfg. Michael, Die formen des unmittelbaren verkehrs zwischen den deutschen kaisern und souveränen fürsten.

vgl. jsb. 1889, 9, 28. — anerkennende anz. von W. A., Lit. cbl. 1889 (41) 1404, und von Ernst Bernheim, Litztg. 1890 (2 59 f. kurze anz. von Teichmann, Zs. f. vergl. rechtswiss. 9, 262.

34. Jul. Brock, Die entstehung des fehderechts im deutschen reiche des mittelalters.

vgl. jsb. 1888, 9, 27. — der grundgedanke: 'die landfrieden haben das fehderecht nicht eingeschränkt, sondern gesetzlich eingeraumt', wird abgelehnt von Ge. von Below, Litztg. 1889 (52) 1898 f.

35. B. J. L. baron de Geer van Jutphaas, De Saksenspegel in Nederland. I. oudere tekst. II. vermeerderde tekst met de glosse. s'Gravenhage, M. Nijhoff 1888. 6,50 m.

vgl. jsb. 1888, 9, 32. — nach der anz. von Max Pappenheim. Hist. zs. 65, 334 f. giebt die ausgabe die gestalt des rechtsbuches, welche es in Holland annahm. getreu und deutlich wieder.

36. Ludw. von Rockinger, Über die absassung des kaiserlichen land- und lehensrechtes.

vgl. jsb. 1889, 9, 35. — angez. Hist. jahrb. der Görres-ges. 11, 154.

37. Ludw. von Rockinger, Berichte über die untersuchung von handschriften des sogenannten Schwabenspiegels. Wien, Tempsky. VIII 1889, 70 s. 1,10 m. IX (1889), 54 s. 0,90 m. X (1889), 62 s. 1,20 m. XI. 46 s. 0.90 m. XII. 70 s. 1,40 m. XIII. 62 s. 1,20 m. XIV. 58 s. 1,20 m. XV. 80 s. 1,50 m.

nicht geliefert. --- in den vorliegenden mitteilungen, welche sonderabdrucke aus den sitzungsberichten der kais, ak. der wiss. in Wien sind, setzt verf. die aufzählung und beschreibung der gesamten handschriften und fragmente des Schwabenspiegels fort. — angez. Hist. jahrb. der Görres-ges. 11, 363 f.

34. J. Ficker, Zur frage nach dem entstehungsorte des Schwabenspiegels. Mitt. d. inst. f. östr. geschichtsf. 11. 319-326. verf. tritt für die entstehung des gesetzbuches in Schwaben ein.

39. Jac. Schwalm, Die landfrieden in Deutschland unter Ludwig dem Bayern. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht 1889. III, 170 s. 3,60 m.

nicht geliefert. — angez. Lit. cbl. 1890 (6) 183 f. — auf sorgsamer quellenforschung beruhend nach A. S., Hist. zs. 64, 172 ff.

- 40. Theod. Distel, Beiträge zur älteren verfassungsgeschichte des schöppenstuhls zu Leipzig. mit urkundl. beilag. u. siegelabb. Zs. d. Savigny-stift. 10, germ. abt. 63—98.
- vgl. jsb. 1889, 9, 37. inhalt: 2. die neubegründung des stuhls durch kurfürst August von Sachsen [1574].
  - 41. Th. Lindner, Die veme.
- vgl. jsb. 1889, 9, 38. rec. von Al. Boss, Krit. viertel-jahrsschr. f. gesetzg. 32, 275—283 (das verdienst der arbeit wird durch die anfechtbarkeit einzelner behauptungen nicht geschmälert). gegen Philippi (jsb. 1889, 9, 39) stimmt Lindner bei Ge. von Below, Hist. zs. 63, 310 f.
- 42. F. Thudichum, Femgerichte und inquisition. Giessen, Richter 1889. 111 s. 2,50 m.

nicht geliefert. — angez. von Roedenbeck, Cbl. f. rechtswiss. 9, 264 f.

43. Theod. Lindner, Der angebliche ursprung der vemegerichte aus der inquisition. eine antwort an herrn prof. Fr. Thudichum. Paderborn, F. Schöningh. 31 s. 0,80 m.

die gegen Thudichums schrift: 'Femgerichte und inquisition' (no. 42) gerichtete abhandlung ist kurz angez. Jurist. litbl. 2 (7) 135.

- 44. Finke, Vemegerichte und inquisition? Hist. jahrb. der Görres-ges. 21, 491—508.
- 45. Heinr. Gottfr. Gengler, Beiträge zur rechtsgeschichte Bayerns. 1. heft. die altbayerischen rechtsquellen aus der vorwittelsbachischen zeit. Erlangen und Leipzig, A. Deichert 1889. VIII, 269 s. 5 m.

nach der anz. von Vierhaus, Jurist. litbl. 2 (2) 26 f. bewegen sich die beiträge vorzugsweise im gebiet der quellenkunde und behandeln die rechtsbildung unter den Agilolfingern, den Karolingern und den herzögen aus wechselnden häusern. — genauere angaben macht A. S., Hist. zs. 65, 351 ff. — nach der anz. von v. Stengel, Cbl. f. rechtswiss. 9, 141 f. sind u. a. die auszüge aus schwer zugänglichen quellen von wert. — als eine wirklich klassische arbeit bezeichnet von K. W., Hist. pol. blätt. 106, 315 f.

46. Ed. Rosenthal, Geschichte des gerichtswesens und der verwaltungsorganisation Bayerns. 1. band.

vgl. jsb. 1889, 9, 45. — nach Ernst Mayer, Litztg. 1889 (46) 1688 f. gehört das buch zu den inhaltsreichsten erscheinungen der rechtsgeschichte während der letzten jahre. — fast wörtlich hiermit übereinstimmend ist das urteil von S. Riezler, Hist. zs. 64, 517 ff. — rec. von Ge. von Below, Gött. gel. anz. 1890 (8) 308—325 (unsere kenntnis wird durch das werk wesentlich gefördert) und von Karl Werner, Hist. pol. blätt. 106, 470—476 (mit dankbarkeit und anerkennung zu begrüssen). — G. Meyer, Krit. vierteljahrsch. f. gesetzgeb. 32 (1) 130—146 ist der meinung, das jede fernere bayrische rechtsgeschichte an dieses bedeutungsvolle werk anzuknüpfen haben wird. — angez. Hist. jahrb. d. Görres-ges. 10, 907 ff.

47. M. J. Neudegger, Beiträge zur geschichte der behördenorganisationen, des rats- und beamtenwesens. III. die hof- und staatspersonaletats der Wittelsbacher in Bayern, vornehmlich im 16. jh.,
und die aufstellung dieser etats. mit begleitenden aktenstücken und
erörterungen zur geschichte des bayrischen behörden-, rats- und beamtenwesens. abt. I: bis herzog Wilhelm [1579]. München, Ackermann 1889. 333 s. 10 m.

kurze empfehlende anz. Hist. jahrb. d. Görres-ges. 11, 847.

48. Manfr. Mayer, Quellen zur behördengeschichte Bayerns. die neuorganisationen herzog Albrechts V. Bamberg, Buchner. VIII, 464 s. 10 m.

die vorliegende veröffentlichung, welche zu den während des druckes erschienenen untersuchungen Rosenthals gewissermassen eine ergänzung bildet, ist namentlich deshalb wertvoll, weil Albrecht V. 'in seinen neuorganisationen die grundlage für das gegenwärtig vollständig durchgebildete weitverzweigte system der bayerischen behörden geschaffen' hat.

- 49. Ge. v. Below, Die entstehung der deutschen stadtgemeinde. vgl. jsb. 1889, 9, 47. rec. Rev. crit. 24 (3) 48—52 von H. Pirenne (anerkennend; doch werden gegen die entstehung der stadt aus der landgemeinde einwände erhoben).
- 50). Ge. von Below, Zum ursprung der deutschen stadtverfassung. D. zs. f. geschichtswiss. 4, 112-120. verteidigung der eigenen ansichten gegen Koehne (no. 7).
- 51. R. Sohm, Die entstehung des deutschen städtewesens. festschrift. Leipzig, Duncker u. Humblot. 102 s. 2,40 m.

nicht geliefert. — nach der auf schwächen der beweisführung hindeutenden anz. von Gumplowicz, Jurist. litbl. 2 (8) 147 f. ist

der gedankengang des werkes folgender: aus urgermanischem recht, aus vorzeitlichen barbarischen ordnungen, aus verhältnissen und anschauungen einer barbarischen vorzeit erwuchs das uralte institut der freistatt, des asyls, das man im frieden der königsburg fand. daraus entstand das burgrecht, aus diesem das marktrecht, und aus dem letzteren ging das stadtrecht hervor.

52. Aloys Schulte, Über Reichenauer städtegründungen im 10. und 11. jahrhundert. Zs. f. gesch. d. Oberrheins 5, 137—169.

der aufsatz ist für die stadtgeschichtliche forschung wichtig, weil durch eine urkunde des klosters Reichenau von 1100 die gründung einer kleinen stadt (Radolfzell) hell beleuchtet wird. neben eine ältere bäuerliche siedelung tritt die neue städtische niederlassung; letztere erhält markt, marktrecht und marktgericht; für die bewohner der alten siedelung ist letzteres nur zuständig, soweit sie am marktverkehr teilnehmen oder grundbesitz in dem neuen markt erwerben. — gegen die daraus gezogenen folgerungen wendet sich die schrift von Sohm (no. 51). — den wert der inhaltsschweren abhandlung hebt hervor die anz. Hist. jahrb. d. Görres-ges. 11, 644.

53. Er. Liesegang, Zur verfassungsgeschichte der stadt Köln, vornehmlich im 12. und 13. jahrhundert. Zs. d. Savigny-stift. 11, germ. abt. 1-61.

richtet sich hauptsächlich gegen die untersuchungen von Kruse (vgl. jsb. 1888, 9, 45). in einem anhang wird das angeblich aus dem jahre 1169 stammende Kölner weistum behandelt, welches verf. mit Stumpf als fälschung ansieht.

- 54. Er. Liesegang, Recht und verfassung von Rees. ein beitrag zur städtegeschichte des Niederrheins. Westd. zs. f. gesch. u. kunst, 6. ergänzungsheft. Trier, Lintz. 4 m.
- 55. Herm. Lövinson, Beiträge zur verfassungsgeschichte der westfälischen reichsstädte.

vgl. jsb. 1889, 9, 52. — in den meisten fragen ist nach Ge. von Below, Litztg. 1889 (43) 1579 f. durch das werk die forschung nicht gefördert. — derselbe findet Hist. zs. 63, 337 das verdienst der schrift nur in der feststellung der beamtenreihen. — kurz angez. von K. Schulz, Cbl. f. rechtswiss. 9, 233.

- 56. Wilh. Schröder, Die älteste verfassung der stadt Minden. progr. des gymn. zu Minden 1890. [progr.-no. 350.]
- 57. Er. Liesegang, Zur verfassungsgeschichte von Magdeburg und Salzwedel. Forsch. z. brandenb. gesch. 3, 329-397.
- 58. Das älteste Glatzer stadtbuch. [1324—1412.] im auszuge bearb. von Volkmer. Habelschwerdt, Franke. VI, 220 a. 3 m.

- 59. M. S. Pols, Westfriesche stadrechten.
- vgl. jsb. 1889, 9, 49. Ge. von Below, Hist. zs. 63, 360 f., halt die herleitung des stadtrates aus dem landgemeindeausschuss nur für die westfriesischen städte, nicht aber im allgemeineren sinne für richtig.
- 60. Rich. Béringuier, Die rolande Deutschlands. festschrift. heft 27 der schriften des vereins f. gesch. Berlins.) Berlin, Mittler. XI, 207 s. mit abb. 5 m.

nicht geliefert. — die rechtsgeschichtliche einleitung von R. Schröder führt aus, dass die rolande weder zeichen der reichsfreiheit noch des blutbannes, sondern wahrzeichen des marktrechtes gewesen seien. — anz. mit abbildungen. Korrbl. d. gesamtv. d. d. altertumsv. 38 (3. 4.) 40, und von O. Döring, Nationalztg. 1890 no. 231. — die eingehendste würdigung giebt Ge. Sello, Die rolande Deutschlands, Forsch. z. brand. gesch. 3, 71—90. das buch bedeutet nach ihm einen rückschritt von vielen jahrzehnten: 'es ist ein ganz hübsch ausgestattetes bilderbuch mit hier und da aufgelesenen, teils unvollständigen, teils halbwahren notizen.' auch er fasst die rolande als marktzeichen auf, lässt sie aber nicht wie Schröder aus monumentalen marktkreuzen entstehen, sondern sieht sie als dekorativ behandelte träger spezieller ortsüblicher zeichen des eröffneten jeweiligen marktes an.

- 61. Leges Alamannorum edidit Karolus Lehmann.
- vgl. jsb. 1889, 9, 56. eine ausführlichere anz. vom herausgeber findet sich Zs. der Savigny-stift. 10, germ. abt. 248—251.
- 62. Hub. Ermisch, Das Freiberger stadtrecht. mit 1 taf. Leipzig, Giesecke u. Devrient 1889. XCI, 364 s. 9,60 m.

der ausgabe geht eine einleitung voraus, welche die entstehung, geschichte und bedeutung des Freiberger stadtrechtes behandelt und eine beschreibung der handschriften enthält: ein glossar, welches zugleich als sachregister dient, macht den schluss. die ganze arbeit macht den eindruck grosser sorgfalt und methodischer gründlichkeit; die ausstattung ist eine ungewöhnlich gute. — 'eine vollgenügende, endgültige ausgabe' nach A. S., Lit. cbl. 1889 (49) 1679 f. — ähnlich anerkennend Dietr. Schäfer, Litztg. 1889 (42) 1540 f. — als die grundlage und den ausgangspunkt aller ferneren studien über das Freiberger stadtrecht bezeichnet das werk Ed. Heydenreich, Mitt. a. d. hist. litt. 17, 393 f. — die wichtigkeit der ausgabe hebt hervor Leuthold, Cbl. f. rechtswiss. 9, 55 f.

# X. Mythologie und Volkskunde.

### Mythologie.

1. F. Dubois, Das buch der religionen. Stuttgart, Pfautsch. 1. lief. s. 1-80. 1 m.

das buch soll behandeln 'die verschiedenen religionen aller völker, ihre entstehung und verhältnisse (?) zu einander'. gänzlich wertlos. — rec. von B. L., Lit. cbl. 1890 (33) 1121.

2. P. D. Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch der religionsgeschichte. II. bd. (sammlung theolog. lehrbücher.) Freiburg i. B., Mohr. XVI, 406 s. 9 m.

rec. Jul. Happel, Litztg. 1890 (8) 265-267: ein wirkliches eindringen in das wesen der religionsgeschichtlichen probleme dart man beim verf. nicht suchen.

- 3. Éd. Schuré, Les grands initiés. esquisse de l'histoire se crète des réligions. Paris, Perrin 1889. XXXII, 554 s. 7,50 fr. unbrauchbar. rec. von J. Toepffer, Litztg. 1890 (32) 1154 f. Revue critique 1889 (50).
  - 4. G. Runze, Sprache und religion. Berlin, Gärtner.
- s. jsb. 1889, 3, 49. rec. von H. Schuchardt, Lit. cbl. 1890 (1) 24—27. der wert der hergehörigen untersuchungen liegt fast ganz auf der theologischen seite. O. Gruppe, Berl. phil. wochenschr. 1890 (15) 479 ablehnend; R. habe nicht genügende vorbildung.
- 5. C. Rademacher, Über den geisterglauben und seinen einfluss auf die religiösen vorstellungen der Germanen. Zs. f. volksk. 2, 369—381.

verf. sieht in den 'götterkämpfen' das aufstreben neuer, vollkommenerer vorstellungen von der gottheit. die göttergebilde entwickeln sich vom geisterglauben zur personifikation der naturkräfte; dann folgt der zweifel an ihrer existenz, endlich der monotheismus.

- 6. E. Wendorff, Erklärung aller mythologie aus der annahme der erringung des sprachvermögens.
- s. jsb. 1889, 10, 6. abfällig beurteilt Zs. f. d. öst. gymn. 41, 516 von Christ.
  - 7. L. Laistner, Das rätsel der sphinx.
- s. jsb. 1889, 10, 4. angez. von O. Gruppe, Berl. phil. wochenschr. 1890 (28) 893 f. ablehnend. E. H. Meyer, Litztg. 1890 (15) 545—548 anerkennend, doch nicht beistimmend. ebense E. Veckenstedt, Zs. f. volksk. 2, 323 f. G. Ebers, Allgemeine ztg., beilage 176.

8. G. Goerres, Studien zur griechischen mythologie. 1. folge. Berlin, Calvary 1889. IV, 246 s. 8 m. (Berliner studien für klass. philol. und archäologie. X. bd., 2. h.)

die schrift ist vorläufer eines grösseren werkes; die griechischen heroen sind spiegelungen des göttlichen mittlers Jesus Christus; dgl. Odin am kreuz. — rec. von Cr(ecelius), Litt. cbl. 1890 (23) 803 — 805. ablehnend. — Mähly, Wochenschr. f. klass. philol. XI, 6. — K. Wernicke, Litztg. 1890 (29) 1049—1051. dgl. 'wo keine beweise sind, giebt es auch keine widerlegung'. — O. Gruppe, Berliner phil. wochenschr. 1890 (8) 250 f.; erwiderung von Goerres ebenda (12) 362 f.

- 9. Charles Morris, Aryan sun myths the origin of religions. With an introduction. Troy (N. Y.), Nims 1889. II u. 192 s. 6 m.
- 10. W. Schwartz, Noch einmal der himmlische licht- (oder sonnen-) baum, eine prachistorische weltanschauung. Zs. f. völkerpsych. 20, 1.
- 11. E. Glaser, Sonntag und sonnengötter. Leipziger tageblatt 84, 73.
- 12. Andr. Lefèvre, Les mythes et les dieux de la pluie. Revue des traditions populaires 5, 3.
- 13. II. Schurtz, Eine religion der urzeit. Ausland 1890 (35) 688-692.

die furcht vor den naturgewalten ist ursprung der animistischen religionen blutiger opfer; daneben treten hervor die religionen der dankbarkeit: tier- und pflanzenkulte; eine davon, noch heut weit verbreitet ist der baumkultus. ursprung desselben ist der schutz und die nahrung, die der baum gewährt, der beste und uneigennützigste bundesgenosse des menschen in der kampfdurchtobten urzeit.

- 14. Joh. Murr, Die pflanzenwelt in der griechischen mythologie. Innsbruck, Wagner. VIII, 324 s. 6 m.
- 15. L. Freytag, Riesen und menschenopfer in unsern sagen und märchen. Am Urquell 1 (11) 179—183; (12) 197—199.

Thursen und Asen sind ältere und jüngere götterdynastie; die riesen sind die naturkräfte, die materie, die dem göttlichen geist entgegengesetzt ist, den zerstörenden elementen brachten unsre ahnen zur besänstigung menschenopser dar.

16. Erw. Rohde, Psyche. seelenkult und unsterblichkeitsglaube der Griechen. 1. hälfte. Freiburg i. B., Mohr. 294 s. 7 m.

die homerische götterwelt ist eine späte rationalistische entwicklungustufe des griechischen glaubens. der alte glaube von den totengeistern dringt wieder vor seit dem 8. u. 7. jahrh. — rec. von Stengel, Wochenschr. f. klass. philol. 7, 22. von H. Diels, Litztg. 1890 (18) 665-667. lobend.

- 17. Fr. Franz, Mythologische studien.
- s. jsb. 1889, 10, 13. ausführlich besprochen Zs. f. d. realschw. 15, 57 von J. Frank.
- 18. F. S. Krauss, Totenfetische. Österreichische wochenschrift 7, 1.
- 19. H. Diels, Sibyllinische blätter. Berlin, G. Reimer. 158 s. 2,80 m.

angez. von Th. Gomperz, Litztg. 1890 (23) 845 f. D. bespricht das römische sühnritual; darunter ist von allgemein kultlicher bedeutung der abschnitt über 'fackelschimmer in lustrationen wie im totendienst'.

20. J. Ehni, Der vedische mythus des Yama, verglichen mit den analogen typen der persischen, griechischen und germanischen mythologie. Strassburg, Trübner. 216 s. 5 m.

Yama ist ursprünglich sonnengott, der doppelgeschlechtige stammvater der menschen; dann aber als gott der untergegangenen sonne auch herr der unterwelt und so todesgott; aus dieser doppelnatur entwickelt sich die auffassung Yamas als des allgottes. dem Yama entspricht der iranische Yima, bei den Griechen die Tyndariden, Apollo und Artemis, Dionysos, Rhadamanthys; bei den Germanen Tuisco und Ymir. hat Ehni recht, so ist sein buch eine widerlegung Bugges.

21. R. Pischel und K. F. Geldner, Vedische studien. 1. bd. Stuttgart, Kohlhammer.

'indogermanische mythen sind uns im Veda überhaupt nicht erhalten; alle mythen, welche der Veda uns bietet, sind rein indische und nur aus indischen anschauungen und verhältnissen heraus zu begreifen und zu erklären.' zustimmend E. Veckenstedt, Ze. f. volksk. 2, 244—248.

22. E. Veckenstedt, Die kosmogonien der Arier. Zs. f. volkskunde 2, 1—16. 49—64. 89—96. 129—142. 169—184. 209—235.

ausführliche darlegung und besprechung der kosmogonischen mythen. V. hält nicht für wahrscheinlich, dass die kosmogonien den zeiten der frühesten kindheit der völker entstammen; folglich kann keine weitgehende übereinstimmung vorhanden sein; nur die allgemeinen grundlagen sind dieselben: meteorische vorgänge, die natur der heimat jedes volkes, wachstum der pflanze, insonderheit des baumes, das ei, der leichnam (durch verwesung neues leben!),

nacht und licht, sonne, hitze und kälte u. s. w. zuerst entwickelt sich die welt selbständig; erst in jüngeren mythen erscheinen göttliche weltbildner. abschnitt X, die Germanen (209—231), wendet sich gegen Bugge.

über Bugge u. a. vergl. abt. 13.

- 23. H. Jackel, Die alaisiagen Bede und Fimmilene. Zs. f. d. phil. 1889 (3) 257—277. neue deutung der namen 'Marti Thingso' und 'duabus alaesiagis Bede et Fimmilene' auf sandsteinaltären friesischer auxiliaren am Hadrianswall unter Severus Alexander aus dem friesischen. Tius nahm bei den Friesen die züge des 'gerichtsgottes' an; Mars Thingsus = Tius Things; al-ais-iagis = 'den erhabenen rechtseherinnen', vorbilder der fries. Asegen. Bede und Fimmilene hiessen zu Tac. zeit: Badwine (Baduhenna) und Fimiline; Badwine, pugnatrix, patronin des gerichtstreites; Fimiline, zu feme, poena = ultrix, patronin des bussurteils; es folgen vermutungen über die heiligtümer der gottheiten und andre beinamen des Tius, sowie feststellung dreier thingarten: liudthing, baduthing, fimelthing.
- 24. H. Jackel, Ertha Hludana. Zs. f. d. phil. 1890 (2. 3) 129-145.

auf grund der in Friesland gefundenen weihinschrift (vergl. jsb. 1889, 10, 22) wird Bugges gleichung Hlodyn = Latona abgewiesen und Hlodyn = Hludana als mutter erde, gattin des Tius-Tŷr, erwiesen. Hludana bedeutet göttin der eintracht.

- 25. H. Schurtz, Fergunna. Ausland 1890 (16) 301—306. in anlehnung an Grimms deutung: Fergunna, name des erzgebirges, [von Fairguns, gleich Donar, also] gebirge des donnergottes will Sch. das erzgebirge ansehn als kultstätte des slavischen donnerers Perun.
  - 26. Cerquand, Taranous et Thor. Revue celtique 10, 3.
  - 27. G. Baist, Die totenbrücke. Zs. f. roman. phil. 14, 1. 2.
- 28. K. Weinhold, Über den mythus vom Wanenkrieg. Sitzungsber. d. preuss. Akademie, 12. juni. 15 s. 4°.

der uralte gemeinsame himmelsgott der Germanen ist Tiu (Mars); aus ihm sondert sich frühe aus Thonar (Herkules) und gewinnt seinen eigentlichen boden bei den Skandinaviern; bei den Ingvæonen herrscht die doppelgeschlechtige gottheit Nerthus-Ingvaz; von den Istvæonen aus drang vor Istvaz-Wodan (Mercurius); ob er auch zu den Ostgermanen kam, bleibt zweifelhaft. Odin- und Freyrdienst sind in Skandinavien eingeführte kulte. der Wanenkult (Freyr) vereinigte sich friedlich mit dem Thordienst. dagegen die einführung der Odinreligion rief einen religionskrieg in Schweden hervor. der grund dafür liegt im wesen der götter. die Wanen sind lichtgötter, Odin ist ursprünglich

chthonischer gott, herr der toten. daher fallen ihm menschenopfer. erst später tritt er als himmelsgott an die spitze der Ansen. die zeit des krieges ist vielleicht c. 600.

29. O. Knoop, die neu entdeckten göttergestalten und götternamen der norddeutschen ebene. Zs. f. volksk. 2, 449—459. 3, 41—48.

verf. leugnet die existenz der von Kuhn, Schwartz, U. Jahn aufgestellten ndd. gottheiten Frie, Frick u. s. w., sie beruhen auf missverständnissen der forscher. im 2. aufsatz wird ebenso Gauden-Wodan abgewiesen; für jeden, der plattdeutsch versteht, überzeugend.

30. J. v. Zingerle, St. Nicolaus. Zs. f. volksk. 2, 409—420. 329—344.

der heilige wird zurückgeführt auf den wasserdämon Nichus; vielleicht ist an Niörör zu denken.

31. Barth, Beiträge zur elsässischen sagenforschung I. programm des bischöflichen gymnasiums an St. Stephan. Strassburg i. E. 38 s.

behandelt die Thanner huseisensage: huseisen am münster zu Thann, die den rossen seindlicher reiter abgefallen sein sollen. die huseisensagen werden zurückgeführt auf Wodans sieg über die winterriesen; das huseisen ist das siegeszeichen Wodans, der Thanner münster eine alte kultstätte Wodans, die einsegnung der pferde (Leonhartsritt u. dgl.) überreste des Wodankultus. vers. verspricht eine abhandlung über die drachentöter.

32. A. Birlinger, St. Magnusstab auf dem schwarzwalde. Alemannia 18, 267—270.

B. weist mythische züge in den legenden vom h. Magnus auf; noch heut wird die 'cambutta' des heiligen in Füssen bewahrt und dient zur besegnung der felder gegen ungeziefer; sie wird auch zu dem zweck auf den Schwarzwald versandt.

33. Th. Vernaleken, Der starke Hans. eine reihe mythischer volksdichtungen. Zs. f. volksk. 2, 260—263. 382—384.

beiträge zur mythischen volksdichtung, deren hauptheld 'der starke Hans' sei; aus Österreich. 1. Hans als kunstreicher schmied, ein nachklang (?) der Wielandsage. vielleicht eher durch gelehrten einfluss ins volk gebracht. 2. Hans bändigt die teufel. a. nr. 98.

34. W. Schwartz, Mythologisch-volkstümliches aus Friedrichsroda und Thüringen. Verhandl. der Berliner anthropolog. gesellsch. 15. febr. 1890. s. 131—137.

bringt drei fassungen der sage von der zauberblume und der verzauberten jungfrau. S. deutet die sage nach seiner theorie von den gewittererscheinungen.

35. P. Cassel, Paulus oder Phol. ein sendschreiben an prof. Bugge in Christiania. Guben, Sallis 1890. 43 s. 1 m.

in seiner bekannten art richtiges und unrichtiges durcheinander mengend sucht C. Bugges behauptung: Phol sei Paulus, zu widerlegen. die etymologien sind in ihrer kühnheit verblüffend: 2. bd.: Hödur = Hades; Hermodur = Hermes; Baldr zu: Sardanapal, Palassar(!); kurz Phol ist Apollo; ebenso Vali.

36. A. Spalding, Der könig der tiere bei den alten Germanen. teil I. verehrung des bären. programm des progymn. zu Neumark Westpr. 30 s. 4°.

verf. beschränkt sich nicht auf die verehrung des bären bei den Germanen, sondern bespricht die bärenverehrung überhaupt, vornehmlich der arktischen völker. der bär ist die personifizierte morgen- und abenddämmerung, sein fell die gewitterwolke, sein brüllen der donner. als gewittergott (Beovulf-Indra) überwindet er den wasserdämon.

- 37. W. Marschall, Der specht in der (indogerm.) mythologie. Leipziger ztg. 1889, 236.
- 38. K. Krüger, Vom osterhasen. Zs. f. deutschen unterricht 4. 368 f.

der osterhase ist christlicher herkunft = osterlamm; zu vergleichen sind lamm und 'lampe' der tiersage.

38a. E. Glaser, Der mai in der mythologie. Leipz. tageblatt 84, 121.

# Sagenforschung.

- 39. Steinthal, Das periodische auftreten der sage. Zs. f. völkerpsychologie 20, 3.
- 40. J. Esselborn, Die rose, der blumen königin. ursprung, sagen, legenden, volksglauben, poesie, geschichte, verwertung u. s. w., nebst einem anhang: die see- und die alpenrose. Kaiserslautern, Kayser. 172 s. 1,30 m.

nicht geliefert.

- 41. A. Schaff, Die teufelsbraut oder die verzauberte rose. ein volksmärchen vom Weichselursprung. D. romanztg. 1890, 2.
- 42. N., Zwergsagen in Sachsen. Das Vaterland, sächs. wochenschrift 2, 25.
- 43. H. Frischbier, Der Klabatermann. Am Urquell, 1 (8) 134 f. der klabatermann als unglücksprophet im gegensatz zu der gewöhnlichen auffassung.

- 44. Jul. Lippert, Die tschechische ursage und ihre entstehung. Sammlung gemeinnütziger vorträge no. 141. Prag, deutscher verein. 23 s. 0,20 m.
- 45. F. S. Krauss, Die quälgeister bei den Südslaven. Ausland 1890 (17) 329-333.
  - 1. Mora, alpsagen.
- 46. M. Landau, Die reliquien aus dem tempel von Jerusalem in sage und geschichte. Allg. ztg. des judentums 54, 12.

Ortstagen. 47. Alb. Fulda, Die Kyffhäusersage. rede, gehalten im jahre 1877 in der hauptversammlung des Harzvereins, mit 1 karte u. anmkg. hrsg. v. Dr. Jul. Schmidt u. E. Gnau. Sangerhausen, Franke 1889. 50 s. 1,25 m.

eine gute abhandlung. F. weist abschliessend nach, dass nicht Friedrich I., sondern Friedrich II. der Barbarossa ist. die meinung. Friedrich sei nicht tot, sondern lebe verborgen, verbindet sich im 16. jahrhundert mit der altmythologischen vorstellung vom bergentrückten gotte. als alter name des Kyffhäusers wird s. 30 f. Wodansberg erwiesen. s. 47-50 bringt ein gedicht von M. F.

48. Chr. Ney, Der Kyffhäuser und die Barbarossasage. Erfurt, Keyser 1889. 60 s. m. karte. 1 m.

das buch bringt eine kurze geschichte der burg und der bekannten entwicklung der sage, wohl nach Fulda. (N. schreibt s. 20 £ 7 mal Woutan!) die geschichtlichen und mythologischen anmerkungen s. 49—60 bringen nichts neues. das buch erhebt keinen anspruch auf wissenschaftliche bedeutung.

- 49. L. Frahm, Norddeutsche sagen von Schleswig-Holstein bis sum Harz, mit 34 abbild. Altona u. Leipzig, Reber. 303 s. 4 m. vgl. jsb. 1889, 10, 112. 118—120. angez. von E. Veekenstedt, Zs. f. volksk. 2, 118 unter angriffen gegen W. v. Schulenburg und U. Jahn und mit berechtigtem tadel der angeblich wissenschaftlichen einleitungen.
- 50. Deecke, Lübische geschichten und sagen. 3. aufl. Lübeck, Dittmer. 334 s.
- 51. K. E. Haase, Sagen aus der grafschaft Ruppin und umgegend. Neu-Ruppin, Petrenz.
  - s. jsb. 1888, 10, 142. anges. Am Urquell 1 (6) 111 £
- 52. K. E. Haase, Sagen und erzählungen aus der graßehaft Ruppin und umgegend. Am Urquell 1 (1) 15 f.

nachtrag zu der obengenannten sammlung; enthält: die mahrt, der werwolf.

- 53. O. Knoop, Sagen aus Hinterpommern. Zs. f. volksk. 2, 145 f., 185 f. 236-238.
- 54. A. Treichel, Sagen aus Westpommern. Zs. f. volksk. 2, 17-20. 105 f., 143 f.

bringt: teufelssagen, alpsagen, sagen von aufwachenden leichen; eine polnische Lenorensage.

- 55. A. Roeper, Sonnenschein und wetterstrahl aus Danzigs sage und geschichte. Danzig, Bertling. 123 s.
- 37 gedichte eines heimatliebenden mannes, wissenschaftlich nicht verwendbar.
- 55a. E. Albert, Der krüppel von Bremen. die sage von der entstehung des Bremer bürgerparks. volks-epos in 6 gesängen, nach geschichtlichen quellen und volkserzählungen. Bremen, Meinhardt. 63 s. 1 m.

gut gemeint, stil Julius Wolff. der titel zeigt inhalt und zweck. für die wissenschaft wertlos.

- 56. H. Frischbier, Ostpreussische sagen. Ostpreuss. monatsschr. april—juni.
- 57. Hohaus, Die sagen der grafschaft Glatz [no. 72-74]. Vierteljahrsschr. f. gesch. d. grafsch. Glatz 9, 282-284. vgl. jsb. 1888, 10, 137.
- 58. H. Grössler, Nachlese von sagen und gebräuchen der grafschaft Mansfeld und ihrer nächsten umgebung. Mansfelder blätt. 4, 140—159.
- 59. N., Sächsische ortsnamen in der volkssage. Das Vaterland, Sächsische wochenschr. 2, 28 f.
- 60. O. Schell, Bergische sagen. Am Urquell 1 (10) 166 f. 6 sagen von hexenmeistern und hexen, die sich in hasen verwandeln.
- 61. Rich. Rauthe, Die sagen von Baden-Baden und seiner umgebung. nach den 14 fresken der trinkhalle zu Baden dem volksmund nacherzählt. Karlsruhe, Bielefeld. XI, 104 s. 1,50 m. nicht geliefert.
- 62. Frz. Kopetzky, Die ruine Maidenburg, gewöhnlich das Pollauer schloss genannt, in geschichte und sage für jung und alt dargestellt. Wien, Sallmayer. 66 s. 0,80 m. nicht geliefert.
- 63. Fr. J. Vonbun, Die sagen Vorarlbergs. nach schriftlichen und mündlichen überlieferungen gesammelt und erläutert. zweite vermehrte ausgabe. nach der hinterlassenen hs. des verfassers und

anderen quellen erweitert u. s. w. von H. Sander. Innsbruck, Wagner 1889. XCVI, 314 s.

angez. von L. Laistner, Anzeiger f. d. a. 16 (2. 3) 336 f. K(rauss), Am Urquell 1 (10) 173. E. Veckenstedt, Zs. f. volksk. 2, 326.

64. Lehman-Filhés, Isländische volkssagen.

vgl. jsb. 1889, 10, 138. — angez. O. Opet, Das Archiv 3, 10. R. Schneider, Zs. f. deutschen unterricht 4, 299. lobend.

Heldensagen. 65. W. Grimm, Die deutsche heldensage. hsg. von R. Steig.

vgl. jsb. 1889, 10, 44. — angez. von  $\Xi$ ., Le Moyen Age, märz. St. hatte die absicht, W. Grimms ansicht über die heldensage zum ausdruck zu bringen, unvermengt mit Müllenhoffs ganz abweichenden meinungen. er hat daher auf die ausgabe von 1829 zurückgegriffen und in diese den nachlass Grimms, unter auswahl des wichtigeren, eingegliedert, auch die schon von Müllenhoff benutzten zeugnisse. Müllenhoffs zusätze folgen im 'anhang'.

- 66. W. Müller, Zur mythologie der griechischen und deutschen heldensage.
- vgl. jsb. 1889, 10, 95. angez. von W. Golther, Litbl. 1890 (3) 89—91: die heldensagen sind nicht verdunkelte göttermythen, sondern geben historische ereignisse dichterisch wieder. Siegfridmythus und Nibelungenmythus sind unzertrennlich. G. erklärt sich unter betonung seines standpunktes (s. jsb. 1889, 10, 99—101) einverstanden.
- 67. W. Golther, Studien zur germanischen sagengeschichte. vgl. jsb. 1889, 10, 99. Henning, Litztg. 1890 (7) 226—229, wirft G. oberflächlichkeit und mangel an selbstkritik und der nötigen schulung vor. dazu entgegnung von Golther, Litztg. 1890 (9) 333 f. B. Symons, Litbl. 1890 (6) 213—218, lobend, doch gehe G. zu oft von unbewiesenen theorien aus und sei zuweilen oberflächlich in quellenkritik; S. kann den hauptresultaten Gs. nicht zustimmen.
- 68. W. Golther, Die entstehung der Nibelungensage. Beilage zur Allgem. ztg. 60.
- 69. v. Szczepanski, Wieland der schmied. Am Urquell 1 (9) 149-151. (10) 162 f. (11) 177-179. (12) 200-203.

ein klassisches beispiel der forschungen Szs. die sage von Völundr ist eine contamination der klassischen mythen von Daedalus und Hephaestos oder Vulcanus. was passt, wird umgedeutet, was nicht passt, übergangen. Golthers unvergleichlich wissenschaftlichere arbeit (vgl. jsb. 1889, 10, 161) scheint er nicht zu kennen.

70. F. X. Wöber, Die Skiren und die deutsche heldensage. eine genealog. studie über den ursprung des hauses Traun. mit 1 tafel u. 4 abbild. Wien, Konegen. 281 s. 6 m.

verf. sieht in den gestalten und ereignissen der deutschen heldensage (und zwar fast der gesamten sage) die geschichte der grafen von Traun; dichter der Nibelungen ist der Kürnberger, selbst ein Trauner. kurz angez. in Zs. f. d. phil. 1890 (1) 128.

71. Em. Engelmann, Germanias sagenborn. mären und sagen, für das deutsche haus bearbeitet. mit vielen bildern. n. f. Stuttgart, Neff. 388 s. 7 m.

das buch ist die fortsetzung zu dem jsb. 1889, 10, 111 genannten bd. I. (Nibelungenlied, Gudrunlied, Frithjofssage). es bringt die sagen des gotisch-lombardischen kreises: Ortnit, Wolfdietrich, Rother, Dietrich, die letztere in der hauptsache nach der Thidrekssaga. die darstellung ist lebendig, die abbildungen trefflich, in ihrem phantastischen wechsel zwischen den trachten des 12.—16. jhs. der zeitlosen sage angemessen. das buch ist zu geschenken und für schülerbibliotheken sehr zu empfehlen. — wissenschaftliches interesse beanspruchen die anmerkungen s. 371—381. der verf. vertritt auch hier wieder seine ansicht, Wolfram von Eschenbach stehe auch diesen sagen wie dem Nibelungenliede und der Gudrun als umdichter nahe. unter den wörtererklärungen s. 382—386 fallen unangenehm auf dinge wie: 'Freier, der sonnengott; seine schwester Freia; der meergott Agir(!), die runen . . . bestanden aus buchenstäben'. Seegard (= burg am Gardasee) wird als Seeburg in Schwaben erklärt; thing statt ding u. a.

72. H. Saltzmann, Der historisch-mythologische hintergrund und das system der sage im cyklus des Guillaume d'Orange und in den mit ihm verwandten sagenkreisen. Königsberg i. Pr., Hartung. 30 s. gr. 4°. 1 m.

verf. erblickt in der Wilhelmsage wie in der Karolingersage überhaupt die symbolische darstellung der völkerwanderung und des kampfes zwischen christentum und germanischem heidentum bis zur errichtung des fränkisch-römischen reiches als fortsetzung des weströmischen. Karl und Louis: das römische kaisertum: Guillaume: das germanische christentum; Rainouard: das mit der kaiserkrone belohnte germanische königtum. neu, aber nicht überzeugend.

- 73. Nutt, Studies of the legend of the Holy Grail.
- vgl. jsb. 1889, 10, 42. 16, 475. angez. von G. Pitre, Archivio per lo studio delle tradiz. prop. 9, 1. H. Zimmer, Gött. gel. anz. 1890 (12) 488.
- 74. W. Golther, Zur frage nach der entstehung der bretonischen oder Artus-epen. Zs. f. vergl. litteraturgesch. n. f. 3, 3.

- 75. W. Golther, Die sage von Tristan und Isolde. Le Moyen Age 3, 1.
- vgl. jsb. 1889 (10) 41. rec. von R. Bechstein, Zs. f. vergl. litgesch. 3, 1. 2.
- 76. W. Golther, Perceval und der gral. beilage zur Allgem. zeitung 175.
  - 77. W. Golther, Lohengrin. Romanische forschungen 5, 1.
- Fanst. 78. L. Geiger, Faustsage und Faustdichtung vor Göthe. Westermanns monatshefte, märz.
- 79. Joh. Mayerhofer, Faust beim fürstbischof von Bamberg. Vierteljahrsschr. f. litgesch. 3 (1) 177.
- 80. C. Schüddekopf, Anspielungen auf die Faustsage. Vierteljahrsschr. f. litgesch. 3 (1) 199 f.
- 81. Alex. Tille, Anspielungen auf die Faustsage. Vierteljahrsschr. f. litgesch. 3 (2) 365-367.
- 82. E. Faligan, Histoire de la légende de Faust. Paris, Hachette et co.
- s. jsb. 1889, 10, 46. bespr. Athenseum no. 3228, 330 £; von E. M., Le Moyen Age 3, 4.
- Don Juan. 83. K. Engel, Die Don Juan-sage auf der bühne. vgl. jsb. 1889, 10, 52. rec. von A. L. Stiefel, Lithl. 1890 (2) 74—78. blosse compilation, und weder vollständig noch zuverlässig.
  - Virgil. 84. Gaidoz, St. Virgil. Mélusine 5, 4.
  - 85. Crane, A new mediaeval legend of Virgil. Academy 929.
- 86. Stecher, La légende de Virgile en Belgique. Bulletin de l'academie royale de Belgique 5.
- Alexander. 87. W. Hertz, Aristoteles in den Alexanderdichtungen des mittelalters. München, Franz. 103 s. gr. 4°. 4 m. (Abhandl. der k. bayer. Akad. d. wiss. I. cl., 19. bd., 1. abt.)

erschöpfende behandlung des gegenstandes; deutsche, lateinische, romanische, englische, arabische, persische u. s. w. quellen werden herangezogen.

Griseldia. 48. F. v. Westenholz, Die Griseldissage in der litteraturgeschichte.

- s. jsb. 1889, 10, 53. rec. von E., Le Moyen Age 3, 8.
- 89. H. Groeneveld, Die Alteste bearbeitung der Griseldissage in Frankreich.
- vgl. jsb. 1889, 10, 54. A. Risop, Arch. f. d. stad. der neuern spr. u. litterat. 88, 4. rec. von E., Le Moyen Age 3, 8.

Lere. 90. M. H. Jellinek, Die sage von Hero und Leander in der dichtung. Berlin, Speyer u. Peters. V, 92 s. 3 m. nicht geliefert.

Pyrames. 91. G. Hart, Ursprung und verbreitung der Pyramus- und Thisbesage. Passau, Fock. 57 s. 1,60 m.

II. verfolgt die sage von Ovid durch altertum und mittelalter bis in die neuzeit (Wilhelm Jensen, Drei sonnen 1873).

Troia. 92. G. Heeger, Über die Trojanersagen der Franken und Normannen. Progr. der studienanstalt zu Landau. 39 s.

die fränkische Troianersage wird zurückgeführt auf ein mangelhaftes excerpt aus der chronik des Hieronymus, im jahre 613 verfasste auf grund dieses auszugs ein gelehrterer mann den ersten teil des sog. Fredegar; dieser mann hat Frigi und Franci kombiniert und so die troianische abstammung der Franken erfunden, die Trojanersage der Normannen ist eine erfindung Dudos von St. Quentin c. 1020, beruhend auf falscher deutung des Orosius und Jordanes.

- Märchen. 93. G. Ebers, Das ägyptische märchen von den beiden brüdern. ein beitrag zur geschichte des volksmärchens. Nord und Süd, juli.
- 94. K. Blind, Neue funde von volksmären in Wales und Shetland. IV.—VI. Vossische ztg., sonntagsbeilage 8—10.
- 95. K. Blind, Ein schottisches märchen vom Aschenputtel und seinem gold- und glasschuh. Deutsche revue, febr.
- 96. A. Schlossar, Märchenbücher. Blätter f. litterar. unterhaltung 27.

märchen aus Kamerun und Japan mit parallelen.

- 97. G. Huth, Die reisen der drei söhne des königs von Serendippo. ein beitrag zur vergl. märchenkunde. Zs. f. vergl. litteraturgesch. n. f. 3, 4. 5.
- 98. O. Knoop, Märchen aus der provinz Posen. Zs. f. volks-kunde 2, 305-310.
  - 1) der starke Hans; 2) der dumme Hans; 3) das unmögliche.
- 99. H. Carnoy, Les contes d'animaux dans les romans du Renard. Paris, Lechevalier 1889.
- vgl. jsb. 1889, 10, 152. rec. von C. Voretzsch, Litbl. 1889 (1) 23 f.: 'mangel des quellenstudiums, wenig wissenschaftlich'. von E. Veckenstedt, Zs. f. volksk. 2 (1) 44.
- 100. (). Knoop, Eine tierfabel aus Hinterpommern. Korrespondenzbl. des vereins f. ndd. sprachforschung 14, 2.

- 101. A. Marx, Griechische märchen von dankbaren tieren.
- s. jsb. 1889, 10, 150. rec. von O. Gruppe, Wochenschr. f. klass. philol. 1890 (4). G. Knaack, Berl. phil. wochenschr. 1890 (37) 1179—1181, lobt den sammelsleiss des verf., hält aber die resultate nicht durchaus für stichhaltig, weil M. über das verhältnis der hauptquellen sich nicht klar geworden ist. E. Veckenstedt, Zs. f. volksk. 2 (2) 80 hat den eindruck des gelungenen.
- 102. F. Lauchert, Geschichte des physiologus. Strassburg, Trübner 1889.
- vgl. jsb. 1889, 10, 154a. rec. E. Voigt, Zs. f. d. phil. 22, 236—242. G. Paris, Revue crit. nouv. série 27 (24) 464—468. R. Otto, Allgem. ztg. 1889, no. 339, beilage. M. F. Mann, Engl. stud. 14, 123—127 und Litbl. 1890 (2) 53—55. F. H., Lit. cbl. 1890 (8) 249.
  - 103. F. Lauchert, Nachtrag zum physiologus. Engl. studien 14, 1.
  - 104. ders., Zum physiologus. Romanische forschungen 5, 1.

Legenden. 105. R. Basel, Die Marina-legende. Eger, gymnasial-progr. 22 s.

verf. giebt eine übersicht über die quellen, sowie die entwicklung der legende; letzteres ohne untersuchung nach heimat und ursprung der legende. der hauptteil behandelt Cl. Brentanos bearbeitung der legende. — empfohlen zur würdigung der romantischen schule von O. Koller, Zs. f. d. realschulw. 15, 382.

- 106. John Meier, Zur entstehungsgeschichte der Genovesalegende. Vierteljahrsschr. f. litgesch. 3 (2) 363 f.
- 107. Fr. Spencer, The legend of St. Margaret II. III. Modern language notes 5, 3. 4.
- 108. M. J. de Goeje, La légende de Saint-Brandan. Leiden, Brill. 36 s.
- 109. F. Schneider, Die einhornlegende in ihrem ursprung und ihrer ausgestaltung. Annalen des vereins f. Nassauische altertumskunde 20, 30-37.
- 110. La légende Syriaque de Saint Alexis, l'homme de Dieu, par A. Amiaud. Paris, Vieweg 1889. LXXXV, 24, 72 s.

text mit einleitung über die geschichte der legende. anges. von M. Blau, Litbl. 1890 (8) 297 f. J. Forget, Le Moyen Age 3, 8. Nestle, Gött. gel. anz. 1890 (3).

- 110a. Furrer, Die Zürcher heiligen Felix und Regula. Theol. zs. aus der Schweiz 1889 (4) 226-237.
  - s. auch jsb. 1889, 10, 77.
- 110b. A. Harnack, Legenden als geschichtsquellen. Preuss. jahrbücher 65 (3) 249-265.

#### Volkskunde.

Allgemeines. 111. Am Urquell, monatsschrift für volkskunde, hrsg. von H. Carstens und (von no. 2 ab) von F. S. Krauss, Hamburg, Kramer. n. f. bd. II no. 1—12 4 m.

die neue zs. ist fortsetzung der älteren: Am Urdsbrunnen. (vgl. jsb. 1889, 10, 155.) darlegung des standpunktes und der aufgaben der Zs. (3) 37—40 von v. Szczepanski, dilettantisch. ausser den besonders angeführten aufsätzen sind zu nennen: (1) 6 f. S...., Die Externsteine. das relief wird in die pestzeit c. 1100 gesetzt. von heft 3 an eine besondere abteilung unter 'volksglauben' (5) 85—87 (6) 107 f. mit reichen beiträgen von H. Frischbier, K. E. Haase, R. F. Kaindl u. a. dgl.: 'volksmedizin' von heft 4 ab; 'volkshumor'; 'sitten und bräuche'; kleine mitteilungen. dazu viele beiträge aus dem eigensten gebiete des hsgs., der slavischen volkskunde. die zs. ist durch ihr reiches material zu einer fundgrube für die volkskunde geworden.

- 112. Zeitschrift für volkskunde, hrsg. von Dr. E. Veckenstedt, 2. band (1889) heft 1-3. (1890) 4-12. Leipzig, Dörffel.
- s. jsb. 1889, 10, 156. ausser den besonders aufgeführten artikeln enthält die zs. eine ganze reihe von sagen, märchen, mitteilungen über abergläubische sitten u. dgl. aus nichtdeutschen landschaften.
- 113. Alemannia, Zeitschrift für sprache, litteratur und volkskunde des Elsasses, Oberrheins und Schwabens, hrsg. von A. Birlinger. 18. band. Bonn, Hanstein.
- vgl. jsb. 1889, 10, 157. ausser den besonders angeführten artikeln sind zu nennen: s. 15 f. A. Birlinger, Alte gute weisheit (sprichwörter). s. 47—52 ders., Ortsneckereien. s. 274—277 ders., Allerlei reime und redensarten. s. 277—282 Eine Stuttgarter hostiensage: das Nägelinskreuz in Villingen; die Mutter Gottes auf dem Lindenberge: das Muttergottesbild auf dem Ochsenberge; durch spott einen eichwald verloren; volkstümliches aus Ebringen; Vorarlbergisches; humor.
- 114. Mélusine, Revue de mythologie, litterature populaire et usages dirigée par II. Gaidoz. vol. V.
  - vgl. jsb. 1889, 10, 158. J. Tuchmann setst fort seine artikel

über: La fascination; H. Gaidoz, die artikel über L'étymologie populaire et le folk-lore und über: La Fraternisation. ausserdem sind zu nennen: O. Colson, L'enfant qui parle avant d'être né no. 2. J. Tuchmann, La fascination, le magnétisme et l'hypnotisme no. 4.

- 115. C. Weinhold, Was soll die volkskunde leisten? Zs. f. völkerpsychologie 20, 1.
- 116. F. Liebrecht, Zur volkskunde. Germania 1890 (2) 201-217.

nachträge und neue belege zu Ls. buch: Zur volkskunde, bis zu s. 362 desselben. schluss folgt.

117. G. Oertel, Beiträge zur landes- und volkskunde des königreichs Sachsen. Leipzig, Hirt u. sohn. VI, 252 s. 4 m.

empfohlen Am Urquell 1 (9) 158. das buch enthält u. a.: das volkslied in Sachsen; über die sächsische dialektdichtung; vom aberglauben.

- 118. A. Birlinger, Rechtsrheinisches Alamannien, grenzen, sprache, eigenart. (forschungen zur deutschen landes- und volkskunde, hrsg. von A. Kirchhoff, 4. bd., heft 4). Stuttgart, Engelhorn. 119 s. 4,80 m.
- s. abt. 5, 18. in der bekannten weise der sammlung behandelt das buch nach kurzer einleitung: vorgeschichtliches; Kelten, Römer, Alamannen; grenzen, orts- und grenzneckereien, grenzaltertümer; orts- und flurnamen; leitwörter; die mundarten; haus. unter 'mundarten' steht s. 103—386 eine sammlung von sprichwörtern und rätseln. unter 'vorgeschichtliches' sucht B. eine 'finnische' bevölkerung glaubhaft zu machen, die zwerge der sage; in den 7 schwaben und dem hasen findet er eine anspielung auf die Römerkriege; die heiligen sind die alten götter.
- 119. L. F. Sauvé, Le folk-lore des Hautes-Vosges (les littératures populaires de toutes les nations XXIX). Paris, Maisonneuve et Ch. Leclerc. VII, 416 s.

rec. von H. Usener, Litztg. 1890 (21) 782 f. lehrreiche parallelen für forschungen auf deutschem gebiete.

120. W. G. Black, Helgoland und die nordfriesischen inseln. deutsch bearbeitet und vermehrt von B. v. Werlhof. Hannover, Hahn. VI, 136 s. 2 m.

ein gutes buch; es bringt in lebendiger darstellung bilder aus leben, landschaft, see, sitte und sage; als quelle der letzteren werden angeführt Hansens 'sagen' und 'chronik'. — angez. von Partsch, Litztg. 1890 (3) 108 f.

- 121. H. Frischbier, Ostpreussischer volksglaube und brauch. Am Urquell 1 (1) 11—15. brautschaft und hochzeit; (3) 46—48 haus und herd; (4) 64—66 glück und unglück.
- 122. C. Gander, Die wichtigsten momente des lebens im glauben des volks der Niederlausitz. Mitt. der niederlausitz. gesellschaft f. anthropologie und urgesch. 1890, 6.
- 123. Weineck, Siemann u. A., Festgebräuche und ortssagen. Mitt. der niederlausitz. gesellsch. f. anthropologie u. urgesch. 1890, 6.
- 124. H. Carstens, Totengebräuche aus Dithmarschen. Am Urquell 1 (1) 7-11. (2) 31-33. (3) 48-50.

bringt: zeichen und vorbedeutungen, sterben, nach dem sterben, sarglegen, begräbnis, trauermahl, gespenstische leichenzüge.

125. R. Köhler, Die haut (das fell, den bast) versaufen. Am Urquell 1 (7) 113-115.

nachweis der redensart und der sitte (trinkgelage nach einem begräbnis): sie geht durch ganz Niederdeutschland herab bis Thüringen und ist auch von den lausitzer Wenden übernommen. vgl. dazu W. v. Schulenburg und H. Jellinghaus, ebd. (8) 139.

- 126. R. Falck, Der blaue montag. Sonntagsbeilage der Vossischen ztg. 18.
- 127. H. Grössler, Schmaräkeln und platzen, zwei eigenartige kegelspiele in der graßchaft Mansfeld. Mansfelder blätt. 4, 118—132.
- 128. H. v. Wlislocki, Sitte und brauch der Siebenbürger Sachsen.
- vgl. jsb. 1889, 10, 170. angez. von O. Netoliczka, Litbl. 1890 (8) 300 f.
- 129. H. v. Wlislocki, Aus dem leben der Siebenbürger Rumanen. Holtzendorff-Virchow. n. f. 87. Hamburg, A.-G. 34 s. (),80 m.
- 130. J. J. Ammann, Hochzeitsbräuche aus dem Böhmerwald. Zs. f. volksk. 2, 388-401. 431-438. 460-489.

schilderung der hochzeitsbräuche mit wiedergabe der sprüche, reden, lieder, melodien.

- 131. Hübler, Hochzeitsgebräuche im südlichen Böhmen. Mitt. d. ver. f. gesch. d. Deutschen in Böhmen 28, 2.
- 132. Fr. Branky, Ein papiernes wiegenband als brautgeschenk. Zs. f. volksk. 2, 70-74.

aus dem sudetenlande, vom jahre 1815. ein papiernes mit versen beschriebenes wiegenband: kummer und freude des kindersegens.

133. H. Messikommer, Einige alte volkssitten und volksgebräuche aus dem kanton Zürich. Ausland (12) 239 f.

über vermummung an fastnacht und in den zwölf nächten; ostereier; schwitzstübeli, eine art römisches bad; lichterschwimmen u. a.

- 134. J. J. Ammann, Fastnacht im Böhmerwalde. Mitt. d. ver. f. gesch. d. Deutschen in Böhmen 28, 1.
- 135. H. Volksmann, Fastnachtsbräuche aus Schleswig-Holstein. Am Urquell 1 (8) 129—131.

über das 'schwieren' d. h. umziehen von haus zu haus mit musik, tanz, schnapstrinken; 'bullenstoiten', fastnachtsbier, wurstsammeln, topfschlagen u. dgl.

- 136. Die nordischen weihnachten. Ausland 1889 (51. 52).
- 137. Weihnachtsbrauch und aberglaube in der provinz Sachsen. Blätter f. handel, gewerbe u. soziales leben (beiblatt zur Magdeburg. ztg.) 1890, 1 u. 2.
- 138. M. Rösler, Winterfestgebräuche im Isergebirge. Am Urquell 1 (6) 100-104.

bringt u. a. ein weihnachtsspiel mit christkind, schäfer und schäferin, Petrus, Ruprecht (als komische person).

139. W. v. Schulenburg, Weihnachts- und neujahrsgebräuche ebd. 104-106.

weihnachtssitten u. s. w. aus Ostpreussen.

- 140. J. Staake, Weihnachtsbräuche aus Skandinavien. ebd. 106 f.
- 141. Krebs, Ein kinderliedchen. Zs. f. d. d. unterr. 4, 84. ein weihnachtsgebet an das christkind; aus Gütersloh. Kr. meint, das christkind sei an stelle des Ruotprecht, Wodan getreten, daher ihm ein 'pferdchen' zugeschrieben werde. dazu parallelen aus Westfalen und Rheinland von Th. Schmülling, ebd. 367 f.; R. Sprenger, ebd. s. 164 bestreitet den mythischen gehalt.
- 142. Osterbräuche, Korrespondenzbl. f. Siebenb. landesk. 18 (1) 11.

eiersuchen in der Schweiz.

- 143. J. K., Die Walpurgisnacht. Deutsche ztg. (Wien) 6588.
- 144. M. Rösler, Walpurgisnacht im Isergebirge. Am Urquell 1 (10) 161 f.

aus alten besen wird auf einer höhe ein feuer angezündet, herum getanzt, gesungen und flammende besen geschwenkt. 145. (H.) C(arstens), Das Johannisbier in Norderdithmarschen. Am Urquell 1 (5) 87—89.

beschreibung einer ehemaligen seier in Süderheistedt und Ostroh, wobei die maibaume umgerissen und ins gildehaus getragen wurden. C. sieht darin den kampf zwischen sommer und winter symbolisiert.

- 146. E. Glaser, Das Johannisfest. 1. Johannisminne und -segen. 2. geschichte und gebräuche. Leipziger tageblatt 84, 174 und 175.
- 147. A. Hillebrandt, Die sonnwendfeste in Alt-Indien. eine untersuchung. Erlangen, Junge 1889. 46 s. 1,50 m.
- vgl. jsb. 1889, 10, 26. H. sucht aus der ursprünglichen übereinstimmung des altindischen Visuvanttages u. s. w. und der germanischen julzeit eine ähnliche festfeier der arischen urzeit zu erweisen; desgl. weist er Johannisfeste in Indien nach und nimmt an, dass wie hier, so auch bei Germanen und Slaven an diesem fest phalluskult stattgefunden habe.
  - 148. E. Glaser, Pfingstgebräuche. Leipziger tageblatt 84, 144.
- 149. H. Sohnrey, Pfingsten auf dem pfingstanger. ein volksbild aus dem Sollinger walde. Am Urquell 1 (4) 62-64.

schilderung der pfingstgebräuche im dorte Trögen: spiegeleier werden auf dem anger gebacken und an die kinder verteilt; am nachmittage spielen die burschen 'ziegenschlagen', die mädchen flechten eine grosse blumenkrone für den 'pfingstochsen' (mensch oder tier? bleibt wegen der manierierten form unklar).

# Aberglaube.

- 150. Ch. Rogge, Aberglaube, volksglaube und volksbrauch der gegenwart nach ihrer entstehung aus altgermanischem heidentum. ein beitrag zur pflege des volkstums. Leipzig, Fock. VI, 33 a. 0,80 m. nicht geliefert.
- 151. Fr. S. Kraus, Volksglaube und religiöser brauch der Sudslaven. Münster i. W., Aschendorff. XV, 178 s. 3 m.

nicht geliefert. — angez. von Al. T., Lit. cbl. 1890 (39) 1379 f. von Ko., Globus 1890 (20) 320. danach behandelt das buch die schicksalsspende, baumseelen, pestfrauen, wilen und hexen, zwerge und riesen, grab- und totenfetische, alte opferbräuche. es wendet sich gegen die mythologischen phantasieen panslavistischer 'forscher'.

152. Graf. Naturgeschichte des teufels. aus dem italienischen von R. Teuscher. Jena, Costenoble o. j. 4 m. nicht geliefert.

- . 153. O. Knoop, Polnischer und deutscher aberglaube und brauch aus der provinz Posen. Zs. für volkskunde 3, 30-32.
  - 1. geburt und kindheit.
- 154. E. Pfeifer, Aberglaube aus dem Altenburgischen. Zs. f. volkskunde 2, 33—35. 77 f. 160—163. 200—204. 243. 439 bis 444.

über: wiege; altar; grab; heilsprüche; sympathieen gegen krankheiten; tiere; haustiere; die zeiten; verschiedenes.

155. K. E. Haase, Hand- und schutzbrief. Am Urquell, 1 (4) 66-68.

ein angeblich im jahre 1724 vom himmel gefallener schutzbrief gegen geschütz, degen, gewehre, pistolen. aus Ostrau, kreis Bitterfeld.

156. A. E. Schönbach, Bedeutung der buchstaben. Zs. f. d. a. 34 (1) 1—6.

besprechung von 3 deutschen und zwei lateinischen anweisungen zu traumdeutungen mit hilfe des alphabets; 12.—15. jh. alle 5 stücke gehn auf eine überlieferung spätestens des 12. jhs. zurück.

157. H. Gaidoz, La rage et St. Hubert.

vgl. jsb. 1889, 10, 189. — rec. von H. Usener, Litztg. 1890 (21) 783: musterhaft.

- 158. M. Höfler, Volksmedizin und aberglaube in Oberbayern. vgl. jsb. 1889, 10, 180. rec. von E. M., Le Moyen Age, märz.
- 159. H. v. Wlislocki, Volkstümliches zum 'armen Heinrich'. Zs. f. d. philol. 23 (2. 3) 217—225.

zwei erzählungen aus Halbasien, parallelen zur deutschen sage: dazu beispiele von blutzauber u. a.

- 160. J. Baechtold, Über die anwendung der bahrprobe in der Schweiz. Romanische forschungen 5 (1).
  - s. jsb. 1889, 10, 195.
- 161. C. Kisch, Alte kalender. Korrespondenzbl. f. Siebenb. landesk. 18 (7) 67—70.

kalender aus den jahren 1734 und 1780. im ersten eine menge von astrologischen prophezeiungen für witterung, glück und unglück, krieg und welthändel. im zweiten ist alles das ausgemerzt.

- 162. J. B., Säen und pflanzen im lichte heidnischer tagewählerei. Wissenschaftl. beilage der Leipziger ztg. 51.
  - 163. L. Hopf, Tierorakel und orakeltiere.
- vgl. jsb. 1889, 10, 192. lobend angez. von K(rauss). Am Urquell 1 (5) 94 f.

164. H. v. Wlislocki, Vom wandernden zigeunervolke. bilder aus dem leben der Siebenbürger zigeuner. geschichtliches, ethnologisches, sprache und poesie. Hamburg, verlagsanstalt A.-G. VII, 390 s. 10 m.

das buch muss hier genannt werden wegen der abschnitte über die geheimen künste: chiromantie, kartenschlägerei, traumdeuterei; dazu schildert Wl. ausführlich leichengebräuche, seelenglauben und religiöse vorstellungen. die religion der zigeuner ist noch heute nichts als totenkult und gespensterglaube. die vorstellung von Einem allmächtigen gett ist nicht vorhanden. — angez. von E. Grosse. Litztg. 1890 (39) 1419—1421.

no. 1—164: Trampe.

### Volkslieder.

165. J. E. Wackernell, Das deutsche volkslied. ein vortrag. Hamburg, verlagsanstalt A.-G. 45 s. 0,80 m. [= Virehow u. Holtzendorff, Sammlung wissensch. vorträge n. f. 5. serie, 106.]

in eigenartiger glücklicher weise charakterisiert W. die verschiedenheit des volksliedes von der kunstdichtung, bespricht seine entstehung (natureingang) und eigenheiten: sprunghaftigkeit, bilder, stilform, und giebt einen überblick über seine entwicklungsgeschichte.

166. K. Knortz, Die deutschen volkslieder und märchen. Zürich, verlagsmagazin 1889.

vgl. jsb. 1889, 10, 207. — abfällig besprochen von Ladw. Fränkel, Litbl. 1890 (1) 11—14. desgl. von E. Veckenstedt, Zs. f. volkskunde 2 (3) 120 f.

167. Joh. Bolte, Ein Augsburger liederbuch vom jahre 1454. Alemannia 18, 97—127. 203—235.

abdruck der 97 lieder des Münchener cod. germ. 379, welche fast nur liebesgedichte und zwar anderweitig nicht überlieferte in einfachen und künstlichen stropbenformen sind. der text ist ziemlich verwahrlost.

168. Joh. Bolte, Liederhandschriften des 16. und 17. jahrhunderts. I. das liederbuch der herzogin Amalia von Cleve. Zs. f. d. phil. 22, 397—426.

inhaltsverzeichnis des von der prinzessin Amalia (1517—1586) angelegten liederbuches und abdruck von 14 nummern in halb niederrheinischer, halb hochdeutscher mundart. es sind sowohl geistliche als weltliche dichtungen.

169. Rob. Eitner, Ein liederbuch von Oeglin. Monatsh. f. musikgesch. 22 (12) 214—216.

diskantstimme o. o. und j. in Berlin.

170. Venusgärtlein. ein liederbuch des 17. jahrhunderts. nach dem drucke von 1656 hrsg. von Max freiherrn von Waldberg. Halle, Niemeyer. XLVI, 220 s. 2,40 m. [= Neudrucke d. litteraturwerke des 16. u. 17. jhs. no. 86—89.]

ein sehr willkommener abdruck der reichhaltigsten liedersammlung des 17. jahrhunderts, die 1652—1659 mehrmals in Hamburg aufgelegt wurde und 169 sowohl der älteren volkspoesie wie der kunstdichtung Dachs, Zesens, Rists, Görings u. a. entlehnte nummern enthält. der herausgeber ist mit grosser sorgfalt den von dem unbekannten sammler benutzten quellen nachgegangen und hat diese in der einleitung verzeichnet.

171. Tugendhaffter jungfrauen und jungen gesellen zeit-vertreiber. ein weltliches liederbüchlein des 17. jahrhunderts. nachweisungen der quellen, aus denen die 201 lieder geschöpft sind, von K. H. G. v. Meusebach, als beitrag zur geschichte des deutschen volksliedes hrsg. von H. Hayn. Köln, F. Teubner. 24 s. 1 m.

nichts weiter als die schon im Serapeum 1870 gedruckten quellennachweise. eine vergleichung mit dem Venusgärtlein und abdruck der dort fehlenden lieder wäre nützlicher gewesen.

- 172. R. Kade, Sperontes' Leipziger liederbuch von 1734. Leipziger tageblatt 1889 no. 351.
- 173. A. Matthias, Das deutsche volkslied. auswahl. hrsg. Bielefeld, Velhagen u. Klasing. X, 142 s. 0,75 m. [= Velhagen u. Klasings Sammlung deutscher schulausgaben 42.]
- 90 nummern mit kurzen sachgemässen erläuterungen; die auswahl deckt sich meist mit der sammlung Uhlands. rec. Ludw. Fränkel, Zs. f. den d. unterricht 4 (4) 391—393.
- 174. Ludw. Erk, Deutscher liederhort. auswahl der vorzüglichsten deutschen volkslieder aus der vorzeit und der gegenwart, mit ihren eigentümlichen melodien hrsg. neue ausg. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. XVIII, 416 s. 10 m.

das treffliche buch erschien zuerst Berlin, Enslin 1856.

175. Johann Lewalter, Deutsche volkslieder. in Niederhessen aus dem munde des volkes gesammelt, mit einfacher klavierbegleitung, geschichtlichen und vergleichenden anmerkungen hrsg. Hamburg, G. Fritzsche. X, 68 s.

eine hübsche lese von 35 weltlichen liedern, die der verfasser, musiker von beruf, aus dem volksmunde, auch aus der kinderwelt, nebst den singweisen aufgezeichnet hat. die beigegebenen nachweise über verwandte fassungen verraten ein gründliches studium der volksliederlitteratur.

- 176. Chr. Wegener, Volkstümliche lieder aus Norddeutschland. 1-3. Leipzig, C. A. Koch 1879-1880.
- vgl. jsb. 1882, no. 508. rec. E. Veckenstedt, Zs. f. volkskunde 2 (2) 83.
- 177. Alex. Kaufmann, Christinchen sass im garten. volkslied. Zs. f. volkskunde 2 (3) 115 f.
- 178. C. Eber, Elsässische kinder- und wiegenlieder, kinderreime. Jahrb. f. gesch. Elsass-Lothringens 6, 133-137.
- 179. Else Priefer, Volkslieder aus Sommerfeld und umgegend. gesammelt und mitgeteilt. Zs. f. volkskunde 2 (10) 385-388. (11) 428-430.
- 180. H. Vogt, Der junge graf und die nonne, ein Grafschafter volkslied. Vierteljahrsschr. f. gesch. d. grafsch. Glatz. 9, 250. [20 str. mit mel.]
- 181. Knoop, Volkslieder aus Hinterpommern. Zs. f. volkskunde 2 (11) 425-428.
- 182. O. Knoop, Schwere wahl. ein volkslied aus Hinterpommern. ebd. 2 (3) 116 f.
- 183. A. Schlossar, Volkslieder aus Steiermark. ebd. 2 (4) 148—150. (5) 187—189. (7) 270—273. (8) 311. elf nummern.
- 184. J. Zingerle, Die verlobten. aus Eupen im Zillerthal. ebd. 2 (4) 147. Weihnachtlied. ebd. 2 (7) 270.
- 185. J. Bolte, Lieder, von einem fliegenden blatte (Pfingstbitte). ebd. 2 (8) 312-314.
- 186. L. Tobler, Nachträge zu den schweizerischen volksliedern. Anzeiger für schweiz. gesch. 1890 (4. 5) 90-99.
- 187. Alfr. Tobler, Kühreihen oder kühreigen, jodel und jodellied in Appenzell. Schweizerische musikzeitung 30 (2-5).
- 188. P. Druffel, Cber eine rhythmische eigentümlichkeit in alten deutschen volksliedern. Musikalisches wochenblatt 21 (9).
- 189. P. Druffel, Ich var dohin. ein altes deutsches abschiedslied. ebd. 1890 (27-29).
- 190. J. Bolte, Zu des knaben wunderhorn 2, 559. Alemannia 18, 72-74. 'Newes allamodo lied', fl. blatt von 1638.
- 191. J. Bolte, Trompeterständchen. volkslied des 17. jahrh. Jahrb. f. Münchener gesch. 4, 427 f.

192. J. Bolte, Ein totentanz des 17. jahrhunderts. Alemannia 18, 65—71. — ein weiterer totentanztext. ebd. 18, 127 bis 131.

aus fl. blättern der Berliner bibliothek, 50 und 24 str. mit melodie.

193. L. v. Hörmann, Grabschriften und marterlen. gesammelt und hrsg. Leipzig, Liebeskind. XX, 152 s. 32°. geb. 1,50 m.

eine allerliebst ausgestattete sammlung gemütvoller und launiger inschriften von grabkreuzen, totenkapellen, bildstöckeln und marterlen aus den Alpenländern. — vgl. P. K. Rosegger, Saalezeitung 1890 (109).

194. Jos. Gabler, Geistliche volkslieder. 714 religiöse lieder mit 387 melodien, gesammelt in der diöcese St. Pölten, rev. u. hrsg. 2. aufl. der Neuen geistlichen nachtigal. Regensburg, verlagsanstakt. XIV, 572 s. 4 m.

aus derselben diöcese, in der 1625 der abt Corner sein Grosses kathol. gesangbuch zusammentrug, erscheint hier eine stattliche, dankenswerte sammlung geistlicher lieder, der vier gedruckte und mehrere hsl. gesangbücher des 18.—19. jhs. als quellen gedient haben. die texte sind dem praktischen zwecke entsprechend geglättet worden, die singweisen hat der herausgeber sämtlich aus dem volksmunde aufgezeichnet. gruppiert sind die lieder nach dem inhalt: vater unser (d. h. christliche glaubenslehre) und ave Maria (Marienlieder). der anhang verzeichnet die quellen und anderweitigen fassungen.

- 195. In der zeitschrift Am urquell n. f. 1 finden sich allerlei volksreime mitgeteilt: (1) 18. (2) 34. (5) 86 f. (6) 109 f. (7) 125. (10) 172.
- ebd. (2) 21—24: Eine verschollene volkssprache. bourgoensch. (trinklied: 'O mosken, dokt en flipken roey'.) (3) 50 f.: Es wohnte ein könig wohl über den Rhein'. (5) 91 f.: 'Was machen denn die schneider'? (10) 172: 'Ich muss wandern auf fremden strassen'.
- 196. Alex. Tille, Die deutschen volkslieder vom doktor Faust. Halle, Niemeyer. VIII, 208 s. 5 m.

eine sorgfältig gearbeitete eingehende untersuchung von acht epischen und vier lyrischen Faustliedern, die bisweilen den blick für das wesentliche vermissen lässt. der minutiösen genauigkeit, mit der die einzelnen 'fliegenden blätter' unter die lupe genommen werden, entspricht kaum die bedeutung des gegenstandes und der resultate. der zusammenhang mit den verschiedenen aufzeichnungen des volksschauspiels wird natürlich betont, sichres aber nicht ermittelt.

197. Joh. Bolte, Der bauer im deutschen liede. 32 lieder des 15.—19. jahrhunderts nebst einem anhange brag. Berlin, Mayer u. Müller. IV, 131 s. 4 m. [= Acta germanica I, 179—303.]

die der gesellschaft für deutsche philologie zum stiftungsfeste gewidmete schrift bringt 35 unbekannte lieder in verschiedenen mundarten, welche den bauernstand loben oder einzelne momente des bauernlebens, liebeswerbung, hochzeit, lustbarkeiten, lächerliche und traurige begebenheiten darstellen, aus hss. und fliegenden blättern des 15.—19. jahrhunderts, der anhang enthält zwei spruchgedichte des 15. jahrhunderts 'der bawrn lob' und 'der bawrn hofart', ein sachlich geordnetes verzeichnis von 242 liedern über den bauernstand, das einer behandlung des bauern als gegenstandes der dichtung vorarbeiten soll, und 10 melodien. — angez. von L. Geiger, Nation 1890 (36) 535—537. S. Lederer, Litterar. Merkur 10 (30) 238 f. O. Fleischer, Vierteljahrsschr. f. musikwissensch. 1890 (3) 416 f. Reinb. Köhler, Litztg. 1890 (33) 1200 f.

- 198. J. Bolte, Bauerngespräch. Alemannia 18, 62-64. 8 strophen in schwäbischem dialekt. hsl. 17. jahrhundert.
- 199. J. Bolte, Berlin in der volksdichtung. Berlin, Mittler u. sohn. 20 s. [aus: Mitt. des ver. f. d. gesch. Berlins 1890 (5)]. 8 lieder aus fliegenden blättern von 1790—1840.
- 200. W. Golther, Das lied vom ursprung der eidgenossenschaft. Anzeiger f. schweiz. gesch. 1889 (4. 5).
- 201. W. Golther, Reimchronik über den Schwabenkrieg (1499). ebd. 1890 (1) 11-18. vgl. dazu den nachtrag von Alfred Stern ebd. 1890 (2, 3) 46-48.
- 202. Th. v. Liebenau, Nachträge zu den historischen volksliedern und sprüchen aus der Schweiz. ebd. 1890 (1) 24. (2. 3) 45—50.
- 203. W. Crecelius, Geschichtliche lieder aus dem 17. jahrhundert 2-5. Alemannia 18, 1-15.
- 2. überschwemmung in Pforzheim (1610). 3. soldatenlied (1620). 4. Schweizer und landsknecht (1628). 5. teurung im Allgäu (1635).
- 2014. R. Wolkan, Der winterkönig im liede seiner seit. Deutsche zs. f. geschichtswiss. 2 (2) 390.
- 205. W. Tappert, Deutsches volkslied über prinz Eugen von 1719. Neue Berliner musikztg. 44 (11).
- 206. Karl Obser, Historische volkslieder aus dem österreichischen erbfolgekriege. Germania 35 (2) 181-185.
- 2 lieder u. d. t. 'Hahnengeschrey 1743' aus dem Karlsruber archive.

- 207. Rinke, Zwei spottlieder auf die evangelischen in Oberösterreich nach erlass des toleranzpatentes im jahre 1782. Jahrb. f. d. gesch. d. protest. in Österreich 1889, 82—84.
- 208. Th. Distel, Ein jahrmarktslied aus dem jahre 1685. Vierteljahrsschr. f. litgesch. 3 (3) 394-397.
- 209. R. Falck, Die faulheit in der deutschen volksdichtung. Vossische ztg. 1890, sonntagsbeil.
- 210. F. Rosenberg, Über eine sammlung von volksliedern in hebräischen lettern. Braunschweig 1888.
- vgl. jsb. 1888, 10, 278. gelobt von Ludw. Fränkel, Litbl. 1890 (10) 366—369.
- 211. Flor. van Duyse, Oude nederlandsche liederen. melodieën uit de Souterliedekens. uitgegeven met inleiding, aanteekeningen en klavierbegeleiding 1.—2. deel. Gent, boekdrukkerij C. Annoot-Braeckman 1889. XVI, 526 s. [= Maatschappij der vlaamsche bibliophilen. 4. reeks no. 8].

enthält 77 lieder, dazu neun tanzweisen französischen ursprungs. — rec. R. Eitner, Monatsh. f. musikgesch. 22 (6) 105.

212. J. C. M. van Riemsdijck, Vierentwintig liederen mit de 15 de en 16 de eeuw, met geestelijken en wereldlijken tekst, voor eene zangstem met klavierbegleiding bewerkt. Amsterdam, F. Muller & co. 1,50 fl.

gelobt von R. Eitner, Monatsh. f. musikgesch. 22 (7) 139.

213. Riemsdijk, De twee eerste musyckboekskens von Tielman Susato. Tijdschr. der vereenig. voor Noord-Nederlands muziekgeschiedenis 3 (2) 61-110.

aus den 1551 zu Antwerpen erschienenen liedersammlungen Susatos werden sämtliche texte (55 nrn.) und 7 einstimmige melodien abgedruckt.

214. Riemsdijk, Drie oud-nederlandsche volkswijzen. ebd. 3 (3) 176—178.

aus einer Utrechter hs.

215. F. van Duyse, Ontwect van slape, wie dat ghy zijt! oud nederlandsch lied. ebd. 3 (2) 111—119.

ein 5 strophiges lied mit melodie aus einer hs. des 16. jhs.

- 216. F. van Duyse, Oude nederlandsche meerstemmige liederboeken. ebd. 3 (3) 125—175.
- 1) Een duytsch musyck boeck. Tantwerpen 1572. und 2) das fragmentarisch erhaltene Kamper liederbuch (vor 1542) werden beschrieben und daraus die texte (32 + 17) nebst einigen vierstimmigen melodien abgedruckt.

217. W. P. H. Jansen, 'Den singende swaen'. ebd. 3 (3) 179-184.

über zwei ausgaben dieses Antwerpener liederbuches v. j. 1655 und 1664.

- 218. Acquoy, Middeleeuwsche geestelijke liederen en leisen, met eene klavierbegleiding. 's Gravenhage 1888.
- 219. G. Kalff, Handschriften der universiteitsbibliotheek te Amsterdam. Tijdschr. voor nederl. taal- en letterkunde 9 (3) 161 bis 189.
- s. 176—182 werden aus einer Amsterdamer hs. des 16. jhs. einige aus dem Antwerpener liederbuche schon bekannte lieder abgedruckt.
- 220. Axel Olrik, Folkeviser fra Sonderjylland, meddelte. saertryk af Sonderjydske aarboger. 29 s.
- 10 nrn. aus Grundtvigs nachlasse werden von dem fortsetzer der Gamle danske folkeviser', hrn. O., mitgeteilt.
- 221. S. Bugge, Harpens kraft. et bidrag til den nordiske balladedigtnings historie, forfatted under medvirkning af M. Moe. Arkiv f. nord. filologi 7, 97—141.

Grundtvig DGF no. 40 geht zurück auf die sage von Orpheus und Eurydike, die um 1300 im englischen gedicht Sir Orfeo und in einer späteren ballade King Orfeo (Child no. 19) bearbeitet wurde, und ist wohl um 1400 entstanden.

- 222. A. Noreen och H. Schück, 1500- och 1600-talens visbocker, utgifna. III. Barbro Banérs visbok. Upsala, E. Berling. 2 bl. s. 338-382.
- vgl. jsb. 1888, 10, 294. 7 lieder, um 1658 von der 1634 geb. sammlerin aufgezeichnet.
- 223. Sven Thomasson, Visor upptecknade i kyrkhults socken i Bleking. 91 s. Nyare bidrag til kännedom om de sv. landsmalen 7. 6.
- 224. Folkvisor. Bidrag til Södermanlands äldre kulturhistoria 7. 55-48.
- 225. A. F. Berggren, Liten Kersti. folkvisa från Dalsland. Samfundet för Nordiska museets främjande 1890, 28 f.
- 226. H. Vendell, Om hufvudmotiven i Nylands äldre riddareviser och romanser. Finsk tidskrift 1890 5: 371-383.
- 227. J. Bolte, Deutsche volkslieder in Schweden. Zs. f. vergleich, litgesch, n. f. 3, 275-302.

weist nach, dass ein grosser teil der während des 16. und 17. jhs.

in Skandinavien gesungenen liebes- und gesellschaftslieder, wie der kirchlichen gesänge übersetzungen deutscher originale sind.

- 228. H. Ibsen, Skandinavische heldenlieder und ihre bedeutung für die kunstpoesie. Vossische ztg. 1890, sonntagsbeil. no. 27—28.
- 229. Percy, Reliques of ancient english poetry. nach der 1. ausgabe von 1765 mit den var. der späteren originalausgaben, hrsg. von M. M. Arnold Schröer. 1. hälfte. Heilbronn, Henninger. V, 524 s. mit musikbeilage. 8 m. [= Engl. sprach- und litteraturdenkmale, hrsg. von K. Vollmöller, bd. 6.]

rec. J. Zupitza, Herrigs archiv 84, 359 f.

- 230. Child, The english and scottish popular ballads. VI. Boston 1889.
- vgl. jsb. 1889, 16, 516. rec. G. Pitrè, Archivio per lo studio d. tradiz. pop. 9 (1) 132. The nation no. 1278 (1889, 26. dez.).
- 231. K. Breul, Zwei mittelenglische christmas carols. Engl. stud. 14 (3) 401—408. aus einer Edinburger hs. des 14. jhs.

### Volksschauspiel.

232. Jos. Alois Daisenberger, Text des Oberammergauer passionsspiels in poetischer umarbeitung. München, Korff. VIII, 222 s. 1,50 m.

nicht geliefert.

233. Karl Trautmann, Oberammergau und sein passionsspiel. Bamberg, Buchner. 110 s. 1,40 m.

an der hand urkundlicher z. t. ganz neuer quellen berichtet T. über Oberammergau und das benachbarte kloster Ettal, über das schauspiel in Altbayern überhaupt und die schicksale des Oberammergauer passionsspieles, sowie über die z. t. auf die Jesuitenbühne zurückgehenden wandlungen des passionstextes. das zugleich wissenschaftlich tüchtige und anziehend geschriebene und hübsch illustrierte schriftchen verdient warme empfehlung. — gelobt Lit. cbl. 1890 (33) 1139 f. Preuss. jahrb. 66 (2) 210.

- 234. Carl v. Brentano, Führer zum Oberammergauer passionsspiel 1890, mit schilderungen des spieltextes. Passau, Abt. 60 s. 0,50 m.
- 235. Offizieller führer zum Oberammergauer passionsspiel im jahre 1890. verf. von einem Ammergauer. mit gesangstext, einem anhange, bühnenplane, karte der umgebung etc. München, Hettler. 112, 141 s. 1 m.

- 236. Ackermann's guidebook. The Oberammergau passional play 1890. 3. ed. München, Ackermann. 113 s. mit 1 karte. 2 m.
- 237. Hyac. Holland, Die entwickelung des deutschen theaters im mittelalter und das Ammergauer passionsspiel. eine litterarhistorische studie. 2. aufl. München, Merhoff. III, 66 s. 1 m.

eine titelausgabe der noch immer lesenswerten schrift vom jahre 1860.

- 238. Jos. Alois Daisenberger, Oberammergau und seine bewohner, historisch, geographisch und wirtschaftlich geschildert. 2. ausg. München, Korff. VIII, 83 s. mit porträt. 1,60 m.
- 239. M. Koch von Berneck, Oberammergau. ein führer zu den passionsspielen 1890. München, Weihrauch. VIII, 48, 39 s. 1,25 m.
- 240. Fr. Lampert, Oberammergau und sein passionsspiel 1890. Munchen, Franz. IV, 102 s. 1,60 m.
- 241. Th. Trautwein, Das passionsspiel in Oberammergau. Augsburg, Lampart. 38 s. 0,60 m.
- 242. Arth. Achleitner, Im passionsdorfe. München, Scherzer. 46 s. 0,50 m.
- 243. Ad. Stern, Die passionsspiele in Oberammergan. 3. ausg. I. ipzig, Reinboth. 108 s. 1 m.
- 244. G. Huyssen, Das Oberammergauer passionsspiel. geschichtlich und religiös-ästhetisch beleuchtet. mit einem vorwort von Fr. Fabri. 2. ausg. Barmen, Klein, XIII, 255 s. 1,60 m.
- 245. John P. Jackson, The Oberammergau passion play, giving the origin of the play, and history of the village and people, a full description of the scenes and tableaux of the 17 acts of the drama, and the songs of the chorus, in german and english. München, Hummel. VIII, 108 s. 3 m.
- 246. W. Wyl, Maitage in Oberammergau. eine artistische pilgerfahrt, mit dem texte des passionsdramas, drei probeu aus Dedlers passionsmusik und den bildnissen der hauptdarsteller. 2. aufl. Zurich. C. Schmidt. X. 143, 135 s. 2 m.
- 247. O. Panizza, Der teufel im Oberammergauer passionspiel. eine textgeschichtliche studie mit ausblicken auf andere
  mysterienspiele. Die gesellschaft 1890 (7).
  - 248. Das passionsspiel in Stieldorf. Illustrierte ztg. no. 2442.
- 249. H. R. Fischer, Ein weihnschtespiel in Rheinhessen. Vossische ztg. 1889 no. 603.

- 250. J. v. Bühl, Bauernkomödien in Tirol. Österr. ungar. revue 9, 68-73.
- 251. Th. Ebner, Die puppenspiele und ihre geschichte. Leipziger tageblatt 84 (159).
- 252. J. J. Ammann, Nachträge zum schwerttanz. Zs. f. d. alt. 34 (2. 3) 178—210.

beschreibung von schwerttänzen zu Nürnberg (i. j. 1600), Überlingen (1875 und 1888), Oberhaid im Böhmerwalde, in Strassburg i. E. (1744) u. a.; als parallelen werden genannt tänze in Korea und Kleinasien. — vgl. zum schwerttanz: J. Bolte, Zur geschichte des tanzes, Alemannia 18 (1) 74—93; darunter Nürnberger schwerttanzlied von 12 strophen s. 83—86.

no. 165-252: Bolte.

### Sprichwörter.

- 253. C. Dirksen, Meidericher sprichwörter, sprichwörtliche redensarten und reimsprüche mit anmerkungen. Meiderich, selbstverlag. 31 s.
- 280 sprichwörter in westfälischer mundart. dankenswerte sammlung. die erläuterungen möchte mancher in reichlicherem masse wünschen, auch für kulturgeschichte und dialektforschung zu beachten.
- 254. Fr. Söhns, Die bibel und das volk. eine sammlung von worten, redewendungen, bildern und sprichwörtlichen redensarten, welche die sprache unseres volkes der bibel entlehnt hat. Zs. f. deutschen unterricht 4, 9—29.

'einfache zusammenstellung.' verf. glaubt selbst, mancherlei übersehen zu haben und bittet um sachfällige mitteilung. vgl. R. Sprenger, ebd. s. 380.

- 255. A. E. Schönbach, Sprüche und spruchartiges aus handschriften. Vierteljahrsschr. f. littgesch. 3 (2) 359-363.
- 256. A. E. Schönbach, Zur volkslitteratur. Vierteljahrsschr. f. littgesch. 3 (1) 173-177.
- 257. A. Wittstock, Die erziehung im sprichwort oder die deutsche volks-pädagogik. Leipzig, C. G. Naumann. III, 281 s. 3 m.

angez. von Eh., Lit. cbl. 1890 (4) 124. das buch behandelt in acht kapiteln die bedeutung der erziehung, die körperliche, geistige, sittliche, religiöse erziehung, die zuchtmittel, unterricht, schule, lehrer, berufs- und lebensbildung, wie sie sich im denken des volkes sprichwörtlich darstellen. der verfasser hat sich die lohnende auf-

gabe gestellt, nicht bloss die sprichwörter zusammenzureihen, sondern sie auch in fortlaufender abhandlung zu verbinden und eins aus dem andern zu entwickeln. er zieht zugleich für die zu erziehenden wie für die erzieher, eltern und lehrer, die nutzanwendung; und somit ist das buch diesen letzteren ganz besonders zu empfehlen. es enthält einen guten teil der zweitausendjährigen kulturarbeit unseres volkes.

#### Volkswitz.

- 258. Ulr. Jahn, Schwänke und schnurren aus bauern mund. Berlin, Mayer u. Müller. 140 s. 1 m.
- 19 erzählungen, dem landvolke in Pommern und Rügen nacherzählt, zum teil im dialekt. die meisten sind auch aus andern teilen Hoch- und Niederdeutschlands bekannt. charakteristisch ist für fast alle die derbe obscönität.
- 259. Till Eulenspiegel; bearb, und mit einleit. u. anmerk. versehen von dr. R. Michel. Meyers volksbücher 710 u. 711. Leipzig, bibliogr. institut. 112 s. 0,20 m.
- 260. Alex. Tille, Eulenspiegels grab. Vierteljahrsschr. f. littgesch. 3 (3) 501 f.
  - 261. H. v. Remagen, Tyll Eulenspiegel. Deutsche post 4 (13).
- 262. O. Schell, Volkswitz in rätseln. Am Urquell 1 (8) 131 f. im Bergischen pflegte die landbevölkerung sich an winterabenden in geräumigen stuben zu versammeln zu geplauder und scherz. Sch. verspricht eine sammlung der überreste dieser altüberlieferten scherze. er giebt zunächst 15 gereimte rätsel.
- 263. Archut, Volksrätsel aus der provinz Pommern. Zs. f. volksk. 2, 273-276. 317 f. 352 f.
- 1. der mensch und seine geräte: 2. die tiere: 3. die pflanzen; 4. verschiedenes.
- 264. H. Frischbier, Die menschenwelt in volksrätseln aus den provinzen Ost- und Westpreussen. Zs. f. d. phil. 23 (2. 3) 240—264.

eine ratselsammlung über gestalt und persönlichkeit des menschen, stand und beruf, kleidung und schmuck, haus und stube, kuche und stall, hof und feld, weltlauf, vermischtes.

265. A. Treichel, Dialektische ratsel, reime und märchen aus dem Ermlande. Altpreuss, monatsschr., april—juni.

266. R. Götze, Ein scherzrätsel aus Tyrol. Zs. für den deutsch. unterr. 4, 84 f.

Eva, dgl. R. Sprenger, ebd. s. 162, unter anführung einer ags. parallele von Adam; C. Müller, ebd. s. 163 giebt deutsche (v. j. 1602) und lateinische (v. j. 1545) parallelen. dagegen deutet K. Krüger, ebd. s. 167 f.: nacht und tag, und sieht in dem rätsel mythologisch-poetisches spiel eines gelehrten.

no. 253-266: Trampe.

## XI. Gotisch.

1. W. M. and C. D. Ramsay, The gothic handbook. London 1889.

vgl. jsb. 1889, 11, 5. — angez. Athensum no. 3236, 595; Mod. lang. notes 5 (2) 96—98 von H. Schmidt-Wartenberg. 'wimmelt von fehlern.'

- 2. K. Marold, Stichometrie und leseabschnitte in den gotischen episteltexten. Progr. d. gymn. zu Königsberg i. Pr. (no. 7.) 18 s. 4°. von interesse für die geschichte der stichometrie; der verf. macht die beeinflussung des gotischen textes durch den lateinischen durch seine sorgfältigen untersuchungen unwahrscheinlich.
- 3. G. H. Balg, A comparative glossary of the Gothic language with especial reference to English and German. with a preface by prof. Francis A. March. Mayville, Wisconsin, 1887—1889.

vgl. jsb. 1889, 11, 6. — angez. Amer. journal of phil. 11 (1) 99—101 von Maurice Bloomfield, der namentlich die geringe verlässlichkeit der etymologieen und den mangel von litteraturangaben für diese hervorhebt.

4. Sigmund Feist, Grundriss der gotischen etymologie. Strassburg, Trübner 1889. 5 m.

vgl. jsb. 1889, 11, 7. — Feist antwortet Litbl. 1890 (1) 47 £ auf K. F. Johanssons besprechung (1889, 365—370), indem er den vorwurf der unvollständigkeit seiner arbeit aus der verkennung des plans erklärt. der referent hält ebenda sein urteil aufrecht. — angez. Lit. cbl. 1890 (24) 836, Litztg. 1890 (1) 13 f. von Adafb. Bezzenberger, in dessen besprechung namentlich die treffende charakterisierung der neuerdings von gewisser seite geübten sitiermethode bemerkenswert ist.

5. O. Priese, Deutsch-gotisches wörterbuch. Leipzig, Voigtländer. 64 s. 1,80 m.

6. Ferdinand Wrede, Über die sprache der Ostgoten in Italien. quellen und forschungen, heft 68. Strassburg, Trübner 1891. VII u. 208 s. 4 m.

die scharfsinnige untersuchung der überlieferten eigennamen liefert einige wichtige lautgesetze, deren auffindung für die beurteilung gewisser dialektischer abweichungen in der überlieferung der bibelübersetzung von wert ist.

7. Karl Müllenhoffs paradigmata, 6. aufl. von Max Roediger. Berlin, Herz 1889. ().80 m.

anges. von Franck, Anz. f. d. altert. 16 (2. 3) 332 f.

8. Hans Zimmer, Repetitorium und examinatorium über die gotische grammatik. [germanistisch-neuphilol. repet. und examin. 2. bd.] Leipzig, Rossberg. 1,50 m.

zwar nicht so wertlos, wie das erste hest (abt. 3 no. 32), aber mindestens überslüssig.

- 9. Helen L. Webster, Zur gutturalfrage im Gotischen. Boston 1889. Züricher dissertation. 90 s. 4 m.
- angez. von E. S. Sheldon, Class. review 1890 (8) 380 f. die verfasserin besitzt ausgedehnte belesenheit und umfassende sprachkenntnisse; sie sucht das von Bersu für das Lateinische nachgewiesene labialisierungsgesetz auch fürs Gotische als giltig zu erweisen und Kluges abweichende aufstellungen zu erschüttern.
- 10. V. E. Mourek, Syntaxis gotských předložek. Spisův poctěných jubilejní cenou král. české společnosti náuk v Praze čislo V. V Praze. nákladem jubilejniho fondu král. české Společnosti náuk. X u. 234 s. 1,50 fl. (Syntax der got. prapositionen. mit dem jubilanmspreise der kgl. böhm. ges. d. w. gekrönte schriften nr. 5.)
- 11. B. Wechsler, stud. phil., Mein lebewohl vielleicht auch auf wiedersehn an die philologie. gotisch-deutsch-etymologische beiträge. Heidelberg, Wechsler. 32 s.
- 12. K. F. Johansson, Gotische etymologie. Beitr. z. g. d. d. spr. 15 (2) 223-242.

aihtron, arms, arvjo, bagms, ufbauljan, bleips, briggan, infeinan, gaumjan, gausjan, hairpra, afhrisjan, hropjan, ibns. ibuks, iumjo, leitils, gamalvjan, milhma, mukamodei, inrauhtjan, urrugks, stiviti, supjon, afsvaggvjan, svinps, trigo, trusnjan, gapiupjan, ubils, ubizva, uf, iup werden hehandelt.

13. Felix Solmsen, Got. hwairban. Zs. f. vgl. sprachf. 30 (6) 6472 f. hwairban wird zu καρπάλιμος, κραιπνός gestellt.

Felix Hartmann.

# XII. Skandinavische sprachen.

### Wortforschung.

- 1. J. Fritzner, Ordbog over det gamle norske sprog. Omarbeidet, forøget og forbedret udgave. Kristiania, Den norske forlagsforening. 17. h., s. 689—784, miðhlíðis miðla; 18. h., s. 785 bis 880, náligr ofstýri. je 1,50 kr.
  - vgl. jsb. 1889, 12, 1.
- 2. J. I) orkelsson, Supplement til islandske ordbøger. Tredje samling. Første hefte. A—belja. Reykjavík. IV, 80 s. 1,50 kr. s. jsb. 1885, 990.
- 3. O. Kalkar, Ordbog til det ældre danske sprog. København, Klein. 17. h., s. 577—656, kollatsstykke—kulmet. 2,50 kr. (Skrifter udg. af Univ.-jubil. danske samf. no. 56.)
  - vgl. jsb. 1889, 12, 2.
- 4. K. F. Söderwall, Ordbok öfver svenska medeltidsspråket. Lund, Berling. 12. h., m—nyr. jsb. 1889, 12, 3.
- 5. H. Ross, Norsk ordbog. Tillæg til 'Norsk ordbog' af Ivar Aasen. 2. 3. 4. h. Kristiania, Cammermeyer.
- jsb. 1889, 12, 7. angez. von A. O. Freudenthal, Finsk tidskr. 1890 (5) 395—397.
- 6. J. Brynildsen, Norsk-engelsk ordbog. Kristiania, P. T. Malling.
  - fortsetzung von jsb. 1889, 12, 8; bisher 11 hefte à 50 sec
- 7. Neues taschenwörterbuch der schwedischen und deutschen sprache. 9. ausg. 2 teile in 1 bde. Leipzig, Holtze. VI, 343 + 332 s. 12.
- 8. O. Hoppe, Tysk-svensk ordbok. Skolupplaga. Sterotyperad uppl. Stockholm, Norstedt & Söner. VI, 536 s. 6,50 kr.
- 9. Widmark, Tysk-svensk ordbok. Stockholm. 1584 5 12,50 kr.
- 10. Edm. Wenström och Erik Lindgren, Engelsk-svensk ordbok. Stockholm, Norstedt & Söner. 1785 s. 18 kr. angez. von P. Groth, Modern Language Notes V (8).
- 11. Fremmedordbog. Oversættelse og forklaring af ca. 10000 af de i blade og bøger almindelig forekommende fremmedord. 2. opl. Kristiania 1888. 253 s. 0,80 kr.
- 12. Fredr. Tamm, Etymologisk svensk ordbok. h. 1, a—birgs. Stockholm, Geber. 80 s. 1,25 kr.

-

- 13. R. Geete, Ordklyfverier, en etymologisk hjälpreda. Stockholm, Norstedt & Söner 1888.
- jsb. 1889, 12, 10. angez. von F. Gustafsson, Finsk tidskr. 1889 (2) 139.
- 14. A. Noreen, Etymologier. Arkiv 6 (n. f. 2) 358-384. behandelt sv. ansa, ärna, jämte, mellan, ensam, samman, i sander, sönder, omsider, hit ock dit, fsv. altit ock aldrit, durligha, kamgirogher, en(n)æt, eldez band, tunna, thynna, griþ, gruþ, fórsia, forséa, fgutn. ambatn, ambætn, urnord. Erla, fsv. diækn, dækn.
- 15. A. Kock, Några etymologiska anmärkningar. Arkiv 7 (n. f. 3) 175-191.

behandelt kväll; isl. á meþan fsv. mæþæns; den eigennamen Onas: barnmorska; framtugh; brullunge, brylunge; jämte; bredvid; hvi tvitna, hvetvetna.

- 16. H. Vendell, Sydöstsvenska etymologier. Forts. Sv. lit.-sällskapts i Finland förhandlingar och uppsatser 4, 1888—1889. s. 123--130.
  - jsb. 1888, 12, 22.
  - 17. H. Vendell, Nyländska etymologier. ib., s. 131-136.
- 18. O. Nielsen, Bidrag til fortolkning af danske stednavne. (Syvende stykke.) Blandinger til oplysning om danske sprog i ældre og nyere tid ndg. af Univ.-jubilæets danske samfund ved samfundets sekretær. Andet binds første hefte, s. 17—38. København, Klein. vgl. jsb. 1887, 12, 14.
- 19. J. C. Atkinson, Derivation of place names. The archeol. review I, 430---434.

behandelt dän, ortsnamen in England.

- 20. J. Nordlander, Anteckningar om nagra norrländska ortnamn. Sv. fornminnesför, tidskr. 7, 164-176.
- 21. O. Rygh, Norske stedsnavne paa lo (lá, sló og lignende), mit einer nachschrift von Fr. Läffler, Om norska ortnamn pa lo und einem exkurs von Soph. Bugge, Om forandring af genus i norske stedsnavne. Arkiv 7 (n. f. 3) 244—264.
- 22. B. Kahle, Die altnordische sprache im dienste des christentums. 1. teil. Die prosa. Berlin, Mayer & Müller. 136 s. 4 m. (Acta Germanica I, 4.)

sprachliche untersuchung über die christlichen ausdrücke im ist. anhang: das apostolische glaubensbekenntnis, die hauptlehren des christlichen glaubens, die leidenszeit Christi.

- 23. G. Storm, Ginnungagap i mythologien og i geografien. Arkiv 6 (n. f. 2) 340-350.
- 24. K. Gislason, En betydning af ordet veggr. Aarbøger for nord. oldkynd. og hist. 1889, 341—342.
- 25. K. F. Söderwall, Om betydelsen af fornsv. hæzla. Öfversigt af Filolog. sällsk. i Lund förhandlingar 1881—1888, Lund 1889, s. 21—23.
- 26. A. D. Jørgensen, Om tilnavnet Menvæt (Menved). Hist. tidskr. (dansk) 6. r. II, 3, 706-708.

### Grammatik.

27. A. Noreen, Utkast till föreläsningar i urgermansk judlära med huvudsakligt avseende på de nordiska språken till den studerande ungdomens tjänst. Upsala, W. Schultz. 142 s.

jsb. 1888, 12, 31. — angez. Lit. cbl. 1890 (16) 561.

- 28. A. Noreen, Geschichte der nordischen sprachen. Grundriss der germ. phil. I, 417—512.
- jsb. 1889, 12, 25. angez. von Brate, Nord. tidskr. för vetenskap etc. 1889, 660—662.
- 29. M. Nygaard, Sprogene i Norge i fortid og nutid. Tillæg til Oldnorsk grammatik til skolebrug af M. Nygaard. 3dje udg. Bergen, Giertsen. 15 s. 20 øre.
- 30. H. S. Falk, Oldnorsk læsebog for latin- og realgymnasier. Kristiania, Cappelens. XXXX, 170 s. 2,50 kr.
- 31. A. Noreen, Några fornnordiska judlagar. Arkiv 6 (n. f. 2) 303-339.
- 32. A. Kock, Zur laut- und formenlehre der altnord. sprachen. Paul-Braunes beitr. 15 (2) 244—267.
- 33. Elof Hellquist, Bidrag till läran om den nordiska nominalbildningen. Arkiv 7 (n. f. 3) 1—62, 142—174. (Auch diss. von Upsala.)
- 34. A. Erdmann, Bidrag till īni-stammarnes historia i fornnordiskan. Arkiv 7 (n. f. 3) 75—85.
- 35. K. Gíslason, Ældre og nyere bøjning af første persons pluralpossessiv i oldnordisk-islandsk. Aarbøger etc. 1889 (4).
- 36. Jón Dorkelsson, Beyging sterkra sagnorða í íslensku. Þriðja hefti, s. 161—240. Reykjavík. jsb. 1889, 12, 29.

- 37. E. Wadstein, Fornnorska Homiliebokens ljudlära. Upsala Univ. aarskrift. Upsala, Ak. bokh. XII, 160 s. 4°. 3,50 kr.
- angez. von B. Kahle, Litztg. 1890 (38) 1383 f., M-rn, Lit. cbl. 1890 (33) 1137.
- 38. Ch. Beissel und A. P. Lorenzen, Lehrbuch der dänischen sprache. Kiel und Leipzig, Lipsius & Tischer. 175 s. 2 m.
- 39. Sv. Christensen, Neuer dänisch-norwegischer sprachführer mit einer kurzen grammatik und angabe der aussprache eines jeden in diesem buche vorkommenden wortes. Wien, Hartleben. XXXV, 127 s. 2 m.
- 40. E. Funk, Praktischer lehrgang zur schnellen und leichten erlernung der dänischen sprache, hauptsächlich zum selbstunterricht für kaufleute und touristen mit einem anhang norwegischer redewendungen. Leipzig, Brockhaus 1889. V, 266 s. 3 m.

angez. von C. Rauch, Herrigs archiv 84, 197.

- 41. J. C. Poestion, Die kunst die dänische sprache schnell zu erlernen. kurzgefasste theoretisch-praktische anleitung die dänische sprache in kürzester zeit durch selbstunterricht sich anzueignen. Teschen. VIII, 184 s. 2 m.
- 42. M. D. Simonsen, Lehrbuch der dänischen sprache. für die schule und den selbstunterricht bearbeitet. Flensburg, Westphalen. 184 s. 1,80 m.
- 43. N. L. Højberg, Letfattelig dansk sprog- og stillære til brug skole og hjem. København, Helsingør, J. Møller. 80 s. 50 øre.
- 14. A. C. C. Møller, Oversigt over den danske sproglære. Tredje gjennemsete og forøgede oplag. København, Schon. 32 s. 60 øre.
- 45. J. C. Poestion, Lehrbuch der norwegischen sprache für den selbstunterricht, mit zahlreichen beispielen unter den regeln, den gebräuchlichsten redensarten, sowie lesestücken. Wien, Pest. Leipzig, Hartleben. 183 s.
- 46. H. Smith u. H. Horneman, Norwegische grammatik nebst einem glossar für touristen. Kristiania, Aschehoug. III, 60 s. 1,50 m.
- 47. J. C. Poestion, Die kunst die schwedische sprache durch selbstunterricht zu erlernen, mit zahlreichen beispielen unter den regeln, lesestücken, den gebräuchlichsten allgemeinen redensarten und einem wörterverzeichnis. Wien, Hartleben. VIII, 183 s. 2 m.

- 48. Alfr. Svensson, Echo der schwedischen umgangssprache. mit einem vollständigen wortregister von Dr. F. Booch-Árkossy. Leipzig, Giegler. 162 s. 2,50 m.
- 49. N. Linder, Om -er, -r, -ar och -or såsomn pluraländelser för neutrala substantiver. Stockholm, Norstedt & Söner. 101 s. 1,50 kr.
- 50. S. Söderberg, Några anmärkningar om u-omljudet i fornsvenskan. Öfversigt af Filolog. sällskap i Lund förhandl., 1881 bis 1888, s. 46—103. (Lund univers. årsskr. XXV.)
- 51. A. Kock, Om w- och ch-ljudens förekomst i fornsvenskan och den äldre nysvenskan. Filol. sällsk. i Lund förhandl. 1881 bis 1888, s. 5.
- 52. E. Brate, Dalalagens böjningslära. Högre latinläroverkets å Södermålm årsberättelse. Stockholm, Ivar Högströms boktryckeri. 44 s. 4°.

angez. von A. Kock, Arkiv 7 (n. f. 3) 303-308.

- 53. K. T. Melin, Öfversigt af substantivens böjning i äldre Västgötalagen. Skora, Pettersonska boktryckeri. Progr. 7 s.
- 54. Karl K. son Siljestrand, Ordböjningen i Vestmannalagen. I. Substantivets böjning. Akad. afh. Linköping, Östgöta-Correspondentens bokryckeri. VI + 183 s.  $4^{\circ}$ .
- 55. K. Lunde-Nielsen, Dansk-norsk sprog-analyse. Handbog for den højere skole undervisning og til selvstudium. I. del: Sætningsanalyse. København, A. Andersen. 114 s. 1,75 kr.
- 56. D. A. Sundén och J. E. Modin, Svensk stillära. Stockholm, Beckmann. 77 s. 1 kr.
- 57. C. Landtmanson, Bidrag till läran om den svenskan prosastilen. Korta anvisningar för de allmänna läroverken utarbetade. 4. uppl. Upsala. IV, 54 s. 0,75 kr.
- 58. H. Dahl, Alvors og morskabslæsning om modersmålet. 1ste – tredje hefte. København, Rom. à 32 s. à 50 øre.
- 59. A. Garborg, Norsk eller dansk-norsk. Svar til Bjørnson. Med et anhang. Bergen 1888. 40 s. 0,20 kr.
- 60. K. Knudsen, Våre læker og morsmålet. Kristiania, Cammermeyer. VII, 185 s. 1 kr. angez. von H. Bth, Finsk tidskr. 1890, 1, 322.

61. Mårten Richert, Om rätta betydelsen af sprakriktighet med sarskildt afseende på modersmalet. Ny svensk tidskr. 1888 (9. 10).

### Phonetik und orthographie.

- 62. O. Jespersen, The articulations of speech sounds represented by means of analphabetic symbols. Marburg, Elwert. vgl. oben 3, 5.
- 63. V. Dahlerup og O. Jespersen, Kortfatted dansk lydlære til brug ved undervisning. København, Philipsen.
- jsb. 1889, 12, 50. angez. von S. Hansen, Lidt om lydlære, Vor ungdom 1889, 491—506.
- 64. O. Jespersen, Danias lydskrift. Dania, tidskrift for folkemal og folkeminder, udgivet for Universitets-jubilæets danske-amfund af Otto Jespersen og Kristoffer Nyrop, bd. 1, h. 1, 33--79. København, Lybecker & Meyer.
- 65. A. Kock, Om uttal och accentuering i den äldre danskan. Filolog. sållsk. i Lund förhandl. 1881—1888, s. 23.
- 66. Nils Pallin, Strödda anmärkningar vid J. A. Lyttkens och F. A. Wulffs Svenska sprakets ljudlära. Lund, Gleerup. 22 s. 30 ore.
- jsb. 1887, 12, 50. -- angez, von F. Holthausen, Litztg. 1890 5-179.
- 67. K. T. G. Keyser, Om svensk skrift. (Innehåll: skriftutal, allmant uttal, lättläslig skrift, kurant skrift, kortskrift.) 80 s. - 7 s. litografiskt tryck. Stockholm, Norstedt & Söner. 1,50 kr.
- 68. E. H. Lind, Rattstavning eller vrängstavning. En vädjan till allmanhetens sunda förnuft. Upsala, Lundeqvist.
  - jsb. 1889, 12, 65. -- angez. Verdandi 1890, 78.
- 69. Ordlista ofver svenska spraket utgifven af Svenska akademien. Sjette uppl. Stockholm, Norstedt & Söner.
- jsb. 1889, 12, 62. angez. von Erik Brate, Nystavaren 3 (3–90–108, K. Lindstrom, Finsk tidskr. 1889, 2, 364.
- 70. H. Kabner, Svensk ordbok jämte grammatika, efter den mest ljudenliga formen af Svenska akademiens nya ordlista. Göteborg, N. J. Gambert. XLVIII, 263 s. 2.50 kr.

- 71. Hans Kabner och J. G. Victorin, Svensk rättskrifningslära efter 6e omarb. uppl. af Svenska akademiens ordlista. Göteborg, Wettergren & Kerber. 48 s. 50 öre.
- 72. V. Sturzen-Becker, Svensk rättskrifningslära utarbetad på grundvalen af svenska akademiens ordlista nya omarbetade upplagan. Stockh. VIII, 47 s. 0,60 kr.
- 73. Bj. M. Ólsen, Um stafsetning. Firirlestur í hinu íslenzka kennarafjelagi. Reykjavík. 24 s. (sonderdruck aus Tímarit um uppeldi og mentamál II.)

### Dialekte.

- 74. A. Lundell, Skandinavische mundarten. Grundriss für german. phil. I. (5. lief.), 945-959.
- 75. H. F. Feilberg, Bidrag til en ordbog over jyske almuesmål. 6. h., s. 401-480, følge-grebning. København, Thieles bogtryckeri. 2,50 kr. (Skrifter udg. af Univers.-jub. danske samf. no. 54.) jsb. 1889, 12, 68.
- 76. A. Olrick, Prøve af sonderjydsk lydskrift. Sønderjyske aarbøger 1889, s. 85.
  - 77. O. Jespersen, Mon. Dania 1, 1, 79.
- 78. C. G. Molich, Sprogkårt over Sønderjylland 1889. København, Rom. 10 øre.
- 79. N. Andersen, Digte i sønderjydsk maal. Sønderjyske aarbøger 1889, 44.
- 80. A. Kock, Till frågan om fornsvenskt riksspråk och fornsvenska dialekter. Filolog. sällsk. i Lund förhandl. 1881—1888, s. 26.
- 81. J. V. Lindgren, Burträskmålets grammatik. Ljudfysiologisk öfversikt, aksentlagar, vokallagar. Akad. afhandl. Stockholm. Norstedt & Söner. 166 s.
- 82. G. Billing, Ordlista till Asbomålets ljudlära. Lund, Gleerup. 35 s. 1 kr.
- 83. H. Vendell, Ordlista öfver det svenska allmogemålet i Finnby kapell af Bjärna socken i Abolän. Helsingfors, Finska lit. sällsk. tryckeri. 214 s.

84. H. Vendell, Östsvenska monografier. Helsingfors, Tidnings- och tryckeriaktie-bolagetstryckeri. X, 118 s. 2 m.

enthält nach Litbl. 1890 (8) 322 nach bedeutungskategorien geordnete worter in den schwedischen dialekten Finnlands, Esthlands, Livlands u. Südrusslands.

- 85. Skanskt folklynne. Berättelser, pasasjor, slagdängor och qvaden m. m. af Tröl Sjinssen. (Vemmenhögs härads bygdemål.) Med silhouetter af Ernst Ljungh. Malmö. IV, 104 s. 0,65 kr.
- 86. Erik Bore, Bergsslagshistorier. Berättelser på bygdemål samt sägner från bergslagen. Lindesberg. 111 s. 1 kr.
- 87. Sägner på Roslagsmal från Valö socken upptecknade af Anselm Vibärg. Sv. fornminnesför, tidskr. 7, 177—191. auch als sonderdruck.

### Metrik.

- 88. A. Heusler, Der ljóþaháttr. eine metrische untersuchung. Berlin, Mayer & Müller. 84 s. 2,50 kr. Acta Germ. I, 2. angez. von W. Ranisch, Litztg. 1890 (52).
- 89. F. Jónsson, Fornyrðadrápa (Málsháttakvæði). Aarboger 1590 4: 253-266.
- 90. F. Jónsson, Málsháttakvæði eller fornyrðadrápa efter cod. reg. 2367. 4°. Smastykker udg. af Samfund til udg. af gammel nord. lit. 12, 283—288.

#### Runen.

- 91. P. Kobke, Om runerne i Norden. Almenfattelig fremstilling. Anden meget undrede udgave. København, Wroblewski. 100 s. 2 kr.
- 92. O. Montelius, Das alter der runenschrift im norden. ubersetzt von J. Mestorf. Archiv für anthropol. 18, 151-170.
- 93. Skeat, The order of letters in the Runic. The Academy 1890 (968).
- 94. J. Wahlfisk, Nyfunna runstenar. Bidrag til Sodermanland- aldre kulturhistoria 7, 4-6.
- 95. S. Søderberg, Om nagra nyfunna gotl<mark>ändska runind-</mark> skritter. Filolog, sallsk, i Lund förhandl, 1881—1888, s. 8—14.
- 96. E. Brate, Runverser. Antiqvarisk tidskrift for Sverige X. 5, 321-400.
  - s, jsb. 1544, 12, 74.

### Geschichte und kulturgeschichte.

- 97. G. S. Bricka, Nordens historie i fragmentarisk fremstilling. 3 dje udg. København, Gyldendal. 108 s. 1,75 kr.
- 98. T. Lund, Danmarks og Norges historie i slutningen af det 16de aarhundrede. I. Indre historie. 10. bog. Dagligt liv.: Forberedelse til bryllup. København, Reitzel. 400 s. 6,25 kr. jsb. 1889, 12, 83.
- 99. A. Fabricius, Illustreret Danmarks historie for folket. Odense, Milo.

fortsetzung von jsb. 1889, 12, 85. kpt. 16,50 kr.

- 100. Historiske samlinger og studier vedrørende danske forhold og personligheder især i det 17. aarhundrede, udg. af H. Rørdam. 1 ste binds 1 ste hefte. København, Gad. 192 s. 3 kr.
- 101. Edv. Holm, Danmark-Norges historie i Frederik IV.'s sidste ti regeringsaar. (1720—1730.) 1ste hefte. auch mit titel: Danmark-Norges historie fra den store nordiske krigs slutning til rigernes adskillelse. (1720—1814.) 1. bds. 1. hefte. København, Gad. 224 s. 3 kr.
- 102. S. B. Thrige, Danmarks historie i vort aarhundrede. 2den del. København, Schubothe. 9,75 kr. (das ganze werk 21 kr.) jsb. 1889, 12, 86.
- 103. Kr. Erslev, Naar blev København Danmarks hovedstad. Tilskneren 1889 (april).
- 104. W. Scharling, Kirketallet og folketallet i Danmark i det 13. aarhundrede. Historisk tidskr. (dansk) VI. r., II, 262-319.
- 105. J. A. Fridericia, Historisk-statistiske undersøgelser over Danmarks landboforhold i det 17de aarhundrede. Hist. tidskr. (dansk) VI. r., II, 469-622.
- 106. A. D. Jørgensen, Sognetallet i Jylland i middelalderen. Hist. tidskr. (dansk) VI. r., II, 634—643.
- 107. J. A. Fridericia, Studier over Kjøbenhavns befolkningforhold i det 17 de aarhundrede, særlig omkring aaret 1660. Hist. tidskr. (dansk) VI. r., II, 111—219.
- 108. O. A. Overland, Illustreret Norges historie. Kristiania, Folkebladets forlag.

in heften zu 60 øre.



- 109. O. A. Overland, Illustreret Norges historie. Folkeudg. Bd. 3. Fra forliget ved Sælserne (1156) til Skule Baardssøns fald 24 de Mai 1240). Kristiania, Folkebladet's forlag. XII, 563 s.
- 110. W. Poulsen, Fortællinger af Norges historie. Med illustrationer og kart over det gamle Norge. Kristiania, Malling.
- 111. J. Mankell, Öfversigt af svenska krigens och krigsinrättningarnas historia. la del: Hednatiden och medeltiden. Stockholm. Militärlitteraturföreningen. XIV, 578 s. 1 karta, 8 pl.
- 112. F. U. Wrangel, Pontus de la Gardie och hans slägt i Frankrike under 15- och 1600-talen. Hist. tidskr. (sv.) 1890, 253 ff.
- 113. Gust. Edv. Axelson, Bidrag til kännedomen om Sveriges tillstand på Karl XIIs tid. Visby.
- 114. L. G. T. Tidander, Öfversigt af handvapnens utveckling i Sverige. Motala. 70 s. 1 kr.
  - 115. M. G. Schybergson, Finlands historia. Helsingfors, Edlund. jsb. 1889, 12, 87. rec. L. H-r, Sv. hist. tidskr. 1890, 51 f.
- 116. J. Clausen og P. Levin, Island i fristatstiden. Studentersamtundets smaaskrifter no. 107-108. Kobenhavn, Møller. 46 s. 20 ore.
- 117. Ernst Baasch, Die Islandfahrt der Deutschen, namentlich der Hamburger vom 15.--17. jahrundert. (Forschungen zur hamburg. handelsgeschichte I.) Hamburg, Herold.
  - jsb. 1889, 12, 94. rec. Dietr. Schäfer, Litztg. 1890 (24) 890 f.
- 118. E. Beauvois, Les chrétiens d'Islande au temps de l'edinisme. Le Muséon 8, 340-354.
- 119. A. U. Baath, Nordiskt forntidslif. Stockholm, Fahlerantz & co. IV, 214 s. 3,25 kr.
- 120. P. B. Du Chaillu, The Viking age. The early history, manners and customs of the english-speaking nations. Illustrated from antiquities discovered in mounds, cairns, and bogs, as well as from the ancient sagas and Eddas. With 1366 illustr. and maps. London, Murray. 2 vols.

nach Athenaum 3238, 663 f. eine interessante und wertvolle,

obschon vielfach unkritische darstellung der sitten und einrichtungen der alten bewohner von Skandinavien, die nach dem verfasser die eigentlichen vorfahren der Engländer sind. — rec. J. Stéfansson och O. Montelius, Nord. tidskr. för vetenskap etc. 1890 (7) 598 bis 604. ersterer bespricht die hauptsätze des historischen teiles (die einwanderung der germanen in England begann spätestens im laufe des 3. u. 4. jahrhunderts, und diese einwanderer waren skandinavischer abstammung), letzterer den archaeologischen teil. sein urteil ist: Du Chaillu's arbeit erregt viel interesse, aber es können mannigfache berechtigte bemerkungen gegen dieselbe gemacht werden, nicht am wenigsten gegen den archaeologischen teil.

- 121. C. F. Keary, The Vikings in western christendom. A. d. 789 to a. d. 888. London, Unwin. XV, 511 s.
- 122. F. W. Horn, Nordboernesreiser til Amerika fortalt efter islandske kilder. Ved udvalget for folkeoplysnings fremme. 3 dje oplag. København, Gad. 24 s. 15 øre. (Særtryck no. 32 af 'Folkelæsning'.)
- 123. Arthur Middleton Reeves, The finding of Wineland the good. The history of the Icelandic discovery of America. Edited and translated from the earliest records. With phototype plates and the vellum Mss. of the sagas. London, Henry Frowde. Oxford University Press Warehouse. Amen Corner, E. C. VIII, 205 s. 4°.
- 124. V. Voss, Om aarsagerne til Jomsvikingernes nederlag ved Hjørungavaag. Hist. arkiv 20, 1—17.
- 125. B. Kahle, Die Wikinger auf Helgoland. Voss. ztg.. sonntagsbeilage 1890, no. 8—10.
- 126. A. S. Cook, Germans in England in the eighth century. Modern Language Notes 4 (8).
- 127. G. Storm, En upaaagtet beretning om kampe mellem Eskimoer og Nordmænd paa Grønland fra begyndelsen af 15de aarhundrede. Norsk hist. tidskr. 3 r., 1 (2).
- 128. A. F. von Schack, Geschichte der Normannen in Sicilien. bd. 1. 2. Stuttgart. XVI, 322; III, 378. 10 m. angez. Lit. cbl. 1890 (8) 236—238.
- 129. Harald Hjärne, Från Moskva till Petersburg. Rysslands omdanning. Kulturhistoriska skildringar. Upsala, Akad. bokh.

behandelt auch die waräger in Russland. — angez. von Per Sondén, Nord. tidskrift för vetenskap etc. 1889 (1) 86—88.

- 139). G. Guldberg, Om Skandinavernas hvalfangst. Nordisk tidskr. för vetenskap etc. 1890 (3) 251-271. auch historisch.
- 131. A. Taranger, De norske perlefiskeri i ældre tid. Hist. tidskr. (norsk) 3 r., 1, 186-237.
- 132. Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia, utg. på föranstaltande af länets fornminnesförening. 15e och 16e hft. (4e bandets 5e häfte), s. 373—442 och 2 pl. Göteborg, Wettergren & Kerber. 3 kr. 17. h., IV, 6. 523 s. och 1 kart. 5 kr.
- 133. W. Berg, Samlingar till Göteborgs historia. 3e b. första hft.: Christine kyrkas böcker för vigda, födda och döda. I, 1624—1725. Goteborg, Wettergren & Kerber. V, 144 s. 2,50 kr.
- 134. F. W. B., Strödda bidrag till Västerbottens äldre kulturhistoria. Svensk histor. tidskr. 1890, 23 ff., 107 ff.
- 135. C. v. Bonsdorf, Abo stads historia under sjuttende seklet. Helsingfors.

angez, von M. G. Schybergson, Finsk tidskr. 1889, 1, 462.

- 136. Kvinnobilder från Skandinaviens forntid. Ur Snorre Sturlesons konungasagor och andra originalkällor. Förr och nu 1859, 242-245, 265-267.
- 137. Ernst Meyer, En svensk addsdam på 1600-talet. Nord. tidskrift för vetenskap etc. 1889, 539-554, 591--608.

Beata Rosenhane (1635-1674) und ihr tagebuch.

- 138. Ellen Fries, Nagra anteckningar om kokkonstens og bordsedernas historia i Sverige. Dagny 1889 (4).
- 139. Hexprocesser i Sverige i slutet af sjuttonde arhundradet. For och nu 1859, 259 263, 279 280.
- 140. R. Hertzberg, Vidskepelsen i Finland på 1600-talet. Bidrag till Finlands kulturhistoria. Akad. ath. Helsingfors, 4+152 s. vgl. jsb. 1859, 12, 117.

# Kirchengeschichte.

141. F. Nielsen, Haandbog i kirkens historie. Andet bind. Middelalderen. 7de hefte. 1,50 kr.

fortsetzung von jbs. 1559, 12, 100.

- 142. L. Koch og H. F. Rørdam, Fortællinger af Danmarks kirkehistorie fra 1517 til 1848. Anden halvdel. 174 s. København, Gad. 2 kr. (kpl. 3,80 kr.) jsb. 1889, 12, 102.
- 143. Kirkehistoriske samlinger, fjerde række, udg. af Selskabet for Danmarks kirkehistorie ved H. F. Rørdam. Første binds første hefte. Københayn, Gad. 176 s. 2 kr.
- 144. W. Plenkers, Ein ausblick auf die geschichte der norwegischen kirche in der katholischen zeit. Stimmen aus Maria-Laach 1888, 257—278.
- 145. Heffermehl, Geistlige møder i Norge. Et bidrag til den norske kirkes historie efter reformationen til 1814. Kristiania, Cammermeyer. 2 bl., 203 s. 3,20 kr.

### Unterrichtswesen.

- 146. Kjøbenhavns universitetsmatrikel, udg. af S. B. Smith. 1. bd. 1611—1667. 2. 3. 4. h. København, Gyldendal. je 2,50 kr. jsb. 1889, 12, 107.
- 147. Upsala universitets konstitutioner af år 1655, för första gången utgifna af Annerstedt. Upsala univers. årsskrift 1890. Upsala, Akad. bokh. XV, 55 s. 1,25 kr.
- 148. C. Weeke, Et brudstykke af en gammel skolebog. Blandinger, udg. af Univ.-jubilæets danske samfund, II, 1, 39—46. fragment aus Peder Lolles ordsprog.

# Gewerbe, kunst, architektur.

- 149. N. Nicolaysen, Om de norske kjøbstæder i middelalderen; deres oprindelse, indretning og bygningsskik. Kristiania. 84 s. + 3 pl. 3 kr. (sonderdruck aus Norsk hist. tidskr.)
- 150. A. Nielsen, Laandhandværkerne før og nu. Kulturhistoriske forsøg. København, Rom. 112 s. 1,25 kr.
- 151. N. Nicolaysen, Kunst og haandværk fra Norges fortid 9. h. fol. s. 25—28, pl. LXII—LXXI. zugleich mit: Aarsberetning fra Foreningen til norske fortidsmindesmærkers bevaring, aarsberetning for 1888. Kristiania, Werner & Co's bogtryck. 1889.
- 152. B. Olssen, Danske lavssager. Tidskr. for kunstindustri 1888 u. 1889.

- 153. Joh. Bogh, Bergenske lauggjenstande i Bergens museum. En beskrivende fortegnelse. Særtryk af Bergens Museums aarsberetning 1888. Bergen 1889. Joh. Griegs bogtr. 16 s., 2 pl.
- 154. C. Brunn, De nyeste undersigelser om bogtrykkerkunstens oprindelse. Med 6 tavler og 15 figurer i text. Udgivet af Foreningen for boghaandværk. København, Philipsen. 96 s. 10 kr.
- 155. F. C. Krohn, Samlinger til en beskrivende fortegnelse over danske kobberstik, raderinger, illustrationer m. m. Første del. Udgivet af P. Krohn. København, Philipsen. 362 s. 7 kr.
- 156. Svenska konungar och deras tidehvarf. En samling portratter efter samtida malningar och gravyrer, valda och beskrifna af C. Eichhorn. Stockholm, Wahlström & Widstrand. jedes heft 2,50 kr.
- Das malerische Schweden. eine schilderung in wort und bild. 1. lief. Breslau, Schles. buchdr., kunst- u. verlagsanstalt. 4". 1 m.
- 158. Bernh. Salin, Ur djur- och växtmotivens utvecklings historia. Studier i ornamentik. Antiqv. tidskr. för Sverige 1890. sehr günstig angezeigt von O. Montelius, Nordisk tidskr. för vetenskap etc. 1890, 523 f. das werk behandelt auch die geschichte der schwedischen ornamentik
- 159. Meddelanden fran Nationalmuseum no. 10. Statens konstsamlingars tillväxt och förvaltning 1888. Underd. berättelse afg. af Nationalmusei intendent. Bihang: ordnandet af Gripsholms slott och dess samlingar at Gustat Upmark. Stockholm.
- 160. Tegninger af ældre nordisk architectur. Med tilskud af kultusministeriet udg. af O. V. Koch, V. J. Mørk-Hansen og E. Schjodte. An den samling. Fjerde række, 1ste hæfte. 3 blade 1 tol. Kobenhavn, Hagerup. 1 kr.
  - jsb. 1889, 12, 142.
- 161. Bygninger fra Norges middelalderen, hvilke Hans Maj. Kong Oscar den anden har ladet flytte till Bygdo kongsgaard 1888. Kristiania 1888. 4, 24 s, 1 karta.
- 162. Denkmäler der renaissance in Dänemark ausgewählt von F. S. Neckelmann, mit beschreibendem text von F. Meldahl. Berlin. fol. VIII, 19 s., 47 taf.
- 163. V. Guemundsson, Privatboligen på Island i sagatiden samt delvis i det ovrige norden. København, Høst & Søn 1889. s. jsb. 1889, 12, 140, — rec. E. Mogk, Lit. cbl. 1890 (3) 93 f.,

- K. Maurer, Litbl. 1890 (5) 173-176, E. Beauvois, Revue critique 1890 (30).
- 164. H. Hildebrand, Det germanska huset. Sv. fornminnesfören. tidskr. 7, 192-214. (auch als sonderdruck.)
- 165. Ridderstad, En svensk medeltidsborg (Almare-Stäk) och deres innehafvare. Stockholm, Norstedt & Söner. 42 s. + XXXIV.
- 166. Fr. Lilljekvist, Det svenska rummet under barocktiden. Meddel. för sv. slöjdfören. 1889, 82—104.
- 167. W. Götz, Das nordische wohnhaus während des 16. jhs. Neue Züricher ztg. 1890, 77, 133, 135, 138.
- 168. John Böttiger, Hedwig Eleonaras Drottningholm. Arteckningar till slottets äldre byggnadshistoria. Stockholm.
- rec. E. Eichhorn, Nord. tidskr. för vetenskap etc. 1889, 516-518.
- 169. Jul. Lange, Bemærkninger om Roskilde domkirkes alder og stil. Aarbøger 1890, 105—184.
- 170. J. B. Løffler, Et par ord i anledning af prof. Jul. Langes Bemærkninger om Roskilde domkirkes alder og stil. Assbøger 1890, 365—375.
- 171. Prof. Storck, Om den buede tagform i nogle jydske landsbykirker. Aarbøger 1890, 376—388.
- 172. J. B. Løffler, Gravmonumenterne i Sorø kirke. Mel 17 lithogr. tavler. København 1888. fol. 100 s.
- 173. A. C. Bang, Fremdeles om Throndhjems domkirke. Norsk hist. tidskr. 3 r., 1, 270-276.
- 174. J. Undset, Indskrifter fra middelalderen i Throndhjems, domkirke. Kristiania, Dybwad 1888.
- s. jsb. 1889, 12, 149. angez. von E. Mogk, Lit. cbl. 1800. (2) 57 f.
- 175. N. Nicolaysen, Om relikviegjemmer i norske kirken.
  Norsk hist. tidskr. 3 r. 1, 141—164.
- 176. G. Upmark, Kyrkorna i Sotholms härad. Bidrag till Södermannl. äldre kulturhist. 7, 7-40.
- 177. Varnhems klosterkyrka. Kgl. vitterhets historie antiqvitets akademiens månadsblad 18 (1889) 1—47.
- 178. H. Hildebrand, Gotlands medeltidskonst. I. De g ländska kyrkornas väggskap. Kgl. vitterhets historie och antiquit akademiens månadsblad 1889, 97—106.

179. S. Welin, Nyfunna grafvar vid Skara domkyrka. Kgl. vitterhets historie och antiqvitets akademiens månadsblad 1889, 121 bis 125.

#### Münzwesen.

- 180. H. Hildebrand, Stormynten i Sverige 1512-1535. Antiqvitets akademiens månadsblad 1888, 13-35, 145-148.
- 181. B. E. & H. Hildebrand, Samlingar af svenska mynt i riksbankens myntkabinett. Stockholm. V, 398 s. 6 kr.

#### Altertümer.

- 182. J. Undset, Fra Akershus til Akropolis. Kristiania, Cammermeyer 1888 ff.
- h. 1 und 2 von Julius Centerwall, Nord. tidskr. för vetenskap etc. 1888 (2) 176—178 angezeigt. den interessantesten teil des werkes bildet die schilderung der vorhistorischen kulturentwickelung der europäischen völker.
- 183. O. Montelius, Verbindungen zwischen Skandinavien und dem westlichen Europa vor Christi geburt. Archiv für anthropol. 19, 1, 2).
- 144. J. Undset, Le préhistorique Scandinave. Revue d'anthropologie 1890 (6).
- 185. O. A. Forsström, Stenalderen, den menskliga utvecklingens äldsta skede. Helsingfors. 82 s. 0,75 m. (Folkupplysnings-ällskapets skrifter LXII.)
- 186. L. Zink, Nordisk archæologi. Stenalders studier. København, Frimodt. 116 s. 1,50 kr.
- 187. J. Undset, Om den nordiske stenalders tvedeling. Aarbeger for nordisk oldkyndighed etc. 1889, 186-198.
- 188. Soph. Müller, Den gamle strid med stenalders tvedeling. Aarboger 1890, 295—364.
- 189. A. P. Madsen, Gravhoje og gravfund fra stenalderen i Danmark. Afbildninger af danske oldsager og mindesmærker. Ny række. Udgivet med understøttelse af Carlsbergfondet. h. 3-9. Kristiania 1887-1889. fol. pl. XII XXXVI. 2 kr. för häfte.
- 190. Katalog over en samling af nordiske oldsager fra stenalderen, samlet af C. A. Næser, udstillet 1888. København. 32 s.

- 191. J. Undset, Mere om kjøkkenmøddingerne. Naturen 1889, 15-17.
- 192. O. Montelius, En bronsåldersgraf vid Bjärlöf i Skåne. Kongl. vitterhets och antiqvitets akademiens månadsblad 1889, 191 bis 215.
- 193. O. Montelius, Ett bronskärl funnet ved Bjersjöholm i Skåne. Rgl. vitterhets och antiqvitets akademiens månadsbl. 18 (1889) 125—140.
- 194. E. Vedel, Bornholmska undersøgelser med særligt hensyn til den senere jernalder. Aarbøger for nord. oldkyndigh. etc. 1890, 1—104.
- 195. A. L. Lorange, Den yngre jernalders sværd. Et bidrag til Vikingetidens historie og teknologi. Med 8 plancher. Efter forfatterens død og ifølge hans ønske udg. ved Ch. Delgobe. Bergen. 80 s., 8 pl. fol.
- s. jsb. 1889, 12, 137. rec. J. Undset, Vidar 1889 (h. 4. 5) = Archiv f. anthrop. 19, 260 ff.
- 196. J. Undset, Til kundskab om vor yngre jernalder. Med 3 lithogr. plancher. Kristiania, Dybwad. 14 s. 1 kr. Mere til kundskab om vor yngre jernalder. ib. 9 s. Mindre bidrag om den yngre jernalder i Norge. Aarbøger for nord. oldk. 1889, 291—316.
- 197. H. Petersen, Hypothesen om religiøse offer-og votivfund fra Danmarks forhistoriske tid. Aarbøger for nord. oldk. 1890. 209—252.
- 198. V. Boye, Maglehøj-fundet. Aarbøger for nord. oldk. 1889, 317-340.
- 199. Thure Hederström, Slaggfynd från Östergötland. Kgl. vitterhets och antiqvitets akad. månadsblad 1889, 60-62.
- 200. C. D. Reventlow, Fynden från Ringsjön. (mit beilagen von B. Lundgren, A. Qvennerstedt, Jap. Steenstrup.) Kgl. vitterhets och antiqvitets akad. månadsblad 18 (1889) 77—96, 107—116.
- 201. L. B. Sternesen, Om et myntfund fra Imsland i Ryfylke. Med en planche. Krist. vid. selsk. forb. 1889 no. 6. Kristiania, Dybwad. 13 s., 1 autogr. pl. 0,50 kr.
- 202. P. Olsson, Om Jämtlands och Herjeådalens forntid och forntidsminnen. Jämtlands fornminnesfören. tidskr. 1, 3-9.
- 203. P. Olsson, Öfversigt af Jämtlandsläns fornminnen från hednatiden kända 1889. ib. s. 283.

204. J. Undset, Das museum nordischer altertümer der universität zu Christiania. kurzer leitfaden für besucher. — auch englisch: The university-museum of northern antiquities i Christiania. A short guide for visitors. With 32 figures. Kristiania, Cammermeyer. 0,80 kr.

### Landes- und volkskunde.\*)

205. M. Galschiøt, Danmark i skildringer og billeder af danske forfattere og kunstnere. 35.—42. lief. København, Philipsen. je 1,50 kr.

fortsetzung von jsb. 1889, 12, 153.

- 206. H. Pontoppidan, Reisebilder aus Dänemark. København, Høst. 112 s. 2 kr.
- 207. A. Baumgartner (S. J.), Nordische fahrten. skizzen und studien. Island und die Faröer. Freiburg im B., Herder 1889. ein sehr anziehend geschriebenes und lesenswertes buch, wenn auch der katholische standpunkt den verfasser manches im falschen lichte sehen lässt. es enthält zahlreiche poetische nachbildungen und litterarische notizen. vgl. jsb. 1889, 12, 157.
- 208. Bréon, Notes pour servir à l'étude de la géologie de l'Islande et des îles Faröer. Paris, Savy. 51 p. et 9 pl. 15 fres.
- 209. David Fabricius, Island und Grönland zu anfang des 17. jahrhunderts kurz und bündig nach wahrhaften berichten beschrieben, in original und übersetzung hrsg. und mit geschichtlichen vorbemerkungen versehen von Karl Tannen. Bremen, Salomon. 47 s. 1.50 m.
- 210. J. H. Kloos, Die ostsee und die insel Bornholm. geologische und kulturhistorische bilder. Hamburg, verlagsanstalt. 0,80 m. [Sammlung wiss. vorträge 109.]
- 211. J. Vibe, Norsk reiselitteratur. Nordisk tidskr. för vetenskap etc. 1890, 71 76.
- 212. Y. Nielsen, Gamle optegnelser om Nordland. Vidar, tidskr. for videnskab. literatur og politik, Kristiania, 1889, 659 bis 672.
- 213. Y. Nielsen, Kong Christian den Femtes reise i Norge 1685. Vidar, 1889, 291-332.

<sup>•,</sup> vgl. dazu 10, 111-266.

- 214. T. Lund, Michael Francks reise til Danmark 1590. Danske magazin, 5. r., 1. bd., 264-276.
- 215. Oversigtskort over Danmark for skole og hjem. Udg. af N. C. Rom. Tegned af C. Molich. København, Rom. 1 kr.
- 216. Fysisk-geografisk kaart over Danmark med tilhörende bilande. 4 blade. 1:480000. København, Høst & Son. 2,40 kr.
- 217. A. E. Nordenskiöld, Facsimile-atlas till kartografiens äldsta historia innehållande afbildningar af de vigtigaste kartor tryckta före år 1660. fol. 139 s. 451 kartor. Stockholm, Författ. 175 kr. Facsimile-atlas to the early history of cartography with reproductions of the most important maps printed in the XV. and XVI. centuries. Translated from the Swedish original by Joh. Adolf Ekelöf, Roy. Swed. Navy, and Clements R. Markham, C. B., F. R. S. Stockholm 1889.

angez. von E. W. Dahlgren, Nordisk tidskrift för vetenskap etc. 1890, 179—182.

- 218. O. Brenner, Die echte karte des Olaus Magnus vom jahre 1539 nach dem exemplar der Münchener staatsbibliothek. Kristiania, Dybwad.
  - s. jsb. 1887, 12, 79. angez. Lit. cbl. 1890 (9) 271.
- 219. C. G. Bruun, Cornelius Antoniades kaart over Danmark og zenikaartet af 1558. Geogr. tidskr. 9, 146—149.
- 220. G. Storm, Den danske geograf Claudius Clavus eller Nicolaus Niger. Ymer, tidskr. utg. af sv. sällsk. för antropol. och geogr. 9, 129—146.
- 221. C. Bruun, Kjøbenhavn. En illustreret skildring af dets historie. Mindesmærker og institutioner. 28. 29. lief. København, Philipsen. je 90 øre.

forts. von jsb. 1889, 12, 154.

- 222. O. Nielsen, Kjøbenhavns historie og beskrivelse. Femte del: Kjøbenhavn i aarene 1660 til 1696. København, Gad.
- s. jsb. 1889, 12, 155. angez. von K.—L., Lit. cbl. 1890 (5) 141.
- 223. J. Davidsen, Kjøbenhavnerliv i ældre og nyere tid. Med illustrationer af K. Gamborg. København, Gyldendal. IV, 387 s. 5 kr.

- 224. H. F. Feilberg, Dansk bondeliv, saadeles som det i mands minde førtes, navnlig i Vestjylland. Med 49 figurer og 1 tillag. Ved udvalget til folkeoplysningens fremme. København X, 394 «. 2,50 kr. (Folkelæsning no. 168.)
- 225. Holm, Det norske folk. Et fysiologisk forsøg. Kristiania, Cammermeyer. 191 s. 2,30 kr.
- 226. L. Dane, Det gamle Christiania. Med illustrationer og karter. 1. h. Kristiania, Cappelen. 64 s. 80 øre.
- 227. H. Jacger, Kristiania og kristianienserne. Kristiania, Berger. 314 s. 4 kr.
- 228. L. Daae, Om den gamle beskrivelse over Hamar. Hist. tidskr. (norsk) 3 r., 1, 244—269.
- 229. Bilder från gamla Stockholm, valda och beskrifna af C. Eichhorn. Stockholm, Blædel & K. h. 1-10, 1887-1889. Tvär fol. 40 pl. + 41 bl. täkst. je 2 kr.
- 230. Claës Lundin, Nya Stockholm, dess yttre och inre förhallanden m. m. under 1800-talet. Stockholm, Geber.
- 231. Afbildningar af föremal i Nordiska museet, äfvensom af nordiska ansiktstyper, klädedräkter og byggnader, af hvilka teckningar förvaras i Nord. museets arkiv, utg. af Art. Hazelius, 2. och 3. Island. 20 pl. med text af Rolf Arpi. Stockholm, Nordiska museet. 3 kr.

vgl. jsb. 1888, 12, 130.

232. H. Thulstrup, Afbildningar af nordiska drägter, sadane de burits eller bäras uti olika landskap. Med en kort svensk och transk text af H. J. Kramer. (Costumes nationaux scandinaves.) Stockholm, Loostrom & K. S hette à 1,75 kr.

fortsetzung von jsb. 1888, 12, 129.

233. Danske nationaldragter. Tegnede af F. C. Lund. Med ext af V. Bergsoe. Andet oplag. Kobenhavn, Nyt dansk forlagskonsortium.

bisher 8 hefte, je 1 kr.

- 234. O. Nicolnissen, Fra Nordlands fortid. Sagn og historie. Kristiania, Cammermeyer. VI, 92 s. 1 kr.
  - vgl. Mogk, Lit. cbl. 1890 (35) 1223.
- 235. v. Schönberg. Aus dem skandinavischen norden. Ausland 1890, nr. 8-11.

- 236. Die nordischen weihnachten. Ausland 1890, nr. 50-52.
- 237. E. Tang. Kristensen, Danske ordsprog og mundheld, skjæmtesprog, stedlige talemåder, slagord og samtaleord. Trykte med offentlig understøttelse. 1 ste hefte. København, Kolding. 400 s. 4 kr.
- 238. Ordspråk, sanna språk. 6500 bevingade ord ur folkets mun samlade af G. A. L-n. Karlshamn. IV, 183 s. 1,25 kr.
- 239. Folkvisor. Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria 7, 55—88.
- 240. S. Thomasson, Visor uppteeknade i Kyrkhults socken i Bleking. Svenska landsmålen 40. h. = 1890 B.
- 241. Fåglarna i folkets tro och diktning. Bidrag til Södermanlands äldre kulturhist. 7, 89—110.
  - 242. Kr. Nyrop, Kludetræet. Dania I, 1, 1-31.
- 243. A. Allardt, Nyländska folkseder och bruk, vidskepelser m. m. Helsingfors. VIII, 141 s. 1,90 kr. (Nyland h. 4.)

Nyland. Samlingar utgifna af nyländska afdelningen angez. von M. Di Martino, Archivio per lo studio delle tradizioni popolari IX, l.

- 244. L. T. Renvall, Aländsk folktro, skroek och trolldom. Svenska landsmålen 40. h. = 1890 B.
- 245. S. Öberg, Några bilder från Herjedalens fäbodar. Svenska landsmålen 40. h. = 1890 B.

# Mythologie.\*)

E. Mogk, Mythologie. Grundriss für germ. phil. I (5. lief.) 982—1024.

wird fortgesetzt.

- 246. H. S. Vodskov, Sjæledyrkelse og naturdyrkelse. Bidrag til bestemmelsen af den mytologiske metode. Første bind: Rig-Veda og Edda. 1—2det hefte. København, Lehmann & Stage. 234 s. 2 kr.
- 247. S. Bugge, Studier over de nordiske gude- og heltesagss oprindelse. studien über die entstehung der nordischen götter und heldensagen, übers. von O. Brenner. Kristiania, Cammermeyer: München, Kaiser.
- jsb. 1889, 10, 96 und 12, 171. rec. E. Mogk, Lit. chl. 1890 (11) 367 f. giebt christlichen einfluss zu, doch ist deswegen

<sup>\*)</sup> vgl. 10, 1—110.

die nordisch-nationale fortentwickelung der alten germanischen mythen nicht in abrede zu stellen. der mythus von Odins selbstopferung ist zeile für zeile so nordisch, ja so germanisch, dass es fast unverstandlich ist, hierin christliche legende finden zu wollen. auf Bugges art lasst sich alles beweisen. W. Golther, Archiv f. anthrop. 19, 264 ff., Bairische blätter 1890, 205, Les mythes et les contes des Germains du Nord, Le Moyen Age 3 (2). Fr. Detter, Zs. f. d. osterr. gymnas. 41 (8. u. 9). P. Groth, Modern Language Notes 1890 (1) 29-33. A. Olrik, Arkiv 7 (n. f. 3) 86-89. J. Undset, Vidar 1889, 275 ff. v. Szczepanski, Am Urquell 1890 (7) 116-118. Szc. hat lust, die priorität der entdeckung Bugges für sich in anspruch zu nehmen. dass gleiche ansichten schon länger vor B. ausgesprochen waren, weiss er offenbar nicht. B. geht ihm lange nicht weit genug (vgl. zu nr. 249). Szc.s auffassung der Edda kennzeichnet am besten der satz: 'Odhin hing am lustigen baum' ist ursprünglich nicht vom hängen an einem galgen zu verstehen, sondern von der liebe Apolls zu Dapline, die bekanntlich in einen lorbeerbaum (vgl. unter nr. 249 über Yggdrasill) verwandelt wurde.

248. El. H. Meyer, Völuspa. eine untersuchung. Berlin, Meyer & Müller.

vgl. jsb. 1889, 10, 98. (12, 226 nur notiert.) rec. W. Golther, Litbl. 1890 (5) 169-173 und A. Noreen, Ett nytt uppslag i fraga om den nordiska mytologien, Nord. tidskr. för vetenskap 1890, 201-212, anerkennend, ablehnend dagegen E. Mogk, Lit. cbl. 1890 (20) 706 f., A. E. Schönbach, Wiener ztg. 1890 nr. 51, R. Heinzel, Anz. f. d. a. 16 (4) 341-349, Finnur Jónsson, Völuspá, Nord. tidskr. för vetenskap etc. 1890 (6) 504-514, Fr. Detter, Arkiv 7 (n. f. 3) 89-93.

249. v. Szczepanski, Die esche Yggdrasill. Am Urquell 1590 (5) 77 f.

Die ansichten Szc.s sind kurz: die ganze Edda ist nichts als umformung griechischer mythen, beruhend auf den vatikanischen mythographen. alle namen der Edda sind übersetzungen der griechischen. Yggdrasill heisst 'schreckensträger' und ist der 'lorbeerbaum', weil das streben, lorbeeren zu erringen, schrecken verbreitet u. s. w. ware es dem herrn von Szc. nicht so bitter ernst mit seinen arbeiten, so könnte man sie für eine satire auf Bugge und El. Meyer halten.

250). A. Wesselofski, Yggdrasill. Archiv für slavische philologie 13 (1 149-153.

251. R. Steffen, De nyaste forskningarna i nordisk mytologi. Ny svensk tidskr. 1890 (2, 3) 117 - 136.

- 252. V. Kydberg, Undersökningar i germansk mythologi. h. 10, s. 385-512, (De germanska mythernas episka ordning. Till mythologiens methodik. Sibyllinerna och Völuspå.) h. 11, a. 513 bis 629, XXXVIII (II. a bandets sluthäfte). Stockholm, Bonnier. fortsetzung von jsb. 1890, 12, 173.
- 253. Handelmann, Zur norwegischen sagenforschung. Am Urquell 2 (1).

## Recht.

- 254. V. Finsen, Om den oprindelige ordning af nogle af den islandske fristats institutioner. København, Høst 1888.
- s. jsb. 1889, 12, 183. angez. von K. Lehmann, Za. der Savignystiftung für rechtsgeschichte XI, 1, germ. abt.
- 255. L. Holberg, Danske rigslovgivning. Forholdet mellem vederlagslov og rigslov. Rigslovene i perioden 1241—1282. København, Gad.
- s. jsb. 1889, 12, 186. angez. von M. Pappenheim, Krit. vierteljahreschr. f. gesetzgebung u. rechtsw. n. f. 13 (1) 32 f.
- 256. C. Kjer, Valdemars sjællandske lov. Et bidrag til den danske lovhistorie. Aarhus, Thrue. 244 s. og 1 bilag. 2 kr.
- 257. H. Matzen, Danske kongers haandfæstninger. Indledende undersogelser. Indbydelsesskrift. København. XII, 174 a.
- 258. C. Nyrop, Vore gamle haandværkerlav. Industriforen. tidskr. 3, 355 ff.
- 259. V. A. Secher, Corpus constitutionum Daniae. Forordninger, recesser og andre kongelige breve, Danmarks lovgivning vedkommende, 1558 til 1560. Udg. af Selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie. 2. bd. 2. 5. h. København, Klein.
- jsb. 1889. 12, 184. rec. K. Lehmann, Litztg. 1890 (30), 1107 f. zusammen mit dem folgenden bespr. von Erslev, Histor. tidskr. dansk VI r., II, 666-682.
- 260. H. F. Rordam, Danske kirkelove samt udvalg af andre bestemmelser vedrorende kirken, skolen og de fattiges forsærgelse fra reformation indtil Christian IV's danske lov. (1536—1683). Kobenhavn.
  - s, rec. bei voriger ur.
- 261. Mathilde Wergeland, Ættleiding, ein rechtsgeschaft, mittels dessen in Norwegen vordem unecht geborene kinder in das geschlicht eingetübrt werder konnten. Zuricher mang, diss. Munchen, Kaiser (1,60) i...

- 262. K. H. Karlsson, Den svenska konungens domsrätt och formerna för dess utöfning under medeltiden. I. (—1470). Akad. afh. Stockholm, Isaac Marcus. III, 105 s. 1,25 kr.
- 263. Rud. Kjellén, Om eriksgatan. Kritiska studier i gammelsvensk statsrätt. Upsala, M. Hyckerström. IV, 78 s. 1,50 kr. angez. von, E. Hildebrand, Hist. tidskr. (sv) 1890, s. 7 ff. u. von K. Key-Aberg, Ytterligare några ord om eriksgatan, ib., s. 364—368.
- 264. J. Landtmanson, Några anmärkningar om den äldre svenska panträttens juridiska konstruktion. Tidskr. f. retsvidensk. 1889, 228-267.
  - 265. J. Hjelmérus, Om laga skifte. Lund. IV, 147 s. 3 kr.
- 266. Anteckningar efter Professor Winroths rätthistoriska föreläsningar i straffrätt. Genomsedda och bearbetade af Prof. Winroth. Till den studerande ungdomens tjenst. Liten upplaga. Lund. 4, IV, 369 s. 12 kr.
- 267. H. Schück, Bidrag till frågan om Dalelagen. In Sprakvetenskapliga sällskapets förhandlingar. Upsala.

# Litteraturgeschichte.

- 268. Ph. Schweitzer, Geschichte der skandinavischen litteratur von ihren anfängen bis zur gegenwart. Leipzig, Friedrich.
- s. jsb. 1889, 12, 194. angez. von E. Mogk, Lit. cbl. 1890 (39 1378—1379.
- 269. E. Mogk, Nordische litteraturen. A. Norwegisch-isländische litteratur. Grundriss der german. philol., hrsg. von Paul, 2. bd. 1. abt., s. 71—142.
- angez. von E. Martin in seiner anzeige von Grundriss I, 2, II (1) 1. Zs. f. d. phil. 23, 370.
- 270. J. Belsheim, Oversigt over kirkens salmesang, dens historie og om kirkesalmebøgerne i de nordiske lande. 2. udg. Kristiania, Cammermeyer.
- 271. C. F. Bricka, Dansk biografisk lexikon. 24.—31 de h. Christiansen—Eriksen. København, Gyldendal, je 1 kr. (3. bd. 8 kr.) fortsetzung vom jsb. 1889, 12, 199.
- 272. Chr. V. Bruun, Bibliotheca Danica. Systematisk fortegnelse over den danske literatur fra 1482 til 1830, efter samlingarne

- i det store kgl. bibliothek i Kjøbenhavn. Med supplementer fra Universitets bibliothek i Kjøbenhavn og Karen Brahes bibliothek i Odense. Udg. fra det store kgl. bibliothek ved C. V. Bruun. Syvende hefte (III, 1). Historie II. Fortsættelse: Danmarks historie. 306 s. i 4°. København, Gyldendal. 3,25 kr.
  - jsb. 1886, 779.
- 273. J. Paludan, Gammel dansk literatur i Upsala universitetsbibliothek. Blandinger, utg. af Univ.-jubilæts danske samfund, II, 1, 1—16.
- 274. O. Borchsenius og F. W. Horn, Hovedværker i den danske literatur. Anden udgave. Andet bind. København, Gyldendal. 416 s. 2,50 kr.
  - jsb. 1889, 12, 205.
- 275. Joh. C. Steenstrup, Vore folkeviser fra middelalderen. Studier over visernes æsthetik, rette form og alder. København, Sørensen. VI, 329 s.
- 276. A. Olrik, Om Sønderjyllands folkeviser. Sønderjydske aarbøger 1889, 246—296.
  - s. 10, 320.
- 277. V. Vedel, Studier over guldalderen i dansk digtning. København, Philipsen. 272 s. 4 kr.
- angez. von Niels Møller, Nord. tidskr. för vetenskap 1890, 515-519.
- 278. P. Hansen, Den danske skueplads. Illustreret testerhistorie. 2.—7. h. København, Bojesen. je 1 kr. fortsetzung vom jsb. 1889, 12, 203.
- 279. Anna Erslev (Anna Borch), Kong Valdemar, lyrisk folkedrama. Med en afhandling om dansk-historiske skuespil. Køberhavn, Schubothe.
- 280. H. Christensen, Det kongelige theater i aarene 1852 bis 1859. En historisk redegjørelse. København, Schubothe. 358 a. 4,50 kr.
- 281. A. Aumont, Det kongelige theater 1874/75—1888/89. København, Forfatt. forlag. 244 s. 10 kr.
- 282. J. Paludan, Holbergs forhold til det ældre tyske drama. Hist. tidskr. (dansk) 6. r. 2 (1).
- 283. Poul Levin og Arthur Aumont, Holbergiana. Ny jord 1888 (dez.).
- 284. H. F. Rørdam, Efterretninger om humanisten Jørgen Gyldenstjerne. Danske magazin, 5. r., 1, 223-263,

- 285. L. Koch, Bidrag til censurens historie under Frederik V. Histor. tidskr. (dansk) 6. r., 2, 1-66.
- 286. J. B. Halvorsen, Norsk forfatterlexikon 1814—1880. h. 24—27. Kristiania, Den norske forlagsforening. fortsetzung von jsb. 1889, 12, 200.
- 287. Hjalmar Pettersen, Anonymer og pseudonymer. I. Den norske literatur 1670—1890. Kristiania, Nisja. 4,20 m.
- 288. J. Undset, Om antiqvaren L. D. Klüwer og hans manuscripter. Histor. tidskr. (norsk) 3. r., 1, 178-185.
- 289. C. K. S. Sprinchorn, Handbok i svensk vitterhet. II. Svenska vitterheten under 1800-talet. Stockholm, F. G. Bejer. 481 s. 2,50 kr.

jsb. 1889, 12, 198.

- 290. Öfversigt af svenska litteraturen. På grundvalen af Bjurstens läsebok à nyo omarbetad under medverkan och öfverinseende af C. von Friesen. Stor 8vo, VII och 581 s. Stockholm, Norstedt & Söner. 3 kr. 50 öre.
- 291. G. E. Klemming, Sveriges bibliografi 1481—1600. H. 1, 1481—1501. Upsala, Akad. bokh. 80 s. (Skrifter utg. af Sv. literatursällsk.)
- 292. C. M. Carlander, Svenska bibliothek och ex-libris. Stockholm, Johnson.
- angez. von C. Eichhorn, Nord. tidskr. för vetenskap etc. 1889, 587-590.
- 293. Förteckning på äldre handskrifter i Strengnäs läroverks bibliotek och Sodermanlands fornminnesförenings samlingar. Bidrag til Södermanlands äldre kulturhistoria VII, 111—151.
- 294. Svenska Parnassen. Et urval af Sveriges klassika literatur. Redaktor: Ernst Meyer. Stockholm, Fahlcrantz. in heften zu 60 öre.
- 295. H. Vendell, Om hufvudmotiven i Nylands äldre riddareviser och romanser. Finsk tidskr. 1890, 371-383.
- 296. P. Rydholm, Den nya bibelöfversättningen och dess tiender. En vidrakning. Göteborg, Pehrsson. 115 s. 1 kr.
- 297. O. Quensel, Bidrag till svenska liturgiens historia. I. Historisk belysning af 1529-ars handbok. Originaltexten jemto

kulturhistoriska noter och bilagor. 137 s. 2 kr. II. Det svenska högmessoritualets historia intill 1614. 1. h. 64 s. 1 kr. Upsala, Lundeqvist.

- 298. C. Silfverstolpe, Ur svenska teaterns häfdor. 1. Urban Hjärnes trupp i Stockholm (slutet af 1660-talet). 2. Magister Johan Velthens trupp i Stockholm (1680—1690-talet). 3. Rosidors trupp i fältlägret vid Thorn. Samlaren 1889, 53—58.
- 299. O. Levertin, Teater och drama under Gustav III. Literaturhistorisk studie. Stockholm, Geber. 254 s. 3 kr.
- 300. G. Ljunggren, Svenska vitterhetens häfder efter Gustaf III.s död. 4:e delen: Striden emellan gamla och nya skolan 1809—1814. Lund, Gleerup.
- 301. Frihetens sångar-ätt i Sverige på 1840-talet. Literaturhistoriska studier af Cecilia Holmberg, f. Bååth. Stockholm, Bonnier.
- rec. H. Schück, Nord. tidskr. för vetenskap etc. 1890, 182 bis 186.
- 302. N. Erdmann, Den moderne svenske literaturs folketyper, folkeliv og folkelivsskildrere. Tilskueren 1889, 830—842, 918 bis 932.
- 303. J. Bolte, Deutsche volkslieder in Schweden. Zs. f. vgl. litteraturgesch. n. f. 3 (4) 275-302. s. 10, 227.
- 304. M. Nygaard, Udvalg af den norrøne literatur for latinog realgymnasier. Med oplysende anmærkninger og glossar. 3 udg.
  Del I: læsestykker I. 100 s. Del II: læsestykker II. 108 s. Del III:
  glossar, oversigt over den norrøne literatur; omrids af gudelæren;
  hovedregler af verslæren. 117 s. Bergen, Giertsen. 4,20 kr.
- 305. W. Fiske, Books printed in Iceland 1578—1844. A second supplement to the British museum catalogue. Florence. 28 & (Bibliogr. notices IV.)

vgl. jsb. 1886, no. 777.

- 306. Katalog over den Arnamagnæanske håndskriftsamling, udg. af Kommissionen for det arnamagnæanske legat.
- vgl. jsb. 1889, 12, 217. angez. von Fr. Burg, Anz. f. d. a. 6, 349—358, E. Mogk, Lit. cbl. 1890 (30) 1036 f., L. Larsson, Arkiv 7 (n. f. 3) 94—96.
- 307. Bj. Magnússon Ólsen, Ari Dorgilsson hinn fróði. Tímarit hins íslenzka bókmentafélags 10, (3. 4).

- 308. G. Morgenstern, Oddr, Fagrskinna, Snorre. Leipzig. diss. 57 s.
- 309. A. Baumgartner, Bischof Brynjólfr Sveinsson von Skälholt, ein protest. Mariendichter. Stimmen aus Maria-Laach 38, 3.
- 310. J. Dorkelsson, Nokkur ord um kvečskap, íslendinga á mičöldunum. Isafold 1889, no. 12 -- 17 u. no. 55.
- 311. H. Gering, Textkritische studien zu skaldischen dichtungen. Arkiv 7 (n. f. 3), 63--74.
- 312. Soph. Bugge, Harpens kraft. Et bidrag til den nordiske balladedigtnings historie, forfattet under medvirkning af Professor Moltke Moc. Arkiv 7 (n. f. 3), 97—141.
  - s. 10, 221.
- 313. G. Cederschiöld, Kalfdrapet och vänpröfningen, ett bidrag till kritiken af de isländska sagornas trovärdighet. Lund, C. W. K. Gleerup. 41 s. 0,75 kr.
- rec. K. Maurer, Lit. cbl. 1890 (19) 667—669. H. Vendell, Finsk tidskr. 1890 (6) 469—470.
- 314. W. Henzen, Über die träume in der altnordischen sagalitteratur. Leipzig, Fock. diss. 89 s. 2 m.
- angez. von Heinzel, Zs. f. d. öster. gymn. 41, 1004. Mogk, Lit. cbl. 1890 (35) 1221 f.
  - 315. K. Glaser, Altnordisch. Triest, Schimpf 1889.
- s. jsb. 1889, 12, 208. angez, von E. Mogk, Lit. cbl. 1890 (4, 119 f.
- 316. Cl. Wilkens, Æsthetik i omrids. Med særligt hensyn til den moderne æsthetik. København, Gyldendal.
- rec. Vald. Vedel. Nord. tidskr. för vetenskap 1889 (2) 173 bis 176. Alfr. Lehmann, Tilskueren 1889 (febr.).
- 317. M.J. Monrad, Æsthetik. Det skjønne og dets forekomst i natur og kunst. Første bind. Det skjønnes begreb og det naturskjønne. Andet bind. Kunst og kunsterne. Kristiania, Cammermeyer.
- 318. Starcke, Skepticismen som led i de aandelige bevægelser siden reformationen. København, Frimodt. 304 s. 4 kr.
- 319. Knud Ipsen, Den danske filosofien under senaste artionde. Finsk tidskr. 1890 (april).
- 320. A. Nyblæus, Den filosofiska forskningen i Sverige fran slutet af 14e århundradet framstäldt i sitt semmanhang med filosofiens allmanna utveckling. Lund, C. W. K. Gleerup.

321. Joh. C. H. R. Steenstrup, Historieskrivningen i Danmark i det 19de aarhundrede. En anmeddelse af dr. Ludw. Daae. Særtryk af Vidar 1889. Kristiania 1889. Trykt hos W. C. Fabritius & Sønner. 15 s.

# Ausgaben und abhandlungen zu einzelnen denkmälern. Westnordische denkmäler.

## Poesie.

- 322. Eddalieder. Altnordische gedichte mythologischen und heroischen inhalts, hrsg. von F. Jónsson. II. Gedichte der heldensage. Halle, Niemeyer.
  - s. jsb. 1889, 12, 220. angez. Lit. cbl. 1890 (50) 1745 f.
  - 323. A. O. Freudenthal, Eddastudier. Helsingfors.
- s. jsb. 1889, 12, 223. angez. von H. Vendell, Finsk tidskr. 1890, 1, 68.
- 324. Max Hirschfeld, Untersuchungen zur Lokasenna. Berlin, Meyer & Müller.
- s. jsb. 1889, 12, 228. rec. Niedner, Litztg. 1890 (14) 507 f., Mogk, Lit. cbl. 1890 (17) 594, Heusler, Gött. gel. anz. 1890 (20).
- 325. W. Ranisch, Zur kritik und metrik der Hampismal. Berlin, Meyer & Müller.
- s. jbs. 1889, 12, 229. rec. R. Heinzel, Zs. f. d. a. 34, 119—124.
- 326. Jón Dorkelsson, Erfidrápa hyrnhend om Kong Magnus lagabætir. Smaastykker udg. af Samf. til udg. af gammel nord. litteratur 13, 289—292.
- 327. Jón Dorkelsson, Nikulásvísur. Smaastykker udg. af Samf. til udg. af gammel nord. litteratur 14, 293—296.
  - 328. Th. Wisén, Carmina Norræna. II. Lund, Gleerup. vgl. jsb. 1889, 12, 230. angez. Lit. cbl. 1890 (47) 1648 f.
- 329. V. U. Hammerhaimb, Færøsk anthologi med literarhistorisk og grammatisk indledning samt glossar. 4. h., s. 97—240. København, Gyldendal. 4 kr.
  - s. jsb. 1889, 12, 234.

### Prosa.

- 330. Edda Snorra Sturlusonar. Tomi tertii pars posterior. Hafniae, sumptibus legati Arnamagnæani. 1887.
- s. jsb. 1889, 12, 238. angez. von E. Mogk, Zs. f. d. phil. 22, 364—378.

- 331. The Heimskringla; or the sagas of the Norsa kings. From the Icelandic of Snorre Sturlason by Samuel Laing, Second edition, revised, with notes, by Rasmus B. Anderson. 4 vols. London.
- neubearbeitung der übersetzung von Laing 1844. angez. Athenæum 3248, 114.
- 332. Snorre Sturleson, Konungasagor. Utgifna af H. Hildebrand. 715 s. 5 kr.
  - 1. heft jsb. 1889, 12, 244.
- 333. Laxdæla saga, udg. for Samfund til udg. af gammel nord. literatur ved Kr. Kålund. 1. h., s. 1—192, 1 tab. København, Gyldendal. 5 kr.
- 334. Qrvar-Odds saga, Hrsg. von R. C. Boer. Leiden, Brüll 1888. a. jsb. 12, 249. angez. von F. Detter, Litztg. 1890 (8) 271 f., R. Heinzel, Zs. f. d. a. 34, 124—131, G. Cederschiöld, Arkiv 7 (n. f. 3) 198—204.
- 335. Physiologus i to islandske bearbejdelser, udg. med inledning og oplysninger af Verner Dahlerup, København, Thiele. s. jsb. 1889, 12, 250. — angez. von Mann, Litbl. 1890 (2) 54 f.
- 336. R. C. Boer, Über die handschriften und redactionen der Dièreks saga. Arkiv 7 (n. f. 3) 205-243.
- 337. F. Khull, Viglund und Ketilrid. eine altisl. novelle. aus dem urtext frei und verkürzt übertragen. Graz. Progr. 22 s.
- 338. W. Ranisch, Die Volsungasaga. nach Bugges text mit einleitung und glossar hrsg. Berlin, Meyer & Müller. XVIII, 216 s. 3,60 m.
- 339. Icelandic sagas. Edited by G. Vigfússon. London. Longmanns & co. 1887.
- s. jsb. 1889, 12, 258. angez. von C. F. Keary, The Engl. histor. review 1890, 127.
- 340. Diplomatorium Norvegicum. Oldbreve til kundskab om Norges indre og ydre forhold, sprog, slægter, sæder, lovgivning og rettergang i middelalderen. Samlede og udgivne af C. R. Unger, og H. J. Huitfeldt-Kaas. 13de samling, 1ste halvdel. 4, 416 s. 6 kr. s. jsb. 1888, 12, 213.
- 341. L. Dane, Om de Hamarske krøniker. Hist. tidskr. (norsk) 3 r., 1, 309-334.
- 342. G. Storm, Om de Hamarske kroniker, Hist, tidskr. (norsk 3 r., 1, 277—308. Slutningsbemærkninger om de Hamarske kroniker, ib. 3 r., 1, 369—375.

343. G. Storm, Om biskop Gisle Oddsöns annaler. Arkiv 6 (n. f. 2) 351-357.

## Ostnordische denkmäler.

- 344. Malmø-beretningen om religionsartikler og forhandlinger paa herreddagen i København 1530. Paa ny udg. af H. F. Rørdam. København. 76 s. (Skrifter fra reformationstiden no. 4.)
- 345. Peder Hegelund's Susanna og Calumnia, udg. af S. Birket Smith. Med et tillæg: materialier til skuespiletshistorie i Danmark før Kalmarkrigen. h. 3. XLIX, 193—264. København, Klein. (Skrifter udg. af Univers.-jub. danske samfund no. 53.)
  - s. jsb. 1889, 12, 261.
- 346. Hans Willumsen Laurembergs fire skjæmtedigte i dansk oversættelse fra 1652. Med indledning og noter udg. af J. Paludan. Andet hefte, LVII, 97—136. København, Klein. (Skrifter udg. af Univ.-jubilæts danske samfund no. 52.)
- s. jsb. 1889, 12, 263. angez. von R. Sprenger, Lithl. 1890 (11) 395—397.
- 347. S. Bergh, Pergamentsbref från medeltiden i Stockholms rådhusarkiv. Meddel. fr. sv. riksarkivet 13, 295—305.
- 348. Prosadikter från Sveriges medeltiden. Utg. af G. E. Klemming. h. 3 (schlussh.), s. 241—363. Stockholm, Kgl. boktryck. (Samlingar utg. af Sv. fornskriftsällskapet h. 97.) 2 kr.
  - s. jsb. 1889, 12, 269.
- 349. Östnordiska och latinska medeltidsordspråk. Peder Låles ordspråk och en motsvarende svensk samling. 1. texter. Utg. af A. Kock och C. af Petersens. 1. h., s. 1—96. København, Gyldendal. 3 kr. (Samf. til udg. gammel nord. lit.)
- 350. 1500- och 1600-talens visböcker, utg. af A. Noreen och Henrik Schück. III. Barbro Banérs visbok. Upsala, Akad. boktryck. 50 s. (Skrifter utg. af Sv. literatursällskapet.)
  - s. 10, 222. vgl. jsb. 1887, 12, 164. 1888, 10, 294.
- 351. Skrifter från reformationstiden i urval utg. af Aksel Andersson och Henrik Schück. 1. Olavus Petris kröningspredikan 1528. 2. Olavus Petris predikan most ederna 1539. Upsala, Ak. boktryck. VI, 15. XV, 21 s. (Skrifter utg. af Sv. literatursällskapet.) 2 kr.
- 352. Variarum rerum vocabula cum sueca interpretatione. Stockholm 1538. — Glosor til Terentii Andria. (Efter manuskript från

medlet av 1500-talet. Med indledning, anmärkningar och alfabetiske index öfver de svenska orden utgivna av Aksel Andersson. I. Täkst. Ups., Almqvist & Wicksell. 74 s. 3 kr.

353. Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Utg. af Riksarkivet genom C. Silfverstolpe. Tredje delen, fjerde häftet. s. 293—396. 2,50 kr. III, 5, s. 397—528. 3 kr. Stockholm, Kgl. boktryck. 4.

jsb. 1888, 12, 225.

- 354. Svenska riksdagsakter etc. Andra delen I, 1561—1568. Med understött af statsmedel utg. af kgl. riksarkivet genom E. Hildebrand. Stockholm. 180 s. 3,50 kr.
  - s. jsb. 1889, 12, 274.
- 355. Libri memoriales capituli Lundensis. Lunds Domkapitels gaveboger og nekrologium paa ny udgivne ved Weeke. 2 h. København, Klein. XX, 376 s. 4 kr.

## Bibliographie.

- 356. E. H. Lind, Bibliografi för år 1889. Arkiv 7 (n. f. 3) 265-292.
- 357. C. Bruun, Aarsberetninger og meddelser fra det store kongelige bibliothek. 3dje binds 14de hefte. København, Gyldendal. 60 s. 90 øre.
- 358. W. Christensen, Fortegnelse over dansk historisk literatur fra aaret 1888 vedrørende Danmarks historie. Hist. tidskr. (dansk) 6 r., 2, 166—186. fra aaret 1889, ib. 443 ff. Fortegnelse over fremmed historisk literatur fra aaret 1889, ib. s. 187 bis 213, fra aaret 1889, s. 683—705.
- 359. C. Silfverstolpe, Historisk bibliografi för 1889. Beilage zu Hist. tidskr. (sv.) 1890.
- 360. Svensk bokkatalog för åren 1876-1885. Stockholm, Bonnier.
- 361. E. H. Lind, Svensk literaturhistorisk bibliografi IX. 1888. 10 s. Samlaren 1889.
- 362. C. G. Warmholtz, Bibliotheca historica Suco-Gothica, Register. Utg. af Aksel Andersson. Upsala, Lundeqvist. 126 s. 4 kr.
- 363. Catalogue méthodique des Acta et nova acta regime societatis scientiarum Upsaliensis 1744—1889, rédigé par Aksel G. 8. Josephson. Upsala, Josephsons antiquariat. 35 s. 4°. 1 kr.

364. Meddelser om Grønland, udg. af Commissionen for ledelsen af de geologiske og geographiske undersøgelser i Grønland. auch mit titel: Bibliographica Grænlandica, eller fortegnelse paa værker, afhandlinger og danske manuskripter der handle om Grønland indtil aaret 1880 incl. Paa grundlag af C. G. F. Pfaffs samlinger udarb. af P. Lauridsen. København, Reitzel. 264 s. 3,50 kr.

Machule.

# XIII. Althochdeutsch.

- 1. Joseph Wright, An Old High German primer, with grammer notes and glossary. Oxford, Clarendon Press 1888. 170 s. angez. von M. D. Learned, Mod. lang. notes 5 (2) 105—108.
- 2. Rud. Henning, Die ortsnamen auf -as in den lateinischen urkunden des mittelalters. Zs. f. vgl. sprachf. 31 (2) 297-308.

erklärt im gegensatz zu Förstemanns und Kögels deutungen die formen als romanische flexionen auf grund reichlicher urkundlicher belege.

3. Karl Ferd. Johansson, Morphologische studien II. Beitr. z. k. d. idg. spr. 16 (1/2) 121—170.

sehr unsichere deutung der starken ahd. adjektivslexion. wenn diese auch glaubhaft an die entwickelung von der, unser, iuwer angeschlossen wird, so ist doch namentlich die ableitung der beiden letzteren aus lokativsormen und ihre einfügung in das paradigma der persönlichen pronomina wenig überzeugend. berührt sich in manchen punkten mit no. 87 der abt. 3.

- 4. Gustav Ehrismann, Unsih, iuwih. Germania 35 (1) 58. es wird auf die bekannte gleichartigkeit der singular- und pluralflexion der pronomina hingewiesen.
- 5. Fr. Zarncke, Zu den reduplizierten präteriten. Beitr. z. g. d. d. spr. 15 (2) 350-359.

enthält die erneuerung der längst abgethauen deutung des r in steroz, pleruzzun u. s. w. aus dem hiatus, ferner seitenhiebe auf Müllenhoff und eine höchst bezeichnende ansicht über wert und methode der vgl. sprachforschung.

6. Hans Zimmer, Repetitorium und examinatorium über die althochdeutsche grammatik. als vorbereitung zum doktor- und staatsexamen zusammengestellt. = Germanistisch-neuphilologische repetitorien und examinatorien bd. 3. Leipzig, Rossberg.

beruht durchaus auf Braune, kann aber, trotz des preises niemandem das studium von Braunes buch ersetzen.

- 7. Hermann Möller, Zur ahd. allitterationspoesie. Kiel und Leipzig 1888.
- vgl. jsb. 1889, 13, 5. angez. von Andreas Heusler, Litbl. 1890 (3) 92—97: ausführliche, in wesentlichen dingen zustimmende besprechung: Max Roediger, Litztg. 1890 (45) 1648—1650 lehnt die besserungsvorschläge und die hypothese über den dialekt des Hildebrandsliedes ab, lobt aber die ausführungen über die metrik.
  - 8. L. Weiland, Ahd. schreibernotiz. Zs. f. d. a. 34 (1) 80.
- 9. Kleinere deutsche gedichte des 11. und 12. jahrhunderts. hrsg. von Alb. Waag. Halle, Niemeyer. siehe abt. 14, 13.
- 10. H. Krebs, Firdusi and the Old-High-German lay of Hildebrand. Academy no. 937, 269.
- Glessen. 11. Maschka, Glosse virgiliane in alto tedesco antico. Rovereto, tipographia Roveretana. 20 s.
- 12. V. E. Mourek, Prager althochdeutsche glossen. aus den sitzungsberichten der königl. böhmischen ges. d. wiss. s. 16-20. der herausgeber weist bayrischen ursprung und zugehörigkeit zur ersten hälfte des neunten jahrhunderts nach.
- 13. Whitley Stokes, Old-High-German glosses. Academy 924, 46 f.

glossen aus has der vatikanischen bibliothek, die, wie no. 925, 65 nachgetragen wird, schon herausgegeben sind.

lsider. 14. Max Rannow, Der satzbau des alıd. Isidor. Berlin, Weidmann 1888. 4 m.

angez. Lit. cbl. 1890 (23) 801: 'sorgfaltig und fleissig, ja ziem-lich erschöpfend'.

Notker. 15. Joh. Kelle, Untersuchungen zur überlieferung Notkers. Berlin, Weidmann 1889.

vgl. jsb. 1889, 13, 18. — erweitert unsre kenntnis bes. durch die ausgedehnte verwertung der Rostgaardschen abschrift der psalmen und erweist N. als den verf. aller seiner schule zugewiesenen schriften. angez. von O. Erdmann, Zs. f. d. phil. 23 (2/3) 380 f. lobende inhaltsübersicht von Max Poll, Mod. lang. notes 5, 415—417.

Otfrid. 16. Hugo Herzog, Zu Otfrid. I. wortstellung des fragesatzes im unabhängigen aussagesatze. II. psalmenstil. III. einfluss der metrischen form auf Otfrids stil. Zs. f. d. s. 34 (23) 114—126.

17. Ludw. Tesch, Zur entstehungsgeschichte des evangelienbuches von Otfrid. erster teil, Greifswalder diss. 64 s.

eine reihe von einzeluntersuchungen, die die Reifferscheidsche ansicht stützen sollen, dass Otfrid zuerst selbständige lieder und leiche gedichtet habe, die sich oft noch herausschälen lassen.

Tatian. 18. J. M. Hart, birut in Tatian. Mod. lang. notes 5 (2) 89 f.

ein versehen, das 5.(3) 182 gebessert wird.

Felix Hartmann.

# XIV. Mittelhochdeutsch.

1. Grundriss der germanischen philologie hrsg. von Herm. Paul. II. band, 1. abt. 2., 3., 4. lief. Strassburg, Trübner. VIII. abschn. Litteraturgeschichte. 3. Deutsche litteratur. B. Mbd. litt. von Friedrich Vogt.

auf s. 245—418 erhalten wir in inhaltreicher kürze ein compendium der lit. gesch., mit den notwendigsten litteraturangaben in jedem paragraphen angefügten anmerkungen. es giebt eine fliessend geschriebene übersicht über den gegenwärtigen stand der forschung. wünschenswert wäre es gewesen, dass die offenen fragen etwas schärfer bezeichnet worden wären. nur der kundige wird an der form der darstellung merken, wo unsicheres und zweifelloses sich scheides.

- 2. E. Martin, Mhd. grammatik nebst wörterbuch zu der Nibelunge Not etc. Berlin, Weidmann 1889.
- vgl. jsb. 1889, 14, 1. empf. Zs. f. d. öst. gymn. 41, 234 von R. Löhner, auch Zs. f. d. realschw. 15, 28 von G. Burghauser, Zs. f. d. d. unt. 3, 573 von C. Franke.
- 3. O. Brenner, Mhd. grammatik. 2. aufl. München, Lindauer 1889. 32 s. 0,60 m.
- 4. J. Stosch, Noch einmal mhd. gelouben. Zs. f. d. a. 34, 77. einige weitere belege für gelouben in der bedeutung gestatten, nachgiebig sein.
- 5. H. Fischer, Zur geschichte des mhd. progr. 1889. vgl. jsb. 1889, 14, 8. eingehend nachgeprüft von Ferd. Wrede, Anz. f. d. a. 16, 275—290, dem die betr. karten von Wenkers Sprachatlas zu gebote standen, welche erhebliche abweichungen aufweisen. angez. von C. Nörrenberg, Litztg. 1890 (6) 200.

- 6. R. Schachinger, Die kongruenz in der mhd. sprache. Wien, Hölder 1889.
- vgl. jsb. 1889, 14, 4. bespr. von K. Tomanetz, Anz. f. d. a. 16, 290—292.
  - 7. E. Steinmeyer, Fein. Zs. f. d. a. 34, 282-283.

belege des entlehnten wortes, das nicht schon im 10. jh. vorhanden war, sondern erst seit Konrad v. Würzburg mhd. zu belegen ist.

- 8. E. Steinmeyer, Über einige epitheta der mhd. poesie. Erlangen 1889.
  - vgl. jsb. 1889, 14, 6. angez. von O. Behaghel, Germ. 34, 520.
  - 9. Fedor Bech, Lesefrüchte. Germania 35, 185-198.

beiträge zur mhd. wortforschung: ane giezen, banchen, bechersinner, beigezein, berechen, berwer, beslützen, binicerf, buhel, durch, ellent, entloufen, erbrochen, velden, veligen, verbachen, fortûn, gargarizieren, golden, gotdæhtic, gramen, leit = lieht, liephoubet, nûlden.

10. M. Borheck, Über strophen- und versenjambement im mhd. Greifswalder diss. 165 s.

behandelt das enjambement (übergang des satzes in den folgenden vers) zwischen strophen, strophengliedern und einzelnen versen. anerkennend bespr. von O. Behaghel im Litbl. 1889 (10) 373.

11. Herm. Freericks, Der kehrreim in der mhd. dichtung. I. teil. progr. d. gymn. zu Paderborn. 34 s. 4°.

verf. erwägt entstehung dess. aus volkstümlicher quelle, aus dem kirchlichen gebrauch und dem provenzalischen einfluss und kommt zu dem ergebnis, dass diese drei faktoren hierbei in betracht zu ziehen sind. der II. abschnitt giebt dann eine übersicht über den kehrreim in der mhd. dichtung, sowohl des einfachen tonkehrreims wie des eigentlichen kehrreims. über den refrain im tanz-, tage- und minneliede soll an anderer stelle gehandelt werden.

12. J. Appl, Der versschluss in den mhd. volksepen. progr. von Bielitz 1888.

vgl. jsb. 1889, 14, 15. — abfällig beurteilt von A. Mayr, Zs. f. d. d. realschw. 15, 317.

13. Kleinere deutsche gedichte des 11. und 12. jhs., hrsg. von Albert Waag. (Altd. textbibl. hrsg. von H. Paul. no. 10.) Halle, Niemeyer. XLI u. 167 s. 2 m.

enthält 17 geistliche gedichte, nämlich Denkm. 31. 34-39. 41-44. 46: ferner Wahrheit, Himmlisches Jerusalem, Vorauer

Sündenklage aus der Vor. hs., und Recht und Hochzeit aus der Milstädter hs. nebst der Sündenklage aus Upsala, vom hs. text ist nur in dringenden fällen wegen des inhalts abgewichen, vielfach sind aber auch recht grobe fehler der schreiber stehen geblieben, jedes gedicht hat eine einleitung, in der über die litteraturgesch, stellung, überlieferung, bisherige behandlung und über das kritische verfahren auskunft gegeben ist, quellennachweise und erklärungen finden sich in den anmerkungen, die erfreulicher weise unter dem text stehen. — auf die erheblichen mängel des buches macht aufmerksam Edw. Schröder, Litztg. 1890 (29) 1054—1056.

14. Didaktik aus der zeit der kreuzzüge und den folgenden jahren. bearb. von Hugo Hildebrand. [Kürschners d. nationallitt. bd. 104.] Berlin, Stuttgart, Spemann. 353 s. 2,50 m.

enthält nur die ethisch-religiöse didaktik in bekannter weise in auszügen. I. deutsche religionslehre. quellen und erste zeit der sogenannten mystik und ihr verwandten anschauungen in darstellung und proben. II. ritterlich-geistliche lehre (Heinrich von Melk. Thomasin von Zirklaria). III. ritterlehre (Winsbeke. Seifrid Helbling, IV. volkstumliche lehre (Freidank). — angez. von R. Löhner, Zs. f. d. d. unt. 4, 390.

15. Lehrhafte litteratur des 14. u. 15. jahrhunderta. I. teil: Weltliches, II. teil: Geistliches. hrsg. von F. Vetter. [Kürschners nationallitt. bd. 12.] Berlin und Stuttgart, Spemann. XIII, 499 a. u. VIII, 295 s. je 2,50 m.

in bekannter form mit erklarenden fussnoten eine auswahl von fabeln von Boner bis Steinhovel, allegorien und beispielen (Ammenhausen, Beringen, Laber, Minnefalkner, Suchenwirt u. a.), lehr- und streitgedichten (Vintler, Teufelsnetz, Trimberg, Montfort, Teichner, Beheim, Brant u. a.), spruch und sittenlehren (Cato, Spiegel der tugend, Tischzuchten u. a.), beschreibungen und schilderungen (Megenberg u. a.), lehrhaften erzählungen und abhandlungen (Melibeus, Nikolas von Wyle u. a.), der H. band enthält geistliche lieder, allegorien, abhandelnde gedichte, erbauliche erzählungen, mystisches und andre predigten und gebete, darunter manches aus has, auch dem fachmann unbekannte. — angez, mit bemerkungen zum text von A. Leitzmann im Litbl. 1889–11: 405.

<sup>16.</sup> K. F. Kummer u. K. Stejskal: Deutsches lesebuch für österr, realschulen und verwandte lehranstalten. VI. A. bd. (mit mbd. texten. XII, 406 s. 1,32 fl. VII, bd. IX, 354 s. 1,12 fl. Wsen. Manz 1889 u. 1890.

bespr. Zs. t. d. realschw. 15, 435 von H. Widmann.

17. Prosch-Wiedenhofer, Mhd. lesebuch für österreichische gymnasien. Wien, Graeser. 1888.

vgl. jsb. 1888, 14, 8a. — angez. Zs. f. d. öst. gymn. 41, 330 von K. Tomanetz.

18. K. Reissenberger, Die wiedereinführung des mhd. unterrichts an den österr. gymnasien. Zs. f. d. d. unt. 4, 152-158.

(ate. 19. R. M. Werner, Bruchstücke mhd. dichtungen aus polnischen bibliotheken. 2. Disticha Catonis. Zs. f. d. a. 3, 246-251.

zwei doppelblätter einer hs. des 14. jhs. der text zeigt mit den bekannten versionen keine ähnlichkeit.

Erzählungen. 20. G. Klee, Drei erzählungen aus dem d. mittelalter. Stuttgart, Steinkopf 1889.

angez. Zs. f. d. d. unt. 4, 296-297 von O. Lyon.

21. O. Henke, Drei altd. schwänke übersetzt. progr. [no. 396] von Barmen.

angez. Zs. f. d. d. unt. 3, 566-567 von R. Sprenger.

Herzeg Erast. 22. Frz. Ahlgrimm, Untersuchungen über die Gothaer handschrift des Herzog Ernst. Kiel, Lipsius u. Fischer. 96 s. 2 m.

Pletrer. 23. Emil Henrici, Ulrich Füetrers Löwenritter. Zs. f. d. a. 34, 170-178.

obwohl das buch der abenteuer auch Hartmanns Iwein benutzte, lag Füetrer doch daneben eine von diesem unabhängige quelle vor, welche nicht eine der bekannten französischen has., noch das Mahinogion, aber vermutlich eine diesem ähnliche geschichte war.

Geistliches. 24. Geistliche dichtung des ma., hrsg. von P. Piper. [Kürschners nationallitt. bd. 3.] Berlin u. Stuttgart, Spemann 1888. l. bd. VI, 311 s. II. bd. 388 s. je 2,50 m.

in bekannter weise mit grossem fleiss und philologischer genauigkeit hat der verf. sich bemüht, die geistliche dichtung des ma. einem grösseren publikum zugänglich zu machen, daneben aber hat er mit angabe von lesarten, collation und abdruck von has, auch gelehrte zwecke verfolgt. der I. band enthält die biblischen und die Mariendichtungen: Himmel und Hölle, Memento mori, Ezzolied, Meregarto, Summa theologiae, Wiener Genesis, Lob Salomos, Nabuchodonosor, Melker Marienlied und die Mariensequenzen vo St. Lamprecht und Muri. II. band Lægenden und Deutschordensdichtung: Himmlische Jerusalem und Evangelium Nicodemi. violes

ist mit den hss. neu verglichen, das letzte stück war überhaupt erst teilweise gedruckt. — angez. von A. Waag, Litbl. 1890 (9) 329. — siehe auch oben no. 13—15.

- 25. V. E. Mourek, Neuhauser bruchstücke einer pergamenths. altd. gedichte ernsten inhalts. Sitzungsber. d. kgl. böhm. ges. d. wiss. s. 131—176.
- 1081 verse von sechs fragmenten des museums in Prag, 14. jhs. bayrisch. ein büssender mönch schrieb zunächst den Anselmus ab, von dem einzelne fastenpredigten erhalten sind, dann das leben der h. Eufrosyne, eine novellistische erzählung, eine Marienlegende und eine erzählung Konrads v. Würzburg. quellen des 2. und 3. stückes hat M. nicht anzugeben vermocht.
- 26. Gottfrieds von Strassburg Tristan, hrsg. von R. Bechstein 1. teil. 3. aufl. [D. klassiker des mittelalters bd. 7.] Leipzig, Brockhaus 1890. LIII u. 341 s. 3,50 m.
- 27. R. Bechstein, Gottfried-Studien. I. Von der Hagens collation der Florentiner Tristan-handschrift. Germania 35, 35-45. im anschluss an die 3. aufl. seiner Tristanausgabe giebt verf. v. d. Hagens collation der Florentiner hs.
- 28. H. Rötteken, Das innere leben bei G. v. Str. Zs. f. d. a. 34, 81—114.

ohne berücksichtigung der quellen, welche meist kein festes ergebnis liefern, behandelt R. zur charakteristik des werkes, nicht des dichters, dem man allerdings nach der litterarischen stelle das grösste zutrauen dürfe, die äusserungen des inneren lebens.

- 29. Hartmanns von Aus Iwein, der ritter mit dem löwen. hregvon Emil Henrici. I. teil: text. [Germanistische handbibliothek begr. von Julius Zacher. VIII.] Halle, Waisenhaus 1891. 388 s.
- 30. K. Stahl, Die reimbrechung bei Hartmann von Aus. Rostock 1888. 29 s.

eingehend bespr. von O. Glöde, Litbl. 1889 (11) 407.

31. Em. Henrici, Die nachahmer von Hartmanns Iwein. progr. [no. 98] des Luisenstädt. realgymn. zu Berlin. verl. von Gärtner. 24 s. 4°.

handelt von den schreibern der 25 hss. des Iwein, von Uhich Füetrer, der in seinem Yban nicht bloss Hartmann ausschrieb, von dem verhältnis der reimchronisten zur wirklichkeit, welche oft aus den ritterdichtungen ihre schilderungen entnahmen oder wenigstens auf besserten wie der verfasser der Braunschweigischen und Livländischen reimchronik und besonders der Steier Ottokar; von Wernher

dem Gärtner, den schwänken und den späteren heldendichtungen. die anmerkungen geben eine fülle von belegen.

Heinrich von Freiberg. 32. Johann von Michelsberg. hrsg. von E. Kraus. Prag, Mosaryk 1888.

vgl. jsb. 1889, 14, 31. — das tschechische buch wird ausführlich bespr. von Joh. Knieschek, Litbl. 1890 (4) 137—140. er hält es für sehr zweifelhaft, dass das gedicht vom verfasser des Tristan ist.

Reinfact der Glichesäre. 33. Jul. Lange, Heinrichs des Gleissners Reinfact und der roman de Renart in ihren beziehungen zu einander. 2. teil. progr. von Neumark 1889. 32 s. 4°.

fortsetzung der jsb. 1889, 14, 32 erwähnten arbeit. die aufstellungen des verf. über das verhältnis Heinrichs zu seiner quelle berichtigt C. Voretsch in Litbl. 1890 (2) 70—72.

Meinrich von Migeln. 34. Anton Benedict, Über die sprache in H.s v. M. Der meide kranz. progr. d. untergymn. zu Smichow 1889. 20 s.

ausgehend von Müllenhoffs behauptung, dass zur zeit der herrschaft der Luxenburger in Böhmen eine sprache herrschte, die so ziemlich den lautbestand der späteren nhd. schriftsprache hatte, stellt der verf. das dürftige material zusammen, welches die reime des gedichts in der Heidelberger und Göttinger hs. (es giebt aber auch eine Weimarer hs.) bieten. die steigerung des f zu ei nimmt den breitesten raum der bescheidenen arbeit ein. — lobend angez. von F Khull, Zs. f. d. östr. gymn. 41, 378. A. Mayr, Zs. f. d. realschulw. 15, 701.

Beinrich von Veldeke. 35. Berth. Schulze, Neue bruchstücke aus Veldekes Servatius. Zs. f. d. a. 34, 218—223.

wenige überbleibsel von einigen pergamentstreifen der bibl. des reichsgerichts zu Leipzig, 12. jhs., vielleicht derselben hs. wie die Münchener bruchstücke (vgl. jsb. 1883 no. 928) angehörig.

Meinrich der Vegler. 36. Emil Peters, Heinrich der Vogler, der verfasser von Dietrichs flucht und der Rabenschlacht. progr. [nb. 94] d. Dorotheenstädt. realgymn. zu Berlin. verlag v. Gärtner. 21 s. 4°.

verf. stützt die annahme von der engen zusammengehörigkeit der beiden um 1290 entstandenen gedichte und ihrer abfassung durch Heinrich den Vogler (gegen Wegener, Zs. f. d. phil., ergänzungsband) durch einen eingehenden vergleich derselben, welcher die gleichheit des ausdrucks, der darstellung, des stils, der persönlichen gesinnung erweist.

37. Bruder **Hermann** Leben der Iolande, hrsg. von John Meier. Breslau, Koebner 1889.

vgl. jsb. 1889, 14, 37. — angez. Lit. cbl. 1890 (27) 935.

Hugo von Langenstein. 38. F. Bech, Zur Martina H.s von L. Alemannia 18, 53-61.

besserungsvorschläge im anschluss an Lauchert (vgl. jsb. 1889, 14, 38). — über drei stellen handelt ebenda s. 61 f. F. Lauchert.

Kaiserchronik. 39. M. H. Jellinek, Zur Kaiserchronik. Anz. f. d. a. 16, 139.

berührung der erzählung v. 4867 f. mit einer stelle im kommentar zu den prologen des h. Hieronymus zur Vulgata.

40. R. M. Werner, Bruchstücke mhd. dichtungen aus polnischen bibliotheken. 3. Aus der Kaiserchronik. Zs. f. d. a. 34, 252—256.

zwei streifen eines doppelblattes 14. jhs. enthalten 300 verstümmelte verse aus der Crescentia.

Klage. 41. V. E. Mourek, Prager bruchstück einer pergamenths. der Klage. Vorträge d. kgl. böhm. ges. d. wiss., klasse f. phil. s. 1-24.

352 verse von 2 perg.-bl. 13.—14. jhs. einer unbekannten hadie vergleichung der lesarten ergab verwandtschaft mit den has. Dh. somit gehören die fragmente zur I. klasse der has. nach Bartsch' einteilung.

Konrad, pfaffe. 42. F. Spencker, Zur metrik des d. Rolandsliedes. Rostocker diss. 35 s.

Konrad von Würzburg. 43. Jos. Seemüller, Zu Konrads Klage der kunst. Zs. f. d. a. 34, 223—228.

Konrads gedicht zeigt starke berührungen mit dem fragment einer lateinischen elegie, welche J. Werner im Neuen archiv f. ält. d. geschichtskunde 14, 422 f. abdruckte. die abhängigkeit ist auf seiten des lat. dichters, welcher vermutlich nicht Konrad von Mure war, obwohl sich zwischen beiden Konrads mehrere parallelen finden.

Kudrun. 44. Gudrun, ein deutsches heldengedicht. übersetzt und eingeleitet von F. Lemmermayer. Stuttgart, Cotta. 266 s. 1 m.

45. Gudrun in metrischer übersetzung von H. Kamp. Berlin, Mayer u. Müller. VIII u. 48 s. 0,65 m.

Lamprecht. 46. Theod. Hampe, Die quellen der Strassburger fortsetzung von Lamprechts Alexanderlied und deren benutzung. Bonner diss. Bremen, Ed. Hampe. 110 s.

in weiterer ausführung der von Wilmanns aufgestellten hypothese, dass die Vorauer hs. die ganze dichtung Lamprechts enthalte (vgl. jsb. 1886 no. 928), sucht der verf. einmal aus dem verhältnis der Strassburger fortsetzung zu den quellen, dann aus einer charakte-

ristik dieser dichtung zu erweisen, dass S eine selbständige fortketzung von V, nicht eine bearbeitung eines vorhandenen gedichts
sei. seine beweisführung, obgleich gründlich und vorsichtig, ist nicht
überzeugend. untersucht sind auch die französischen, das spanische
und das Alexandergedicht Walthers von Chatillon in ihrem verhältnis
zu Lamprecht. das ergebnis ist negativ.

47. Heynisch, Der konjunktiv im Alexanderlied des pfaffen Lamprecht. progr. [no. 691] des gymn. zu Meiningen. 22 s. 4°. mit zugrundelegung von Erdmanns syntax wird hier ein beitrag zur syntax des 12. jhs. gegeben. berücksichtigt ist nur der Strassburger Alexander.

Legenden. 48. J. Bolte, Die sultanstochter im blumengarten. Zs. f. d. a. 34, 18-31.

400 verse aus einer sammelhs. der Berliner bibl. 15. jhs., stammend aus kloster Inzigkofen bei Sigmaringen. reim fast nur stumpf. inhalt: eine jungfrau wird kurz vor ihrer vermählung von einem engel in ein kloster gebracht. Bolte teilt die bisher bekannten fassungen der legende in drei gruppen geordnet mit.

49. V. E. Mourek, Prager pergamentfragmente der Oswaldlegende. Sitzungsber. d. kgl. böhm. ges. d. wiss. s. 275—282.

zwei bruchstücke aus dem museum in Prag, von denen das eine, 32 zeilen enthaltend, mutmasslich (13.14. jh.), das andre, 34 zeilen, sicher ein stück der Oswaldlegende, letzteres in prosa, enthält.

Mai und Beaffer. 5(). Ferd. Schultz, Die überlieserung der mhd. dichtung Mai und Beaffer. inaug.-diss. von Kiel. Leipzig, Fock. 61 s. 1.50 m.

verf. beschreibt und untersucht die beiden hss. in ihrem verhältnis zu einander. das ergebnis lautet: A (München) und B (Fulda) gehen auf eine gemeinsame schon verderbte vorlage zurück; die altere hs. A giebt einen weniger verderbten text und ist daher zu grunde zu legen, findet aber wertvolle ergänzung durch B. verf., welcher eine neue ausgabe beabsichtigt, giebt zum schluss die grundsätze für die orthographische darstellung des bayrischen gedichts. ein anhang bringt ergänzungen und berichtigungen zur ausgabe und textkritische vorschläge.

51. O. Wächter, Untersuchungen über das gedicht Mai und Beaflor. Erfurt, Kirchner 1889.

vgl. jsb. 1889, 14, 45. — O. Behaghel, Litbl. 1890 (1) 8 hebt die sprachlichen und metrischen fehler hervor. die vermutung, dass das gedicht ein werk des Pleiers sei, verdiene beachtung. E. Steinmeyer im Anz. f. d. a. 16, 292—298, welcher die schrift

einer scharfen kritik unterzieht, weist dieselbe zurück. zugleich giebt er im anschluss an seinen aufsatz (vgl. jsb. 1887, 14, 66) einige weitere entlehnungen des Pleiers namentlich aus Wolfram.

Marienlob. 52. Karl Köhn, Die hs. des rheinischen Marienlobs. Zs. f. d. a. 34, 40-47.

collation der hs. der kgl. bibl. zu Hannover. vgl. W. Grimms vorr. zu Wernher vom Niederrhein p. 1.

Nibelungen. 53. Paul Cauer, Über das ursprüngliche verhältnis der Nibelungenlieder XVI, XVII, XIX. Zs. f. d. a. 34, 126—146.

in verfolg eines gedankens Müllenhoffs und Scherers (Lit. gesch. 120) sieht C. in der II. hälfte der Nib. nicht eine verschmelzung einzelner, selbständiger lieder, nicht ausscheidbare stücke älterer, contaminierter dichtungen (Wilmanns), sondern eine in sich zusammenhängende dichtung, welche mannigfache erweiterungen erfahren hat. das ergebnis stellt er so: XVI und XIX sind als Lachmannsche einzellieder verschwunden. von ersterem sind nur ein paar kleine stücke geblieben, an deren letztes sich der empfang durch Etzel in XVII sachlich gut anschliesst. in die & vnoliwers gedichtete reihe XIV, XV, XVII, XVIII sind also auch die erwähnten fragmente von XVI mit aufzunehmen. weiterhin XVIII hängt mit XX fest zusammen. demnach haben wir von XIV bis zu ende eine einzige zusammenhängende erzählung.

54. Kriemhild, volksgesang ins nhd. übertragen von Werner Hahn. Eisenach, Bacmeister 1889.

vgl. jsb. 1889, 14, 48. — mit einer unkritischen notiz berücksichtigt von A. Schönbach, Anz. f. d. a. 16, 331. J. Schmidt, Zs. f. d. östr. gymn. 41, 229, ablehnend.

55. Konr. Rudolph, Über die geeignetste form einer Nibelungenübersetzung. progr. [no. 60] des Köllnischen gymn. zu Berlin. verl. von Gärtner. 24 s. 4°.

weist in einer kritischen betrachtung der vorhandenen übersetzungen nach, dass dieselben, wie an sich mangelhaft, so besonders für den gebrauch in der schule ungeeignet seien, dass sich überhaupt keine passende metrische form finden lasse, welche die zu stellenden anforderungen befriedige, dass daher eine getrese prosaische übertragung die einzige angemessene aushülfe sei, so lange das allein würdige lesen des urtextes verboten sei. auf drei seiten der schätzenswerten abhandlung wird die probe einer solches gegeben.

56. G. Legerlotz, Einige worte zu meiner übertragung des Nibelungenliedes. Zs. f. d. d. unter. 4, 131—137.

57. I Nibelunghi. traduzione di Italo Pizzi. 2 vol. Mailand. LXXII u. 735 s. 8 l.

als wohlgelungen bezeichnet von R. M. Meyer, Litztg. 1890 (26) 961.

58. Nibelungen und Kudrun in auswahl und mhd. grammatik mit kurzem wörterbuch von W. Golther. [Sammlung Göschen no. 10.] Stuttgart, Göschen. IV u. 160 s. 0,80 m.

in der grammatik wird die brechung nach alter weise dargestellt, die einleitung enthält zu wenig. 'hs. A erscheint BC gegenüber als entschieden jünger, schlechter und darum minderwertiger.' gemeint ist der text. Sigfrid wird zum ritter geschlagen! auswahl des textes ohne verbindung; es fehlen wichtige dinge. an andern stellen wird dagegen der inhalt erzählt. Kudrun nach Müllenhoff. — angez. von O. Lyon, Zs. f. d. d. unt. 4, 99.

59. Georg Radke, Die epische formel im Nibelungenliede. Kieler inaug.-diss. (Fraustadt gedr.) 62 s. 4°.

ein wertvoller beitrag zur erforschung des epischen stils, in geschickter weise ist die allgemeine darstellung von der doppelt so umfangreichen beispielsammlung getrennt, welche auch die andern volksepen und spielmannsdichtungen berücksichtigt. durchweg ist hingewiesen auf die unterschiede des gebrauchs in den verschiedenen liedern der Nibelungen.

60. Deichert, Mythologisch-ästhetisches zum Nibelungenliede. Nordhausen 1885.

zustimmende anz. von A. Nusch, Blätt. f. bayr. gymnasialschw. 24. 492 f.

61. Osk. Brenner, Die Nibelungenstrophe und die Gudrunstrophe. Zs. f. d. d. unt. 4, 126-131.

will nachweisen, dass der vers der Nibelungen sich an den volksmässigen rhythmus anschliesst, der der Kudrun nicht.

62. J. Pepöck, Zur charakteristik griechischer und deutscher helden im volksepos. progr. d. k. k. obergymn. in Pilsen 1889. 13 s. ergebnislose arbeit. — angez. Zs. f. d. öst. gymn. 41, 380 von F. Khull.

Philipp. 63. V. E. Mourek, Krumauer bruchstück eines mitteldeutschen geistlichen gedichtes. Sitzungsber. d. kgl. böhm. ges. d. wiss. s. 3-33.

512 verse aus bruder Philipps Marienleben von 4 pergamentblättern der prälaturbibl, in Krumau, jetzt im landesmuseum in Prag, 14. jhs., einer md. recension angehörend.

Pleier siehe oben no. 51. Mai u. Beatlor.

64. V. E. Mourek, Tandarius a Floribella. sklandani staročeske s nemeckym Pleierovym. Pojednani k. ceske spolecnosti nauk. VII. rada, 1. svazek. Praze 1887. 103 s. 4°.

in dechischer sprache geschrieben.

65. Die Rabenschlacht nach dem altd. heldengedicht bearbeitet und mit einleitung und erläut, anmerkungen versehen von Ludw. Bückmann. [Universal-bibliothek no. 2665.] Leipzig, Roclam. 96 s. 0,20 m.

Resengarien. 66. V. E. Mourek, Prager bruchstücke einer pergamenths. des Rosengartens. Sitzungsber. d. kgl. böhm. ges. d. wiss. s. 118—130.

doppelblatt, abgelöst von einem einbanddeckel im museum zu Prag, 14. jh. md. 156 verse. der text gehört zur redaktion III. Mourek legt das verhältnis zu den übrigen bruchstücken dieser version dar.

Rether. 67. L. Singer, Zur Rothersage. progr. von Wien 1889. vgl. jsb. 1889, 14, 59. — angez. Zs. f. d. realschw. 15, 570 von O. Koller.

Rudelf von Ems. 68. W. Crecelius (†), Aus R.s v. E. Welt-chronik. Alemannia 18, 94-96.

die erzählung des tempelbaus beruht auf der Hist. schol. des Petrus Comestor.

69. R. M. Werner, Bruchstücke mhd. dichtungen aus polnischen bibliotheken. 4. aus Rudolfs Weltchronik. Za. f. d. a. 34, 256-263.

reste zweier doppelblatter.

70. P. J. E. Scheiber, Zwei bruchstücke aus R.s Weltchronik. Zs. f. d. a. 34, 263-269.

zwei pergamentblätter aus dem Salzburger franciskanerkloster, verschiedenen has. des 14. jhs. zugehörig.

71. K. Reissenberger, Fragmente aus der Weltchronik R.s v. F. Germ. 34, 490-492.

von einem pergament-streifen im landesarchiv zu Graz, 13. jbs.

72. A. Dobbertin, Der gute Gerhard von Rudolf von Ems in seiner bedeutung für die sittengeschichte. Rostocker dies. 52 a.

Stricker. 73. R. M. Werner, Bruchstücke mbd. dichtungen aus polnischen bibliotheken. 1. Strickers Karl. Za. f. d. a. 34, 242—246.

zwei pergament-streifen in privathesitz. text zeigt mit der Münchener papierhs. Il die grosste verwandtschaft.

74. G. G. Rosenhagen, Untersuchungen über Daniel vom blühenden thal vom Stricker. Leipzig, Fock. 124 s. 2 m.

Kieler diss. beschreibt und untersucht die hss. in ihrem verhältnis zu einander: h (Heubach) floss aus einer abschrift des originals, während k (Kopenhagen) und m (München) abschriften einer weiteren stufe sind und d (Dresden) auf m zurückgeht. kap. II behandelt metrik und sprache. der reim ist so sorgfältig wie im Karl, ist nie selbständiges kunstmittel wie bei Hartmann und Gottfried. als heimat ist nicht Österreich, sondern das östliche Franken anzunehmen, doch hat sein süddeutscher aufenthalt seinen dialekt beeinflusst. dem herauszugebenden texte ist h zu grunde zu legen. dem gedicht liegt keine einheitliche franz. quelle zu grunde, sondern sein stoff ist freie, aber kunstvoll geordnete kompilation. darstellungsweise und stil stehen vorwiegend unter dem einfluss der älteren nationalen dichtung, die höfische macht sich nur in einzelheiten bemerkbar. die anschauungen des rittertums sind ihm innerlich fremd, er ist zunstmässiger dichter. der Karl ist alter als der Daniel, Amis und die meisten kleineren gedichte sind jünger. der Daniel entstand swischen Wigalois und Krone 1210-1215.

Suchenwirt. 75. F. Kratochwil, Über den gegenwärtigen stand der Suchenwirt-handschriften. mit 2 grossen, bisher unbekannten ergänzungen zu Suchenwirts gedichten. separatabdruck aus dem 2., 3. und 4. heft des 34. jahrg. der Germania. Wien 1889. selbstverlag des verf.

vgl. jsb. 1889, 14, 73. — angez. Zs. f. d. öst. gymn. 41, 1012 von J. Schmidt.

Tensels netz. 76. J. Maurer, Über das lehrgedicht 'Des teusels netz'. progr. des k. k. obergymn. in Feldkirch 1889. 27 s.

kurze inhaltsangabe; kulturgeschichtlich wichtige bilder des sittlichen zustandes der ritter, bürger und bauern. — angez. Zs. f. d. ist. gymn. 41, 189 von F. Khull.

Tirel. 77. G. Ehrisman, Jappestift. Germania 34, 492. vermutet in Tirol 9, 5 jappestift schlangenschwanz, in jappes nebenform für aspis.

Ulrich von Eschenbach. 78. W. Toischer, Über die sprache Ulrichs von Eschenbach. progr. 1888.

vgl. jsb. 1889, 14, 80. — angez. von O. Behaghel, Litbl. 1890 (4) 136. gelobt von A. Mayr, Zs. f. d. realschw. 15, 379.

Chrich von Lichtenstein. 79. R. Becker, Wahrheit und dichtung in U. v. L. Frauendienst. Halle, Niemeyer 1888.

vgl. jsb. 1889, 14, 81. — angez. Lit. cbl. 1890 (22) 773.

Uhrich von Türheim. 80. Karl Kochendörffer, Bruchstück aus dem Willehalm U.s v. T. Zs. f. d. a. 34, 31—35. zweimal 168 zeilen von einer perg.-hs. in privatbesitz.

Warnung. 81. W. Jansen, Die Warnung. gedicht des 13. jhs. festschrift des realgymn. zu Essen. s. 34-59.

Wernher, pfaffe. 82. Joh. Weijgardus Bruinier, Kritische studien zu W.s Marienliedern. Greifswalder inaug.-diss. 248 s.

nach des verf. vorwort ist fast alles, was bisher an ausgaben von frühmhd. gedichten erschienen, wissenschaftlich wertlos. 'wir sind auf diesem gebiete noch ebenso unwissend, wie es unsre ahnen vor 80 jahren waren.' dennoch hat sich der verf. nicht abschrecken lassen, dieser unfruchtbaren wissenschaft seine dienste zu leihen. er beschreibt die 7 hss. und sucht ihr verhältnis und die schicksale des gedichts und seiner verbreitung festzustellen. G (Berliner bs. Hoffm. Fundgr. II) ist abschrift einer kurz nach 1176 von einer frau gemachten umarbeitung des gedichts. dieser in ihrem verhältnis zum original ist dann der grösste teil der untersuchung gewidmet, die einzelnen beobachtungen sind in vollem umfange mitgeteilt und für die geschichte des ausdrucks und der kunst im 12. jh. wichtig. für eine ausgabe will auch er von einer rekonstruktion des originals abstehen und den beiden umarbeitungen F und G an den stellen. wo C (Karlsruher, Heidelberger und 2. Münchener bruchst.) nicht zu gebote steht, gleichmässig gerecht werden nach dem vorbilde von Kinzels Alexanderausgabe. über die heimat wird festgestellt, dass Wernher am Mittelrhein gedichtet habe; die auf a zurückgehenden hss. AD und E (als repräsentant von e) zeigen mittelrheinisches gepräge. B und C liessen in b eine bayrische vorlage vermuten. g ist alemannisch.

83. Paul Steinhäuser, Wernhers Marienleben in seinem verhältnisse zum Liber de infantia s. Mariae et Christi salvatoris nebsteinem metr. anhange. Berlin, Mayer u. Müller. 57 s. 1,20 m.

verf. weist nach, dass sich Wernher nicht an den text einer der uns erhaltenen hss. der vita angeschlossen und dass er seiner quelle sehr frei gegenüber gestanden hat: er gestaltete den ausdruck um, liess manches aus und setzte vieles selbständig zu. der 2. teil der arbeit erörtert das verhältnis der beiden überarbeitungen des deutschen gedichts zum original. ein anhang behandelt die reine Wernhers und seiner bearbeiter.

Wernher von Elmendorf. 84. Anton Schönbach, Die quelle W.s v. E. Zs. f. d. a. 34, 55—75.

Sch. hat als quelle der tugendlehre den lateinischen traktst Moralis philosophia de honesto et utili entdeckt, welcher wahrscheislich von Hildebert, bischof von le Mans, erzbischof von Tour († 1134) verfasst und in Mignes Patrologia bd. 171 gedruckt ist. er giebt eine genaue vergleichung beider werke und stellt fest, dass W. im allgemeinen gut, teils wörtlich, teils mit umformung und erweiterung ubersetzt hat. er war also kein kompilator, wie noch zuletzt Sauerland behauptete, vgl. jsb. 1886 no. 968.

Wilde mann. 85. K. Köhn, Untersuchungen über die mundartlichen verhältnisse in den gedichten des sog. Wilden mannes und Wernhers vom Niederrhein. Strassburger diss. 46 s.

Wisse. 86. Claus Wisse und Ph. Collin, Parzifal hrsg. von K. Schorbach. Strassburg, Trübner 1888.

vgl. jsb. 1889, 14, 89. — angez. von O. Behaghel, Litbl. 1890 (4) 136. — vgl. unten no. 89.

Welfram. 87. O. Behaghel, Zu Wolfram. Germ. 34, 487 bis 490.

I. die zeit seines Thüringer aufenthalts. verf. hat festgestellt, dass der reim stuont: funt u. ä. in Wolframs Parz. nur vom vierten buche an, dann aber sehr häufig, vorkommt und schliesst daraus, dass hier sein Thüringer aufenthalt massgebend gewesen sei, mithin müsste Parz. I—III vor den Thüringer aufenthalt fallen. II. zum Titurel. unterstützt die annahme, dass Tit. nach Parz. verfasst sei. III. zu den liedern. verteidigt das von Lachm. einl. s. XII mitgeteilte lied als wolframisch, will 3, 25—26 schreiben: sus der tac erschein | weindin ougen, süezer fronwen kus und schreibt mit Paul die ersten drei strophen von 9, 3 Wolfram zu.

88. G. Ehrisman, Meatris. Germ. 35, 58. meatris Parz. 481, 10 == natrix, eine schlangenart.

89. San Marte, Über den bildungsgang der Gral- und Parzivaldichtung in Frankreich und Deutschland. Zs. f. d. phil. 22, 287—311. 427—454.

inhaltsangabe und beleuchtung des Parcifal von Claus Wisse und Philipp Colin (vgl. jsb. 1889, 14, 89) in seinem verhältnis zu seinen vorgängern, insbesondere auch zu Wolfram. verf. spricht auch hier wieder seine bekannte ausschliesslich religiöse auffassung des Wolframschen Parzival aus.

90. K. Ludwig, Der bildliche ausdruck bei Wolfram von Eschenbach, L. progr. Mies 1889.

vgl. jsb. 1889, 14, 91. — angez. Zs. f. d. öst. gymn. 41, 378 von F. Khull. gelobt Zs. f. d. realschw. 15, 508 von A. Mayr.

91. H. Saltzmann, Der historisch-mythologische hintergrund und das system der sage im cyklus des Guillaume d'Orange und den mit ihm verwandten sagenkreisen. progr. Pillau. 30 s. 4°.

[no. 87—91 von Boetticher.] Kinzel.

## Lyrik.

92. Clericus, Die grosse Heidelberger liederhandschrift, ein nationales kleinod. [abdruck aus 'Reichsherold'.] Marburg, verlag des Reichsherold 1888. 14 s. 0,40 m.

volkstümlich.

93. Ed. Theod. Walter, Über den ursprung des hößschen minnesanges und sein verhältnis zur volksdichtung. Leipzig, dissertation. III, 74 s.

der erste teil des jsb. 1889, 14, 103 besprochenen aufsatzes.

94. R. M. Meyer, Volksgesang und ritterdichtung. Zs. f. d. alt. 34, 146—161.

der aufsatz richtet sich gegen das, was E. Th. Walter über des vfs. 'alte deutsche volkslieden' gesagt hat.

95. A. Salzer, Die sinnbilder und beiworte Mariens (fortsetzung). progr. Seitenstetten 1889. 81 s.

vgl. jsb. 1889, 14, 101. — angez. von Khull, Ze. f. d. österr. gymn. 41, 379. Vogrinz, Ze. f. d. realschw. 15, 509.

96. A. Schönbach, Ein zeugnis zur geschichte der mhd. lyrik. Zs. f. d. alt. 34, 213-218.

aus einer lat, predigtdisposition des 13. jhs. (hs. der universitätsbibl. Graz, anfang 14. jh.) werden als technische ausdrücke nachgewiesen die schon bekannten tagliet, minneliet, chlageliet, leblist, und die bisher nicht belegten schellliet, vreudenliet.

97. I)rees, Die poetische naturbetrachtung in den liedern der deutschen minnesänger. Festschrift. Wernigrode 1888.

vgl. jsb. 1888, 14, 120. — die jetzt im buchhandel erschienene schrift (Berlin, Drewitz nachf., 1 m.). angez. R. Becker, Litztg. 1890 (9) 331. 332.

98. K. Marold, Über die poetische verwertung der natur und ihrer erscheinungen in den vagantenliedern und im deutschen minnesang. Zs. f. d. phil. 23, 1—26.

der aufsatz soll den nachweis bringen, dass die poetische verwertung der natur in der deutschen dichtung, besonders die personifikation der natur, auf lateinisches vorbild zurückzuführen sei, nämlich auf die gelehrte vagantendichtung. — vgl. das referat über einen vortrag des vfs. auf der philologenversammlung zu Görlitz, Zs. f. d. phil. 22, 455, und einen aufsatz Nord und süd 1890, märz.

99. W. de Gruyter, Das deutsche tagelied. Leipzig 1887. vgl. jsb. 1887, 14, 99. 1888, 14, 117. — angez. Roethe, Anz. f. d. alt. 16, 75—97.

100. Des minnesangs frühling. 4. ausg. Leipzig 1888. vgl. jsb. 1889, 14, 106. — angez. M. Rödiger, Litztg. 1889 (49, 1800).

101. J. Bolte, Dû bist mîn, ich bin dîn. Zs. f. d. alt. 34, 161-167.

der aus MF 3, 1 bekannte ausdruck wird vom 12. bis zum 19. jh. durch eine grosse zahl von stellen belegt; nachzutragen ist Tanhuser HMS 2, 84 (10), der offenbar den alten spruch kopiert. — die in Luthers traktat von ehesachen nachgewiesene benutzung der formel im rechtsleben bemerkte zuerst Ernst Henrici (nicht der referent, wie anm. s. 165 gesagt ist).

Freidank. (vgl. oben 14, 14). 102. P. Hildebrandt, Freidank und Walther. Zs. f. d. alt. 34, 6-18.

der aufsatz hat den zweck, aus sprach- und reimgebrauch die zuerst von W. Grimm aufgestellte behauptung zu widerlegen, dass Walther unter dem namen Freidank gedichtet habe.

vgl. jsb. 1889, 14, 112. — der schon in einer früheren schrift des verfs. (jsb. 1887, 10, 26) gemachte versuch, entlehnungen aus biblisch-rabbinischen schriften in der deutschen litteratur und sage nachzuweisen, wird hier für Freidank und in einem 2. heft (vgl. unten no. 123) auch für Walther fortgesetzt. — von der haltlosigkeit der meisten behauptungen ist jeder überzeugt, der eine der schriften in die hand genommen hat. dies ist in den betreffenden besprechungen auch stets offen erklärt worden. — dass sich in mhd. dichtungen anklänge und citate aus dem alten testament finden, brauchte nicht erst breit bewiesen und durch hebräische citate belegt zu werden: die quelle war, wie sich für die meisten fälle nachweisen lässt, die Vulgata. — angez, von Leitzmann, Litbl. 1890 (8) 298—299.

Martmann. 104. F. Saran, Hartmann von Aue als lyriker. eine litterarhistorische untersuchung. Halle, Niemeyer 1889. 112 a. 2.40 m.

vgl. jsb. 1889, 14, 114. — angez. Lit. cbl. 1890 (18) 630—631.

Jahresbericht für germanische philologie. XII. 1994.)

R. M. Meyer, Litztg. 1890 (2) 157—158. — s. 3—29 werden die einzelnen lieder in bezug auf text und zusammenhang besprochen, s. 29—39 die chronologie derselben festgestellt; s. 40—60 handelt vom 2. büchlein, das dem von Aue abgesprochen wird, ebenso wie der schluss des 1. büchleins, über den s. 61—76 handelt. über die echtheit der lieder wird s. 76—82 gesprochen; textkritische bemerkungen zu dem für unecht erklärten schlusse des 1. büchl. sind s. 82—94. die gesamte lyrik des dichters wird s. 94 f. charakerisiert. — in einem excurse zu den bemerkungen über das 2. büchlein wird noch die reihenfolge der übrigen dichtungen behandelt: Erec, Iwein, Gregor, a. Heinrich.

Hartwig von Rute. 105. Burdach, Allg. d. biogr. 30, 38.

Kürnberg. 106. J. Strnadt, Der Kirnberg bei Linz. Linz 1889. vgl. jsb. 1889, 14, 118. — angez. F. Vogt, Zs. f. d. phil. 23, 361. 362. Behaghel, Litbl. 1890 (6) 218—219. Lit. cbl. 1890 (20) 705. 6. Burdach, Litztg. 1890 (24) 879 f.

107. J. Hurch, Zur kritik des Kürnbergers. Linz, Mareis 1889. vgl. jsb. 1889, 14, 119. — K. Weinhold, Herrigs archiv 84, 152 f. O. Behaghel, Litbl. 1890 (6) 219. Lit. cbl. 1890 (20) 705 f. Burdach, Litztg. 1890 (24) 880 f.

Laufenberg. 108. E. R. Müller, Heinrich von Laufenberg. Berlin, Weber 1888.

vgl. jsb. 1889, 14, 120. — angez. Ph. Strauch, Anz. f. d. alt. 16, 108—111. Lit. cbl. 1890 (24) 836.

Neidhart. 109. Die lieder Neidharts von Reuenthal. hrsg. von F. Keinz. Leipzig, Hirzel 1889.

F. Keinz, Beiträge zur Neidhartforschung. Abh. d. Münchener akad. 1888. II (3) 309-326.

F. Keinz, Nachtrag zur Neidhartausgabe. München, Ackermann 1889. 13 s. 0,40 m.

vgl. jsb. 1889, 14, 121 u. 122. — angez. E. S., Hist. zs. 64, 171 f. R. M. Meyer, Litztg. 1890 (19) 711. die ausgabe enthält Haupts text, aber ohne kritischen apparat; in der einleitung, den anmerkungen und dem wortverzeichnis wird das, was zum verständnis und zur erklärung des dichters nötig ist, beigebracht. die beiträge und nachträge erörtern einzelne punkte der einleitung und viele textstellen.

110. M. Manlik, Die volkstümlichen grundlagen der dichtung Neidharts. I. progr. Landskron 1889.

vgl. jsb. 1889, 14, 123. — der I. teil lobend angez. von Khull, Zs. f. d. österr. gymn. 41, 378. — 1890 erschien der II. teil: 25 s.

**Neifen.** 111. Uhl, Unechtes bei Neifen. Paderborn 1888. vgl. jsb. 1888, 14, 131. — angez. Seemüller, Litbl. 1890 (5) 179—182. Lit cbl. 1890 (25), 865—866.

Reinmar v. Zweter. 112. G. Roethe, Die gedichte Reinmars von Zweter. Leipzig 1887.

vgl. jsb. 1887, 14, 129. 1888, 14, 133. 1:89, 14, 131. — angez. Anz. f. d. alt. 16, 97—108 von Ph. Strauch.

Eberhard von Sax. 113. Roethe, Allg. d. biogr. 30, 457.

Meinrich von Sax. 114. Burdach, Allg. d. biogr. 30, 457 f.

Spervegel. 115. Fr. Pfaff, Die burg Steinsberg bei Sinsheim und der spruchdichter Spervogel. Zs. f. d. gesch. d. Oberrheins 1890 n. f. 5, 75-118.

neue erörterungen über die vielbesprochene heimat- u. gönnerfrage.

116. F. Ahlgrimm, Zu Minnesangs frühling 30, 28. Zs. f. d. phil. 23, 225-226.

nach criz der hs. A soll griez des goldes gelesen werden, so dass die verse 27-29 alliteration haben.

Welkenstein. 117. M. Herrmann, Die letzte fahrt Oswalds von Wolkenstein. Vierteljahrsschrift f. lit. gesch. 3 (4).

Walther von der Vogelweide. 118. Walther von der Vogelweide und Des minnesangs frühling ausgewählt, übersetzt und erläutert von K. Kinzel. Halle, waisenhaus. VIII, 115 s.

die ausgabe ist ein teil der 'Denkmäler der älteren deutschen litteratur für den litteraturgeschichtlichen unterricht': sie enthält in originalen und metrischer übertragung 42 lieder Walthers und 26 von anderen verfassern (namenlose, Kürnberg, Eist, Veldeke, Hausen, Hartmann, Reinmar, Spervogel). -- die einleitung giebt einen überblick uber die ältere lyrik und das leben Walthers, sowie auszüge aus gleichzeitigen chroniken, welche ganz wesentlich bestätigen, dass Walther seine zeit richtig geschildert hat. - der verbesserung bedürstige stellen sind: im text XIII, 11 floz, 12 groz. s. 101 fehlen die anmerkungen zu XXIX: die zahlen 29 und 30 sind falsch. --obgleich referent zunächst gegenüber allen versuchen 'im sinne der amtlichen bestimmungen vom 31. märz 1882' auf dem standpunkte beharrt, dass mittelhochdeutsch in nlid. übertragung ungeniessbar sei und dass der fachgenosse das in Österreich wieder aufgehobene, in Preussen noch bestehende verbannungsdekret des mhd. nicht durch solche ersatzmittel verlängern solle, will er doch gerne bekennen, dass er mit der benutzung dieser ausgabe in der klassenlektüre sehr gute erfahrungen gemacht und auch die anmerkungen als wohlgeeignet für den schulgebrauch und die privatlektüre bezeichnen kann.

119. A. E. Schönbach, Walther von der Vogelweide. ein dichterleben. Dresden, Ehlermann. II, 204 s. 2 m.

es ist freudig zu begrüssen, dass Walther als erster seinen platz findet in einer sammlung von lebensbeschreibungen, welche A. Bettelheim unter dem titel 'Führende geister' herausgiebt. das buch ist für solche bestimmt, denen der genuss mhd. dichtung in der ursprünglichen form versagt ist, und deren giebt es unter den gebildeten in Deutschland genug: ihnen möge dies werk daher empfohlen sein; es enthält, eingefügt in die lebensschilderung, eine übertragung und inhaltsdarstellung der werke Walthers. - aber der referent kann nicht verhehlen, dass er eine solche arbeit für diesen zweck sich in mancher beziehung anders gedacht hätte. da wird nach berühmten mustern über anlass und zusammenhang der einzelnen dichtungen mit einer sicherheit geredet, als ob es sich um Goethes liebesgeschichten handelte, während doch genugsam bekannt ist, dass über liederbücher und liebesverhältnisse der mhd. lyriker die ansichten wie bilder im kaleidoskop wechseln. was ferner (z. b. s. 56. 57) über die musik gesagt wird, ist mehr als ein zulässiges spiel der phantasie: die behauptung s. 118, dass (Walther 34, 13) zwischen tiutschen und vasten 'der begleitende musiker eine kleine triolenfigur spielte', ist ganz unglaublich und von allen denkbaren vermutungen die denkbar schlechteste. (wenn der vers wirklich der ergänzung bedarf, ist doch eher anzunehmen, dass an dieser stelle ein schmähwort unterdrückt wurde). dass die politischen sprüche gesungen wurden, ist überhaupt nicht glaubhaft. - so kann man durch das ganze buch die wunderbarsten dinge zerstreut finden; aber ausser dem inhalt ist bei einer solchen für das grosse publikum bestimmten sehrift auch der sprachliche ausdruck nicht ohne bedeutung: 'geschichtliche bedingtheit', 'abfolge', der superlativ von 'verdient', 'ansitz' — das sind vokabeln eigener art. 'und dahin fehlt es noch weit' ist auch schwerlich ein deutscher satz. — die nachlässigkeit im ausdruck gewinnt auch oft genug einfluss auf den inhalt. 'volkstümliche liebeslieder hat es unter den Deutschen seit den anfängen ihrer kultur gegeben' sagt der verf. s. 17; wenn das mehr als ein gedankenleerer verlegenheitsanfang sein soll, hätte der verlust dieser lieder wahrlich einer stärkeren begründung bedurft, als die erörterung giebt, dass ja keiner da war, der sie aufschreiben konnte oder wollte. - nach der hier und sonst sehr oft recht wünschenswerten 'genauen quellenangabe', welche 'dem weiterstrebenden die möglichkeit zuverlässiger nachprüfung und weiteren studiums gewährt', hat referent vergebens gesucht, obgleich sie in dem begleitwort des herausgebers ausdrücklich versprochen ist. - angez. von Reissenberger, Za. f. d. realschulw. 15, 545. Lit. cbl. 1890 (23) 799-801. - J. J. David, Eine Waltherbiographie. Die nation 1890 (41).

- 120. K. Domanig, Der Klösenære Walthers. Paderborn 1889. vgl. jsb. 1889, 14, 146. angez. J. Schmidt, Zs. f. d. österr. gymn. 41, 231.
- 121. O. Behaghel, Die heimat Walthers von der Vogelweide. Germania 35, 199-200.

gegen Domanig, welcher aus dem klôsenære einen beweis zieht, dass Walther vom Layener Ried stammte, erhebt Behaghel den auch im jsb. 1889, 14, 146 gemachten einwand, dass nach dem orte Klüsen nur ein klüsenære genannt werden könne, die form mit ô also die beziehung auf Klausen ausschliesse. zwar weise Domanig aus einer urkunde von 1329 einen Chlosner nach, aber dessen herleitung von dem ortsnamen ist auch nicht sicher. — vgl. Behaghel, Die beimat Walthers von der Vogelweide. Grenzboten 49, 27.

122. P. Anzoletti, Walther von der Vogelweide und der Innervogelweiderhof bei Klausen in Tirol. progr. d. öffentl. obergymn. der Franziskaner zu Bozen.

verteidigt die Tiroler heimat und die annahme, dass Walther einen kreuzzug mitgemacht. — angez. von Khull, Zs. f. d. österr. gymn. 41, 184; Strobl, Zs. f. d. realschulw. 15, 247, tadelt des verfs. hestige ausdrucksweise gegen Wilmanns, Gervinus u. a.

123. S. Gelbhaus, Mittelhochdeutsche dichtung in ihrer beziehung zur biblisch-rabbinischen litteratur. 2. heft. Über die gedichte Walthers von der Vogelweide. Frankfurt a. M., J. Kauffmann. 40 s.

vgl. das bei Freidank oben 14, 103 gesagte.

- 124. E. Hamann, Der humor Walthers. Rostock 1889. vgl. jsb. 1889, 14, 149. angez. Holle, Litbl. 1890 (7) 254.
- 125. Joseph Kuepper, Tempora und modi bei Walther von der Vogelweide. München, dissertation. 92 s.
- 126. Ambros Mayr, Zu Walthers ehre. festschrift zur feier der enthüllung des denkmals Walthers von der Vogelweide in Bozen. mit neuen beiträgen von v. Bauernfeld u. a. Innsbruck, Wagner 1889. 69 s. 2 m.

nach der anz. im Lit. cbl. 1890, 21, 739 schildert die schrift die person des dichters; die übrigen bemerkungen beziehen sich auf das denkmal. — die 'beiträge' sind moderne gedichte, welche bei gelegenheit der seier entstanden. — ausser den im vorigen jsb. bemerkten aussätzen, welche an die Waltherseier anknüpsen, sind noch zu nennen: W. Golther, Münchener neueste nachrichten 1890, 19. april. — Freybe, Deutsche lieder aus Tirol, aus anlass der

Waltherfeier gesammelt. Allg. konservative monatsschrift 47, 1. — A. v. Schweiger-Lerchenfeld, Allg. ztg. 1889. beilage 249—255.

no. 92—126 Emil Henrici.

### Prosa.

Bibelübersetzung. 127. W. Walther, Die deutsche bibelübersetzung des mittelalters, erster teil: der erste übersetzungskreis Braunschweig, Wollermann 1889. 208 sp. gr. 4°.

vert'., pfarrer in Cuxhaven, unternimmt es zum ersten male, die gesamte vorlutherische bibelübersetzung auf ihre entstehung und ihre entwicklung hin zu untersuchen. er hat dazu über 40 inkunabeln und mehr als 140 handschriften verglichen und studiert und diese in übersetzungskreise eingeteilt. der vorliegende erste teil behandelt den ersten übersetzungskreis, nämlich die hochdeutschen bibeln, und zwar in einem ersten abschnitte die druckwerke, in einem zweiten die handschriften. verf. stellt fest, dass die ubersetzungen aus der vulgata geflossen sind, ferner, dass nicht die Eggesteinsche, sondern die Mentelsche bibel (Strassburg 1466 die erste ist, und dass Eggestein Mentel als vorlage gehabt hat. er giebt eine probe aus samtlichen 14 hochdeutschen ausgaben in übersichtlich neben einander gestellten kolumnen, aus welchen vervorgeht, dass die bisher als vierte und funfte gezählte umzustellen sind. mit der vierten aus dem jahre 1473; tritt eine durchgehende korrektur ein, welche jedoch nicht, wie Keller-Haupt meinen, eine expurgation' der waldensischen bibel im katholischen interesse ist, sondern durch sehr verschiedene umstande veranlasst ist, auf welche hier nicht eingegangen werden kann, wert und eigentumlichkeit der 1. bibel werden eingehend dargelegt, endlich auch gezeigt, dass ausser den psalmenuberschriften und vorreden, sowie den Makkabaerbuchern und teilweise der 2. halfte der kleinen propheten die ubersetzung von einem verfasser herruhrt. mit der 9. (Kobergerschen) tritt eine zweite überarbeitung ein. das endergebnis der ganzen vergleichung ist folgendes: alle 14 hochdeutschen bibeln gehören demselben übersetzungskreise an, aber mit der zum ersten male im jahre 1466 von Joh. Mentel in Strassburg gedruckten bibel ist etwa im jahre 1473 durch G. Zainer in Augsburg eine revision vorgenommen, und diese neue und verbesserte auflage hat im jahre 14%3 durch A. Koburger in Nurnberg und dann in den beiden letzten mittelalterlichen bibein noch eine gelinde verbesserung erfahren. es folgen sehr wertvolle bibliographische augaben uber die 14 gedruckten hochdeutschen Erheln und daraut eine betrachtung der psalterien und andrer ausgaben, von teilen dieses ersten übersetzungskreises. in gleich eingehender weise werden nun die handschriften des ersten übersetzungskreises besprochen. verf. hat deren 14 entdeckt, von denen jedoch 1() abschriften von drucken sind. von den übrigen 4 steht nur eine Wolfenbütteler, freilich unvollständige, der originalübersetzung näher als die erste gedruckte bibel. zwei von ihnen sind die Tepler und Freiberger hs., und hier ist endlich von besonderem interesse die auf grund eines so umfangreichen und gründlich verarbeiteten materials neu aufgenommene frage über den ursprung und die bedeutung des codex Teplensis (vgl. jsb. 1888, 14, 140 ff.), mit welchem die Freiberger handschrift (vgl. jsb. 1887, 14, 147) zusammengehört. keine von ihnen ist das original, die Tepler handschrift ist allerdings sicher von Waldensern gebraucht worden, aber daraus folgt nichts über ihren ursprung. dieser bleibt völlig im dunkeln. demnach ist als das wichtigste ergebnis der ganzen untersuchung zu bezeichnen, dass die erste gedruckte bibel, die Mentelsche, die haupt- und die beste quelle für die vorlutherische deutsche bibelübersetzung bildet.

128. K. Biltz, Die neueste schrift über die deutsche bibelübersetzung des mittelalters. Zs. f. d. d. unterr. 4, 256-268.

verf. giebt eine klare übersicht über den inhalt des Waltherschen werkes.

Lystik. 129. B. M. Mauff, Der religionsphilosophische standpunkt der sogen. deutschen theologie, dargest. unter vornehmlicher berücksichtigung von meister Eckhardt. Rudolstadt, Dabis. 48 s. (), S() m.

130). H. Denifle, Die heimat meister Eckeharts. Archiv f. litt. und kirchengesch. d. ma. 5 (3) 349-364.

131. Jundt, Rulman Merswin et l'ami de dieu de l'Oberland. un problème de psychologie religieuse, avec documents inédits et facsimilés en phototypie. Paris, Fischbacher. 152 s. 3 taf. 7,50 frcs.

rec. K. Müller, Theol. litztg. 1890 (15) 372 f. A. Sabatier, Annales de bibliogr. théolog. 1890 (1). G. Monod, Revue hist. 1890 (mars). L. Schoenberg, Revue d'Alsace 1890 (1).

Predigt. 133. E. v. Ottenthal, Zwei fundstücke aus Parreier. Z. f. d. a. 34, 36-40.

geistliche prosa, der herausgeber setzt das erste stück in das 13., das zweite in das 15. jh.

134. A. Jeitteles, Predigt auf Johannes den täufer. Germ. 35, 170-181.

mitteilung einer predigt aus der Innsbrucker miscellan-handschrift no. 364, welche teils wörtliche übersetzung, teils freie bearbeitung des sermo in nativitate 8. Joannis Baptistae vom heile Bernhard (Migne Patrol 184, 991—1002) ist. der herausgeber setzt sie noch in das 13. jh. und betrachtet sie als alemannisch. einige wörter, die in den mh. wörterbüchern fehlen, führt er an.

- 135. R. Piffl, Einiges über Berthold von Regensburg (auf grund seiner predigten). progr. Prag, obergymas. der kleinseite. 33 s.
- 136. Th. Wieser, Bruder Berthold von Regensburg. ein kulturbild aus der zeit des interregnums, progr. Brixen 1889. 20 a. angez. Zs. f. öst. gymn. 41, 379 von F. Khull (ohne wissenschaftlichen wert).
- 137. Gärtner, Berthold von Regensburg über die zustände des deutschen volkes im 13. jh. progr. Zittau. 28 s. 4°.
- 138. K. Föste, Zur theologie Bertholds von Regensburg. progr. Zwickau. 27 s. 4°.
- 139. M. Kohn, Berthold von Regensburg, ein sozialethiker des ma. Deutschland, wochenschrift für kunst u. litt. 1890 (26-28) 436 f. 450 f. 470 f.
- 140. A. Schönbach, Altd. predigten 2. bd. Graz, Styria 1888. vgl. jsb. 1889, 14, 162. angez. Litbl. 1889 (10) 370—373 von J. Schmidt unter beifügung einer grossen anzahl von bemerkungen zum texte.
- 141. Fr. Falk, Die deutschen messauslegungen von der mitte des 15. jhs. bis 1525. schriften der Görres-gesellsch. 1889. 3. vereinsschr. Köln, Bachem.

s. unten 15. 18.

Grammatik. 142. W. Cordes, Der zusammengesetzte satz bei Nicolaus von Basel. Leipzig, Fock.

vgl. jsb. 1889, 14, 170. — angez. Lit. cbl. 1890 (23) 301, wo das buch als wertvoll für die kenntnis der sprache der mystik im 14. jh. bezeichnet wird.

143. Ed. Eckhardt, Das präfix ge- in verbalsusammensetzungen bei Berthold v. Regensburg. Leipzig, Fock. nicht eingegangen.

no. 127-143 Botticher.

# XV. Das 16. jahrhundert.

## Allgemeines.

1. Marc-Monnier, Litteraturgeschichte der renaissance. Nördlingen, Beck 1888.

vgl. jsb. 1889, 15, 2. — rec. B. Wiese, Litztg. 1890 (5) 164 f.

2. F. von Bezold, Geschichte der deutschen reformation. Berlin, Grote. 883 s.

rec. L. Geiger, Zs. f. vgl. littgesch. 3, 474-476.

3. G. Egelhaaf, Deutsche geschichte im 16. jahrhundert bis zum Augsburger religionsfrieden. (zeitalter der reformation.) 1. bd. 1517—1526. mit einer karte. Stuttgart, Cotta nachf. VIII, 680 s. 8 m.

rec. Lit. cbl. 1890 (30) 1020 f.

4. J. Janssen, Geschichte des deutschen volkes. 6. bd. Freiburg, Herder 1888.

vgl. jsb. 1889, 15, 4. — rec. G. Ellinger, Histor. zs. 65, 141—152.

- 5. R. Wolkan, Böhmens anteil an der deutschen litteratur des 16. jahrhunderts. 1. teil: bibliographie. Prag, Hasse. VIII, 140 s. 4 m.
- W. will das vorurteil, als hätte Böhmen im 16. jahrh. kein eigenes geistiges leben besessen, widerlegen und bringt zu diesem zwecke ein mit grossem fleisse sorgsam gearbeitetes verzeichnis der deutschen in Böhmen entstandenen oder gedruckten litteraturwerke zusammen. die 400 nummern derselben spiegeln alle strömungen der zeit wieder: das evangelische und katholische kirchenlied, das historische und das meisterlied, die predigt und das drama. der hauptanteil fällt dem Erzgebirge zu. der 2. teil soll ausgewählte proben, der dritte eine litteraturgeschichte enthalten.
- 6. Ludwig Geiger, Vorträge und versuche. beiträge zur litteraturgeschichte. Dresden, Ehlermann. XVI, 318 s.

aus den in diesem bande vereinigten 17 arbeiten, welche die litteratur der renaissance, die periode der aufklärung und Goethe zum gegenstande nehmen, sind hier besonders namhaft zu machen: s. 35—43 Der humanismus an der universität Heidelberg, 44—50 Erasmus in Italien, 51—63 Ulrich von Hutten, vgl. die anmerkungen s. 85 f. diese stücke waren schon gedruckt in der Nation 1886 und 1888 und in der Deutschen dichtung 1888.

- 7. Karl Haupt, Der stand des geistigen lebens an der universität Wittenberg 1530—1546. in der Festschrift zur einweihung des gymnasialgebäudes. Wittenberg, Fiedler 1888.
  - rec. G. Kawerau, Histor. zs. 65, 471 f.
- 8. R. Thommen, Geschichte der universität Basel. Basel. Detloff 1889.
- vgl. jsb. 1889, 15, 8. rec. Lit. cbl. 1890 (36) 1246. K. Hartfelder, Histor. zs. 65, 548 f.
- 9. Matrikel der universität Frankfurt a. O. hrsg. von E. Friedländer. 1. bd. Leipzig, Hirzel 1887.
- vgl. jsb. 1888, 15, 8 und oben 8, 344. -- anerkennend bespr. von A Luschin von Ebengreuth, Gött. gel. anz. 1890 (16) 651 bis 659. Lit. cbl. 1890 (21) 726 f. Wanbald, Histor. zs. 64, 489.
- 10. Franz Schullerus, Siebenbürger studierende an der universität Frankfurt a. O. Archiv d. vereins f. siebenb. landesk. n. f. 22 (2) 405-412.
- 11. M. Wehrmann, Ungarn und Siebenbürger auf dem pådagogium in Stettin. Korrbl. d. vereins f. siebenb. landesk. 13 (5) 49. T., Ungarländer und Siebenbürger auf der universität Bologna. ebd. 13 (3) 25—29.
- 12. P. Ristelhuber, Heidelberg et Strassburg. recherches biographiques et littéraires sur les étudiants alsaciens immatriculés à l'université de Heidelberg de 1386 à 1662. Paris, E. Leroux 1888. 142 s.
  - rec. L. Geiger, Za. f. vergleich. littgesch, n. f. 3, 264-266.
- 13. Th. Brieger, Die theologischen promotionen auf der universität Leipzig 1428—1539. Leipzig [Edelmann]. X. 79 s. 4°. 2 m.
  - rec. Georg Müller, Theol. litbl. 1890 (48) 449-451.
- 14. Rud. Stähelin, Briefe aus der reformationszeit. Basel, Schneider 1889.
  - rec. K. Hartfelder, Histor. zs. 64, 286 f.
- 15. F. Herm, Meyer, Der Index librorum prohibitorum. mit besonderer bezugnahme auf Deutschland. Mitt. der deutschen gesellschaft in Leipzig 3, 3, 135-183.
- eine ubersichtliche darstellung der bücherverbote seit dem mittelalter, zumeist nach Reuschs werk.
- 16. Reusch, Index librorum prohibitorum 1580. Bonn, Cohen 1889.
  - vgl. jsb. 1889, 15, 11. rec. Funk, Litztg. 1890 (11) 378 £

- H. Ch. Lea, English hist. review 1889 (oct.). H. F. Brown, Westminster review 1890 (june).
- 17. Erich Schmidt, Der christliche ritter, ein ideal des 16. jahrhunderts. Deutsche rundschau 1890 (11) 194-210.

verfolgt die ausgestaltungen der durch Erasmus beliebt gewordenen paulinischen allegorie in der kunst, der reformatorischen polemik, der evangelischen erbauungslitteratur sowie im drama bis auf Rinckharts Lutherstücke.

- 18. Franz Falk, Die deutschen mess-auslegungen von der mitte des 15. jahrhunderts bis zum jahre 1525. Köln, Bachem 1889. VII, 55 s.
- F., der schon 1879 die religiöse volkslitteratur vor der reformation bibliographisch behandelt hat, bietet hier eine beschreibung der deutschen druckwerke, welche das latein. missale übersetzen oder erklären und gebete für die andächtigen enthalten. die beilagen besprechen besonders die nd. schriften von Simon von Venloe und Gerard von Vliederhoven und die streitschriften der jahre 1521 1525.
- 19. Hugo Hayn, Bibliotheca Germanorum nuptialis. verzeichnis von einzeldrucken deutscher hochzeitgedichte und hochzeitscherze in prosa von mitte des 16. jh. bis zur neuzeit. mit anmerkungen, angabe von bibliotheken und marktpreisen zusammengestellt. Köln. F. Teubner. VI. 89 s.
- 513 nummern, alphabetisch geordnet, die natürlich den reichen vorrat öder gelegenheitsreimerei des 17. jahrhunderts keineswegs erschöpfen. lob verdient die sorgfältige angabe der quellen.
- Andreä. 20. Jac. Andreä, Zwanzig predigten aus den jahren 1557, 1559 und 1560, zum 300 jährigen gedächtnistag seines todes hrag. von Schmoller. Gütersloh, Bertelsmann. VIII, 400 s. 5 m.
- Bapet. 21. Ed. Schubert und K. Sudhoff, Michael Bapst von Rochlitz, pfarrer zu Mohorn, ein populärer medizinischer schriftsteller des 16. jhs. N. archiv f. sächs. gesch. 11, 77—116.
- Brant. 22. Seb. Brant, Narrenschiff. Stuttgart, Spemann. XXVI, 329 s. 2,50 m. [Kürschners Deutsche nationallitt. 134.] Ludw. Voigt s. unten no. 33.
- 23. P. Besson, De Schastiani Brant sermone. Paris, Hachette. 143 s.

rec. Lit. cbl. 1890 (27) 937.

- Bugenhagen. 24. Joh. Bugenhagens briefwechsel. hrsg. von O. Vogt. nachträge. Stettin, Saunier. 18 s. [== Baltische studien 40, 1—16.]
  - 6 neue nummern und nachträge zu den anmerkungen.
- 25. Th. Distel, Ein schreiben der witwe Bugenhagens (1563). Zs. f. kirchengesch. 11 (3) 483 f.
- 26. Jul. R. Rost, Die pädagogische bedeutung Bugenhagens. diss. Leipzig. III, 74 s.
- 27. H. Meinhof, Dr. Pommer Bugenhagen und sein wirken. dem deutschen volke dargestellt. Halle, Niemeyer. 39 s. 0,15 m. rec. G. Bossert, Theol. litbl. 1890 (43) 403 f.
- Chroniken. 28. Chroniken der reformationszeit nebst einer darstellung der Frankfurter belagerung von 1552, bearb. von R. Jung. Frankfurt a. M., Jügel 1888. XXXII, 735 s. 12 m.

rec. Wanbald, Histor. zs. 64, 496.

- 29. Kleine Strassburger chronik. hrsg. von Rud. Reuss. Strassburg, Heitz 1889.
- vgl. jsb. 1889, 15, 22. rec. H. Witte, Histor. zs. 64, 493 bis 495.
- Direr. 30. William Martin Conway, Literary remains of Albrecht Dürer. with transscripts from the British museum manuscripts and notes upon them by Lina Eckenstein. Cambridge, University press 1889. X, 288 s.

rec. L. v. Donop, Litztg. 1890 (14) 513-515.

Emser. s. no. 64: Enders.

- Eyering. 31. Schaubach, Eucharius Eyering und seine sprichwörtersammlung I. progr. [1890 no. 690] des gymn. zn Hildburghausen. 32 s. 4°.
- Fischart. 32. Fischart, Das philosophische ehzuchtbüchlein erneuert und bearb. von G. Holtey-Weber. Halle, Hendel. 64 a. 0,25 m. [= Bibliothek der gesamtlitteratur des in- und anslanden no. 364.]
- 33. Sebastian Brant und Joh. Fischart. in auswahl hregvon Ludw. Voigt. Bielefeld, Velhagen u. Klasing. 112 a. 0,50 m.
  [= Velhagen u. Klasings Sammlung deutscher schulausgaben 38.]
  enthält 22 kapitel aus Brants Narrenschiff und von Fischart
  das Glückhaft schiff, die Ermahnung an die lieben Deutschen, sewie
  einige sprüche. hie und da ist gekürzt, die schreibweise vereinfacht,
  zum schlusse kurze worterklärungen.

34. P. Besson, Etude sur Jean Fischart. thèse de doctorat présentée à la faculté des lettres. Paris, Hachette. 364 p.

eine durchweg geschmackvolle und klare darstellung von Fischarts leben und wirken. in neun kapiteln behandelt B. sein verhältnis zu Rabelais, dann seine übrigen humoristischen werke, seine ästhetischen ansichten und seine stellung zur religion, zur erziehung und den politischen zeitereignissen, seine philologische bildung und seinen stil. — rec. A. Bossert, Revue critique 1890 (31) 89—91. Lit. cbl. 1890 (27) 937.

- 35. Jac. Baechtold, Quellen zu Aller praktik grossmutter. Vierteljahrsschr. f. littgesch. 3 (2) 201—236.
- 36. Ad. Hauffen, Fischarts Eulenspiegel reimensweiss. Vierteljahrsschr. f. littgesch. 3 (3) 381-394.
- 37. A. Denecke, Johann Fischart und die deutsche philosophie. Zs. d. allg. d. sprachvereins 5 (4).
- 38. A. Englert, Zum Glückhaften schif Fischarts. Alemannia 18, 238—244.

Mugschriften. 39. Siegm. Günther, Münchener erdbeben- und prodigienlitteratur in älterer zeit. Jahrb. f. Münchener gesch. 4, 233—256.

- 40. A. Heyer, Nachlese zu Wellers deutschen zeitungen. Cbl. f. bibl. wesen, beiheft 5. P. Bahlmann, Noch einige deutsche zeitungen des 16. jhs. ebd. 7 (4) 142—144.
- Seb. Franck. 41. A. Kirchhoff, Historia von einem gfangnen Sibenbürger in die Türckei. Korrbl. d. vereins f. Siebenb. landesk. 13 (6) 57. vgl. Géza Kuun, Der Mühlbacher anonymus ebd. 13 (8) 88.
- F. benutzt im Weltbuch (1534) s. 99 ein lat. buch Turcorum mores, 1511 u. ö. gedruckt.
- Habermann. 42. Joh. Habermann, Christliche morgen- und abendgebete. 11. aufl. Berlin, Stadtmission. 160 s. 24°. 0,20 m.

Hegendorf. 43. Zwei älteste katechismen der lutherischen reformation (von P. Schultz und Chr. Hegendorf). neu hrsg. von G. Kawerau. Halle, Niemeyer 1891. 60 s. 0,60 m. [Neudrucke d. litteraturwerke des 16. u. 17. jhs. 92.]

dem abdrucke der beiden 1527 und 1526(?) erschienenen, bisher kaum bekannten katechismen geht s. 3—17 eine sorgfältige musterung der ältesten vorlutherischen protestantischen katechismen vorauf, welche manches neue enthält. über Hegendorfs leben wäre noch auf O. Günther, Plautuserneuerungen 1886 s. 70 zu verweisen.

Nic. Herman. 44. Theobald Wolf, Ein geistliches liederbüchlein von Niclas Herman. Korrbl. d. vereins f. siebenb. landesk. 13 (6) 62 f. ein fragment einer Wittenb. 1562 gedruckten liedersammlung.

Hutten. 45. Chr. Meyer, Ulrich von Hutten und Franz von Sickingen als vorkämpfer unserer nationalen einheit. [Sammlung wiss. vorträge, hrsg. v. R. Virchow n. f. 86.] Hamburg, verlagsanstalt A.-G. 44 s. 1 m.

ein auf dem bekannten materiale aufgebauter, an einen weiteren kreis gerichteter vortrag voll patriotischer wärme.

- 46. Jul. Schott, Ulrich von Hutten. ein lebensbild aus der zeit der reformation. Halle, Niemeyer. 59 s. 0,15 m.
- 47. Siegfr. Szamatólski, Ulrich von Huttens deutsche schriften erster teil. Strassburg, Trübner 1889. 38 s. (Berliner diss.) gelobt von L. Geiger, Zs. f. vergleich. littgesch. n. f. 3, 266 f.

Kielmann. 48. M. Wehrmann, Beiträge zur pommerschen littgesch. IV. Heinrich Kielmann. Monatsbl. d. ges. f. Pommerns gesch. 1890 (6) 87—91.

Kirchenlied.\*) 49. Eyn gesang buchleyn, welche man yetzund ynn kirchen gebrauchen ist. Das älteste Zwickauer gesangbuch v. j. 1525. Zwickau, Konegen. 53 s. 1,50 m. nicht geliefert.

- 50. K. Budde, Ein bisher unbekanntes Strassburger gesangbuch (1568). Zs. f. prakt. theol. 12 (3) 224—229.
- 51. Wolfrum, Ein neu aufgefundenes gesangbuch (Heidelberg 1573). Bl. f. hymnol. 1889 (12) 173—175.
- 52. Odinga, Ein unbekanntes Zürcher gesangbuch (1580). Monatshefte f. musikgesch. 22 (12) 213.
- 53. J. Werner, Meditacio meretricum devotarum. (geistliche parodie des liedes: Es sass ein eul und spann. 18 str. hsl. 15. jh.) Bl. f. hymnol. 1889 (11) 154—156.
- 54. J. Linke, 'Warer gott und mensch Jesus Christ' (1598). ebd. 1889 (7) 97 f.
- 55. A. Fischer, 'In Bethlehem ein kindelein' (1609). ebd. 1889 (11) 153 f.

Lerchheimer. 56. A. Birlinger, Zu Augustin Lercheimer oder Hermann Witekind. Alemannia 18, 282 f.

Lindener. s. no. 170: A. Hartmann.

<sup>\*)</sup> vgl. no. 43 Herman, 118 Prätorius, 119 Reissner, 159, 167 Wagner.

Luther. Ausgaben. 57. M. Luthers werke. kritische gesamtausgabe. 12. band. Weimar, Böhlau.

vgl. jsb. 1889, 15, 49. — rec. von Th. Kolde, Gött. gel. anz. 1890 (12). — Th. Brieger, Kritische erörterungen zur neuen Lutherausgabe II. Zs. f. kirchengesch. 11 (1) 101—154. — O. Erdmann, Über eine konjektur in der neuen Lutherausgabe (8, 14, 11). Zs. f. d. phil. 23 (1) 41—43. — E. Nestle, Zum 1. band von Luthers werken. Theol. stud. aus Württemb. 1889 (4) 311—313. — Ein desiderium zur neuen Lutherausgabe. ebd. 1889 (4) 313—318.

- 58. M. Luthers sämtliche schriften, hrsg. von J. G. Walch. aufs neue hrsg. im auftrag des min. der d. ev. luth. synode von Missouri, Ohio u. a. staaten. 19. bd. Reformationsschriften. 2. abt. dogmatisch-polem. schriften. A: wider die papisten. forts. u. schluss. St. Louis 1889 (Dresden, Naumann). V, 1967 sp. 4°. 16 m. rec. R. Buddensieg, Litztg. 1890 (22) 824—826.
- 59. Luther, Werke für das christliche haus. hrsg. von G. Buchwald, G. Kawerau, Köstlin, M. Rade, Ew. Schneider. 1. folge: Reformatorische schriften. 1. und 2. heft. Braunschweig, Schwetschke u. sohn. s. 1—196. à 0,30 m.

rec. G. Bossert, Theol. litbl. 1890 (38) 355 f.

60. M. Luther, ausgewählt, bearbeitet und erläutert von Richard Neubauer. 1. teil. mit einem holzschnitt nach Lukas Cranach. Halle, waisenhaus. IX, 187 s. 1,80 m. [= Denkmäler der älteren deutschen litteratur, hrsg. von G. Bötticher u. K. Kinzel III, 2.]

von den übrigen blütenlesen aus Luther zeichnet sich die vorliegende durch genaue bewahrung der originalen schreibweise und durch eingehende sprachliche und sachliche erläuterungen aus. die auswahl aus den 'schriften zur reformationsgeschichte' sucht vorurteilsfrei neben dem religiösen interesse auch das rein menschliche zur geltung zu bringen. die einleitung handelt über Luthers sprache im verhältnis zu der voraufgehenden periode.

- 61. M. Luther, Auswahl kleinerer prosaschriften. hrsg. von G. Schöppa. Bielefeld, Velhagen u. Klasing. V, 109 s. 0,60 m. [= Velhagen u. Klasings Sammlung deutscher schulausgaben 44.]
- 62. G. Krüger und J. Delius, Vademecum aus Luthers schriften. 2. aufl. Gotha, Perthes. XV, 111 s. 1 m.
  - vgl. jsb. 1885 no. 1358. rec. Theol. litbl. 1890 (33) 316.
- 63. M. Luther als lehrer des deutschen volkes. hrsg. von Heinr. Zimmer. n. ausg. Frankfurt a. M., Heyder u. Zimmer. VIII, 436 s. 3 m.

ist der 3. band von Zimmers Luther als klassiker (jsb. 1885, ns. 1356). rec. Theol. litbl. 1890 (40) 371.

- 64. Luther und Emser. ihre streitschriften a. d. j. 1521, hrsg. von I., Enders. 1. bd. Halle, Niemeyer. VIII, 152 a. 1,20 m. [Braunes Neudrucke deutscher litt.-werke 83, 84.]
  - rec. Lit. cbl. 1890 (31) 1052. F., Theol. litbl. 1890 (7) 68 f.
- 65. G. Buchwald, Beiträge zu Luthers schriften aus der Zwickauer ratsschulbibliothek. Theol. stud. u. krit. 1890 (4) 753 bis 762.
- 1. ein druck des Tractatus de his qui ad ecclesias confugiunt.

   2. eine circulardisputation über das verhältnis der theologie zu Aristoteles. 3. ein gebet I.s.
- 66. G. Buchwald, Der neueste Lutherfund in der Zwickauer ratsschulbibliothek. Theol. litbl. 1890 (32) 305. (35) 329. raudbemerkungen v. j. 1509 zu Augustin, Anselm, Tritheim.
- 67. G. Buchwald, Aus Luthers randbemerkungen zu den sentenzen des Petrus Lombardus und zu den predigten J. Taulers. Beiträge z. sächs. kirchengesch. 5, 67—90.
- 68. G. Buchwald, Unbekannte hal. predigten Luthers auf der Hamburger stadtbibliothek. Theol. stud. u. krit. 1890 (2) 341 bis 357.
- 69. G. Kawerau, Luthers randglossen zu einer schrift des Erasmus. [1541, in Wernigerode.] Zs. f. kirchl. wissensch. 1889 (11) 599-- 604.
- 70. G. Kawerau, Thesen Luthers de excommunicatione 151%. Za. f. kirchengesch. 11 (3) 597 f.
- 71. Th. Kolde, Zur chronologie Lutherscher schriften im abendmahlsstreit. Zs. f. kirchengesch, 11 (3) 472-476.
- 72. Luthers Kleiner katechismus, urtext mit angabe der abweichungen bis 1580, nebst vorschlägen zu sprachlichen änderungen und anmerkungen. Hannover, C. Meyer. 53 s. 1,20 m.
- 73. Der kleine katechismus d. M. Lutheri für die gemeine, pfarrherrn und prediger, nach Luthers schriften ausgelegt und mit auszugen aus Luthers schriften versehen von Th. Hardeland. Göttingen. Vandenhoeck und Ruprecht 1889. VI. 230 s. 3,60 m.

gelobt von H. A. Kostlin, Theolog. litztg. 1890 (14: 362 f.

- 74. F. Dusterdieck, Sprachliches zu der lutherischen erklärung der vierten bitte. Theol. stud. u. krit. 1890, 592-596.
- 75. C. Bertheau, Noch emmal die Luthersche erklärung der vierten bitte. ebd. 1891, 161-171.

- 76. Marcus evangelion Mart. Luthers, nach der Septemberbibel hrsg. von A. Reifferscheid. Heilbronn, Henninger 1889.
- vgl. jsb. 1889, 15, 60. gelobt von F. Kauffmann, Theol. litztg. 1890 (14) 357 f.
- 77. Parallelbibel. hrsg. von O. Schmoller. Gütersloh, Bertelsmann 1887-88.
- vgl. jsb. 1889, 15, 52. rec. A. Kamphausen, Theol. stud. u. krit. 1890 (2) 371—388.
- 78. W. Walther, Luthers bibelübersetzung kein plagiat. Leipzig, Deichert nachf. 1891. III, 47 s. 0,80 m.
- 79. W. Walther, Die unabhängigkeit der bibelübersetzung Luthers von den im mittelalter gedruckten deutschen bibeln. N. kirchl. zs. 1 (6) 359—392.
- 80. Tischreden. II. von der sünde. vom freien willen. III. von guten werken. vom gebet. Leipzig, Bibliogr. instit. 64 und 59 s. à 0,10 m. [Meyers volksbücher no. 715. 716.]
- 81. M. Luthers Briefwechsel. hrsg. von E. L. Enders. 3. bd. Calw, Vereinsbuchh. 1889.
- vgl. jsb. 1889, 15, 76. rec. G. Kawerau, Theol. stud. 1890 (2) 388—398. Ad. Wrede, Hist. zs. 64, 285 f.
- 81 a. E. Nestle, Ein verschollener Lutherbrief [an H. Honold 1530]. Theol. stud. aus Württemberg 1889 (4) 301—304.
- 82. J. Köstlin, Luthers schreiben an Bugenhagen v. j. 1520 und seine echtheit. Theol. stud. 1890 (4) 597 f. 763 f.
- 83. P. Tschackert, Zur korrespondenz M. Luthers. Zs. f. kirchengesch. 11 (2) 274-306. (4) 620-622.

vgl. no. 159: Liliencron.

- Schriften über Luther. 84. C. Beard, Martin Luther and the reformation in Germany. London, Paul 1889.
- vgl. jsb. 1889, 15, 82. rec. M. Creighton, English hist. review 1889 (oct.). Athenæum 1889, 16. nov.
- 85. J. Sutter, Luther and the cardinal. a historical and biographical tale of the reformation in Germany. London, Tract society. 2 sh. 6 d.
- 86. Hugo Freytag, Martinus Lutherus quem ad modum in Caesarem idque ab a. MDXX. usque fere ad a. MDXXX. se gesserit. oratio. Jena, Neuenhahn. 34 s. 0,90 m.

rec. Histor. zs. 65, 155 f.

87. Rüdt, Martin Luther und seine lehre im lichte der geschichte und der heutigen weltanschauung. vortrag. Mannheim, Genschel. 66 s. 0,75 m.

- 88. Chr. Semler, Die weltanschauung Luthers und Goethes und ihre bedeutung für unsere zeit. Hamburg, Verlagsanstalt A.-G. 39 s. 1 m. [Zeit- und streitfragen, hrsg. von J. B. Meyer n. f. 63.]
- 89. W. Reindell, Luther, Crotus und Hutten. eine quellenmässige darstellung des verhältnisses Luthers zum humanismus. Marburg, Ehrhardt. VIII, 134 s. 2,70 m.
- 90. J. Linke, Luther und die alten klassiker. Bl. f. hymnol. 1889 (12) 178-180.
- 91. Ernst Lüdemann, Die bedeutung der 95 thesen Luthers für vergangenheit und gegenwart. Braunschweig, Schwetschke. III, 48 s. 0,50 m.
- 92. W. Rohnert, Was lehrt Luther von der inspiration der h. schrift. Leipzig, Böhme nachf. 28 s. 0,25 m.
- 93. H. E. Jacobs, A study in Luther's eschatology. The Lutheran church review 1890 (july) 232-239.
- 94. F. V. N. Painter, Luther on education: including a historical introduction and a translation of the reformer's two most important educational treatises. Philadelphia, Lutheran pub. soc. II, 282 s. 1 sh.
- 94a. Knaake, Cher Cranachs presse (Wittenberg 1523—1525). Cbl. für bibliothekswesen 7 (5) 196—207.
- 94 b. G. Kawerau, De digamia episcoporum. Kiel, Homann 1889.
- vgl. jsb. 1889, 15, 69. rec. K. Knaake, Litztg. 1889 (47) 1713. Theol. litbl. 1890 (10) 92 f. G. Bossert, Theol. litztg. 1890 (5) 120 f.
- 95. Georg Rietschel, Luther und die ordination. 2. ausg. Wittenberg, Herrosé. 112 s. 1,60 m.
  - rec. I. Hoerschelmann, Theol. lithl. 1890 (44) 419 f.
- 96. J. v. Döllinger, Luther. eine skizze. neuer abdruck. Freiburg i. B., Herder. 63 s. 0.40 m.
- 97. P. Majunke, Luthers lebensende. eine histor. untersuchung. Mainz, Kupferberg. 80 s. 1.20 m. ders., Die historische kritik über Luthers lebensende. Mainz, Kupferberg. 106 s. 1.50 m. ders., Ein letztes wort an die Lutherdichter. ebd. 52 s. 0.75 m.
- 98. Th. Kolde, Luthers selbstmord. eine geschichtslüge P. Majunkes, beleuchtet. 1.—3. aufl. Leipzig, Deichert nachf. 45 a. 0,60 m.
  - rec. G. Kawerau, Theol. litztg. 1890 (9) 237-239. vgl.

- A. Thenn ebd. (15) 384 f. Kawerau ebd. (16) 412. Histor. polit. blatter 106 (1) 42-50. G. Bossert, Theol. litbl. 1890 (12) 112 f.
- 99. Th. Kolde, Noch einmal Luthers selbstmord. erwiderung auf Majunkes neueste schrift. Leipzig, Deichert nachf. 39 s. (),60 m. rec. G. Bossert, Theol. litbl. 1890 (35) 329 f.
- 100. G. Kawerau, Luthers lebensende in neuester ultramontaner beleuchtung. Barmen, Klein. 40 s. 0,40 m. (aus: Christliche welt 1890), no. 9-11.)
- 101. M. Honef, Der selbstmord Luthers, geschichtlich erwiesen. München, Liebfrauendruckerei. 94 s. 0,80 m.
- 102. S. Altenrath, Zur beurteilung und würdigung M. Luthers. 1. Luthers selbstbekenntnisse über sich und sein werk. 2. protestant. zeugnisse über L.s ansehen in Deutschland im 1. halbjahrhundert nach seinem tode. 2. aufl. Frankfurt a. M., Foesser. 23 s. 0,50 m.
- 103. Gottlieb, Luther und die ehe. offener brief. Berlin, Germania. 72 s. 0,10 m. [= Katholische flugschriften. zur wehr und lehr. no. 1.]
- 104. A. Freybe, Luther in sprache und dichtung. Gütersloh, Bertelsmann 1889.
- vgl. jsb. 1889, 15, 96. rec. Ph. Strauch, Litztg. 1890 9: 305 f. G. Bossert, Theol. litbl. 1890 (36) 339 f. Ev. kirchenztg. 1889 (30).
- 105. H. Wunderlich, Untersuchungen über den satzbau Luthers. Munchen, Lindauer 1887.
- vgl. jsb. 1888, 15, 106. rec. O. Erdmann, Zs. f. d. phil. 22](4), 491-493.
- 106. E. Göpfert, Wörterbuch zum Kleinen katechismus M. Luthers. Leipzig, Teubner. XX, 220 s. 2,40 m.
  - rec. E. Harich, Zs. f. den d. unterricht 4 (4) 394-396.
- Mai. 107. Theobald Wolf, Eine schulkomödie des 16. jahrh. Korrbl. d. vereins f. siebenb. landesk. 13 (5) 51-54.
- über Mais komödie von der vereinigung göttlicher gerechtigkeit und barmherzigkeit, Wittenb. 1562: ohne kenntnis der früheren litteratur.
- Manuel. 108. Berth. Haendcke, Nikolaus Manuel Deutsch als künstler. Frauenfeld, Huber. VII, 116 s. mit 4 lichtdrucktaf. 3,20 m.
- Mathesias. 109. G. Loesche, Der briefwechsel des M. gesammelt und erläutert. Jahrb. d. ges. f. d. gesch. des protest. in Österreich 11 (1. 2) 1—78.

- 110. G. Loesche, Die predigten des Joh. Mathesius. Theol. stud. u. krit. 1890, 687-749.
- 111. G. Loesche, Mathesius als prediger. Zs. f. prakt. theol. 12 (1) 24-51. (2) 121-146.
- Murner. 112. Thomas Murners Schelmenzunft. nach den beiden ältesten drucken hrsg. von Ernst Matthias. Halle, Niemeyer. XII, 73 s. 0,60 m. [= Neudrucke d. litteraturwerke d. 16. u. 17. jhs. no. 85.]

der abdruck folgt der von Scherer als A bezeichneten ältesten ausgabe und verzeichnet unter dem texte die abweichungen von B.

- 113. M. Riess, Quellenstudien zu Thomas Murners satirischdidaktischen dichtungen. I. Berliner diss. 37 s.
- 1. Murner sich selbst quelle, d. h. er schreibt seine eigenen früheren werke aus. 2. die holzschnitte zu Brants Narrenschiff sind in der Narrenbeschwörung zumeist in scherzhafter weise umgedeutet. 3. die Quaestiones fabulosae Hartliebs sind von Murner benutzt.
- 114. Wald. Kawerau, Thomas Murners Narrenbeschwörung. Preussische jahrbücher 65 (2) 155—170.

eine vortreffliche charakteristik des talentvollen schlagfertigen satirikers, dem freilich der rechte sittliche ernst und der künstlerische geschmack abgingen, und der durch seine ausfälle auf die pfaffen die achtung vor derselben kirche, deren leidenschaftlicher anwalt er später wurde, untergrub.

- 115. Friedr. Lauchert, Studien zu Thomas Murner. Alemannia 18, 139—172. 283—288.
  - 1. sprache. 2. volkstümliche überlieferungen. 3. wörterbuch.
- 116. O. Winckelmann, Neue beiträge zur lebensgeschichte Th. Murners. Zs. f. d. gesch. d. Oberrheins n. f. 6, 119-131.
  - 5 briefe v. j. 1530 aus dem Strassburger stadtarchive.
- Platter. 117. Thomas Platters briefe an seinen sohn Felix. hrsg. von Ach. Burckhardt. Basel, Detloff. VI, 106 s. 2,40 m eine ergänzung zu der bekannten selbstbiographie Platters bilden die hier nach dem in Basel aufbewahrten originale wiedergegebenen briefe an seinen sohn aus d. j. 1551—1557. rec. Lit. cbl. 1890 (20) 693. G. Kaufmann, Litztg. 1890 (39) 1418 f. K. Hartfelder, Histor. zs. 65, 549 f.
- Mich. Prätorius. 118. A. Fischer, Zu den Musae Sioniae von M. Prätorius. Bl. f. hymnol. 1889 (8) 127 f.
- Reissner. 119. G. Sixt, Eine Prudentiusübersetzung Adam Reissners (1471—1563). Bl. f. hymnol. 1889 (12) 170—173. zwei hss. in Ulm und Wolfenbüttel.

L,

Rinkart. 120. M. v. Waldberg, Rinckhart. Allgem. deutsche biogr. 30, 74-76.

121. Mart. Rinkarts Luthersestspiel v. j. 1617, für die gegenwart vers. von Aug. Trümpelmann. mit einer abhandlung über die geschichte, bedeutung und berechtigung der Lutherspiele. Torgau, Jacob. XXVIII, 93 s. 1,50 m.

Ritz. 122. J. Bachtold, J. W. Ritz. Allgem. d. biogr. 30, 85.

Rate. 123. J. Bachtold, Hans von Rüte. ebd. 30, 39.

Ratilius. 124. v. L[iliencron], Martin Rutilius. ebd. 30, 51.

Byff. 125. H. Trog, Andreas Ryff. ebd. 30, 63 f.

Sachs. 126. E. Goetze, Hans Sachs. ebd. 30, 113-127.

127. Ch. Schweitzer, Un poète allemand au XVI. siècle. Paris, Berger-Levrault 1887.

vgl. jsb. 1889, 15, 146. — rec. Ludw. Fränkel, Litbl. 1890, 7) 254—257. A. Chuquet, Revue crit. 1889 (47) 371—373. Creizenach, Lit. cbl. 1889 (5) 151. J. Bolte, Litztg. 1890 (17) 631 f. E. Martin, Anz. f. d. alt. 16, 111—113.

- 128. C. Drescher, Studien zu Hans Sachs. L. Hans Sachs und die heldensage. (abschnitt 1 und 7, erster teil.) Berliner dissert. 39 s.
- 1. der Hürnen Seufried beruht auf dem Siegfriedsliede und dem Heldenbuche (Rosengarten und Ortnit). 2. die sage von der königin Theodolinde bei Boccaccio, A. Krantz und im heldenbuche.
- 129. J. Weitbrecht, W. Pirkheimer und H. Sachs in ihrer stellung zur reformation. Tägliche rundschau 10 (33. 34).
- 130. V. Michels, H. Sachs und die Nürnberger singschule. Vossische zeitung 1890, sonntagsbeilage 26—28.
- 131. K. Trautmann, H. Sachsens bisher verschollener lobspruch der stadt München. Jahrb. f. Münch. gesch. 4, 429—431. auf einem 1571 zu Nürnberg gedruckten holzschnitte erhalten. vgl. unten 20, 150: Crusius.

Mich. Sachs. 132. A. Schumann, Michael Sachs. Allgem. deutsche biogr. 30, 129 f.

Salat. 133. J. Baechtold, Hans Salat. ebd. 30, 197-199.

Nalminger. 134. M. Schletterer und Ludw. Keller, Sigmund Salminger. ebd. 30, 270-272.

Nanders. 135. J. Bolte, Johann Sanders. ebd. 30, 352 f. Sandrub. 136. R. Boxberger, Lazarus Sandrub. ebd. 30, 361.

Sastrew. 137. Th. Pyl, Bartholomäus Sastrew. ebd. 30, 398 bis 408.

vgl. L. Geiger, Zs. f. vergleich. littgesch. n. f. 3, 389 f.

Saur. 138. Reimer, Abraham Saur. ebd. 30, 419 f.

139. J. Bolte, Andreas Saur. ebd. 30, 420.

Schadaeus. 140. E. Martin, Oscar Schadaeus. ebd. 30, 495.

Schaidenreisser. 141. G. Westermayer, Simon Schaidenreisser. ebd. 30, 552 f.

Schalling. 142. Joh. Schneider, Martin Schalling. ebd. 30. 566-569.

Scharpssenecker. 143. J. Bolte, Andreas Scharpssenecker. ebd. 30, 490.

Scharschmid. 144. J. Bolte, Matthäus Scharschmid. ebd. 30, 613.

Schauspiel.\* 145. Schweizerische schauspiele des 16. jahrh. bearbeitet durch das deutsche seminar der Züricher hochschule unter leitung von Jak. Bächtold. Frauenfeld, Huber. X, 291 s. 3,60 m.

der sehr willkommene neudruck von wichtigen und schwer zugänglichen schweizerischen dramen ist mit kurzen sachkundigen einleitungen versehen, der text wird urkundlich getreu wiedergegeben, doch mit moderner interpunktion und verszählung. die sammlung ist auf drei bände berechnet; der vorliegende erste enthält: 1) Der reiche mann und arme Lazarus, Zürich 1529, hrsg. von Th. Odinga. 2) J. Kolross, Fünferlei betrachtnisse, 1532, hrsg. von demselben. 3) H. Bullinger, Lucretia, 1533, hrsg. von J. Baechtold. 4) G. Binder, Acolastus, 1535, hrsg. von J. Bossart. 5) das von Bartsch (Germ. 8) veröffentlichte fragment eines osterspieles von Muri aus dem 13. jahrhundert, hrsg. von J. Baechtold. — rec. L. Hirsel, Allgem. ztg. 1890, beil. 172. R. Genée, Nationalztg. 43, no. 294

146. H. Holstein, Die reformation im spiegelbilde der dramatischen litteratur. Halle, Niemeyer 1886.

vgl. jsb. 1886, no. 1180. — eingehend kritisiert W. Seelmann, Zs. f. vergleich. littgesch. n. f. 3, 158—161 die anlage des ganzen buches und die mangelnde anschaulichkeit in der darstellung.

<sup>\*</sup> vgl. no. 48: Kielmann, 107: Mai, 120 f.: Rinkart, 122: Ritz, 128: Rüte, 126—131: Sachs, 138: Salat, 135: Sanders, 139: Saur, 148: Scharpffenecker, 144: Scharschmid.

- 147. F. Spengler, Der verlorene sohn. Innsbruck, Wagner 1888.
- vgl. jsb. 1889, 15, 158. rec. C. Heine, Litbl. 1890 (1) 9—11. A. v. Weilen, Anz. f. d. alt. 16, 113—119.
- 148. Victor Michels, Zur geschichte des Nürnberger theaters im 16. jahrhundert. Vierteljahrsschr. f. littgesch. 3 (1) 28—46. (4) 615.
- 149. Herm. F. Wagner, Das schuldrama in Salzburg. Salzburg, Dieter. 7 s. 0,40 m. (aus: Zs. des Salzburger lehrervereins.) auszüge aus ratsprotokollen seit 1540, die leider nicht immer den titel des stückes nennen. rec. R. M. Werner, Anz. f. d. alt. 17, 75 f.
- 150. J. Sittard, Geschichte des theaters und der musik am württembergischen hofe. nach originalquellen. 1. bd. 1458—1733. Stuttgart, Kohlhammer. X, 354 s. 5 m.

die archivalischen studien des verf. sind hauptsächlich der späteren zeit zu gute gekommen, doch auch über die um 1600 erscheinenden englischen musiker und komödianten erhalten wir einige notizen. leider hat 8. seine darstellung der allgemeinen theaterzustände durch auszüge aus bekannten und keineswegs zuverlässigen werken angeschwellt. — rec. R. Eitner, Monatsh. für musikgesch. 22 (3) 45—47. Creizenach, Lit. cbl. 1890 (27) 936 f.

151. R. v. Liliencron, Das deutsche drama im 16. jahrhundert und prinz Hamlet aus Dänemark. Deutsche rundschau 17 (2) 242-264.

ein geistreicher überblick über die geschichte des schauspiels im 16. jahrhundert bis auf die einführung englischer dramen durch die wanderkomödianten.

- 152. W. Creizenach, Die schauspiele der englischen komödianten. Berlin und Stuttgart, Spemann o. j.
- vgl. jsb. 1889, 15, 163. anerkennend bespr. von Max Koch, Zs. f. vergleich. littgesch. n. f. 3, 146—149.
- 153. J. Sittard, Die englischen komödianten in Hamburg. Hamburgischer korrespondent 160, 141. 142.
- 154. K. Th. Gaedertz, Zur kenntnis der altenglischen bühne. Bremen, Müller 1888.
- vgl. jsb. 1889, 15, 164. rec. A. v. Weilen, Anz. f. d. alt. 16 (3) 331.
- 155. W. Creizenach, Thomas Sackeville. Allgem. deutsche biogr. 30, 162 f.

156. C. Reuling, Die komische figur in den wichtigsten deutschen dramen bis zum ende des 17. jahrhunderts. Stuttgart, Göschen. III, 181 s. 4 m.

der charakter der lustigen person wird vom knecht Rubin der mittelalterlichen osterspiele an bis auf Christian Weises narrenfiguren verfolgt und meist zutreffend geschildert. der verf. hat einen richtigen blick für die wesentlichen züge, wenn ihm auch auf dem weiten felde, das er durchstreift, manches entgangen ist. je ein kapitel ist den fastnachtspielen, dem schweizerischen drama, Hans Sachs, den englischen komödianten, Ayrer und herzog Heinrich Julius gewidmet.

157. R. M. Werner, Vom Hanswurst. Zs. f. vergleich, litt-gesch. n. f. 3, 368-370.

giebt nachweise über das kostüm, namentlich den hut des Hanswurst im 17. jahrhundert.

158. R. v. Liliencron, Die chorgesänge des lateinisch-deutschen schuldramas im 16. jahrhundert. Vierteljahrsschr. f. musikwisa. 6 (3) 309-387.

eine grundlegende arbeit über die musikalische seite der dramatik des 16. jhs. L. hat 220 lateinische und deutsche dramen durchgesehen und in 75 chorlieder gefunden, von denen 21 mitgeteilt und in ihrer bedeutung für die entwicklung der musik gewürdigt werden.

159. R. v. Liliencron, Das Non moriar aus Luthers 'schönem Confitemini'. ebd. 6 (1) 123-132.

Senfis satz aus Greffs Lazarus 1545.

160). W. Nagel, Die musik in den schweizerischen dramen des 16. jahrhunderts. Monatsh. f. musikgesch. 22 (5) 67-83.

Schechner. 161. G. Röthe, Jörg Schechner. Allgem. d. biogr. 30, 653 f.

Scheit. 162. Ph. Strauch, Kaspar Scheit. ebd. 30, 721-729.

Nehildbürger. 163. E. Jeep, Hans Friedrich von Schönberg, der verfasser des Schildbürgerbuches und des Grillenvertreibers. L. Göttinger diss. 96 s.

P. Schultz. vgl. no. 43: Kawerau.

Specklin. 164. Les collectanées de Daniel Specklin, chronique Strasbourgeoise du 16. siècle. fragments recueillis par Rod. Rousa. Strassburg. Noiriel. IV. 585 s. 10 m. = Fragments des anciennes chroniques d'Alsace 2.]

Stampf. 165. Joh. Stumpf, Lobsprüche auf die 13 orte, nebst einem beitrag zu seiner biographie. Zürich, Höhr. (Leipzig, Hirzel.) 16 s. 4°. mit 14 lichtdrucktaf. 2,40 m. [Neujahrsblatt, hrsg. von der stadtbibl. in Zürich 1890.]

166. Jac. Bächtold, Zur biographie Johannes Stumpfs. Anz. f. schweizer. gesch. 1890 (4. 5) 82—84.

drei briefe von 1568-1573.

Wagner. 167. Traugott Schuster, Das älteste deutsche kirchengesangbuch Siebenbürgens. Archiv d. vereins f. Siebenb. landesk. n. f. 22 (1) 26-41.

das von L. Michaelis (jsb. 1886, no. 1099) entdeckte Kronstädter gesangbuch von 1553—1554, hrsg. von Valentin Wagner, wird als eine auswahl aus dem Babstischen gesangbuche Luthers nachgewiesen, dessen erste ausgabe 1545 zu Leipzig erschien.

Weltliches lied. 168. W. Nagel, Zwei unbekannte lieder. Monatsh. f. musikges. 1890 (6) 94—96.

- 1) 'Zu Baden unterm heissen stein', von M. Musheimin, tl. bl. von 1617 mit melodie. 2) 'Ich hab mir eine ausserwelt', von dr. med. Jac. Ziegler, hsl. von 1615 mit mel.
- 169. J. Bolte, Eine unbekannte ausgabe des Frankfurter liederbüchleins [1600]. Zs. f. d. altert. 34 (2) 167—169.

Winzerer. 170. Aug. Hartmann, Kaspar Winzerer und sein lied. mit studien zu Michael Lindeners leben und schriften. Oberbayer. archiv 46 (1) 1—50. — L. auch bes. erschienen: München, C. Wolf u. sohn. 50 s. — vgl. ebd. 46 (2) 175—218: Briefe Kaspar Winzerers II. und III.

der bayrische ritter Kaspar W. von Töls, der sich als landsknechtsführer in der schlacht bei Pavia auszeichnete und Jörg Frundsbergs lied 'Mein fleiss vnd müh' komponierte, wird von Michael Lindener in einer bisher unbekannten schrift 'Des kolers glaube' o. o. und j. als dichter einer cantiuncula de rusticis in angulo Isarae habitantibus bezeichnet, also eines historischen liedes aus dem bauernkriege. H. giebt ausser biographischen nachrichten uber W. auch mitteilungen über Lindeners theologische und historische werke.

Zwingli. 171. A. Baur, Zwinglis theologie. 2. bd. Halle, Niemeyer 1889.

vgl. jsb. 1889, 15, 185. — rec. Lit. cbl. 1890 (32) 1081.

172. J. M. Usteri, Zu Zwinglis Elenchus. Zs. f. kirchengesch. 11, 161-165.

173. H. Wäschke, Zwei reformatorenbriefe. Mitt. d. v. f. anhalt, gesch. 5 (9) 602 f.

von Zwingli (1523) und Oekolampadius (1528).

Bolte.

## XVI. Englisch.

## Allgemeines.

1. Anglia, zeitschrift für englische philologie. unter leitung von R. P. Wülker herausgegeben von E. Flügel und G. Schirmer. Halle, Niemeyer.

über den inhalt von band 11 (1889) referiert James W. Bright, American Journal of Phil. 10 (4) 494-501.

2. Mitteilungen aus dem gesamten gebiete der englischen sprache und litteratur. monatsschrift für den englischen unterricht. beiblatt zur 'Anglia'. Halle, M. Niemeyer. jahrg. 1890.

die 'Mitteilungen' — so werden wir die monatsschrift fernerhin citieren — bringen 1. referate über neue erscheinungen auf dem gebiete der engl. sprache und litteratur, 2. originalaufsätze über engl. unterricht und besprechungen von neuen schulbüchern, ferner notizen und personalnachrichten, 3. referate über neuere belletristische erscheinungen, 4. über die amerikan. litteratur, 5. über programme und dissertationen, der abonnementspreis der 'Anglia' mit den 'Mitteilungen' beträgt 20 m., für die 'Mitteilungen' allein 6 m. jährlich.

- 3. R. Wülker, Übersicht der litterarischen erscheinungen im jahre 1889. 1. Angelsächsische zeit. Anglia, Mitteilungen 1890 (1) 29. von Wülker nach seiner bearbeitung im jsb. 1889 zusammengestellt.
- 4. Englische studien, organ für englische philologie unter mitberucksichtigung des englischen unterrichts auf höberen schulen. hrsg. von E. Kölbing. Heilbronn, Henninger.

band 12, heft 3: 13, heft 1, 2, 3. angeseigt von R. W(@lker). Anglia 12: 3: 467—469. (4) 627 f. — band 10 und 11 bespr. von Albert S. Cook, American Journal of Phil. 11 (3) 376—380.

5. W. Vieter, Einführung in das studium der englischen philologie mit rucksicht auf die anforderungen der praxis. Marburg. Elwert 1888.

vgl. jsb. 1889, 16, 2. — eingehend bespr. von K. ten Bruggencate, Taalstudie 10 (2) 90-96.

- 6. G. Körting, Encyklopädie und methodologie der englischen philologie. Heilbronn, Henninger 1888.
- vgl. jsb. 1889, 16, 3. L. Proescholdt, Litbl. 1890 (5) 182—185 macht auf die lücken und fehler des buches aufmerksam und giebt berichtigungen in den einzelheiten.
- 7. E. Stengel, Der vierte Neuphilologentag zu Stuttgart (am 26., 27. und 28. mai 1890). Engl. stud. 14, 474-477.
- 8. Immanuel Schmidt, Der vierte deutsche Neuphilologentag. Herrigs archiv 85 (4) 369-382.
- 9. H. E. Greene, Seventh annual convention of the Modern Language Association of America. Modern Language Notes 1890 (3) 129—141.
- 10. Dictionary of National Biography. Edited by Leslie Stephen and Sidney Lee. London, Smith, Elder and Co.
- bd. 22 (1890): Glover Gravet; 23: Gray Haighton; 24: Hailes Harriott; 25: Harris Henry I. über bd. 1—22 vgl. Engl. Historical Rev. 5, 783—788.
- 11. Catalogue of additions to the manuscripts of the British Museum in the years 1882—1887. Printed by order of the Trustees. London 1889. XX, 1140 s.
- vgl. jsb. 1889, 16, 21. angez. von W. Wattenbach, Litztg. 1890 (30) 1085 f. das register, welches von unschätzbarem werte ist, macht den grössten teil des bandes aus.
- 12. W. Carew Hazlitt, Supplements to the third and final series of bibliographical collections and notes, 1474—1700. London, Bernard Quaritch 1889.

angez. Antiquary (20) no. 117, 132.

#### A. Hilfswissenschaften.

- Ceschichte. 13. J. R. Green, Geschichte des englischen volkes, nach der verbesserten auflage des Englischen von 1888 übersetzt von C. Kirchner. mit einem vorwort von Alfr. Stern. autorisierte ausg. 2 bde. Berlin, Cronbach 1889.
- vgl. oben 7, 47.
- 14. C. J. Elton, Origins of English history. 2<sup>nd</sup> ed., revised. London, Quaritch. 450 s. (10 plates.) 21 sh.
- 15. L. Weiland, Die Angeln. ein kapitel aus der deutschen altertumskunde. Tübingen, Laupp. 40 s. 1 m.

16. Alfred J. Church, Early Britain. (The Story of the Nations 21.) London, Fisher Unwin 1889. XX, 382 s. 5 sh.

nach F. Liebermann, Litztg. 1890 (23) 847 f. behandelt das werk Britannien bis 1066. der verf. sei indessen auf diesem gebiete nicht heimisch, und das buch weise zahlreiche mängel auf. wissenschaftlich neues finde sich in dem buche nicht. die kulturgeschichtliche seite sei sehr vernachlässigt. vgl. Ch. Elton, Academy (37) no. 927, 91. Engl. Histor. Rev. 5 (1890) 607.

17. Sam Timmins, A History of Warwickshire. [Popular County Histories no. 5.] London, Elliot Stock.

bespr. Athenseum no. 3242, 814. anlage und methode des buches werden gerügt. ein drittel des buches nehmen biographien von 'Warwickshire worthies' ein. im übrigen anerkennend. vgl. Antiquary (21) no. 1 (n. s.), 46 f.

18. Richard S. Ferguson, A history of Cumberland. London, Elliot Stock. 312 s. 7 s. 6 d. [Popular County Histories.]

nach Roach le Schonix, Antiquary (21) no. 5 (n. s.), 229 f. bei weitem das beste stück aus der sammlung 'Popular County Histories'. Engl. Histor. Rev. 5 (1890) 608.

19. Sir George R. Sitwell, The barons of Pulford. Printed and sold by Sir George Sitwell at his press in Scarborough. XLVI, 104 s. 10 s. 6 d.

eine grosse zahl von original-dokumenten sind benutzt und abgedruckt, die sich auf die grafschaften Cheshire, Lincolnshire und Derbyshire beziehen. angez. von J. Charles Cox, Antiquary (21) no. 2 (n. s.), 84. Athenseum no. 3251, 208 f.

20. F. Liebermann, Zur geschichte britischer orte im mittelalter. D. zs. für geschichtswissenschaft 4 (1) 196—203.

die litteratur der letzten jahre über diesen gegenstand mit inhaltsangaben und sonstigen bemerkungen. s. 196—200 behandelt England; 200—202 die orte in Wales; 202—203 Schottland; 203 Irland.

21. F. J. Baigent and J. E. Millard, A history of the ancient town and manor of Basingstoke in the county of Southampton. Basingstoke, Jacob. 767 p. Maps etc. 31 sh. 6 d.)

bespr. Academy 37, no. 937, 264 f.

22. Sidney Gardnor Jarman, A history of Bridgwater. London, Elliot Stock 1589. 284 s.

nach Antiquary 20), no. 117, 131 f.; (21) no. 6 (a. a.) 277

unwissenschaftlich, vgl. aber Athenæum no. 3246, 44 f. gerühmt von Ch. Elton, Academy (36) no. 910, 229.

23. Arthur L. Humphreys, The history of Wellington. London, Henry Gray.

geschichte der stadt Wellington in Somerset. vgl. Academy (37) no. 937, 265.

24. G. W. Kitchin, Winchester [Historic Towns]. London, Longmans and Co. 240 s. 3 sh. 6 d.

die ältere zeit wird besonders eingehend behandelt. 4 kapitel sind der periode von 900 bis zur normann. eroberung, 4 weitere kapitel der regierungszeit der Normannen gewidmet, der neueren zeit von der reformation an dagegen nur ein kapitel. gerühmt Athenæum no. 3261, 528 f. Engl. Histor. Review 5 (1890) 810 f.

25. F. Liebermann, Neuere litteratur zur geschichte Englands im mittelalter. Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 3 (1) 185—239. 4 (1) 146—203.

enthält I. besprechung einzelner werke, die trefflichen referate sind an den entsprechenden stellen des jahresber, benützt. II. kurze mitteilungen über die litteratur von etwa 1887—89 zur geschichte Englands von der normannischen eroberung bis auf Edward I.: eine äusserst reichhaltige sammlung mit anmerkungen. III. (1): über Wilhelm I. und II. s. 221—223. Stephan; Mathilde; Heinrich II. Irland unter den Anglonormannen: Richard I.; Johann: Heinrich III. 229—239. IV. (1): Edwards I. familie. verfassung unter Edward I. Edwards festländ. beziehungen. Schottland. Templer 158—170. Edward II. 175 f. Edward III. 176—178. Richard II. 183. Heinrich IV., V. 183—185. Johanna d'Arc 185—187. Heinrich VI. 193—194. Edward IV. 194 f. Richard III. 195—196.

26. The English Historical Review. Edited by the Rev. Mandell Creighton. Vol. 5. London 1890.

enthalt aus dem einschlägigen gebiet: W. H. Stevenson, The hundreds of Domesday 95—100. Charles V. Langlois, The comparative history of England and France during the middle ages 259—263. B. W. Wells, St. Patrick's earlier life 475—485. F. W. Maitland, Northumbrian tenures 625—632. C. W. Colby, The growth of oligarchy in English towns 633—653. Notes and documents: J. H. Round, 'Churchscot' in Domesday 101. A. G. Little, A record of the English dominicans, 1314. 107—112. C. L. Kingsford, Some political poems of the 12<sup>th</sup> century 311 bis 326. F. D. Swift, Marriage alliance of the infanta Pedro of Aragon and Edward I. of England 326—328. F. D. Matthew, The

date of Wyclit's attack on transubstantiation 328-330. A. G. Little, The Black Death in Lancashire 524-530. The trial of Richard Wyche 530-544. J. H. Round, Twelfth century notes 745-753. E. F. Henderson, The date of the 'Prerogativa Regis' 753 f. A. G. Little, The missing ms. of Eccleston's chronicle 754-759.

- 27. J. E. Symes, A companion to school histories of England. London, Rivingstons.
- a series of short essays on the most important movements, social, literary, and political, in English history. four short coays cover the Anglo-Saxon period: five more carry the reader to the end of the Middle Ages. vgl. Athensum no. 3247, 80.
- 28. E. A. Freeman, Four Oxford lectures 1887: Fifty years of European history [1837—1887]; Teutonic conquest in Gaul and Britain. London, Macmillan 1888.
- vgl. jsb. 1888, 16, 57. angez. von F. Liebermann, Zafür geschichtswissenschaft 4 1) 147.
- 29. F. Keutgen, Die beziehungen der hanse zu England im letzten drittel des 14. jahrh. Giessen, Ricker. V, 91 s. 2 m.
- 30. James Gairdner, Henry the Seventh. London, Macmillan and Co. 1889.
- vgl. jsb. 1889, 16, 60. gerühmt von C. L. Kingsford, Academy (36) no. 901, 81 i. nach Athenseum no. 3224, 181 i. die beste darstellung der geschichte Heinrichs VII. eingehend bespr. von F. Liebermann, Zs. f. geschichtswissenschaft 4 (1) 151—154.
- 31. F. Liebermann, Die kirche nach 1066. Deutsche zu. für geschichtswissenschaft 3 (1:211—213.
- 32. William Hunt, The English Church in the Middle Ages. London, Longmans, Green and Co. 1888. [Epochs of Church History, edited by Prof. Mandell Creighton.)
- vgl. jsb. 1889, 16, 67. bespr. von G. S(chirmer), Anglia 12 (1) 216-218.
- 33. Reginald Lane Poole, Wycliffe and Movements for reform, London, Longmans, Green and Co. 1889.
- vgl. jsb. 1889, 16, 72. bespr. von G. Schirmer), Anglia 12 (1) 219 f.
- 34. W. H. Hutton, S. Thomas of Canterbury, an account of his life and fame, from the contemporary biographers and other chroniclers. London, D. Nutt. 250 s. 1 sh. 6 d.

aus der sammlung English History from contemporary writers, angez. Antiquary 21 no. 2 (n. s.), 86.

35. George T. O. Bridgeman, The History of the Church and Manor of Wigan, in the County of Lancaster. Chetham Society (new series 15). Manchester 1888. VII, 180 s. 4°.

vgl. jsb. 1889, 16, 130. — vgl. F. Liebermann, Zs. für geschichtswissenschaft 3 (1) 195 f.

- 36. Henry Fishwick, The history of the parish of Rochdale. London, Elliot Stock. 588 s. 4°. 1 € 16 sh. 6 d.
- angez. Antiquary (21) no. 3 (n. s.), 133 f. Academy (37) no. 937, 264.
- 37. Walter Rye, Cromer Past and Present: or, an attempt to describe the parishes of Shipden and Cromer, and to narrate their history. Norwich, Jarrolds.
  - vgl. jsb. 1889, 16, 86. bespr. Academy (37) no. 937, 264.
  - 38. Richard S. Ferguson, Carlisle. [Diocesan Histories.] London. gerühmt Academy (37) no. 933, 203.
- 39. Dom Lawrence Hendriks, The London Charterhouse, its monks and its martyrs. London, Kegan Paul, Trench, and Co.

vgl. jsb. 1889, 16, 70. — bespr. auch Athenseum no. 3221, 91.

40. J. Cave-Browne, The history of the parish church of All Saints, Maidstone, Maidstone, G. Bunyard.

vgl. Ch. Robinson, Academy (36) no. 905, 146 f.

- 41. Alphons Bellesheim, History of the Catholic Church of Scotland from the introduction of Christianity to the present day. Translated by D. Oswald Hunter Blair. vols 1—3. Edinburgh, Blackwood and Sons.
- vgl. Academy (37) no. 941, 334: ohne selbständige forschung zu bieten, beruhe das werk auf den arbeiten der autoritäten. jsb. 1889, 16, 73.
- 42. William Lockhart, The Church of Scotland in the thirteenth century: the life and times of David de Bernham, of St. Andrews (bishop), a. d. 1239 to 1253, with a list of churches dedicated by him, with dates. Edinburgh, Blackwood and Sons. 6 sh.

wertlos. — vgl. Academy (36) no. 897, 21 f. Athenæum no. 3224, 188.

- 43. J. Mackintosh, Scotland. [The Story of the Nations.] illustr. London, Fisher Unwin. 5 sh.
- 44. Pinkerton's lives of the Scottish saints. Revised and enlarged by W. M. Metcalfe. 2 Vols. Paisley, Gardner. angez. Athenæum no. 3224, 188. danach ist der text der alten

Pinkerton'schen ausgabe sorgfältig collationiert, vermehrt und mit nützlichen einleitungen versehen.

- 45. Lady Ferguson, The story of the Irish before the conquest, from the mythical period to the invasion under Strongbow. 2<sup>nd.</sup> ed. revised and enlarged. Dublin, Sealey, 377 p., maps. 7 sh. 6 d.
- 46. Sophie Bryant, Celtic Ireland. London, Kegan, Paul. Trench and Co.

bringt eine geschichte Irlands vor der normann. eroberung. gerühmt H. S. Fagan, Academy (36) 128--130, Athenseum no. 3225, 215.

47. G. T. Stokes, Ireland and the Anglo-Norman Church: a history of Ireland and Irish christianity from the Anglo-Norman conquest to the dawn of the reformation. London, Hodder and Stoughton. 391 s. 9 sh.

ist die fortsetzung zu des verfs. Ireland and the Celtic Church.
- bespr. Athenseum no. 3248, 110 f. nach R. Dunlop, Academy (37) no. 925, 56 f. ist es wie jenes mit voller beherrschung des stoffes geschrieben, doch bringe es nur wenig originales.

- 48. Bagwell, Ireland under the Tudors, with a succinct account of the earlier history. 3 vols. Vol. 3. London, Longmans. 510 s. 18 sh.
- 49. T. O'Rorke, The History of Sligo Town and County. 2 vols. Dublin, Duffy and Co.

nach Athenæum no. 3227, 274 f. ein wertvoller beitrag zur geschichte Irlands.

50. Geschichte der katholischen kirche in Irland von der einfuhrung des christentums bis auf die gegenwart, von Alphous Bellesheim, dr. der theologie und beider rechte, canonikus des kollegiatstifts in Aachen. Mainz, Franz Kirchheim. bd. 1: VIII. 701 a. bd. 2: XXXV, 772 s.

das werk ist auf drei bände berechnet, von denen zwei uns vorliegen, der erste von 432–1509, der zweite von 1509—1690, jeder mit einer histor, karte von Irland, der verf, hat mit grossem fleiss das gesamte gedruckt vorliegende material benutzt, geht aber auch auf ungedruckte quellen zuruck, so besonders auf die akten der nuntiaturen von Spanien, Frankreich, England und Flandern im vatikanischen archiv und des archivs des fürsten Borghese in Rom, das werk ist von katholischem gesichtspunkt aus geschrieben, doch hat der verf, sich bemuht, nur das thatsächliche zu geben und

'reflexionen, so mächtig die versuchung mehrfach drängte, solche anzustellen, zu unterdrücken'.

- Quellenschriften, urkunden. 51. F. Liebermann, Kurze mitteilungen über die litteratur von etwa 1887—1889, zur geschichte Englands von der normannischen eroberung bis auf Edward I. D. zs. für geschichtswissenschaft 3 (1) 206—239. von Edward I. bis auf Richard III. ebd. 4 (1) 154—203.
- 3 (1) 206—210: bibliographie, allgemeiner urkundennachweis. chronologie. urkunden einzelner gegenden. 4 (1) 154—158: quellen und urkunden seit ende des 13. jhs. 166—169: englische quellen des 14. jhs. englische urkunden des 14. jhs. 187—190: urkunden, recht, verfassung im 15. jh.
- 52. Baedae historia ecclesiastica gentis Anglorum, ed. Alfr. Holder. [Germanischer bücherschatz, hrsg. von A. Holder, 7. bd. 2. ausg.]. Freiburg i. B., Mohr. III, 314 s. 2 m.
- 53. J. F. Davis, Anglo-Saxon Chronicles, from 800—1001 A. D. with introduction, notes and complete glossary. London, Whittaker, 1005 s. 4 sh. 6 d.
- 54. M. H. Turk, The legal code of Alfred the Great. Edited, with an introduction. Leipziger diss. 55 s.
- 55. Flores Historiarum, Edited by H. R. Luard, I: to a. d. 1066. London, published under the direction of the master of the rolls. 10 sh.
- 56. Domesday Studies. Edited by P. Edward Dove. Vol. I. London, Longmans, Green and Co. 1888.
- vgl. jsb. 1889, 16, 97. bespr. von W. H. Stevenson, English Historical Rev. 5 (1890) 138--146.
- 57. The Chronicle of Robert of Torigny, abbot of the monastery of St. Michael-in-Peril-of-the-Seax. (Chronicles of the reigns of Stephen, Henry II., and Richard I. Vol. IV) ed. by R. Howlett. London, published under the direction of the master of the rolls. LXX, 419 s. 10 sh.
- 58. Halmota prioratus Dunelmensis. Containing extracts from the Halmote Court and Manor rolls of the prior and convent of Durham, 1296—1384. Surtees Society 82. Durham 1889. XLIV, 287 s.

protocolle über die versammlung der Halle (hallemot), das hofgericht über ursprünglich unfreie gutsinsassen (zuerst in den gesetzen Heinrichs I.). — vgl. F. Liebermann, Zs. für geschichtswissenschaft 3 (1) 202—204: 'W. H. Longstaffe hat diese für

sitten-, verfassungs-, recht- und wirtschaftsgeschichte bedeutende quelle zu drucken begonnen, J. Booth die fortsetzung hinter s. 144 (a. 1378) geliefert und die lichtvolle vorrede, wohl über fast samtliche verhältnisse, die darin berührt sind.'

59. Rogeri de Wendover Liber qui dicitur Flores Historiarum ab a. d. 1154 annoque Henrici Anglorum regis secundi primo. Edited from the original mss. by Henry G. Hewlett. London, Eyre and Spottiswoode.

über bd. 1 und 2 vgl. jsb. 1889, 16, 90. der 3. und letzte bd. bespr. Athenæum no. 3227, 286.

60. Cartularium abbathiae de Rievalle ord. Cisterc., fundatae 1132. Ed. by J. C. Atkinson. Surtees Society 1883. Durham 1889. CXIII, 471 s.

abdruck der chartulars von Rievaulx, Ms. Cotton Julius D. 1. mit einschaltungen und ergänzungen aus andern hss. für die engl. geschichte des 12. 14. jhs. von wert. -- vgl. F. Liebermann, Zs. für geschichtswissenschaft 3 (1) 193--195.

61. Willelmi Malmesbiriensis monachi: De gestis regum Anglorum libri quinque: Historiae novellae libri tres. Edited by W. Stubbs. II. London, published under the direction of the master of the rolls. 10 sh.

vgl. jsb. 1889, 16, 92.

62. F. E. Hingeston-Randolph, The registers of Walter Bronescombe (1257--1280) and Peter Quiril (1280-1291), bishops of Exeter. London, G. Bell and Sons. XXVII, 504 s. with facsimile plates.

vgl. jsb. 1889, 16, 117. bespr. Antiquary (21) no. 3 (n. s.) 135. Athenaum no. 3226, 254 f.

63. Edward Maunde Thompson, Chronicon Galfridi le Baker de Swynebroke. Edited, with notes. Oxford, Clarendon Press.

vgl. jsb. 1889, 16, 93. besp. von C. L. Kingsford, Academy (36) no. 906, 161 f. Athensum no. 3227, 285. T. F. Tout, Engl. Histor. Rev. 5 1890; 775—779.

64. Year-Books of the Reign of King Edward III. Years 14 and 15. Edited and translated by L. O. Pike. London, published under the direction of the master of the rolls. 10 sh.

bespr. von F. W. Maitland, English Histor, Rev. 5 (1490) 592 f.

65. Murimuth, Continuatio chronicarum; Robertus de Avesbury De gestis mirabilibus regis Edwardi Tertii. Edited by E. Maundo Thompson. London, published under the direction of the master of the rolls. LXIII, 515 s. 10 sh.

- 66. More's History of King Richard III. Edited by J. Rawson Lumby. Cambridge, Univ. press. 1888. VI, 212 s. bespr. von E. F(lügel), Anglia 12 (1) 209.
- 67. John Cordy Jeaffreson, Middlesex County Records. Vols II u. III with an index by A. T. Watson. Middlesex County Record Society.

vgl. jsb. 1888, 16, 102. Athenæum no. 3226, 247.

- 68. Records of the Borough of Nottingham. Edited by W. H. Stevenson. Vol. IV. London, Bernard Quaritch. bespr. von Ch. Elton, Academy (36) no. 910, 229.
- 69. Sir G. F. Duckett, Visitations of English Cluniac Foundations. London, Kegan Paul and Co.
- vgl. Athenæum no. 3268, 763: The three visitations here translated are those of 1262, 1275—1276, and 1279. with notes on visitation reports of 1298, 1390, and 1405.
- 70. Catalogue of the Anglo-Jewish Exhibition 1887, Royal Albert Hall, by Jos. Jacobs and Luc. Wolff, and of supplementary exhibitions held at the Public Record Office [by C. Tr. Martin], British Museum [by E. M. Thompson and Rieu], and South Kensington Museum. London, Will Clowes and Sons 1887. XXVI, 206 s.
- vgl. F. Liebermann, Zs. für geschichtswissenschaft 3 (1) 196 f. den historischen reliquien und urkunden gehe eine unparteiische einleitung voraus.
- 71. Shtaroth. Publications of the Anglo-Jewish historical exhibition. London, Jewish Chronicle Office. XVI, 394 s.

quittungen, schenkungen, bürgschaften, zinsgeschäfte u. s. w. aus dem Staatsarchiv, Brit. Mus. und Westminster. — vgl. F. Liebermann, Zs. für geschichtswissenschaft 3 (1) 196.

- 72. Jos. Jacobs and Lucien Wolf, Bibliotheca Anglo-Judaica. a biographical guide to Anglo-Jewish history. London, Jewish Chronicle Office 1888. XXVII, 231 s.
- vgl. jsb. 1889, 16, 201. angez. von F. Liebermann, Zs. für geschichtswissenschaft 3 (1) 197 f. danach enthält die bibliographie für die 1. periode bis zum jahre 1290: 200 nummern, für die 2. bis 1656: 237 nummern. L. bringt einige ergänzungen.
- 73. John T. Gilbert, Calendar of ancient records of Dublin. Vol. I. London, Quaritch.

das buch liefert das material für eine geschichte der stadt von 1171 bis zum beginn der regierung Elisabeths. — vgl. Athenæum no. 3245, 12.

74. Whitley Stokes, Anecdota Oxoniensia. Mediæval and modern series, part V. Oxford, Clarendon Press. CXX, 411 a. 4°. 31 sh. 6 d.

enthält leben von irischen heiligen aus dem 'Book of Lismore' (ende 15. jh.).

75. G. Gregory Smith, The days of James IV [1488-1513]. Scottish history by contemporary writers. London, Nutt.

Altertumer. 76. J. P. Earwaker, The recent discoveries of Roman remains found in repairing the north-wall of the city of Chester. Manchester, A. Ireland and Co. 1888.

vgl. jsb. 1889, 16, 120. — bespr. Athenæum no. 3222, 136.

77. Lieut. General Pitt-Rivers. Excavations on Cranborne Chase, near Rushmore, on the borders of Dorset and Wilts, 1890 to 1888. Vol. II. Privately printed 1888.

vgl. jsb. 1888, 16, 121. — The excavations refer to three distinct periods: the Bronze Age, the period of the Romanized Britons, and the Anglo-Saxon period. angez. Antiquary (20) no. 119, 230—231.

- 78. K. Lentzner, Das kreuz bei den Angelsachsen. gemeinverständliche aufzeichnungen. Leipzig, Reisland. VII, 28 s. 0,8) m.
- 79. Albert S. Cook, The date of the Ruthwell Cross. Academy (37) no. 930, 153 f.

vgl. G. F. Browne, ebda. no. 931, 170 f.

- 80. J. Fred. Hodgetts, Older England, illustrated by the Anglo-Saxon antiquities in the British Museum, in a course of six lectures. London.
- 81. M. Rau. Germanische altertumer in der angelsächsischen Exodus. Lpz. diss. 36 s.
- 82. Stephen W. Williams. The Cistercian Abbey of Strata Florida: its history and an account of the recent excavations made on its site. London, Whiting.

uber die abtei Ystrad Fur in Wales, die im 11. jh. gegründet sein soll. mit sorgfältigen illustrationen. — vgl. Academy (36) no. 496, 12 f. Athensum no. 3226, 262 f.

43. T. Tindall Wildridge, Northumbria: a repository of antiquities of Northumberland, Cumberland, Westmoreland, Durham, Yorkshire, Lancashire, and the borders of Scotland. Hull, Peck and Sons. London, Grav.

enthalt artikel von verschiedenen autoren, so von Ross, The Anglian and Danish Kings of Northumbria, C. St. Wake, On

Liddisdale, Wildridge, On the misereres in Ripon Minster u. a. — vgl. Athenseum no. 3226, 254.

84. Charles Worthy, Devonshire parishes, or the antiquities, heraldry, and family history of twenty-eight parishes in the archdeaconry of Totnes, in two volumes. Exeter, Pollard and Co.

vgl. jsb. 1889, 16, 132. — bespr. Athenseum no. 3221, 91. danach ist das buch dürftig und voller fehler.

85. Edward Bellasis, Westmoreland church notes. T. Wilson, Kendal. Vol. II. 340 s.

vgl. über band 1. jsb. 1888, 16, 129. — 'In this volume Mr. B. completes his work of printing and annotating the whole of the heraldry, epitaphs, and other inscriptions in the 32 ancient parish churches and churchyards of Westmoreland.' Antiquary (21) no. 4 (n. s.), 182.

86. Collections for a history of Staffordshire. Edited by the William Salt Archæological Society. Vol. 9. London, Harrison and Sons.

vgl. Athenæum no. 3224, 199.

87. B. Lynam, The church bells of the county of Stafford. Illustrated. London, Sprague and Co.

bespr. Athenseum no. 3239, 711.

88. J. E. Nightingale, The Church Plate of the County of Dorset. illustr. London, Salisbury.

gerühmt von W. M. Conway, Academy (37) 922, 15.

89. J. Lloyd W. Page, An exploration of Dartmoor and its antiquities, with some account of its borders. London, Seeley. bespr. von H. S. Fagan, Academy (36) no. 898, 32—33.

90). W. G. Wood-Martin, The rude stone monuments of Ireland (co. Sligo and the Island of Achill). Dublin, Hodges, Figgis and Co.

vgl. jsb. 1889, 16, 147. — bespr. auch Athenseum no. 3225. 231.

91. The Antiquary: A magazine devoted to the study of the past. London, Elliot Stock.

Vol. XX (July-December, 1889) enthält:

W. Rendle, Records of St. Thomas's Hospital 1—3. 103—106. 158—161. J. A. Sparvel-Bayly, Billericay, Essex 3—7. H. Attwell, Barnes Church, Surrey (illustrated) 12—14. W. Carew Hazlitt, Biographical and literary notes on the old english drama 14—17. 60—63. 106—111. 198—202. 256—259. J. J. Foster, The new gallery 17—19. J. Hilton, On chronograms VI, 19—25. Paper and its substitutes 25—28. The Antiquary's note-book, meetings,

reviews etc. 24-40. 69-88. 117-136. 169-184. 210-232. 273 280. A. W. Cornelius Hallen, Scottish kirk session records (ill.) 41 -46. E. W. Cox, Ashton Manor House, Lancashire (ill.) 46-51. W. E. Doubleday, History of Nottingham market-place (ill.) 51-55. Sparvel-Bayly, The mutability of Fortune (über die histor, anspielungen in einem von Nichols herausgeg, gedicht des 15. jhs.) 57-60. Early maps and views of London 63-64. Manor of Woodstock 68-69. J. H. Spencer, Ancient trackways in England 94 101. C. Roach Smith, British Archeological Association, Lincoln Congress 101 -- 103. J. A. Sparvel-Bayly, The Norman at Swanscombe 111-113. National portrait gallery 113 to 117. W. Brailsford, Ludlow Castle, and the scene of Milton's 'Comus' 141-146. H. Smith. Archeological notes in Normandy 153-158. W. Carew Hazlitt, Gleanings from recent book-sales 161-169. 207-210. 261-273. W. Brailsford, The ruins of the castle of Newark-upon-Trent 185--189. Accounts of the Groom of the Stole, 28 and 29, Henry VIII 159-193. C. A. Ward, Isaac Barrow 193 -198, 249-256. Sparvel-Bayly, Early church dedications in Buckinghamshire 202-204. Traders' tokens 204 207. W. Roberts, Charles Blount, eighth Lord Mountjoy 237-243. W. Brailsford, The grave of Master Izaak Walton 243-246. G. C. Williamson, The fortified towers of Pembrokeshire 246 to 249. E. Redgrave, A relic of Hogarth,

Vol. XXI (January-June, 1890): H. Dillon, The forthcoming Tudor exhibition 1-2. G. F. Browne, On a supposed Saxon altar-slab at St. Benet's, Cambridge 2-4. W. J. Hardy, An incident in Holbeach parish history 4 6. H. H. Lines, Roman castrametation 6 12.63 67. 105 108. Tom C. Smith, On the old fort of Stydd church, county of Lancaster (ill.) 12-15. J. E. Nightingale. The church plate of the county of Dorset alla 15 20. G. Wrottesley, Pedigrees from the Plea Rolls 20-23. 99 102. R. C. Hope, Holy wells: their legends and superstitions 23-32. 93 99. 144 147. 195 199. 265-269. H. Dillon. The armousy of Henry VIII 32 -34. Notes, reviews etc. 34-47. 80 88, 127-135, 175 184, 224 232, 276 280, Notes of the month 49-54, 89 93, 137-141, 185-189, 233-241, H. Dillon. Some notes on the Tudor exhibition 54 57. Baron de Cosson. Armour and arms at the Tudor exhibition 57 61. Newton Mant. Cambridge: brief historical and descriptive notes 61 63. F. Layard, A case of spiritual possession 67-70. A. S. Porter. The mediaval tiles of the priory church of Great Malvern 70 75, 111 114, 155 - 158. The conference on the marking of ecclesiastical altar stones 75 78. Scott Robertson, St. Saviouria, Southwark, and the diocese of Roclester. J. Romily Allen, The

hoard of St. Pabu 79 f. Roach le Schonix, Old Bradford (ill.) 102-105. John Dearsly, The Wilmington Giant 108-111. Robertson, Archbishop Laud in the Tower of London 116 f. Ferguson, The fire at Carlisle Castle 117 f. W. Page, Jottings from the Public Record Office 118 f. Baron de Cosson, Ancient sporting weapons at the Grosvenor gallery 119-122. The Conference: Low side windows 122-127. Queen Elizabeth and her portraits 141-144. G. H. Lightfoot, The mural paintings in Pickering Church 149-152. Ch. Dalton, Memoir of George Keith 152-155. Stanley Lane-Poole, The Barbary Corsairs 158-160. W. Page, A list of the inventories of church goods made temp. Edward VI 165-168. 210-215. 269 f. C. R. F. Palmer, The Earl of Cornwall's Cross 168 f. The Conference: Preservation and custody of local records 169-175. H. Dillon, Of a fool and his folly there is no end 189-191. R. H. Edleston, Monumental brasses 191-195. G. F. Beaumont, A history of Coggeshall (ill.) 197-202. Baldwyn-Childe, The building of the manor-house of Kyre Park 202-205. 261-265. H. H. Lines, The Ladies' Glen on the Malvern Hills 205-210. The Conference: Low side windows 217-224. The antiquary among the pictures 241-246. Scott Robertson, The tomb of Hubert Walter, archbishop of Canterbury, who died in a. d. 1205. 246-250. R. H. Edleston, Monumental brasses 253-255. F. Haverfield, A Roman inscription at Lincoln 277 f. Lucy Toulmin Smith, Early village life (im anschluss an 'G. L. Gomme, The village community. London, W. Scott'). 258 - 261.

92. The Archæological Journal. Published under the direction of the council of the Royal Archæological Institute of Great Britain and Ireland. London, published at the office of the Institute.

Vol. 46 (1889): E. C. Clark, The Warwick Vase 7—12. J. Hirst, Opening address of the antiquarian section 12—36. G. Miller, The battle at Edgehill 36—46. G. E. Fox, Notes on Roman architectural fragments found in Leicester, and now in the town-museum 46—65. J. Haverfield, Notes on Roman Britain 65—93. G. T. Clark, Bamburgh Castle 93—114. Precentor Venables, The opening of the tomb of Bishop Oliver Sutton, and the discovery of a chalice, paten, and episcopal ring 114—120. Harold Dillon, The Pasguard, garde de cou, brech-rand, stoss-kragen or randt, and the volant piece 129—136. 433—437. J. L. André, Notes on ritualistic ecclesiology in North-East-Norfolk 136—156. W. Andrews, Cup and circle marking on church walls in Warwickshire and the neighbourhood 156—159. W. Lovell, Banbury Cross 159—165. A. Hartshorne, On the monumental effigies in Coberby

church, Gloucestershire 165—197. G. T. Clark, Contribution towards a complete list of moated mounds or burhs 197—218. C. R. Manning, Opening address of the antiquarian section 245—260. A. Hartshorne, Norwich Castle 260—269. A. Jessopp, Opening address of the historical section 269—282. G. T. Clark, Castle Acre 282—293. W. Hudson, Traces of early development of municipal organization in the city of Norwich 293—331. G. E. Fox. Roman Norfolk 331—350. J. L. André, The perpendicular style in East Anglia, chiefly illustrated by examples in North Norfolk 377—395. G. F. Browne, On a sculptured stone with a runic inscription in Cheshire (ein stein mit ac, runeninschrift, die B. deutet: folc araerdon becun, biddath fore Aethelmund). J. Bain, Original document of William de Percy, died 1245. s. 73. Proceedings, Report of annual meeting etc.

über bd. 45. 46 vgl. Athenaum no. 3224, 198 f. 3228, 328 f. 3238, 679.

93. The Journal of the British Archæological Association. London, printed for the Association.

Vol. 45 (1889) enthält aus dem einschlägigen gebiet: J. Honeyman, Glasgow Cathedral 25-33. J. D. Duncan, Bothwell Castle Archbishop Eyre, The history of the ancient see of Glasgow (560-1560) 42-63. W. de Gray Birch, A thirteenth century Scottish charter relating to Falkirk 63-76. R. and O. B. Peter, Launceston Priory 76-79. J. T. Irvine, Saxon monumental slabs found at Peterborough Cathedral 79-83. Collier, Welsh inscribed stones 83-95. A. Wyon, The great seals of Scotland 95-112, 235-250. J. Stephens, Early British cemetery found at Dummer, Hants 112-123. John Veitch, Merlin and the Merlinian poets. Part I. Merlin 123-131. F. C. Bruce, The wall of Antonine. T. H. Lewis, Scottish masons' marks compared with those of other countries 145-155. John Veitch, Merlinian poems 207 - 215. J. D. Duncan, Craignethan Castle 215-219. W. B. Cook, Stirling Castle 219-235. S. M. Mayhew, Notes on North Caithness and Orkney 265-299. J. R. Allen, Classification and distribution of early Christian monuments in Scotland 299-306. A. G. Langdon, Celtic ornament on the crosses of Cornwall 318 337. T. Morgan, Sketch of early Scottish history 337- 363. J. T. Irvine, Discoveries in the neighbourhood of Crowland 363 - 366.

94. The Reliquary, Quarterly archaeological journal and review. Edited by J. Charles Cox. Vol. III (New series). Jan. to Oct., 1889. London, Benrose and Sons 1889.

aus engl. gebiete enthält der hand: J. Ward, On Raine Cave,

Longcliffe, Derbyshire 14-24. R. C. Hope, On some recent discoveries at Scarborough Castle 24-31. id., English goldsmiths (continued from vol. II.) 31-41. 74-88. 159-167. 241-245. D. Alleyne Walter, The armorial ledger stones in the church of the Holy Trinity, Hull 41—42. 89—90. 168. C. F. R. Palmer, The friar-preachers, or blackfriars, of Norwich 42—49. 98—103. The belongings of churches 50. Quarterly notes on archeological progress and development 51-57. 112-120. 178-184. 246-250. J. Ward, Relics of the Roman occupation, Little Chester, Derby 65-73. A. Wallis, The diary of a London citizen in the seventeenth century 90-98. J. Romilly Allen, The Norman doorway of Yorkshire 104-110. 153-158. Church bells and church plate 110 to 111. H. Dillon, Amourers and cutlers in 1537. 129-133. J. Ch. Cox, On an early latten crucifix 133 f. F. Layard, The invasion of Ireland by William of Orange 134-140. 195-205. C. F. R. Palmer, The friar-preachers of Chelmsford 141-145. J. Greenstreet, The Powell roll of arms (temp. Edward III) 145—152. 231—240. W. P. W. Phillimore, The custody of provincial records 169—173. R. Davies, On animals represented in brasses 173-176. J. Simpson, Gleanings from the close rolls of Henry III 176-193. Alleyne Walther, Goxhill Church, East Yorks 193-206. Bronze fibula from Kilnsea 206. C. F. R. Palmer, The friar-preachers of Winchester 207-216. J. Ward, Recent diggings at Harborough Rocks, Derbyshire 216-230.

Kulturgeschichte. 95. F. Liebermann, Kurze mitteilungen über die litteratur von etwa 1887—1889 zur geschichte Englands von der normann. eroberung bis auf Richard III. Zs. für geschichtswissenschaft 3 (1) 206—239. 4 (1) 154—203.

finanzen, wirtschaft. kunst- und kirchenbrauch. universitäten 3 (1) 223-229. litteratur und kunst des 13. jhs. 3 (1) 238 f. litteratur, kunst, sitte des 14. jhs. 4 (1) 171-172. wirtschaft des 14. jhs. 172-175. universitäten am ausgang des ma. 178-180. schule, litteratur, kunst, sitte im 15. jh. 190-193.

96. W. Cunningham, Growth of English industry and commerce during the early and middle ages. Cambridge, University Press. 634 s. 16 sh.

nicht eine blosse neuauft. des 1882 zuerst erschienenen werkes, sondern vollständig umgearbeitet. gerühmt von Lucy Toulmin Smith, Academy (37) no. 943, 364 f. nach Athenseum no. 3264, 634 f. benutzt der verf. das gesamte gedruckte material über den gegenstand.

97. Hubert Hall, Court life under the Plantagenets. With five coloured plates in facsimile, and other illustrations. London, Swan Sonnenschein and Co. VIII, 272 p. 10 sh. 6 d.

Antiquary (21) no. 3 (n. s.), 134 f.: 'Chapter after chapter reveals in fascinating fulness all the details of manor, city, gilds, games, king's house, council, court, treasury, and exchequer, together with much that pertains to the position of the secular and regular clergy, and of the schoolmen, all cunningly interwoven with a story that can scarcely fail to carry on the veriest sluggard of an antiquary.' gelobt von Ch. Elton, Academy (37) no. 927, 91 f.

98. E. Henderson, Verbrechen und strafe in England während der zeit von Wilhelm I. bis Edward I. ein beitrag zur kulturgesch. Englands im mittelalter. Berliner diss. druck von H. S. Hermann. 74 s.

H. behandelt nach einer einleitung über seine quellen die ursachen der verschiedenartigen bestrafung des gleichen verbrechens, todesstrafe, verstümmelungs-, freiheits-, vermögens- und ehrenstrafe. — bespr. von F. Liebermann, Zs. für geschichtswissensch. 4 (1) 148 f.

99. George Neilson, Trial by combat. Glasgow, Hodge and Co. London, Williams and Norgate. XVI, 348 s. 7 sh. 6 d.

gerühmt Antiquary (21) no. 4, 181 f.: The book opens with preliminary chapter as to the growth and prevalence of the custom in Europe before the Middle Ages, and afterwards among the Norsemen. the second and third divisions deal with its origin in Britain, and with its history in England up to 1300. this is followed by a section on Scotland up to the like date. the fifth and sixth divisions describe the 'duel of law' and the 'duel of chivalry' as they maintained in England and Scotland up to 1603. the book concludes with its later history, down to 1819. — gelobt: Athenseum no. 3254, 301 f.

- 100. R. Faber, Die entstehung des agrarschutzes in England. ein versuch. Strassburg 1888.
- vgl. jsb. 1889, 16, 232. F. Liebermann, Deutsche 28. für geschichtswissenschaft 4 (1) 173 f. Meitzen, Litztg. 1889, 755.
- 101. G. L. Gomme, The village community, with special reference to the origin and form of its survivals in Britain. London, W. Scott. 300 p., maps. 3 sh. 6 d.
  - vgl. Antiquary 21, 258-261 (L. T. Smith), oben no. 91.
- 102. J. J. Jusserand, English Wayfaring Life in the Middle Ages (XIV<sup>th</sup> century). Translated by Lucy Toulmin Smith. Second ed. London, Fisher Unwin 1889. 451 s.
- vgl. jsb. 1889, 16, 195. gerühmt von E. F(lügel), Anglia 12 (3) 480 f. vgl. Reliquary 3 (n. s., 1889), 185 f.

103. Ludwig Riess, Geschichte des wahlrechts zum englischen parlament im mittelalter. Leipzig, Duncker u. Humblot 1885.

ders., Der ursprung des englischen unterhauses. Historische zeitschrift, neue folge 24 (1888) 1—33.

bespr. von G. W. Prothero, Engl. Histor. Rev. 5 (1890) 146-156.

104. George Clinch, Antiquarian jottings, relating to Bromley, Hayes and West Wickham. Printed for the author. Edinburgh, Turnbull and Spears. VII, 191 s. 4°.

manche nützliche ergänzung zu Hasted's history of Kent enthaltend. — angez. Antiquary (20) no. 119, 231. Athenæum no. 3226, 254.

105. Papers read at the Anglo-Jewish exhibitions Royal Albert Hall (London 1887). London, Jewish Chronicle Office 1888. 304 s.

vgl. jsb. 1889, 16, 201. — ausser den dort genannten aufsätzen enthält der band noch zwei kleinere abhandlungen: 1. M. Gaster, Jewish sources of, and parallels to the early English metrical romances of King Arthur and Merlin (s. 231—252); 2. H. Adler, The chief rabbis of England, s. 253—289. bespr. von F. Liebermann, Zs. für geschichtswissenschaft 3 (1) 198—202.

- 106. Th. Vatke, Kulturbilder aus Alt-England. Berlin, Kühn 1887.
- vgl. jsb. 1889, 16, 196. bespr. von H., Anglia, mitteilungen 2 (2) 34 f.
- 107. J. G. Hagmann, Die engl. bühne zur zeit der königin Elisabeth. sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher vorträge, begründet von R. Virchow und Fz. v. Holtzendorff. neue folge. heft 88. Hamburg, Verlagsanstalt. 36 s. 0,80 m.
- 108. Memorabilia Domestica: or, Parish Life in the North of Scotland. By the late Rev. Donald Sage, A. M., Minister of Resolis. Edited by his son. Wiek, Rae.

vgl. Athenæum no. 3243, 854 f.

109. Athanasius Zimmermann S. J., Die universitäten Englands im 16. jahrhundert. Freiburg i. B., Herder 1889. VI, 138 s. 1,80 m.

nach Kaufmann, Litztg. 1890 (43) 1572 f. nicht in wissenschaftlicher; sondern in polemischer und apologetischer absicht geschrieben. bespr. ferner Österr. litterar. centralbl. 1890 (13) von J. Hurch.

110. Stokes, The history of the university of Dublin from its foundation to the end of the eighteenth century, with an appendix of original documents, which for the most part are preserved in the college. Dublin, Hodges. London, Longmans and Co. 438 s. 12 sh. 6 d.

enthält nach Athenæum no. 3258, 427 eine menge wertvollen materials; der stoff sei jedoch ungeschickt angeordnet und das ganze nicht ohne mängel.

- 111. H. C. Maxwell Lyte, A history of Eton college (1440 to 1884). New ed., revised and enlarged. London, Macmillan. 546 p. illustr. 21 sh.
- 112. A catalogue of mediseval literature, especially of the romances of chivalry and books relating to the customs, costume, art, and pageantry of the middle ages. Facsimiles of choice examples selected from illuminated manuscripts, unpublished drawings and illustrated books of early dates. 19 facsimile plates. In 1 vol. London, Quaritch. 52 sh. 6 d.
- 113. The Philobiblon of Richard de Bury, bishop of Durham, treasurer and chancellor of Edward III. Ed. and translated by Em. C. Thomas, London 1888. LXXXVI, 259 a.

Richard de Bury 1287—1345. an dem werke hat der kaplan Richards, Robert Holcot, wahrscheinlich grösseren anteil. vgl. F. Liebermann, Zs. f. geschichtswiss. 3 (1) 204—206.

- 114. Henry Bradshaw, Collected papers, comprising two papers not previously published with 13 plates. Cambridge, University Press 1889. 500 s.
- vgl. F. Liebermann, Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 4 (1) 146, danach enthalten die von F. Jenkinson gesammelten aufsätze u. a.: Cambridge im 16.—18. jh., das abe als schulbuch im 16. jh., frühester buchdruck, besonders am Rhein, in den Niederlanden und in England, bibliothekswissenschaft und abhandlungen zur engl. litteratur und geschichte des ma., auch: The skeleton of Chaucer's Canterbury T.
- 115. Frederick Saunders, Stray leaves of literature. London, Elliot Stock 1889. 200 s.

enthalt u. a. essays über: 'Old book notes', 'ballad and song literature', 'the survival of books'. vgl. Antiquary (20) no. 119, 231.

116. John W. Bradley, A dictionary of miniaturists, illuminators, calligraphers and copyists, with references to their works and notices of their patrons, from the establishment of christianity

to the 18th century. compiled from various sources, many hitherto inedited. London, Quaritch.

über bd. 1 und 2 vgl. jsb. 1887, 16, 168. 1889, 16, 221. bd. 3 bespricht J. O. Westwood, Academy (36) no. 906, 175. bd. 2. 3: Athenseum no. 3250, 185 f.

- 117. Remarkable bindings in the British Museum. Selected for their beauty or historic interest, and described by Henry B. Wheatley. London, Sampson Low and Co.
- 62 reproduktionen von buchdeckeln, der älteste aus dem jahre 1544. vgl. Athenæum no. 3223, 152 f.
- 118. A collection of facsimiles from examples of historic or artistic bookbinding, illustrating the history of binding as a branch of the decorative arts. London, Quaritch.

die bände sind nach ital., französ. und engl. stil. nur 2 sind älter als 1500. vgl. Athenæum no. 3241, 774 f.

119. George C. Williamson, Traders' tokens of the seventeenth century. A new and revised edition of William Boyne's work. London, Elliot Stock. First volume. XLIV, 804 s. Price (for both volumes) 3 € 13 sh. 6 d.

gerühmt Antiquary (21) no. 1 (n. s.), 46.

120. F. Liebermann, Kurze mitteilungen zur geschichte Englands von der normannischen eroberung bis auf Edward I.: siegel. Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 3 (1) 210—211.

über A. B. Wyon, Great seals vgl. jsb. 1888, 16, 115 und J. Wordsworth, Seals of the bishops of Salisbury ebda 1888, 16, 117.

121. John W. Walker, The history of the old parish church of All Saints, Wakefield, now the cathedral church of the diocese of Wakefield. Wakefield, Milnes.

vgl. jsb. 1889, 16, 135. — bespr. Athenseum no. 3223, 168 f.

122. Ralph Nevill, Old cottage and domestic architecture in South-West Surrey, and notes on the early history of the division. London, Guildford, Billing and Sons.

eine treffliche geschichte der architektur des südwestl. Surrey: Grant Allen, Academy (36) no. 909, 226 f. vgl. Athenseum no. 3245, 21 f.

123. Robert Brydall, Art in Scotland: its origin and progress. Edinburgh, Blackwood.

vgl. Academy (36) no. 921, 426-428 (J. M. Gray).

- 124. J. C. Lees, St. Giles's, Edinburgh: Church, college, and cathedral (illustrated). Edinburgh, Chambers. bespr. Athenæum no. 3229, 358 f.
- 125. The Tudor exhibition, New Gallery. Athenæum no. 3245, 22 f. no. 3248, 117. 121—123. no. 3255, 345 f. no. 3257 409 f. vgl. auch Antiquary bd. 21, jb. 16, 91.
- Recht. 126. F. Liebermann, Kurze mitteilungen über die litteratur von etwa 1887—1889, zur geschichte Englands von der normannischen eroberung bis auf Edward I. Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 3 (1). von Edward I. bis auf Richard 4 (1). 3 (1): verfassung und recht s. 213—219. auswärtige beziehung, krieg s. 219. verfassung und recht einzelner landschaften s. 219 bis 221. 4 (1): recht im 14. jh. 170—172. recht und verfassung im 15. jh. 187—190.
- 127. F. W. Maitland, Select pleas in manorial and other seignorial courts. Vol. I. Edited for the Selden Society. London, B. Quaritch 1888.

bespr. Engl. Histor. Review 5 (1890), 586 f. von J. H. Round. Athenseum no. 3224, 183 f.

- 128. Calendar of wills proved and enrolled in the Court of Husting, London. Vol. I. 1258—1358. Printed for the Corporation by J. Francis.
- vgl. jsb. 1889, 16, 238. bespr. auch Athenæum no. 3220, 60 f. English Histor. Rev. 5 (1890) 593—597 von W. J. Loftie.
- 128a. The ancient laws of Wales. Viewed specially in regard to the light they throw upon the origin of some English institutions. By the late Hubert Lewis; edited, with an introduction, by J. E. Lloyd. in two volumes. London, E. Stock. XVI, 560 p. 30 sh.

der verf. geht von der unrichtigen voraussetzung aus, dass zahlreiche institutionen der Angelsachsen auf keltischen ursprung zurückführen. angez. Academy (37) no. 927, 91 f. von Ch. Elton. Antiquary 21 no. 2 (n. s.), 85 f.

# Sagen und Volkskunde.

129. Folklore, a quarterly review of myth, tradition, institutions, and customs. London, David Nutt.

diese neue, von der Folklore Society herausgegebene vierteljahrsschrift ist aus der vereinigung des Folklore-Journal und der Archæological Review hervorgegangen. geleitet wird die zs. von J. Jacobs unter mitwirkung von John Abercromby, G. L. Gomme

und Alfred Nutt. die erste no. erschien im märz 1890. inhalt im nächsten jahresbericht.

130. Waifs and strays of Celtic tradition. — Argyllshire series, no. II: Folk and hero tales. Collected, edited, and translated by the Rev. D. MacInnes. With notes by the editor and Alfred Nutt, portrait of J. F. Campbell of Islay, and two illustrations by E. Griset. London, Nutt.

bringt nach Athenæum no. 3270, 826. den gael. text der sagen mit engl. übers. und zahlreichen anmerkungen.

- 131. Loys Brueyre, Extraits d'anciens ouvrages anglais relatifs au Folk-lore. I.: Antiquité de la littérature des nourrices. Revue des traditions populaires V, 4. II.: Préface de Richard Price à l'histoire de la poésie anglaise de Warton. ebda. V, 7.
- 132. K. Blind, Neue funde von volksmären in Wales und Shetland IV—VI. Voss. ztg. 1890, sonntagsbeil. 8—10.
- 133. Thomas Parkinson, Yorkshire legends and traditions. Second series. London, Elliot Stock. X, 246 s. 5 sh.

über ser. 1 vgl. jsb. 1889, 16, 254. angez. Antiquary (21) no. 4 (n. s.), 182. Academy (37) no. 940, 317.

- 134. J. Nicholson, Folk-lore of East Yorkshire. London, Simpkin. Hull, Brown. 186 s. 3 sh. 6 d.
- 135. Curtin, Myths and folk-lore of Ireland. London, Low. 345 s. 9 sh.
- 136. Lady Wilde, Ancient cures, charms, and usages of Ireland: Contributions to Irish lore. London, Ward and Downey. nach Athenæum no. 3257, 398—399. wissenschaftlich ohne wert.
- 137. John H. Ingram, The haunted houses and family traditions of Great Britain. London, W. H. Allen. 644 s. 7 sh. 6 d.
- 138. K. Blind, Ein schottisches märchen vom Aschenputtel und seinem gold- und glasschuh. Deutsche Revue. februar 1890.
- 139. John Bunyan, A Book for Boys and Girls; or country rhymes for children. Being a facsimile of the unique first ed., published in 1686, depos. in the British Museum. With an introduction and an account of the work by J. Brown. London, Stock. XXVIII, 79 s. 5 sh.

angez. Antiquary (21) no. 1 (n. s.), 45.

140. Border Ballads. Edited with introduction and notes, by Graham R. Tomson. London, Scott.

vgl. Athenæum no. 3230, 377-379.

- 141. The English and Scottish popular ballads, edited by F. C. Child. Part 6. Boston, Houghton, Mifflin and Co. 1889.
- vgl. jsb. 1889, 16, 516 und oben 10, 230. E. F(lügel). Mitteilungen 2 (2) 35—37 giebt eine inhaltsangabe dieses heftes in chronologischer anordnung nach den jahrhunderten, aus denen die ältesten überlieferungen stammen.
- 142. The Roxburghe Ballads. Edited by the Rev. J. W. Ebs-worth. Printed for the Ballad Society.
- vgl. jsb. 1889, 16, 242. part 18 und 19 bespricht F. York Powell, Academy (36) no. 908, 198 f.
- 143. E. Flügel, Liedersammlungen des 16. jahrhunderts, besonders aus der zeit Heinrichs VIII. Anglia 12 (3) 225—272 (4) 585 597.

bringt 1. die lieder des Add. Ms. 31922, eine hs. aus Heinrichs VIII. besitz. sie enthält eine sammlung der von Heinrich selbst gedichteten und komponierten lieder. auch von den übrigen liedern sind die komponisten und dichter teilweise bekannt. 2. die lieder des Royal Ms., Appendix 58. nach F. ist diese hs. aus dem ersten jahrzehnt des 16. jhs. und um einige jahre älter als Add. Ms. 31922. 3. Fragment der Christmasse Carolles von Wynkyn de Worde 1521. 4. Christmas Carolles newely Inprinted (o. j.), Douce Fragments 94. 5. Bassus (Brit. Mus. K. 1. e. 1).

144. Friedrich Lauchert, Geschichte des physiologus, mit zwei textbeilagen. Strassburg, K. J. Trübner 1888.

bespr. von M. F. Mann, Engl. stud. 14, 123-127. (über die engl. bearbeitungen s. 126 f.) vgl. ebda. s. 296-299.

145. George Muirhead, The birds of Berwickshire: with remarks on their local distribution, migration, and habits, and also on the folk-lore, proverbs, popular rhymes and sayings connected with them. Vol. 1. Edinburgh, Douglas.

angez. Athenæum no. 3246, 52.

146. W. Robertson, Historical Tales and Legends of Ayrshire. Glasgow. Morison, 35% s. 5 sh.

Dieter.

# B. Sprachliches.

Wörterbücher. 147. J. A. H. Murray, A new English dictionary on historical principals. Oxford, Clarendon Press. part IV, sect. 2 and V most olivy: 12 sh. 6 d.

vgl. jsb. 1889, 16, 263. — bespr. Antiquary (21) no. 3 (n. a.).

- 131-133 von Lucy Toulmin Smith. Athenæum no. 3251, 207 bis 208. IV, 1 und 2 von James M. Garnett, American Journal of Phil. 10 (1) 94-97. 11 (2) 229-231.
- 148. A. L. Mayhew and Walter W. Skeat, A concise dictionary of Middle English from a. d. 1150 to 1580. Oxford 1888. angez. von J. M. G(arnett), American Journal of Phil. 10(1)99.
- 149. The Century Dictionary. An encyclopædic lexicon of the English language. Prepared under the superintendence of W. Dwight Whitney. Profusely illustrated. Complete in six volumes (24 parts). New York, The Century Company. London, T. Fisher Unwin. Vols. 1—3.
- Vol. 1 bespr. das Athenseum no. 3253, 270 f. danach wird das werk das bei weitem grösste und beste encyklopädische wb. in englischer sprache werden. der plan des werkes sei von Murrays wb. ganz verschieden, mit dem es in vielen beziehungen natürlich nicht wetteifern könnte. im übrigen sei es fast fehlerlos, gut illustriert und planmässig angelegt. vgl. auch E. F(lügel), Anglia 12 (4) 621 f. vgl. jsb. 1889, 16, 275.
- 150. The Encyclopædic Dictionary: a new and original work of reference to all the words in the English language, with a full account of their origin, meaning, pronunciation, and use. J-Z. London, Cassell and Co.
  - vgl. jsb. 1889, 16, 276. gerühmt Athenseum no. 3221, 90 f.
- 151. C. Stoffel, Addenda to Hoppe's 'Supplement-Lexikon' zweite ausgabe; a-close. Taalstudie 10 (2) 96 -98.
- vgl. jsb. 1889, 16, 272. -- die fortsetzung bringt ergänzungen zum buchstaben c (christmassy-closed).
- 152. G. Tanger, Englisches namen-lexikon, Berlin 1888, vgl. jsb. 1889, 16, 273. bespr. von W. Vietor, Phonet. studien 3 (1) 95 f.
- 153. J. F. Wershoven, Taschenwörterbuch der aussprache englischer eigennamen. Cöthen, Schulze. VIII, 75 s. 0,60 m.
- 154. Carl Grube, Englisch-deutsches medicinisches wörterbuch. Bonn, Cohen u. sohn. 3 m.
- 155. O. Kuntze, Beiträge zu einem englisch-deutschen wörterbuche, besonders aus den dichtungen Keats'. Progr. Stettin. 30 s. 4°.
- 156. William James, Wörterbuch der englischen und deutschen sprache. 31. aufl. vollständig neu bearbeitet von C. Stoffel. Leipzig, Tauchnitz. XII, 524, 485 s. 4,50 m., geb. 5 m.

der verleger hätte kaum einen besseren bearbeiter des alten Jahresbericht für germanische philologie. XII. 1490.

wbs. von James finden können als Stoffel, der sich schon als gründlicher kenner der ne. sprache erwiesen hat. das buch hat denn auch einerseits durch die vermehrung des wortschatzes und die anordnung des materials, andererseits durch die einführung der treflichen aussprachebezeichnung nach Phelp-Stormonth bedeutend gewonnen. das werk kann zum handgebrauch, aber vor allem auch zur einführung in die schule bestens empfohlen werden. der druck ist trefflich, der preis ein ungewöhnlich niedriger. — gerühmt von F. Holthausen, Litztg. 1890 (22) 815 f. Anglia 13, Mitteilungen (2) 53. von J. Zupitza, Herrigs archiv 84, 351—353.

157. Felix Flügel, A universal English-German und German-English dictionary, allgemeines englisch-deutsches und deutschenglisches wörterbuch, vierte gänzlich umgearbeitete auflage von dr. J. G. Flügels vollständigem wörterbuch. Braunschweig, Georg Westermann, (vollständig in 12 heften von je 14 bogen, 3 m. d. h.)

der mangel eines engl. deutschen what, welches den anforderungen unserer zeit genugt, macht sich seit langem böchst unangenehm bemerkbar. zwei gross angelegte werke, das wörterbuch von Muret und die vorliegende neubearbeitung von Flugel, beide in lieferungen erscheinend, wollen diesem mangel abhelfen. hefte des Flügelschen buches, das erste des engl.-deutschen und des deutschenglischen teiles, liegen bereits vor. das ganze wird noch vor jahresfrist vollstandig erschienen sein. das worterbuch von Flügel, welches schon in seiner alten gestalt zu den brauchbarsten seiner gattung zählte, erscheint hier vollständig neu bearbeitet, und zwar hat sich der herausgeber nicht damit begnügt, die lexikalischen arbeiten seiner vorgänger auszubeuten, sondern er geht selbst auf die quellen zuruck, in den einzelnen artikeln werden belege aus den schriftstellern der gesamten ne. zeit beigebracht, gewöhnlich mit genauer angabe der stelle, auch wenn der herausgeber aus den andern worterbuchern auch Murray, Hoppe u. s. w. sind benutzt; schopft, sind die quellen treu angegeben. wo es not thut, wird bis in die met zeit zuruckgegangen. auf die entwickelung der bedeutung der einzelnen worter hat der vert, mehr gewicht gelegt, als in den fruheren werterbuchern der fall war, auf angabe der abstammung hat er dagegen, wohl mit recht, im allgemeinen verzichtet. aussprachebezeichnung ist genau. wir konnen das werk, auf welches wir noch zuruckkommen werden, auts beste empfehlen,

158. Ed. Muret. Encyklopadisches englisch-deutsches und deutsche anglisches worterbuch, ein parallelwerk zu Sachs-Villattes tranzosisch-deutschem und deutsch franzosischem worterbuche, mit angabe der aussprache nach dem phonetischen system der methode

Toussaint-Langenscheidt, erster teil: englisch-deutsch. grosse ausgabe. Berlin, Langenscheidtsche verlags-buchhandlung, lieferung 1. XXXII, 80 s. 1,50 m.

endlich liegt von dem lange erwarteten werke, welches lieferungsweise in 33, je ca. 112 s. starken heften erscheinen soll, die erste lieferung vor uns. das französische wb. von Sachs-Villatte, nach dessen muster das vorliegende gearbeitet ist, hatte hohe erwartungen in bezug auf dieses erweckt. diese erwartungen haben sich durchaus erfüllt. Muret-Sanders, der deutsch-englische teil wird von prof. dr. Daniel Sanders bearbeitet, wird ohne frage das reichhaltigste und vollständigste aller englisch-deutschen wörterbücher werden. die verlagshandlung weist darauf hin, dass es unter dem buchstaben a von a-Acharan allein 1671 selbständige titelköpfe bringt, während sogar Murray nur 1468, das neue Century Dictionary (16, 149) nur 1312, Flügel (16, 157) nur 809 artikel enthält. freilich sind darunter eine grosse zahl von fremdwörtern und seltenen fachausdrücken, die mancher vielleicht lieber in einem anhange gesehen hatte. wir halten das indessen für keinen mangel, da bei der trefflichen einrichtung des werkes die übersichtlichkeit des ganzen und leichte auffindbarkeit des einzelnen nicht gestört wird. die aussprachebezeichnung wird nach dem Toussaint-Langenscheidtschen system gegeben. wir leugnen nicht, dass diese bezeichnung für die weiteren kreise, denen das wb. dienen soll, praktisch und klar ist, aber die herausgeber hätten den 'neuerungen auf dem gebiete der aussprachebezeichnung' immerhin größere konzessionen machen können. wir erinnern nur an den diphthongischen charakter von ā und o. der wortschatz wird von der mitte des 16. jahrhunderts, aus der älteren zeit mit recht auch Chaucer berücksichtigt, ebenso -oll das provinzielle und dialektische, besonders das amerikanische möglichste beachtung finden. auch die etymologie ist derart berücksichtigt, dass wenigstens bei einem mitglied einer wortsamilie das betr. etymon angeführt wird. als hauptquelle des buches nennt der vert. das 'warm pulsierende leben der gegenwart'. eine grosse zahl in London, New York, Berlin u. s. w. lebender mitarbeiter hat dafür gesorgt, dass nicht nur die schriftsprache, sondern auch die gesprochene sprache wiedergegeben wird. eine einführung auf farbigem papier bringt s. IX-XXIV eine erklärung der bildlichen zeichen, der aussprachebezeichnung, der abkürzungen, terner allgemeine bemerkungen über die einrichtung des buchs, quellen, masse, gewichte, munzen, seite XXV- XXXII ein paradigma der konjugation, tabelle der starken verba und bemerkungen über orthographie und aussprache. das ganze ist übersichtlich und klar, druck und ausstattung musterhaft, es wird später noch gelegenheit sein, auf einzelheiten zuruckzukommen.

Wortforschung. 159. A. Napier, Altenglische miscellen IV. Herrigs archiv 84, 326 t.

über ne. cystian (to chest), cryppan, fine, oll.

- 160. H. Logeman, Stray gleanings. Anglia 12 (4) 528-531. über ac. clim im Corpus Gl. 427. stærleornera (vgl. F. Holthausen ebda. s. 606) und gærd (herbam) Wright-Wülker 100. 14.
- 161. J. Z(upitza), Ein unwort. Herrigs archiv 84, 125. über ricen ricem für rice men. Assmann, Homilien und heiligenleben. Bibl. der ags. prosa (3) XV, 5.
- 162. James W. Bright, Lexical Notes. Mod. Lang. Notes 1890 (4) 241 f.

uber ne. ducelan (to err., bulc., gehrifnian, geférlic, geanméttan.

- 163. James W. Bright, An additional note on the etymology of gospel. Modern Lang. Notes 1890 (2) 90 f. vgl. jsb. 1889, 16, 302.
- 164. Charles Plummer, 'Kenepas' in the Anglo-Saxon Chronicle. Academy (37) no. 927. 1(8).

in den Ms. C und D auf 1056, das wort sei altnord, kampr oder kanpr ('moustache'), vgl. ebds. no. 928, 118.

- 165. J. H. Round, Gafol. Engl. Histor. Rev. 5 (1890) 523 t
- 166. Henry Bradley, Some obscure words in Middle English. Academy (36) no. 897, 24 f. no. 912, 270.

uber jaudenin, facrere, eyne, lysoun, cury, läe, enkergrene, enkerly, nurnen.

167. Henry Bradley, Middle English Notes. Academy (37) no. 923, 29.

über die wörter: tramountayne (afrz. tramontaigne, mlat. transmontana), steem, oliprance, ragman-roll, tryst (a 'station in hunting', a 'rendezvous'). vgl. dazu no. 924, 47 und J. H. Ramsay, ebda. s. 48. Bradley, no. 925, 65.

168. J. A. H. Murray, 'Cleo', 'cleve', 'cleeve'. Academy (36) no. 905, 153 f

erklarung von eleo in 'a Luue Ron' z. 72 in Morris, Old English Miscellany.

- 169. Zur bedeutung von me. schire ne. shire). Herrigs archiv 54, 123 t
- 170. Wentworth Huyshe, The word 'corbed' in Marston. Academy 36 no. 919, 355.

- 171. J. H. Ramsay, 'Ragman', 'Ragman Roll'. Academy (37) no. 924, 47 f. vgl. H. Bradley, ebda. no. 925, 65. Ramsay no. 947, 445.
- 172. J. A. H. Murray, 'Cockney'. Academy (37) no. 940, 320 f. es sei = cocken-ey = cocks' egg, fowl's egg. so in Piers Plowman VI, 287. das wort habe dann die bedeutung von 'mother's nest-egg', 'milk-sop' angenommen und werde als spottname der bauern auf die städter und seit 1600 im besonderen auf die Londoner gebraucht sei. vgl. dazu A. L. Mayhew und J. Earle, Academy (37) no. 941, 338 f. Murray, ebda. no. 942, 356 f. A. S. Cook und H. Frank Heath, ebda. no. 944, 390. letzterer macht darauf aufmerksam, dass das wort 'hahnenei' in deutschen dialekten 'misgestaltetes hühnerei' bedeute, wie auch im südenglischen 'cocks' egg' 'ein kleines, misgestaltetes ei' (Murray no. 946, 426 f.) no. 947, 445. mit Murrays deutung scheint uns die frage über die herkunft des wortes erledigt zu sein.
- 173. Albert S. Cook, Etymological notes: 'Cockney', 'clock', 'coble'. Academy (37) no. 944, 390.
- 174. J. Z(upitza), Zur geschichte von ne. perhaps. Herrigs archiv 84, 122.
- J. Z(upitza), Zur geschichte von ne. trade. Herrigs archiv 84, 122 f.
- 175. A. L. Mayhew, The etymology of 'clough'. Academy (36) no. 904, 137 f. vgl. no. 905, 154 und J. Taylor, ebda. und Mayhew, ebda. no. 907, 188. ferner J. A. H. Murray, 'Clough', 'clow'. ebda. no. 916, 341.
- 176. A. L. Mayhew, The etymology of 'whole'. Academy (36) no. 902, 104.
- 177. A. B. Marshall, The origin of 'off' in 'well off' etc. Academy (36) no. 920, 407.

M. weist auf altnord. vel hafa, illa hafa.

178. Walter W. Skeat, The verb 'mean' to moan. Academy (37) no. 936, 255.

Midsummer Night's Dream v. 330 (es sei = ae.  $m\hat{x}$  and abgeleitet von  $m\hat{x}$ ).

179. K. Meurer, Englische synonymik für schulen. 3. aufl. Leipzig, Bredt. 136 s. 1,50 m.

empfohlen Zs. f. d. realschw. 15, 609 von J. Ellinger.

180. W. Sattler, Englische kollektaneen. Anglia 12 (3) 460 - 463.

über den gebrauch der synon. journey, voyage, travel(s).

181. K. ten B(ruggencate), Synonymes illustrated. Taalstudie 10 (4) 223-227.

belege zur erläuterung ne. synonyma. vgl. jsb. 1888, 16, 232.

- 182. George Crabb, English synonymes explained. London. Routledge. 616 s. 3 sh. 6 d.
- 183. J. Heinzerling, Fremdwörter unter deutschen und englischen tiernamen. Leipzig, Fock. 30 s. 1 m.

bringt nach R. W(ülker), Lit. cbl. 1890 (21) 738-739 zwar nichts neues, stellt aber in ansprechender weise bekanntes zusammen.

Namesforschung. 184. W. G. Black und J. P. Owen, Surnames ending in s. Athenseum no. 3246, 48. no. 3247, 84.

das s am schlusse von namen bedeute häufig 'sohn von'.

- 185. Henry Bradley, The etymology of 'Lichfield'. Academy (36) no. 914, 305 f.
- B. weist nach, dass die erste silbe = kelt. Luitcoit ist. vgl. jsb. 1887, 16, 223.
- 186. H. Bradley, The etymology of 'Teuton'. Academy (37) no. 938, 288.
- will das wort auf german. \*beubo- =: got. biubs 'gut' zurück-führen.
- 187. H. Howorth, The etymology and ethnic meaning of the name 'Bulgarian'. Academy (36) no. 916, 340.
- Dialekte. 188. J. H. Blascke, A few steps to a complete dictionary of English dialects. Progr. Hamburg. 43 a. 4°.
- 189. Hilderic Friend, Some old and provincial plant names. Academy (37) no. 923, 30 f.

behandelt die wörter: poil-thistle, bedagrage, camel's strair.

190. C. Stoffel, Annotated specimens of 'Arryese': a study in vulgar English. Taalstudie 10 (5) 291-296.

bemerkungen über das Londoner Slang. ('Arry [= Harry: a low-bred fellow who drops his h's).

- 191. L. Kellner, Zur englischen umgangs- und vulgürsprache. Zs. t. d. realschulw. 15, 65 -74, 132--139.
  - zu J. Storms 'Engl. philologie' (Heilbronn 1881, I. bd. 259-298).
- 192. John S. Farmer, Americanisms, Old and New: A dictionary of words, phrases, and colloquialisms peculiar to the

United States, British America, the West Indies, etc. Privately printed.

nach Athenæum no. 3220, 62 ist dieses werk trotz manchen fehlern das beste und vollständigste wb. der Americanismen. — vgl. die bemerkungen Athenæum no. 3222, 140.

- 193. Dialect Notes I. Publ. by the American Dialect Society. Boston. The first year of the Society. Bibliography; N. P. Seymour, New England pronunciations in Ohio; F. D. Allen, Contribution to the New England Vocabulary.
- 194. Sylvester Primer, The Huguenot element in Charleston's pronunciation. Phonet. stud. 3 (2) 139—153. (3) 290—308. vgl. jsb. 1888, 16, 252.
- 195. Americanisms. Taalstudie 10 (3) 165 f.
  einige amerikan. ausdrücke, abgedruckt aus 'The Literary World'.
- 196. A. M. Elliott, Speech mixture in French Canada.

  American Journal of Phil. 10 (2) 133--158.

behandelt den einfluss des englischen auf das französische in Canada.

197. Selected poems of Burns. Edited, with introduction, notes, and a glossary, by J. Logie Robertson. Oxford, Clarendon Press. vgl. G. R. Merry, Academy (36) no. 912, 264 f.

# Sprachgeschichte und Grammatik.

- 198. Henry Sweet, A history of English sounds from the earliest period. With full word-lists. Oxford, Clarendon Press 1888. vgl. jsb. 1899, 16, 335. bespr. von W. Vietor, Phonet. stud. 3 (1) 79—94. von A. Schröer, Germania 34, 513—520.
- 199. Th. Siebs, Zur geschichte der englisch-friesischen sprache. Halle, Niemeyer 1889.
- vgl. jsb. 1889, 16, 341. angez. von R. K., Lit. cbl. 1890 (19: 669-670: ferner Litztg. 1890 (32) 1160—1162. der ref. vermisst eine sorgfältige durcharbeitung des stoffes und weist einzelne mängel nach. gelobt von H. Jellinghaus, Zs. f. d. phil. 23 (2. 3) 375—378, von G. Herzfeld, Archiv 3, 16.

- 200. Karl D. Bülbring, Geschichte der ablaute der starken zeitwörter innerhalb des südenglischen. Strassburg, Trübner 1889.
- vgl. jsb. 1889, 16, 342a. angez. von H. Varnhagen, Litztg. 1890 (13) 466, der mit unrecht behauptet, dass in altengl. hss. die accente in der regel nicht vokallänge, sondern tonsilben andeuten sollen. anerkennend bespr. von F. Holthausen, Litbl. 1890 (7) 257—259. von M. H., Lit. cbl. 1890 (29) 999 f.
- 201. G. Sarrazin, Der einfluss des accents auf die entwicklung des englischen vokalismus. Beitr. z. kunde d. idg. spr. 16 (3 u. 4).
- 202. A. Pogatscher, Zur lautlehre der griechischen, lateinischen und romanischen lehnworte im Altenglischen. Strassburg, Trübner 1888.
- vgl. jsb. 1889, 16, 342. angez. von R. W(ülker), Lit. cbl. 1890 (8) 250—251.
- 203. A. S. Napier, A sign used in Old-English mss. to indicate vocal shortness. Academy (36) no. 909, 221 f.
- N. zeigt, dass im Cotton MS. Cleopatra B 13 unzweiselhaft neben dem zeichen für vokallänge auch ein zeichen besteht, um die kürze anzudeuten. dies ist besonders bei solchen wörtern der fall, die zu verwechselungen anlass geben konnten. man findet göd (bonus) neben göd (deus), beswican (inf.) neben beswicen (part.) u. s. w. H. Logeman, Academy (36) no. 910, 239. no. 920, 406 f. bestätigt N.s beobachtung. vgl. Napier, ebda. no. 911, 254.
- 204. A. S. Napier, Some points of English orthography in the twelfth century. Academy (37) no. 929, 133 f.

bemerkungen über die aussprache des ae. g. vgl. den daran anknüpfenden brief Napiers, The orthography of the Ormulum ebda. no. 932, 188.

205. M. Callaway (Late fellow of the John Hopkins University), The absolute participle in Anglo-Saxon. Baltimore, Press of Isaac Friedenwald 1889. 52 s.

die arbeit, eine dr.-dissertation der John Hopkins-universität, behandelt den altengl. dativus absolutus, welcher dem lateinischen ablat. absolutus entspreche, fast nur in der übersetzungslitteratur vorkomme und dem lateinischen nachgebildet sei. L. Kellner, Litbl. 1890 (6) 221—223 spricht sich anerkennend über die arbeit ausgerühmt von A. S. Cook, Mod. Lang. Notes 1890 (3) 174—177. der grösste teil der arbeit ist abgedruckt in dem American Journal of Philol. 10 (3) 316—345.

- 206. J. Phelps Fruit, The nominative absolute in English. James W. Bright, The objective absolute in English. Mod. Lang. Notes 1890 (3) 157—162.
- 207. Albert S. Cook, Notes on the vocalism of Late West Saxon. Transactions of the American Philol. Assoc. 20 (1889) 175-176.

kurze angabe über die vokale bei Aelfric.

208. E. Einenkel, Der infinitiv im mittelenglischen. Anglia 13 (1) 79—104.

eine umarbeitung und vermehrung eines abschnittes seiner 'streifzüge durch die me. syntax'. u. a. ist besonders der Palladius on Husbondrie herangezogen worden.

209. Paul Wichers, Über die bildung der zusammengesetzten zeiten der vergangenheit im früh-mittelenglischen. Kieler diss. 1889.

vgl. jsb. 1889, 16, 346. — die verben, welche bei Layamon und Orrm mit habben und beon zusammengesetzt sind, werden zusammengestellt. angez. Anglia 13, Mitteilungen aus dem gesamten gebiete der engl. spr. (1) 29.

- 210. J. Zupitza, Kardinalzahlen als multiplicativa im mittelenglischen. Herrigs archiv 84, 329.
- Z. giebt mehrere belege für solchen gebrauch von kardinalzahlen, auf die in diesem falle stets so mit einem adj. folgt.
- 211. W. Sopp, Orthographie und aussprache der ersten neuenglischen bibelübersetzung von William Tyndale. Anglia 12 (3) 273-310.

vgl. jsb. 1889, 16, 370.

212. Max Löwisch, Zur englischen aussprache von 1650 bis 1750 nach frühenglischen grammatiken. Kassel, Th. Kay 1889. 80 s. 1 m. [diss. Jena.]

'während sich Bohnhardt (Phonet. stud. 2, 64—82 u. 186—194) auf eine aufzählung und besprechung der grammatiker-zeugnisse beschränkt, nimmt L. auch auf die geschichtl. entwickelung der laute rücksicht. er schliesst sich hierbei natürlich an Ellis und Vietor an, über deren resultate der verf. auch im ganzen nicht hinauskommt'. W. Sopp, Phonet. stud. 3 (3) 365 f.

213. W. Vietor, Vier quellen zur geschichte der aussprache im 17. jh. (engl., holl., frz., deutsch). Phonet. stud. 3 (2) 185.

über eine holländ. gramm. in engl. sprache aus d. j. 1606. eine 'Grammaire angloise pour facilement et promptement apprendre la langue angloise' (Paris, 1. ed. 1625), ein 'Breve et accuratum grammaticae gallicae compendium' Cantabrigiae, 1636. u. 'Minerva.

The High-Dutch Grammer, teaching the English-man perfectly, easily and exactly the neatest dialect of the High-German language etc. London 1680.

214. John Koch, Wissenschaftliche grammatik der englischen sprache, besonders für die oberklassen höherer lehranstalten und zur einführung in das universitätsstudium. (Foelsing-Koch, Lehrbuch der englischen sprache, teil III.) Berlin, E. Goldschmidt 1889.

vgl. jsb. 1889, 16, 350. — bespr. von O. Jespersen, Nord. tidskr. f. fil. N. R. 9, 325. von F. Holthausen, Litztg. 1890 (34) 1237 f. von P. L., Mitteilungen 1890 (3) 84 f. von R. Palm. Herrigs archiv 85 (1) 67—73.

215. E. Regel u. J. G. C. Schuler, Einführung in das heutige Englisch, nach stämmen geordnet mit berücksichtigung der synonymik. Leipzig, Teubner 1889. VI, 444 s. 4,80 m.

anerkennend bespr. Zs. f. d. realschulw. 15, 677 von A. Würzner.

- 216. Immanuel Schmidt, Grammatik der englischen sprache. vierte, vielfach berichtigte auflage. Berlin 1889.
- vgl. jsb. 1889, 16, 349. bespr. von G. Völckerling. Herrigs archiv 84, 161 f.
- 217. J. Zupitza. Zur lehre vom englischen infinitiv. Herrigarchiv 84, 117—122.

über den epexegetischen gebrauch des infinitivs in sätzen wie: It is only the truth to say that I am interested in Miss C.'s welfare. der inf. kann subject sein, prädicativ oder attributiv, oder als erganzung des prädicats stehen. ferner als transitiver inf. ohne susatz: that document is not mine to sell, und als inf. des verbi substant.

- 218. H. Hupe, Die praposition for. Anglia 12 (3) 388-395. bemerkungen über die historische entwickelung der bedeutung von for.
- 219. C. Stoffel. On the adverbe to and too. Taalstudie 10 (3 159- 163.

uber das adverb to nach verben, die ein 'schliessen' oder 'befestigen' bezeichnen (he pulled the door to after him), nach verben
wie to fall, to set, to put, to bring, to heave etc. (we fell to with
eager appetites) und sonstigen gebrauch der adv. to und too.

220. K. ten Bruggencate: Stray notes on English grammar. Taalstudie 10 (4) 216--222.

bemerkungen über den gebrauch des artikels im ne., die manches neue bieten.

221. K. ten Bruggencate, The passive voice in English. Taalstudie 10 (5) 280-288.

eine praktische zusammenstellung der fälle, wo die aktive konstruktion im ne. in die passive verwandelt werden kann.

222. Julius Zupitza, Original English as written by our little ones at school. by Henry J. Barker. Reprinted from 'Longmans' Magazine', with additions not before published. (London, Jarrold and Sons 1889, 161. 1 sh.). Herrigs archiv 84, 165—187.

das von Z. bespr. buch enthält aufsätze, welche Londoner kinder aus den untersten volksschichten geschrieben haben. Z. giebt auch eine laut- und formenlehre der sprache, in denen die aufsätze geschrieben sind.

223. H. Höne, Die sprache des neueren englischen romans und der tagespresse. Colberg 1889.

vgl. jsb. 1889, 16, 358. — bespr. von M. Krummacher, Engl. stud. 14, 268-271.

Phonetik. 224. W. Vietor, Phonetische studien. Zeitschrift für wissenschaftliche und praktische phonetik, mit besonderer rücksicht auf den unterricht in der aussprache. Marburg, Elwert. (3 m. das heft).

vgl. oben 3, 2. — band 1, heft 2—3 bespr. von H. Klinghardt, Engl. stud. 14, 280—284.

225. Henry Sweet, A primer of phonetics. Oxford, Clarendon Press. XI, 113 s. 3 sh. 6 d.

vgl. oben 3, 8. — bespr. von G. Michaelis, Herrigs archiv 85 (1) 59—61. ein sorgsam umgearbeiteter auszug aus dem Handbook of Phonetics. der erste teil (Analysis) behandelt das system der einzelnen laute, der zweite (Synthesis) die beziehungen der laute zu einander und die gegenseitige einwirkung auf einander. der dritte teil giebt eine kurze darstellung der systeme der engl., französ., deutschen, lateinischen und griechischen sprache mit phonetischen schriftproben.

226. Alex. Melville Bell, The 'nasal twang'. Mod. Lang. Notes 1890 (3) 150-152.

227. Alex. M. Bell, A phonetic problem: ch = tsh. Mod. Lang. Notes 1890 (5) 270-272.

228. M. D. Learned, Application of the phonetic system of the American Dialect Society to Pennsylvania German. Mod. Lang. Notes 1890 (4) 237—241.

- 229. A. Tänzer, Die natur unserer sprachlaute mit berucksichtigung des französischen und englischen. programm, Zwickau. 41 s. 4".
- 230. Otto Jespersen, The articulations of speech sounds, represented by means of analphabetic symbols. Marburg, Elwert 1889. II, 94 s. 2,80 m.
- vgl. oben 3, 5. rec. Kauffmann, Lit. cbl. 1890 (8) 248-249.
- 231. Paul Passy, Élémans d'Anglais parlé. Paris, Firmin Didot 1887. 2 ed. 96 s. 1 fr.
- anerkennend, doch mit einigen ausstellungen bespr. von H. Klinghardt, Engl. stud. 14. 284-287.
- 232. Henry Sweet, A primer of spoken English. Oxford, At the Clarendon Press. 3 sh. 6 d.
- 233. Die englische aussprache auf phonetischer grundlage methodisch bearbeitet für den schul- und selbstunterricht. von einem schulmanne. Braunschweig, Löbbecke 1889. VIII, 57 s. 1,20 m.

der aufgabe, welche sich der verf. gestellt hat, die fortschritte der phonetischen wissenschaft der schule dienstbar zu machen, wird er nicht im erwunschten masse gerecht. das eigne, was er hinzufugt, z. b. die einteilung der vokallaute in hauptlaute, in klangfarben und in schwebungen von klangfarben wird kaum billigung finden, auch die aussprachebezeichnung lässt manches zu wünschen ubrig, bespr. von E. Weilke), Anglia, Mitteilungen 2 (3) 80 f.

- 234. H. Luke, Die aussprache des englischen in tabellarischer übersicht. I. Programm, Conitz. 26 s. 4°.
- 235. M. Maass, The English pronunciation. zweite ausgabe. Berlin, S. Crombach 1889. VI, 150 s.

wertlos. vgl. R. Palm, Herrigs archiv 84, 346.

- 236. K. ten Bruggencate, On English pronunciation, being an answer to several correspondents. Taalstudie 10.3) 150--156. einzelne bemerkungen zur engl. aussprache im anschluss an C. van Tiel's English grammar.
- 237. Nuova chiave dei suoni della pronunzia inglese. Compilata secondo i più recenti portati della fonologia di quella lingua e diligentemente comparata per uso degli italiani, da Raffacle Quattrocchi. Oxford, Tip. dell' Università. 11 s.

eine kurze zusammenstellung der englischen laute und vergleich mit den verwandten italienischen lauten. Q. ist auch verf. eines Trattato completo della pronunzia inglese "Napoli 1886. — angez. L'Unione no. 26 Foggia, 29. grugno 1890.

- 238. W. Swoboda, Englische leselehre nach neuer methode. Wien. A. Hölder 1889.
- vgl. jsb. 1889, 16, 367. anerkennend bespr. von E. W(ilke), Mitteilungen a. d. g. gebiete der engl. spr. u. litt. 2 (2) 51—53. von E. Nader, Engl. stud. 14, 287—289. manche ausstellung macht F. Beyer, Phonet, studien 3 (1) 98—101. vgl. auch R. Palm, Herrigs archiv 84, 346—348.
- Metrik. 239. H. Hirt, Untersuchungen zur westgermanischen verskunst. heft I. kritik der neueren theorien. metrik des Angelsächsischen. Leipzig, Fock 1889.
- vgl. jsb. 1889, 16, 377. bespr. von A. Heusler, Litbl. 1890 (6) 219—221. er hält die kritik von Sievers' theorie für wohl gelungen, dagegen die auseinandersetzung mit Möller und die eigene metr. theorie Hirts nicht für beweiskräftig. der scharfsinn und die gründlichkeit des verfassers werden gerühmt.
- 240. J. Schipper, Englische metrik in historischer und systematischer entwickelung dargestellt. II. teil: neuenglische metrik. 2. bälfte: strophenbau. Bonn, Emil Strauss.
- vgl. jsb. 1889, 16, 375. gerühmt von A. Brandl, Litztg. 1890 (7) 235 f., von R. W(ülker), Lit. cbl. 1890 (14) 481 f. band 1. u. 2: von K. B(reul), The Cambridge Review 1891, Jan. 29. s. 173.
- 241. A. S. Cook, Metrical observations on a northumbrianized version of the Old English Judith. Transactions of the American philological Ass. 20.
- 242. Karl Luick, Zur metrik der mittelenglischen reimendalliterierenden dichtung. Anglia 12 (3) 437-453.

behandelt 1. die kurzzeilen, 2 den einfluss des endreims auf die rhythmik des verses und 3. die endungen es, ed in 'the Awntyrs of Arthure'.

# Litteraturgeschichte.

- 243. B. ten Brink, Geschichte der englischen litteratur. IL bd. 1. hälfte. Berlin, Oppenheim 1889.
- vgl. jsb. 1889, 16, 383. auch bespr. von R. W(ülker), Lit. cbl. 1890 (3) 92—93. Anglia 12 (3) 469—475.
- 244. Henry Morley, English Writers: an attempt towards a history of English literature. Vol. IV. The fourteenth century. book 1. London, Cassell and Co.
  - vgl. jsb. 1989. 16. 384. enthält die besprechung der Miracle

plays, Philobiblon, Cursor Mundi, der werke Gowers, Langlands und vieler kleinerer werke. der band ist so breit angelegt, dass M. voraussichtlich erst im 6. bande zu Chaucer kommen wird. vgl. Athenæum no. 3227, 287. auch Reliquary 3 (n. s., 1889) 187 f. vol. 4, book 2. 365 s. 5 sh.

- 245. H. Taine, Histoire de la littérature anglaise. tome 5 et complémentaire. Les Contemporains. 7° edition. Paris, Hachette et Cir. IV, 484 s. 3,50 fr.
- 246. F. J. Bierbaum, History of the English language and literature from the earliest times until the present day including the American literature with a biographical appendix. Second thoroughly revised and enlarged edition. Student's edition 1889.

vgl. jsb. 1889, 16, 385. — lobend angez. Zs. f. d. realschulw. 15, 31 von A. Mager.

- 247. E. Döhler, An historical sketch of English literature. kurzer überblick über die geschichte der englischen litteratur. für den schulgebrauch. Dessau, Baumann. 28 s. 0,50 m.
- 248. J. C. Wright, Outlines of English literature. London. Heywood.

wertlos. vgl. Athenaum no. 3220, 62.

- 249. Frederick Ryland, Chronological outlines of English literature. London, Macmillan, 358 s. 6 sh.
- 250. R. Mc.William, Handbook of English Literature, parts 3—5 (from Ben Jonson to the present time). London, Longmans, vgl. jsb. 1889, 16, 390.
- 251. J. Siedler, History of English literature. For the use of ladies' schools and seminaries. 4. aufl. Weimar, Krüger. IV, 111 s. 1,50 m.

vgl. jsh. 1889, 16, 386.

252. Donald G. Mitchell, English lands, letters and kings, from Celt to Tudor. New York, Scribner's Sons. London, Sampson Low 1889. XI, 327.

eine reihe populärer essays über Cædmon, Beda, Alfred, Canuta, Godiva, Harold, William the Norman, Geoffrey of Monmouth and the Arthurian legends, Chaucer, Mandeville, Roger Bacon, Wyeliffe, Gower, Lydgate; die zweite halfte des buches beschäftigt sich mit der zeit der Tudors. — vgl. C. L. Kingsford, Academy (37) no. 930, 146 t. Albert H. Smyth, Mod. Lang. Notes 1890 (1) 45 £

253. W. Clarke Robinson, Introduction to Our English Literature (from the earliest times to the Norman Conquest). London, Durham and Heidelberg 1885.

James M. Garnett lenkt American Journal of Phil. 11 (2) 235-237 die aufmerksamkeit auf diese schrift.

254. H. Oskar Sommer, Erster versuch über die englische hirtendichtung. Marburg, Ehrhardt 1888.

vgl. jsb. 1889, 16, 392. — bespr. von O. Reissert, Engl. stud. 14, 146—148.

255. E. Koeppel, Die englischen Tasso-übersetzungen des 16. jhs. Anglia 13 (1) 42-71.

256. Andrew Edgar, The bibles of England: a plain account for plain people of the principal versions of the Bible in English. London, Alexander Gardner.

giebt eine populäre darstellung des charakters der übersetzung von Wycliff ab in bezug auf sprache, stil, tendenz u. s. w. die äussere geschichte der bibeln wird nur in kurzen zügen gegeben. vgl. H. Bradley, Academy (36) no. 909, 212 f.

257. John Colin Dunlop, History of Prose Fiction. A new edition revised, with notes, appendices, and index, by Henry Wilson. 2 vols. London, Bell and Sons 1888. XVIII, 504, VII, 701 s.

vgl. jsb. 1889, 16, 394. — bespr. von R. Köhler, Litztg. 1890 (1) 9 f. der herausgeber habe zahlreiche anmerkungen hinzugefügt, die jedoch nicht immer strengeren anforderungen genügen.

258. F. Liebermann, Kurze mitteilungen über die litteratur von etwa 1887—1889. zur geschichte Englands von der norman. eroberung bis auf Edward I. Deutsche zs. für geschichtswissenschaft 3 (1) 216-239. von Edward I bis auf Richard III. ebda. 4 (1) 154-203.

die litteratur des ma. wird behandelt: 3 (1) 226—228. im 13. jh. 238 f., um 1300: 4 (1) 160—162, litteratur im 14. jh. 171 f. Wiclif 180—182. Chaucer 182—183. litteratur im 15. jh. 190—193.

# Chrestomathien, sammlungen.

259. F. Kluge, Angelsächsisches lesebuch. Halle, Niemeyer 1888.

vgl. jsb. 1889, 16, 403. — bespr. von F. Holthausen, Litbl. 1889 (12) 445—449. H. giebt besserungen und erklärungen des textes und ergänzungen zum glossar.

- 260. J. Zupitza. Alt- und mittelenglisches übungsbuch zum gebrauch bei universitäts-vorlesungen mit einem wörterbuche. 4. auß. Wien, W. Braumüller 1889. II, 204 s.
- vgl. jsb. 1889, 16, 404. angez. von E. Koppel, Lithl. 1890 (2) 60-61.
- 261. Alfred W. Pollard, English Miracle Plays, Moralitica and Interludes. Specimens of the pre-Elizabethan drama, edited with introduction, notes and glossary. Oxford, Clarendon Press. LX, 250 s. 7 sh. 6 d.
- mit einer kurzen abhandlung über das me. drama. angez. von H. Varnhagen, Litztg. 1890 (48) 1761 f. vgl. 16, 271.
- 262. S. Oepke, Manual of English literature. A book of selections from the best authors from Chaucer to the present time, with brief biographies. zugleich dritter teil des engl. lesebuchs. Bremen, J. Kühtmanns buchh.

Dieter.

### Denkmäler.\*)

#### a. Mittelenglisch.

### Altere religiose und weltliche litteratur.

Reden der Seele. 263. Die fragmente der reden der seele an den leichnam in zwei handschriften zu Worcester und Oxford. neu hrsg. nebst einer untersuchung über sprache und metrik sowie einer deutschen übersetzung von Richard Buchholz. (Erlanger beitrage zur englischen philologie hrsg. von H. Varnhagen, 6. heft.) Erlangen und Leipzig, Deicherts nachf. 1890. LXXVI u. 27 s.

neuausgabe der beiden fruhesten me. versionen, d. h. der von Worcester zuletzt ed. Haute 1880) und der von Oxford (zuletzt ed Schröer, Anglia 5, 289). angez. von J. Zupitza, Herrigs archiv 85, 78--83, welcher die herstellung des textes nicht immer besser findet als bei den truheren herausgebern und zahlreiche nachtrage giebt, sowohl textkritische als grammatische. — karz angez. auch von R. Wulker), Anglia 13, mitt. (6) 187-188.

Saules warde. 264. M. Konrath, Die lateinische quelle zu Saules warde. Engl. stud. 12, 459-463.

Seele und Leichnam. 265. The disputisoun bitwen the bodi and the soule hrsg. von Wilhelm Linow, nebst der Altesten franzosischen bearbeitung des streites zwischen leib und seele. hrsg. von

<sup>\*</sup> Altenglisch tolgt unter no 341 ft

Hermann Varnhagen. (Erlanger beiträge zur englischen philologie, hrsg. von Varnhagen, 1. heft.) Erlangen und Leipzig, Deichert 1889. VI u. 209 s. 3,60 m.

parallelabdruck von vier hss. des denkmals, samt kollation der fünsten, während die sechste bereits von Varnhagen Angl. 2, 229 mitgeteilt wurde. die möglichkeit einer kritischen ausgabe, sowie einer genaueren datierung als 'mittelland, 2. hälste des 13. jahrhunderts' wird abgelehnt. als anhang ist beigegeben das altfranzösische gedicht Un samedi par nuit, welches die me. fassung beeinflusst haben mag; ferner eine moderne neudichtung des me. von Sir Theodor Martin. — als sleissige arbeit bespr. von R. Wülker, Angl. 13, mitt. (6) 187—188: schärfer von J. Zupitza, Herrigs archiv 85, 84—85, welcher sich der möglichkeit einer kritischen ausgabe geneigter zeigt und den paralleldruck wenigstens übersichtlicher wünscht.

266. J. D. Bruce, A contribution to the study of 'The body and the soul'-poems in English. Mod. lang. notes 1890 (7) 385-399.

Geistliche lieder. 267. Martin Jacoby, Vier mittelenglische geistliche gedichte aus dem 13. jahrh. Berliner diss. 47 s.

die vier gedichte handeln von der verkündigung Mariae (übersetzung des 'Angelus ad virginem', welches der Oxforder clerk Nicholas in den 'Canterbury geschichten' in der erzählung des müllers anstimmt); von der vergänglichkeit des irdischen, von Maria am kreuz und Mariae schmerzen. die beiden letzteren erscheinen hier zum ersten mal gedruckt, die übrigen in gereinigtem text. die dialektuntersuchung ergiebt südliches mittelland oder übergangsgebiet zum süden. auch über die metrik und über verwandte dichtungen derselben periode erhalten wir bündigen aufschluss. — angez. von K. Luick, Litztg. 1890 (20) 745—746, welcher namentlich den besonderheiten der schreibung nachgeht und b für anlautendes h mit hinweis auf modernes I (t)hink phonetisch deutet. — auch von F. Holtbausen, Litbl. 1890 (9) 336—337.

Cursor mundi. 268. M. Kaluza, Zu den quellen und dem handschriftenverhältnis des Cursor mundi. Engl. stud. 12, 451—458.

269. H. Hupe, Cursor mundi edited by Rev. Rich. Morris, M. A. L. L. D., part VII, enthaltend: inquiry into the sources of the 'Cursor mundi' by dr. Haenisch (p. 1—56), on the filiation and the text of the mss. of the middle-english poem 'Cursor mundi' (p. 57—103) und Cursor studies and criticism on the dialects of its mss. (p. 104—264) by dr. H. Hupe. E. E. T. S. London 1890. Angl. 13, mitt. 5, 133—137.

selbstanzeige mit abwehr von Kaluzas obigem aufsatz. das recensierte buch ist noch nicht erschienen.

270. M. Kaluza und H. Hupe: Zu mitteilungen 5, p. 133 bis 136. Angl. 13, mitt. (7) 198-200.

Geistliche spiele. 271. English miracle plays, moralities and interludes. specimens of the pre-Elisabethan drama edited with an introduction, notes and glossary by Alfred W. Pollard. Oxford, Clarendon Press. LX u. 250 s.

nach einer populären und doch gut orientierenden einleitung bringt Pollard zum abdruck: proben aus den vier erhaltenen mysteriencyclen, Maria Magdalena aus den Digby plays, The castell of Perseverance von den sg. Macro-moralities, von denen bisher nur ein auszug bei Collier (Hist. of dram. poet. II) vorlag, Everyman, Interlude of the four elements, Skelton's Magnificence, Heywood's Pardoner and frere, Theraytes und Bale's King John: dazu noch m einem anhang das lat. Mysterium resurrectionis Christi (vorher ed. Th. Wright, den Ludus super iconia Sancti Nicolai von Hilarius (ed. Champollion Figeac 1838), Christi hollenfahrt nach dem text von Mall 1871 und einen auszug des Abraham und Isaac aus dem Book of Brome (ed. Angl. 7. Godekes ausgabe von Everyman. Swobodas abhandlung über Heywood, Schroers druck von Bale's Comedy cone, three laws u. a. deutsche litteratur ist dem herausgeber offenbar unbekannt geblieben. das glossar ist nur fur mederne leser berechnet, manches in der einleitung und den anmerkungen aber ist hubsch und selbstandig beobachtet. - freudig begruset von E. F(lugel), Angl. 13, mitt. (7) 195-197.

272. H. Ungemach, Die quellen der funt ersten Chesterspiele. (Munchner beitrage zur romanischen und englischen philologie, hrsg. von H. Breymann, 1. heft.) Erlangen u. Leipzig, Dercherts nacht. X u. 198 s. 4,50 m.

den franzosischen vorlagen der Chesterspiele, welche langst angenommen wurden, geht U. vorsiehtig und genau nach, stets das ausscheidend, was ebensogut aus der bibel, den kirchenvatern oder Petrus Comestor geflossen sein kann. auch den einfluss des Cursor mundi und des ostanglischen Abraham und Isaac hat er verfolgt, in bezug auf entstehungszeit halt U. gleich Hohlfeld den kern der Chesterspiele mit dem der Coventryspiele zusammen für die altesten me, cyclen.

273. H. Dermling, Text-gestalt und text-kritik der Chester plays. Berliner diss. Meyer und Müller. 32 s.

von den 5 bes, der spiele hat D. 4 zu erlangen vermocht und ihren wert überzengend abgeschatzt, eine ausgabe soll darnach in der E. E. T. S. erscheinen.

274. Walter W. Skeat, Fragments of Yorkshire mysteries. Academy 1890, 1 (no. 922) 9-10 und (923) 27-28.

in der schulbibliothek zu Shrewsbury fanden sich 43 blätter in hs. des früh XV. jahrhunderts, welche drei scenen eines den York plays nahe verwandten geistlichen dramas enthalten. es war offenbar das textbuch eines schauspielers, welcher im weihnachtsspiel den 3. schäfer, im osterspiel die 3. Maria und im spaziergang nach Emmaus einen jünger zu geben hatte. der abdruck des textes selbst schliesst sich daran.

275. F. Holthausen, Beiträge zur erklärung und textkritik der York plays. Herrigs archiv 85, 411-428.

H. bringt nicht bloss zahlreiche textverbesserungen, sondern trägt auch mancherlei quellen nach.

276. Alexander Hohlfeld, Two old English mystery plays on the subject of Abraham's sacrifice. Mod. lang. notes 1890 (4) 222-237.

das spiel von Abraham und Isaak im Book of Brome wird erwiesen als die verschlechterte fassung einer version (nicht notwendig schon aus dem 14. jahrhundert), welche andererseits die vorlage für das betreffende spiel des erhaltenen Chester-textes war.

Legenden. 277. Georg Kötting, Studien über altfranzösische bearbeitungen der Alexiuslegende mit berücksichtigung deutscher und englischer Alexiuslieder. Trier, programm [1890 no. 480]. 44 s.

von den sechs englischen Alexius-legenden sind nur zwei im vorübergehen gestreift.

278. M. J. de Goeje, La légende de saint Brandan. Leide 1890. 36 s. (extrait des Actes du 8. congrès des orientalistes.)

handelt von der vereinigung der vita Brendani und der reisen des Sindbad zur navigatio Brendani. — etwas zurückhaltend bespr. Romania 1890, s. 504.

279. H. Knust, Geschichte der legenden der h. Katharina von Alexandrien und der h. Maria Aegyptiaca nebst unedierten texten. Halle, Niemeyer 1889.

vgl. jsb. 1889, 16, 528. — angez. Lit. cbl. 1890 (16) 559.

280. O. Knörk, Untersuchungen über die mittelenglische Magdalenenlegende des ms. Land 108. Berliner diss. 1889. 56 s.

K. untersucht die drei hss. auf ihre zusammengehörigkeit hin, macht als quelle eine vorstufe der 'Legenda aurea' wahrscheinlich, versetzt die entstehung in den südlichen teil des ostmittellandes, sudlicher als 'King Horn', und macht Horstmanns vermutung zweifel-

haft, wornach diese Magdalena von demselben dichter wäre wie der (beträchtlich nördlichere) St. Gregorius.

Kindheit Jesu. 281. H. Landshoff, Kindheit Jesu, ein englisches gedicht aus dem 14. jahrhundert. I.: verhältnis der has. Berliner diss. 1889.

vgl. jsb. 1889, 16, 457. — als 'sorgfältig' bespr. von G. Schleich, Litztg. 1889 (3) 92.

Trestall St. Gregorii. 282. Trentalle Sancti Gregorii. eine mittelengl. legende. in zwei texten herausgegeben von A. Kaufmann. (Erlanger beiträge zur englischen philologie, hrsg. von H. Varnhagen, 3. heft.) Erlangen und Leipzig, Deichert 1889.

s. jsb. 1889, 16, 458. — angez. von R. Wülker, Angl. 13. mitt. (6) 189—190, welcher mit recht lieber einen geistlichen als einen volkstümlichen dichter annimmt, auch die unvollständige mitteilung des materials für die zweite version bedauert. — von J. Zupitza, Herrigs archiv 85, 354—356: die bei der ersten version zugrunde gelegte hs. sei überschatzt: die ausgabe der zweiten version hatte warten können, bis beide hss. erreichbar waren: dazu anmerkungen. — von M. Kaluza, Lithl. 1890 (8) 302—304.

Vaters lehren. 283. How the wyse man taught hys sone. in drei texten hrsg. von R. Fischer. (Erlanger beiträge zur Englischen philologie, hrsg. von H. Varnhagen, 2. heft.) Erlangen und Leipzig 1889.

s. jsb. 1889, 16, 460. — angez. von R. Wülker, Angl. 13, mitt. (6) 188--189. — von J. Zupitza, Herrigs archiv 84, 353-354, dankend. — von M. Kaluza, Lithl. 1890 (8) 302-304, welcher aus den sechs has, lieber einen urtext als drei versionen herangeschalt sähe.

Dan Michel. 284. M. Konrath, Die lateinische quelle zu Ayenbite ed. Morris p. 263-269. Engl. stud. 12, 459-463.

Peric. 285. H. Bradley und J. Gollancz, An obscure passage in 'The pearl'. Academy 1890, 2 no. 957, 958), 201-202, 223-224.

v. 689-7692 beziehen sich auf das 'buch der weisheit' kap. 10, v. 9, 10.

Meditatio Richardi. 286. J. Zupitza, Zur meditatio Richardi heremite de Hampole de passione domini (Engl. stud. 7, 454 ff.). Engl. stud. 12, 463-468.

Speculum vitae. 257. J. Zupitza, Zu dem anfang des Speculum vitae (Engl. stud. 7, 468 ff.). Engl. stud. 12, 468-469.

Wiclif. 288. Johannis Wycliffe, De dominio divino libro tres to which are added the first four books of the treatise. De pauperio salvatoris by Richard Fitzralph Archbishop of Armagh edited by Reginald Lane Poole, M. A., Doctor in philosophy of the university of Leipzig. London, published for the Wyclif Society by Trübner & Co. XLIX u. 492 s.

die abfassung dieses tractats, der eigentlich als einleitung zu Wiclifs Summa in Theologia bestimmt war, dürfte um 1366 fallen. Poole orientiert ferner über die hss. und über Wiclifs verpflichtungen gegen Fitzralph, fügt auch sach- und namenindices bei.

289. Johannis Wyclif Sermones now first edited from the mss. with critical and historical notes by dr. Johann Loserth, Professor of history at the university of Czernowitz. (English sidenotes by P. D. Matthew.) Vol. IV: sermones miscellanei. London. XV u. 529 s.

King Hern. 289a. J. Mettlich, Bemerkungen zu dem anglonormannischen lied vom wackern ritter Horn. beilage zum jahresberichte über das kgl. Paulinische gymnasium zu Münster i. W. 24 s. 4°. [progr. 1890 no. 351.]

das afrz. lied wird nicht, wie Wissmann anzunehmen geneigt war, aus dem me. hergeleitet, sondern für eine bearbeitung mehrerer balladen oder einer ausführlicheren sagendarstellung erklärt.

Robert von Gloncester. 290. Felix Pabst, Die sprache der mittelenglischen reimchronik des Robert von Gloucester. I. lautlehre. Berliner diss. 1889. Berlin, Mayer u. Müller. 144 s.

die eingehende beschreibung der laute zuerst in germanischen, dann in französischen wörtern ergiebt, dass insofern für die chronik mehr als einen autor anzunehmen nicht nötig ist. dagegen scheint dem chronisten keine der sg. legenden von Gloucester zuzuschreiben.
— lobend angez. von E. Köppel, Angl. 13, mitt. (3) 92.

Thomas Castelford. 291. M. L. Perrin, Über Thomas Castelfords chronik von England (Göttinger bibliothek ms. no. 664). Göttinger diss. Boston, Ginn & Co. 47 s.

diese noch ungedruckte chronik, welche P. für die E. E. T. S. herausgeben will, enthält über 40000 verse und scheint 1327 vollendet. Thomas Castelford ist über der ersten zeile genannt, wohl als autor, und was Leland unabhängig davon über diesen mönch von Pontefract im sudlichen Yorkshire berichtet, stimmt zu den inhaltlichen und sprachlichen eigentümlichkeiten des denkmals.

Anchinick romanzen. 292. Arthour und Merlin nach der Auch inleck-hs, nebst zwei beilagen hrsg. von Eugen Kölbing. Leipzig. Reisland. CLXXXIX und 504 s. 14 m. (Altenglische bibliothek. hrsg. von E. Kölbing, 4. bd.)

1: die seltene Roxborough-ausgabe der Auchinleckversion wird hiemit durch eine verbesserte und leicht zugängliche ersetzt. in der einleitung zeigt K., dass sie wahrscheinlich in Kent entstand; vielleicht ist sogar der dichter mit dem des Auchinleck-Alisaunder und des Richard Lowenherz identisch. quelle war für den teil bis zu Arthurs krönung eine ältere redaktion oder ein vorgänger des Robert de Boron; für den rest aber die fortsetzung des Robertschen epos in prosa. - 2 beigefügt hat K. eine jungere englische version in reimen nach vier hss., von denen bisher nur eine (Percy fol. ms.: ganz abgedruckt war, und zugleich weist er nach, dass sie aus einer vollstandigen fassung der alteren englischen version hervorging. 3 der englische prosa-Merlin ed. E. E. T. S. 1865-1869; wird als eine getreuere übertragung der oben erwahnten franzosischen prosadargethan. 4: aus letzterer schöpfte zugleich in unabhangiger weise Lonelich seinen gereimten Merlin, von welchem v. 1-1638 als probe mitgeteilt werden. verschiedene register fordern die ubersichtlichkeit des verdienstvollen buches.

293. J. Caro, Kleine publikationen aus der Auchinleck-lis. X. Horn Childe and maiden Rimnild. Engl. stud. 12, 323-366. enthält litterarhistorisches, metrik, grammatik, text, anmerkungen, der grössere teil der einleitung erschien schon 1886 als Breslauer diss. vgl. jsb. 1886 no. 1547.

294. G. H. Needler, Richard Coeur de Lion in literature Leipziger diss., G. Fock. 75 s.

enthält bemerkungen über die figur des Richard Löwenherz in elt franzosischen und englischen dichtungen von 1196 an bis in unser jahrhundert.

Iwain und Gawain. 295. G. Schleich, Über das verhältnis der me. romanze Ywain und Gawain zu ihrer altfranz. quelle. Berlin, progr. des Andreas-realgymn. 1889.

vel (sh 1889, 16, 473, angez, Angl. 13, mitt. (7) 222.

Wilhelm von Palermo. 2006. E. Pitschel, Zur syntax des mittelenglischen gedichtes Wilham of Palerne. ein beitrag zur mittelenglischen syntax. I. der eintache satz. Marburger diss. VIII u. 70 s.

der bisherigen syntaktischen arbeiten auf ne. und me. gebiet.

Der schöne unbekannte. 297. Libeaus desconus, die mittelenglische romanze vom schönen unbekannten, hrsg. von Max Kaluza. Leipzig, Reisland. CLXVI, 227 s. 10 m. (Altenglische bibliothek, hrsg. von E. Kölbing 5. bd.)

kritische ausgabe nach 6 hss., von welchen bisher nur 3 mitgeteilt waren. an der ausführlichen einleitung ist namentlich das verzeichnis von stellen hervorzuheben, welche mit älteren und jüngeren me. epen in auffällender weise übereinstimmen. in bezug auf die verfasserfrage ist K. mit Sarrazin geneigt, denselben dichter auch für den des 'Octavian' zu halten, nicht aber für identisch mit Thomas Chestre, dem dichter des 'Launfal'; vielmehr habe letzterer vielleicht den B. d. später überarbeitet.

298. Albert Mennung, Der Bel inconnu des Renaut de Beaujeu in seinem verhältnis zum Ly beaus desconus, Carduino, and Wigalois, eine litterar-historische studie. Hallenser diss. 67 s.

Ly beaus disconus stammt nicht direkt aus dem Renaut de Beaujeu, sondern aus dessen vorlage.

lpemeden. 299. Ipomedon in drei englischen bearbeitungen, brag. von Eugen Kölbing. Breslau, W. Koebner 1889.

s. jsb. 1889, 16, 477. — angez. von J. Zupitza, Litbl. 1890 (4) 142—146 mit grammatischen und textkritischen nachträgen.

3(N). Hue de Rotelande's Ipomedon, ein französischer abenteuerroman des 12. jahrhunderts, als anhang zu der ausgabe der drei englischen versionen zum ersten male hrsg. von E. Kölbing und E. Koschwitz. Breslau, Koehner 1889. X, 189 s.

angez. von S(ette)g(as)t, Lit. cbl. 1890 (28) 969-970.

Eglamour. 301. A. Zielke, Untersuchungen zu Sir Eglamour of Artois. Kieler diss. 1889.

s. jsb. 1889, 16, 474. — genannt Angl. 13, mitt. (1) 28 f.

Plerence. 302. R. Wenzel, Die fassungen der sage von Florence de Rome und ihr gegenseitiges verhältnis. Marburger diss. 62 s. die me. version ist mit drei altfranzösischen nahe verwandt, ohne jedoch auf eine derselben direkt zurückzugehen.

Morte Arthur. 303. H. O. Sommer, Proposed emendations in Harl. ms. 2252. Academy 1890, 2 (no. 967, 968) 450-451, 479. v. 432-951 des Morte Arthur ed. Furnivall 1864 sind verstellt.

Nege of Helayne. 304. B. Dannenberg, Metrik und sprache der mittelenglischen romanze The sege off Melayne. Göttinger diss. 51 s.

die sprache des denkmals zeigt sich ziemlich rein nördlich, ohne wesentlichen unterschied des schreibers vom dichter. die ver-

mutung von Gaston Paris und Herrtage, dass es wohl eine art einleitung zu 'Roland und Otuel' bilden sollte, wird aus sachlichen und grammatischen gründen bezweifelt. als entstehungszeit ist die zweite hälfte des 14. jahrhunderts anzunehmen.

### Die höfische schule.

Chancer. 305. Chaucer society. first series, no. 77: More odd texts of Chaucer's minor poems. edited by F. J. Furnivall, London, Kegan Paul, Trench, Trübner and Co. 1886. 52 s.

enthalt The Compleyate to pite, Anelida and Arcite, Purse und Truth nach ms. Phillipps 9053, Truth zugleich nach ms. Hatton 37 und Arch, Seld. B. 10, Lack of stedfastnesse nach Hatton 37, Fortune nach Arch. Seld. B. 10, anhangsweise folgen The balade of pite teine fortsetzung des Compleyate to pite) und drei roundels, die aber der herausgeber nicht unbedingt für Chaucerisch zu halten scheint; denn äussere beglaubigung fehlt, und übereinstimmung mit Chaucer in sprache und phrasen genügt nicht; 'I hope Prof. Skeat 'll bunk these spurious things out of his second edition'.

306. no. 78: Ryme index to the manuscript texts of Chancer's minor poems, by Miss Isabel Marshall and Miss Lela Porter, with an introduction and an appendix of ryme-indexes to some spurious poems by the Rev. W. W. Skeat. London 1887. I—X. 451—519 s. 4°.

306a. no. 79; dasselbe in 8°. XXII, 205 s.

307. Second series: no. 26.\*; John Lane's continuation of Chaucer's 'Squire's tale' edited from the original ms. version of 1616. Douce 170, collated with its ms. revision of 1630, Ashmole 53, by Fred. J. Furnivall, M. A., Hon. dr. Phil. part II. 1. glossary and index, by Thomas Austin. 2, on the magical elements in Chaucer's 'Squire's tale' with analogues by W. A. Clouston, published for the Chaucer society by Kegan Paul, Trench, Trubner and Co. London 1889. 480 s.

30%. The Chaucer birth day book, compiled by Harriet Waschter, for oute of olde feldys, as men seyth, cometh al thyseon tro yere to yere; and out of olde bokes, in good feythe, cometh al thys. The assembly of foules' London, Griffith and Co. 1889 den mitgliedern des Chaucer society als geschenk gegeben.

<sup>\*</sup> no 27 vg' at 1889, lo, 184) wird jetzt auf dem titelblatt als eine irrung für 25 fezendiner.

ohne paginierung. für jeden tag des jahres ist aus den echten oder unechten Chaucer-dichtungen ein spruch oben auf die seite gesetzt, in altertümlichem druck. gegenüber dem titelblatt ist ein stich von Hoccleve's Chaucer-zeichnung. den beschluss macht ein kurzes glossar.

309. Walter W. Skeat, The Harleian ms. 7334 (Chaucer). Academy 1890, 1 (no. 937) 269.

Skeat macht auf grobe textveränderungen aufmerksam, welche in den abdrücken dieses ms. stillschweigend vorgenommen wurden, um den wert von dr. Furnivall's genauem abdruck für die Chaucer society ins licht zu setzen.

310. Willi Häckel, Das sprichwort bei Chaucer. zugleich ein beitrag zur vergleichenden sprichwörterkunde. (Erlanger beiträge zur englischen philologie, hrsg. von H. Varnhagen. 8. heft.) Erlangen und Leipzig, Deicherts nachf. XII, 77 s. 1,80 m.

an Wanders definition des sprichwortes sich anschliessend sondert F. die allgemeineren sprüche von den bloss in England und bloss bei Ch. nachweisbaren. manches streiflicht fällt auf den dichter, z. b. betreffs seiner ehe, dass nur frauenschlechtigkeit in dieser volkstümlichen weise geschildert wird. leider tritt die entwicklung des gebrauchs in den verschiedenen werken Ch.'s nicht hervor.

311. Walter W. Skeat, A lost ms. of Chaucer's 'Troilus'. Academy 1890, 1 (no. 926) 82-83.

8 strophen haben sich in einer hs. des frühen 15. jahrhunderts als bucheinband teilweise erhalten und werden mitgeteilt.

312. The prologue, the knightes tale, the nonne preestes tale, ed. by Rev. R. Morris LL. D. a new edition with collations and additional notes by the Rev. Walter W. Skeat, Litt. D. Oxford 1889.

bespr. von A. H. Tolman, Modern language notes 1890 (8) 466-473: 'admirable book'.

313. C. Ehrhart, Das datum der pilgerfahrt nach Canterbury. Engl. stud. 12, 469-470.

1388 soll das jahr gewesen sein.

314. F. J. Furnivall, Chaucer's prioress's nun-chaplain. Academy 1890, 2 (no. 955) 152-153.

weitere nachrichten über den haushalt, den eine äbtissin um sich haben konnte.

315. Albert S. Cook und H. Ellershaw, The source of a Chaucer simile. Academy 1890, 2 (no. 969, 970) 507-531.

der vergleich des 'monk cloisterlees' mit dem 'fish waterlees'

im prol. 179-181, von Morris und Skeat auf Gratian zuruckgeführt, ist griechisch schon im 4. jahrhundert n. C. zu finden.

316. T. R. Lounsbury, Chaucer sources. The Nation, 4. Juli 1889 p. 10-11.

cin teil der Man of law's tale ist eine engl, ubersetzung aupapst Innocenz' De miseria divitis et pauperis, so dass zu vermuten ist. Chaucer habe seine im Prolog zur Leg. of W. 1. redaction erwähnte schrift 'of the wrechede engendrynge of mankynde as man may in pope Innocent i-finde' hier aufgeteilt. – zugleich erweist Lounsbury eine strophe im Parlament der Vogel (The wery hunter sleping in his bed etc.) als eine übersetzung aus der vorrede des Claudian zu seiner ode auf das 6. consulat des Honorius; Venator desessa toro eum membra reponit etc.

317. E. Koeppel, Chaucer und Innocenz des dritten trakta: De contemptu mundi sive de miseria conditionis humanae. Herrigarchiv 84, 405-418.

Ch. hat bruchstucke von der übersetzung dieses werkes, die uns bezeugt, aber nicht erhalten ist, mancher seiner spateren dichtungen einverleibt, der geschichte des rechtsgelehrten, des ablasskrämers, der frau von Bath, des monches und des pfarrers, was mit feiner be obachtung nachgewiesen wird. — vgl. nachtrag ebd. 85, 48.

318. O. Rumbauer, Die geschichte von Appius und Virgima in der englischen litteratur. Breslauer diss. 49 s.

die arbeit schlagt in me. gebiet insofern ein, als sie nachweist, dass Chaucer in den Canterburygeschichten (doktor) den inhalt und manche einzelheit wortlich aus dem Roman von der rose, nicht direkt aus dem Livius oder einer lateinischen quelle, genommen hat, während Gower in seiner ganz unabhängigen paralleldarstellung (Confessio amantis im 7. und vorletzten buch) keiner bekannten vorlage, am chesten wohl seinem gedachtnis, folgt.

319. Walter W. Skeat. T. W. Rhys Davids, W. A. Clouston. Chaucer's story of the mad cow'. Academy 1890, 1 (no. 935—937-239, 255, 269—270.

wite of Bath's prolog v. 231: 'cow' erweist sich nach dr. Murray sin Dictionary in der bedeutung 'jack daw' monedula; die anspielung geht also auf die geschichte in den 'Sieben weisen meistern', wo die tran dem manne weis macht, der vogel, der ihre untreue verrat, sei verruckt und umzubringen.

320. Walter W. Skeat, Chancer's reference to Diogenes. Academy 1800. 1 no. 934-223.

Former ag8 str. Dr die quelle ist Joh. Salisburiensis. Policrations i.b. VIII. c. 6.

Gewer. 321. Karl Meyer, John Gower's beziehungen zu Chaucer und könig Richard II. Bonner diss. 1889. 73 s.

das neue der abhandlung liegt in dem ziemlich überzeugenden nachweis, dass die zweite ausgabe der Confessio amantis, in welcher Gower die widmung an Chaucer wegliess, in die zeit von 1400 bis 1401 fällt, wie bereits Mätzner behauptet hatte. eine entzweiung der beiden dichter anzunehmen ist daher nicht nötig. sehr dankenswert ist das verzeichnis der hss. von Gower. — angez. von J. Koch, Litbl. 1890 (12) 454—456.

Lydgate. 322. J. Schick, Prolegomena zu Lydgate's Temple of glas. Berliner diss. 1889. 33 s.

aus einer grösseren arbeit über dies denkmal, welche, verbunden mit einer neuausgabe, in der E. E. T. S. erscheinen soll, wird hier namentlich mitgeteilt, warum es wirklich Lydgate und nicht, wie man oft lesen kann, Hawes zuzuweisen ist; ferner dass es wohl 1400 oder 1403 entstand und in 7 hss., dazu in mehreren alten drucken, erhalten ist. — angez. von E. Koeppel, Angl. 13, mitt. (3) 92 bis 93, zugleich mit einem nachtrag zu seiner eigenen abhandlung über Lydgate's 'Story of Thebes' (1884).

323. J. Zupitza, Zu Lydgate's Isopus. Herrigs archiv 85, 1-28.

Z. giebt eine kollation der hs. Harley 2251 mit Sauersteins text (vgl. jsb. 1886, no. 1594), teilt eine Cambridger und eine Oxforder hs. ganz mit, soweit sie erhalten sind, und schliesst mit texkritischen bemerkungen.

Reserreman. 324. M. Kaluza und Walter W. Skeat, The romance of the rose. Academy 1890, 2 (no. 948 u. 950), 11—12, 51—52.

Kaluza ist geneigt, von der erhaltenen übersetzung des Rosenromans v. 1—1704 (oder 1768) und 5814—7694 Chaucer zuzuweisen, aus stilistischen, metrischen und dialektischen gründen.
Skeat ist geneigt, der entdeckung, wenigstens was das erste fragment betrifft, beizupflichten, macht freilich zugleich auf neue schwierigkeiten aufmerksam.

Tischzucht. 325. F. Burhenne, Das me. gedicht Stans puer ad mensam und sein verhältnis zu ähnlichen erzeugnissen des 15. jahrhunderts. programm des gymnasiums zu Hersfeld 1889.

vgl. jsb. 1889, 16, 513. — angez. Angl. 13, mitt. (7) 221—222.

Dunbar. 326. The poems of William Dunbar edited by John Small 1883-1885, 1888-1889. introduction by Ae. J. Mackay.

published for the Early Scottish text society (vol. 16) by W. Black-wood and sons. Edinburgh and London.

vgl. jsb. 1889, 16, 514. — angez. und genau geprüft von J. Schipper, Zs. f. öst. gymn. 1890 (10) 914—923, welcher die von Mackay gelieferten litterarhistorischen abhandlungen im allgemeinen vorzüglich findet, mit Small's textbehandlung aber nicht zufrieden sein kann.

Skelton. 327. Handschriftliche bruchstücke von John Skelton's Why come ye nat to court? hrsg. von J. Zupitza, Herrigs archiv 85. 429--436.

die hs. stammt aus dem zweiten viertel des 16. jahrhunderts und enthält manche bessere lesart als die ausgabe von Dyce.

### Andere jüngere dichtungen und prosa.

Barber's legenden. 328. Legends of the saints in Scottish dialect of the 14. century edited with introduction, notes and glossarial index by W. M. Metcalfe, printed for the Scottish text society by W. Blackwood, Edinburgh and London, part I—II. 1887 bis 1891.

neuer abdruck der von Horstmann dem Barber zugeschriebenen legenden, wird fortgesetzt.

Moralitäten. 329. The castell of Perseverance. ed. Pollard. vgl. oben no. 261 u. 271.

Zehn gebote. 330. Zwei umschreibungen der zehn gebote in mittelenglischen versen. ed. J. Zupitza, Herrigs archiv 85, 44-48.

beide versionen sind in vierzeiligen strophen von vierhebigen versen abgefasst; eine stammt aus dem 15., die andere aus dem 16. jahrhundert.

telagres and Ganain. 331. O. Noltemeier, Cher die sprache des gedichtes The knightly tale of Golagres and Ganane. Marburger diss. 1889. 60 s.

ware als resultat der hier gebotenen zusammenstellung abzuleiten, dass sich der schottische bestand des 14. jahrhunderts noch unberuhtt von der schrittsprache erhalten hat, die tranzösischen wörter aber sind ott in medernerer form aufgenommen als um dieselbe seit in England.

Torrent von Portugal. 332. Torrent of Portyngale, ed. E. Adam (E. E. T. S. extra series LI). London, Trübner 1887.

vgl. jsb. 1889, 16, 521. — angez. von E. Koeppel, Litbl. 1890 (1) 17—22, mit vielen nachträgen. — ebenso von M. Kaluza, Engl. stud. 12, 432—439.

Wars of Alexander. 333. J. B. Henneman, Untersuchungen über das me. gedicht 'Wars of Alexander'. Berliner diss. 1889.

vgl. jsb. 1889, 16, 480. — lobend bespr. von G. Schleich, Litztg. 1890 (3) 92. — kurz angez. von R. W(ülker), Angl. 13, mitt. (7) 219.

Carten. 334. The fables of Aesop. as first printed by Caxton in 1484, with those of Avian, Alfonso, and Poggio, now again edited and induced by Joseph Jacobs. London, Nutt. 2 vols.

der erste band enthält die ausführliche vorgeschichte des englischen Aesop, wobei u. a. zur bemerkung der Marie de France, ihre Aesop-übersetzung beruhe auf dem englischen des königs Alfred, die vermutung ausgesprochen wird, dass ein um 1170 nachweisbarer übersetzer 'Alfred the Englishman' ihre vorlage aus dem arabischen hergestellt habe, der zweite band enthält einen genauen abdruck von Caxtons text.

angez. von J. S. Cotton, Academy 1890, 1 (no. 924), 39-40. — auch Athenseum no. 3253, s. 271-273. — desgl. von E. Flügel, Angl. 13, mitt. (5) 129-131, der nicht bloss die genauigkeit des abdrucks rühmt, sondern auch die als einleitung vorangestellte geschichte der fabeltradition.

335. Caxton's Blanchardyn and Eglantine c. 1489. from Lord Spencer's unique imperfect copy, completed by the original French and the second English version of 1595, edited by dr. Leon Kellner. London, Trübner (E. E. T. S. extra series LVIII). CXXVI u. 242 s.

ein tugendritterroman in prosa, in enger anlehnung an das französische original übersetzt, doch mit allerlei wiederholungen, anakoluthen und anderen eigentümlichkeiten des damaligen englischen stils. — angez. von E. Einenkel, Angl. 13, mitt. (4) 97—99, mit besonderem eingehen auf Kellners abhandlung über Caxtons syntax. — auch von E. Koeppel, Litbl. 1890 (10) 373—376, genau nachprüfend und mit feinen beobachtungen über die pietät, welche Caxton seinen vorlagen gegenüber beobachtet.

336. Caxton's Encydos 1490 english from the French Liuvre des Encydos, 1483. edited by the late W. T. Culley, and F. J. Furnivall, with a sketch of the old French Roman d'Ecnees by

dr. Salverda de Grave. London. Trübner (E. E. T. S. extra series LVII). XXXII u. 214 s.

die älteste englische übersetzung einer grössern antiken dichtung samt Caxton's sehr interessanter einleitung wird hiemit zugänglich gemacht, wie Caxton von seiner französischen vorlage in manchen einzelheiten abwich, zeigt eine kollation der wichtigsten stellen s. 188—214 von Furnivall, wie sich der Franzose gegenüber dem klassischen original verhielt, legt Salverda in der einleitung dar, auf die zweite englische Vergil-übersetzung von 1520 und einige litteratur über Vergil in Italien verweist Furnivall s. XXII bis XXIII.

337. Le Morte Darthur by Syr Thomas Malory, faithfully reprinted from the original edition (1483) of William Caxton, edited by H. Oscar Sommer, vol. H. introduction, London, Nutt. VII u. 230 s.

enthält den apparat zu dem 1889 als 1. band erschienenen abdruck von Caxton's ausgabe: ferner ein verzeichnis von fehlern, auslassungen und unregelmässigen schreibungen Caxton's, von sprachlichen abweichungen gegenüber dem modern englischen und von eigennamen; endlich ein glossar. der 3. band wird die erörterung uber die quellen bringen. -- angez. von Lionel Johnson, Academy 1890, 2 (no. 959), 237—239; 'the very type and example of sound and justicious learning.'

338. W. Minto and Lionel Johnson. English scholars and the 'Morthe Darthur'. Academy 1890. 2 (no. 960), 273-274.

Johnson habe zwar nicht Sommer zu sehr geruhmt, doch die verdienste des englischen herausgebers von Malory für die Globe edition vergessen.

339. H. O. Sommer. The sources of Malory's 'Le morte d'Arthur'. Academy 1890, 1 and 922, 11-12.

m den ersten vier buchern folgt M, der Suite de Merlin' ed. G. Paris und J. Ulrich. A. T. F., bis auf einige kapitel, welche zu dem prosa-Merlin' des 15. jahrhunderts stimmen englische übersetzung ed. H. Wheatley. E. F. T. S., das 5. buch ist eine prosa-umschreibung des me, alliterierenden Morte Arthure' (ed. E. E. T. S.; die alliteration ist oft noch herauszuhoren, buch 6 und 11—17 stammen wesentlich aus dem Launcelot', S. 9 und 10 aus einem prosa Tristan. das 18. und 19. setzt ausser dem Launcelot' noch eine unbekannte quelle voraus, das 20. und 21. aber als zweite quelle den gereinten roman Morte d'Arthur' ed. Furnivall 18641 die herkuntt des 7. buchs bleibt traglich.

Wynkyn de Worde. 340. Anna Robertson Brown und H. O. Sommer, Wynkyn de Worde's 'Morte Darthur'. Academy 1890, 2 (20. 952 und 953), 91, 112.

zu Sommer's bemerkung über Wynkyn de Worde's 'Morte Darthur' von 1498 wird nachgetragen, dass zwei blätter dieses buches auf der Bodleiana liegen, doch nicht von Wynkyn's ausgabe.

Brandl.

### b. Altenglisch.\*)

### Dichtung.

- Andreas. 341. W. Hinze, Zum ao. gedicht 'Andreas' I. wissenschaftliche beilage zum programm des königstädtischen realgymnasiums zu Berlin. [progr. 1890 no. 97]. Berlin, R. Gaertner.
- 342. H. Bauer, Über sprache und mundart vom Andreas, Gučlac, Phönix, heil. Kreuz und Höllenfahrt Christi. Marb. diss.
- 343. F. Holthausen, Zu alt- und mittelenglischen dichtungen. (Wanderer, Andreas, Elene, Rätsel). Anglia 13, 357 ff.

Abelstan s. no. 366: Garnett, Elene.

Bewulf. 344. Karl Müllenhoff, Beowulf. Berlin, Weidmann 1889.

vgl. jsb. 1889, 16, 411. — bespr. von Köppel, Zs. f. d. phil. 23 (1) 110—113. — von R. Heinzel, Anz. f. d. alt. 16, 264—275. — von Holthausen, Litbl. 1890 (10) 370—373. — Logeman, Le Moyen Age 3 (11).

345. B. ten Brink, Beowulfuntersuchungen. Strassburg, Trübner 1888.

vgl. jsb. 1889, 16, 409. — bespr. von Köppel, Zs. f. d. phil. 23 (1) 113—122.

346. A. Schröer, Zur texterklärung des Beowulf. Anglia 13, 333 ff.

347. E. Joseph, Zwei versversetzungen im Beowulf. Zs. f. d. phil. 22 (4) 385-397.

348. Davison, Differences between the scribes of Beowulf. Mod. Lang. Notes 5 (2) 86-89 und MacClumpha, Differences

Durch ein missgeschick ist der ausführliche bericht über die altenglischen denkmäler auf der post verloren gegangen. es konnte daher nur eine knappe bibliographie geliefert werden, die als anhang zu abt. XVI hier ihre stelle findet.

between the scribes. Mod. Lang. Notes 5 (4) 245-246. Davison, ebd. (6) 378 f.

- 349. J. Z(upitza), Zu Beowulf 850. Herrigs archiv 84, 124 f.
- 350. H. Deskau, Zum studium des Beowulf. Berichte des freien deutschen hochstiftes 1890 (2).
- 351. Clemens Klöpper, Heorot-Hall in the Anglo-Saxon porm of Beowulf. Festschrift für K. E. Krause. Rostock.
- 352. G. Sarrazin, Entgegnung. Engl. stud. 14, 421--427. wendet sich gegen E. Koeppels rec. von Sarrazins Beowulfstudien (Engl. stud. 13, 475). vgl. die gegenäusserung des recensenten. ebd. 14, 427-432.

Byrhtnoth vgl. no. 366: Garnett, Elene.

(2dmen. 353. A. S. Cook, Cadmon and the Ruthwell Cross. Modern Language Notes 5 (3) 153-155.

354. J. Lawrence, On Codex Junius 11 (p. 143 to 212). Anglia 12, 598-605.

über Stoddard: Additions to Sievers' Collation; Grein's Variations: Kluge's Variations.

355. Georg Steiner, Über die interpolation im Daniel. Leipzig 1889.

vgl. jsb. 1889, 16, 417. — rec. Köppel, Anglia 13, mitteil. (1: 3.

- 356. H. Seyfarth, Der syntaktische gebrauch des verbums in dem Cædmon beigelegten gedichte von der Genesis. Leipziger diss.
- 357. Katharine Merrill and A. Ch. F. McClumpha, The parallelisms of the Anglo-Saxon Genesis. Mod. Lang. Notes 1890 (6) 328-349.
- 358. M. Rau, Germanische altertümer in der angelsächsischen Exodus. Leipziger diss. vgl. 16, 81.
  - Cynewulf. 359. Ed. Sievers, Zu Cynewulf. Anglia 13, 1 @
- 360. P. J. Cosijn, Cynewult's Runenverzen. Verslagen an Mededeelingen der koninkl. Akademie van Westenschappen te Amsterdam.
- 361. Georg Herzfeld, Die ratsel des Exeterbuches und ihr verfasser. Berlin, Mayer u. Müller. 72 s. (Acta german. 2, 1). Rätsel vgl. no. 343: Holthausen.
- 362. A. Rose, Darstellung der syntax in Cynewulf's Crist. Leipziger diss. Leipzig, Fock. 1,50 m.

rec. E., Anglia 13, mitteil. (1) 12.

- 363. B. Hertel, Der syntaktische gebrauch des verbums im Crist. Leipziger diss.
- 364. Elene, hrsg. von J. Zupitza. 3. aufl. Berlin, Weidmann 1888.
- vgl. jsb. 1888, 16, 339 u. 1889, 16, 420. bespr. von Köppel, Litbl. 1890 (2) 60.
- 365. Cynewulf's Elene. Ed. by Charles Kent. Boston 1889. vgl. jsb. 1889, 16, 421. bespr. von Emerson, Mod. Lang. Notes 5 (1) 39-44. Athenæum no. 3236, 595.
- 366. J. M. Garnett, Elene; Judith; Athelstan, or the Fight of Brunanburgh; Byrhnoth, or the Fight of Maldon. Translated. Boston 1889. XVI, 70 s.
- vgl. jsb. 1889, 16, 422. bespr. von F. B. Gummere, Mod. Lang. Notes 5 (3) 166—171. von Brenner, Engl. stud. 15 (1) 116 f. von J. W. Bright, American Journal of Phil. 11 (1) 104—106.

Elene vergl. no. 343: Holthausen.

Gelac. 367. Furkert, Der syntaktische gebrauch des verbums im gedichte Gudlac. Leipziger diss.

vgl. no. 342: Bauer.

Höllenfahrt Christi. vgl. no. 342: Bauer.

Judith. 368. Judith ed. by A. Cook. Boston 1888.

vgl. jsb. 1888, 16, 343 und 1889, 16, 424. — angez. R. Wülker, Lit. cbl. 1890 (17) 593 f.

369. A. S. Cook, Metrical observations on a Northumbrianized version of the Old English Judith. Transactions of the American Philol. Assoc. 20 (1889) 172—174.

Judith vgl. no. 366: Garnett.

Das beilige krenz. vgl. no. 342: Bauer.

370). K. Lentzner, Das kreuz bei den Angelsachsen. Leipzig, Reisland. VII, 28 s. 0,80 m. vgl. 16, 78.

Wanderer. 371. W. Rice Sims, The Wanderer, Translated. Mod. Lang. Notes 5 (7).

372. J. Höfer, Die syntaktischen erscheinungen in Be Dômes Dæge. Halle, Niemeyer 1889. 76 s. 2 m.

bespr. von E. Nader, Engl. stud. 14, 253 f.

373. Walter Deering, The Anglo-Saxon poets on the judgment day. Halle, Niemeyer. VI, 84 s. 2 m.

#### Prosa.

Elfred. 374. M. H. Turk, The Legal Code of Alfred the Great. Leipziger diss.

375. A. Harstrick, Untersuchungen über die præpositionen bei Alfred dem Grossen. Kieler diss.

Elfric. 376. Ælfric's Lives of Saints. Part III. Ed. by W. W. Skeat. E. Engl. Text Soc.

angez. von R. Wülker, Anglia 13, mitteil. 1 (6).

377. M. Braunschweiger, Flexion des verbums in Ælfric's grammatik. Marb. diss.

Benediktinerregel. 378. A. Schröer, Die angelsächsischen prosabearbeitungen der Benediktinerregel. (Bibliothek der angels. prosa von Grein-Wülker 2.) Kassel, Wigand 1885—1888.

vgl. A. Schröer, Engl. stud. 14, 241-253.

379. Rule of St. Benet, ed. by. H. Logeman. London 1888. vgl. jsb. 1888, 16, 357. — bespr. von Cook, Mod. Lang. Notes 5 (1). von A. Schröer, Engl. stud. 14, 241—253. von R. W(ülker). Anglia 13, mitteil. (2) 1 f.

Angelsächsische chronik. 380. J. F. Davis, Anglo-Saxon Chronicles, from 800-1001 A. D. with Introduction, Notes, and Glosary. London, Whittaker and Co.

Extracts from the Winchester and Peterborough chronicles, so arranged as to form a continuous history of the period embraced. Athenaum 3246, 46.

- 381. Chas. Plummer. Kenepas in the Anglo-Saxon Chronicle. in der Academy 1890, febr. 8. und 15,
- 382. H. Meyer, Zur sprache der jüngeren teile der chronik von Peterborough. Ms. Bodl. L. 636 (früher E. 80). Freiburger diss.
- 383. W. H. Low, The Anglo-Saxon Chronicle 787—1001. Translation. (Univ. Tutorial Series.)

Consectado monacherum. 384. C. monach, oder Concordia Regularis, hrsg. von W. S. Logeman, Anglia 13, 365 ff. mach hs. Cotton, Tib. A. III.

385. Ein bruchstuck derselben von J. Zupitza, Herrigs archiv 84, 1 24. mach 88, C. C. C. C. No. 201, fruher S. 18.)

Evangelien. 3.56. The Holy Gospels, in Anglo-Saxon, Northumbrian and Old Mercian Versions. Ed. by W. W. Skeat. Cambridge. University Press.

387. J. W. Bright, An Emendation in the Anglo-Saxon Gospels, Luke 1, 5: of Albian tune. Mod. Lang. Notes 6 (1).

Gebete und geistliche ermahnungen. 388. F. Holthausen, Angelsächsisches aus Kopenhagen. Zs. f. d. altert. 34, 228.

389. H. Logeman, Anglo-Saxonica minora. Anglia 12, 497-518.

L. giebt hier: Oratio pro peccatis, 3 gebete, beg. Myn drihten god ælmihtig, sowie 2 Beichten.

390. J. Zupitza, Eine weitere aufzeichnung der Oratio propeccatis. Herrigs archiv 84, 327—329.

während Logeman die Oratio nach hss. des brit. museums: Royal Mss. 2 B. V und Cotton. Tiberius A 3 abdruckt, giebt Z. hier den text nach C. C. C. Cambridge No. 391 (früher K. 10).

Glessen. 391. J. H. Hessels, An Eighth-Century Latin-Anglo-Saxon Glossary (Corp. C. C. Cambridge, ms. no. 144). Cambridge, University Press. XLVIII, 226 s.

bespr. von Holthausen, Litbl. 1890 (12) 445-447. — Logeman, Le Moyen Âge 3 (11).

392. Georg Otten, The Language of the Rushworth Gloss to the Gospel of H. Matthew. Part I: Vowels. Leipzig, Fock. 24 s. 4°. bespr. von J. Zupitza in Herrigs archiv 85, 76—78. — Bülbring, Litbl. 1891 (3) 83 f.

393. H. Logeman, New Aldhelm Glosses. Anglia 13, 26 ff. glossen zu Aldhelms De laude virginitatis. aus einer hs. der kathedral-bibliothek zu Salisbury.

394. H. Logeman, Zu Wright-Wülker s. 100 z. 44. Anglia 12, 531.

über gærd.

395. H. Logeman, Zu Wright-Wülker 1, 204-303. Herrigs archiv 85, 316-318. collation.

396. E. Sievers, Zu ags. glossen. Anglia 13, 309 ff. zu den neuen Aldhelm-glossen. — zu Ælfrics glosser. — zu den glossen Harleianze (Wright-Wülker 192 ff.). — zu den Prosperglossen. — zu den Cleopatraglossen.

397. A. Napier, Altenglische glossen. Herrigs archiv 85, 309-316.

aus der Hs. Bodl. Addit. MSS. C. 144. aus dem 11. jh. nach

N. mercisch. die erste aufzeichnung der glossen weist auf die erste hälfte des S. jhs.

398. H. Lübke, Über verwandtschaftliche beziehungen einiger altenglischer glossare. Herrigs archiv 85 (4) 383-410.

die untersuchung bezieht sich auf verschiedene glossensammlungen in Wright-Wülker.

399. H. Logeman, Le glossaire dit 'de Leyde'. Cod. Lugd. Voss. 69. Le moyen age 1890 (9) 203-207.

eine collation zu Sweets ausgabe in den Oldest English Texts.

400). A. S. Cook, The old Northumbrian glosses in Ms. Palatine 68. Academy (36) no. 896, 10—11. 89.

C. schliesst aus formen wie Edilberict (-- berht), dass die gll. im S. jh. geschrieben sind.

401. A. S. Napier. The old Northumbrian glosses in Ms. Palatine 68. Academy (36) no. 903, 119 f.

abdruck aller gll. mit erklärungen. vgl. dazu H. Bradley, Academy (36) no. 905, 154.

402. Whitley Stokes, Glosses from Turin and the Vatican. Academy 37, no. 924, 46 f.

enthält erganzungen zu den von Steinmeyer, Za. f. d. alt. 24. 192 f. herausgegebenen altengl. glossen.

Heiligen Englands. 403. F. Liebermann, Die beiligen Englands. Hannover, Hahn 1889.

vgl. jsb. 1889, 16, 438. — angez. von R. Wülker, Anglia 13, mitteil. 1 (2). — von Edward Schroder, Litztg. 1890 (18) 675 f.

Heilmittel, segen und zaubersprüche. 404. A. Napier, Akenglische miscellen. Herrigs archiv 84, 323-327.

zwei zauberspruche in prosa aus Hs. Bodl. Auct. F. 3, 6. (11. jh.)
— aus der Worcesterer kathedralbibliothek: heilmittel: with gedrif. —
5 heilmittel aus einer hs. der Bodleiana.

Homilien und heiligenleben. 405. B. Assmann, Angeleächsische homilien und heiligenleben. Kassel, Wigand 1889.

vgl. jsb. 1559, 16, 401. — bespr. O. Brenner, Engl. stud. 15 1 · 115 f.

Arenz. 406. A. Cook, The Date of the Ruthwell Cross. Academy 1890, march 1 und Erwiderung von Browne, ebd. march 8.

Lapidar. 407. R. v. Fleischhacker, Ein altenglischer lapidar. Zs. t. d. alt. 34, 229-235.

aus i.s. Cotton, Tib. A III wird ein kurzgetasstes steinbuch herausgegeben.

Liber scintillarum. 408. Defensors Liber Scintillarum, ed. by E. W. Rhodes. London 1889. (E. E. T. S. no. 93.)

vgl. jsb. 1889, 16, 434. — angez. von R. Wülker, Anglia 13, mitteil. 1 (3).

Planten. 409. J. Hoops, Über die altengl. pflanzennamen. Freiburg 1889.

vgl. jsb. 1889, 16, 305 u. 439. — angez. von R. Wülker, Anglia 13, mitteil. 1 (2) f.

Psalter. 410. R. Zeuner, Wortschatz des sogen. Kentischen psalters. 1. teil. progr. [1891 no. 705] Gera.

Ritual. 411. U. Lindelöf, Die sprache des Rituals von Durham. Helsingfors. V, 125 s.

bespr. von A. Wallensköld im Litbl. 1890 (12) 448-452.

- von R. Wülker, Anglia 13, mitteil. 1 (6).

no. 341-411 Wülker.

### XVII. Niederdeutsch.

1. Korrespondenzblatt des vereins für niederdeutsche sprachtorschung, hrsg. im auftrage des vorstandes (von K. Koppmann und W. H. Mielck). jahrg. 14 (2-6) 17-88 und 15 (1-2) 1-32. Hamburg 1890-1891. à jahrg. 2 m.

ausser den unter besonderen nummern aufgeführten aufsätzen enthält das Nd. korrespondenzblatt beiträge von F. Bachmann Hästersteine bei Waren), A. Birlinger (misse), O. Bremer (grād), H. Carstens (Drefand), Ed. Damköhler (Hasenvoth als spitzname im mnd., pânzëwel), C. Dirksen (ostfriesische sprichwörter und redensarten: Plytenberg \_= processberg), Fabricius (imbetscherf), H. Frischbier (Vom verlorenen sähn, Luc. 15, 11-32: schettern), J. Gillhoff (meklenburgisches volksrätsel), O. v. Heinemann (wanne), A. Hofmeister (Vam olden unde nyen Gade), H. Jellinghaus (Vam olden unde nyen Gade; Isarnho: Müssen, Missen in ortsnamen; zum Limes Saxonicus), Fr. Jostes (zu Bürgers Lenore), O. Knoop (eine tierfabel aus Hinterpommern), K. Koppmann (kapehorne; revekoken), K. E. H. Krause (ä für a; gîzhacke; zum mnd. wortschatze; zu A. Gomberts bemerkungen zum Deutschen wörterbuche VII. 10 in Germania 34; osterfeuer: fale page: kalmus, kalms; kranewaken), R. Loewe (grāt: wanne). W. Lückerath (kaastemannche), G. Lüttgert (Emsländer hochdeutsch), E. Martin (grad: eine tierfabel aus Hinterpommern, W. H. Mielck (grad; imbetschers), J. Peters (mnd. ashoste: oppe; kastemännken; zum Wallenbrücker Martinslied: corrigenda, sichere und unsichere: schodurel kater und katern: mnd. hunden), K. G. H. Th. Reiche (grad. schevenklot), M. Roediger (jrât), F. Sandvoss (geizknochen: kastemännken: stiege: jrât: briezkeile und annerboehlkenkinner: ismeken pflaumenstreichen, pluimstrijken), W. Schlüter (zu bût: zu siebensinnig: markelen: span), Edw. Schröder (ein niederdeutsches gedicht von Klopstock: leberreime), F. Schultz (jrât), W. Seelmann (wanne), R. Sprenger (gîzhacke: kokelen: praess: grād: ā für a: schettern: tâdel, tâl: vermeintliches koltisch: krâne wâken; mud. krâm: schnotterig: wedderstromich), Joh. Winkler (kranewaken). W. Zahn (oha).

## Grammatik. lexikographic. litteraturgeschichte.

- 2. R. Andree, Die grenzen der niederdeutschen sprache. mit einer karte. sonderabdruck aus dem Globus 59 no. 2 und 3. 19 «
- W. Seelmann spricht sich in seiner anzeige im Nd. korrespondenzbl. 15 (1) 10—11 über die karte wie über das ihr beigegebene verzeichnis von schriften und abhandlungen, auf denen sie beruht, im allgemeinen anerkennend aus. er bemängelt besonders, dass für die grenzlinie östlich der Elbe die wenig zuverlässigen angaben Haushalters benutzt sind.
- 3. Ein inventar der Oldesloer kirchenkleinode vom jahre 1489. hrsg. von F. Bangert. progr. [1890] no. 289] des realgymnasiums in Oldesloe. 11 s. 4".

angez, von H. Jellinghaus im Nd. korrespondenzbl. 14 (3) 39.

- 4. Ed. Bodemann, Höhere töchtererziehung im 17. jahrhundert. 'ein testament oder verordnung der frau von Quitzow, ihren beiden töchtern hinterlassen.' Zs. d. histor. ver. f. Niedersachsen 1890, s. 309—313.
- 5. Brehmer, Die strassennamen in der stadt Lübeck und deren vorstadten. Zs. des vereins für lübeckische geschichte und altertumskunde 6 (1).
- 6. Ed. Damkohler, *Diele, déle, döle.* Nd. jahrb. 15, 51 53. D. stellt die nd. benennungen für 'diele, brett' und für 'haustur, dreschtenne' zusammen; déle und döle erklärt er für verschiedene worter.
- 7. Ed. Damkohler, Mundart der urkunden des klosters Beenburg und der stadt Halberstadt und die heutige mundart. Germania 25, 129 - 165

- 8. C. Dirksen, Meidericher sprichwörter, sprichwörtliche redensarten und reimsprüche mit anmerkungen. Meiderich, selbstverlag. 31 s. s. oben 10, 253.
- 9. H. Frischbier, Die menschenwelt in volksrätseln aus den provinzen Ost- und Westpreussen. Zs. f. d. phil. 23, 240—264. oben 10, 264.
- 10. K. Th. Gaedertz, Neue mitteilungen aus Fritz Reuters leben. Schorers Familienblatt von 1889 no. 36 und 37.
- 11. C. J. Hansen, Klaus Groth en zijn leven en streven als dichter, taalkamper, mensch met reisverhaal en terugblik op de dietsche beweging. Antwerpen, L. de la Montagne.
- nach W. H. Mielcks anzeige im Nd. korrespondenzbl. 14 (5) 68-70 geht die darstellung des lebens Klaus Groths an vielen stellen in eine selbstbiographie über.
- 12. Hugo Hartmann, Grammatik der ältesten mundart Merseburgs. I. der vokalismus. Berliner diss. 28 s.
- 13. G. Hoffmann, Aus der geschichte des niederdeutschen theaters. Beilage zur Allg. zeitung 1889, no. 312.
- 14. Ad. Hofmeister, Weitere beiträge zur geschichte der buchdruckerkunst in Meklenburg. Jahrbücher für meklenburgische geschichte und altertumskunde 54, 181—224.

der aufsatz bietet neben der beschreibung einer reihe älterer drucke willkommene weitere aufschlüsse über die lebensumstände Hermann Barckhusens, Nikolaus Marschalks, Ludwig Dietzens und Stephan Möllemans. von hervorragendem interesse ist ein auf dem ratsarchive zu Rostock aufgefundenes schreiben herzog Heinrichs an bürgermeister und rat zu Rostock, das auf Dietzens beziehungen zu Nikolaus Baumann während der letzten lebensjahre des letzteren neues licht wirft. die unmöglichkeit einer von Baumann besorgten, von Dietz nach 1521 gedruckten bearbeitung des Reinke wird durch dasselbe eklatant bezeugt.

- 15. L. Irmisch, Kurze geschichte der buchdruckereien im herzogtum Braunschweig. zur 450 jährigen feier der erfindung der buchdruckerkunst mitgeteilt. Braunschweig, Schulbuchhandlung. 56 s. 1,50 m.
- 16. G. Jacob, Ein arabischer berichterstatter aus dem 10. oder 11. jahrhundert über Fulda, Schleswig, Soest, Paderborn und andere deutsche städte. Berlin, Mayer u. Müller. 20 s. 1 m.

vgl. oben 8, 23. — angez. von H. Jellinghaus im Nd. korrespondenzbl. 14 (6: 86-87.

- 17. H. Jellinghaus, Mittelniederdeutsche litteratur. Grundriss der germanischen philologie von Hermann Paul. VIII. abschnitt. Strassburg, Trübner.
- 18. P. Joerres, Sparren, spähne und splitter. Bonn, Hanstein 1889.
- vgl. jsb. 1889, 17, 16. angez. von K. W(einhol)d in Herrigs archiv 84, 150: der 2. und 3. abschnitt sind brauchbar, die sprachlichen bemerkungen dilettantisch.
- 19. F. Kauffmann, Die sogen, schwellverse der alt- und angelsächsischen dichtung. Paul-Braune, Beitr. 15 (2) 360-376.
- 20. S. Kleemann, Die familiennamen Quedlinburgs und der umgegend. Quedlinburg, Huch. XI u. 264 s. 5 m.
- 21. O. Knoop, Plattdeutsches aus Hinterpommern. erste sammlung: sprichworter und redensarten. Posen, hofbuchdruckeren W. Decker & comp. 25 s. 4°. Zweite sammlung: fremdsprachliches im hinterpommerschen platt, nebst einer anzahl von fischerausdrucken und ekelnamen. [progr. 1890 no. 156.] Rogasen. Alexanders witwe. 26 s. 4°. Leipzig, Fock. à 1 m.

angez, von K. E. H. Krause im Nd. korrespondenzbl. 14 - 2 · 29-30.

- 22. O. Knoop, Plattdeutsche sprichwörter und redensarten aus Hinterpommern. Nd. jahrb. 15, 53-60.
- 177 nummern aus den kreisen Stolp, Lauenburg und Bütow. -- vgl. dazu: R. Sprenger, Zur verbreitung der plattdeutschen sprichwörter und redensarten aus Hinterpommern, ges. von O. Knoop, Nd. korrespondenzbl. 15 (1) 2-3.
- 23. W. Knorr, Cher besonders bemerkenswerte personen- und geschlechtsnamen in Schleswig-Holstein. Zs. der gesellschaft für schleswig-holstein-lauenburg, geschichte 19, 135—200.
- 24. K. E. H. Krause, Niederdeutsche handschriften. Nd. jahrb. 15. 33--35.

mitteilungen über einen aus 3 hss. und 4 alten drucken bestehenden sammelband. hss.: 1. des Christianus Wierstraat Historie des beleegs van Nuis: 2. zwei aus dem mhd. übertragene gedichte: 3. klage der wyssheyt über die manheyt, klage über not der welt, geistliche rustung Friederichs von Hennenberg, die lat. Epistola Jesu Christi de Christo filio dei et de sancto dominico die. die hea sind 1521 von Ebbeke Vincke geschrieben, den Krause für einen dem westfalischen adelsgeschlechte der herren von Vincke angehorenden eleriker halt, drucke: Tondalus hd., Dithmarscher hed von 1500, Loszbuch hd., Pharetra tider catholice.

- 25. K. E. H. Krause, Noch einmal das hundekorn. vortrag in der jahresversammlung des vereins für niederdeutsche sprachforschung zu Osnabrück am 28. mai 1890. Nd. jahrb. 15, 149 bis 157.
- verf. bespricht die bisherigen ansichten über den gegenstand; seine eigene, durch belege aus Rostocker akten betr. die ausübung des jagdrechts vom ende des 16. jahrhunderts gestützte meinung geht dahin, dass in dem ausdrucke hund = canis ist und dass er eine jagdleistung bezeichnet.
  - 26. K. E. H. Krause, Zîtelôse. Nd. jahrb. 15, 44-50.
- 27. R. Loewe, Die dialektmischung im magdeburgischen gebiete. Leipziger diss. 1889.
- vgl. jsb. 1889, 17, 27. angez. von K. Weinhold in Herrigs archiv 85 (1) 63; von F. Wrede, Litztg. 1890 (22) 814 f.
- 28. A. Lübben, Mittelniederdeutsches handwörterbuch. nach dem tode des verfassers vollendet von Chr. Walther. Norden und Leipzig, Soltau 1888.
- vgl. jsb. 1888, 17, 12. angez. von Ph. Strauch im Anz. f. d. alt. 16, 337—338.
- 29. P. Manke, Die familiennamen der stadt Anklam. t. 3. progr. des gymnasiums zu Anklam. 16 s. 4°.
- 30. E. Maurmann, Die laute der mundart von Mülheim a. d. Ruhr. Marburger diss. 50 s.
- 31. Petzold, Volkstümliche pflanzennamen aus dem nördlichen teile von Braunschweig. Deutsche botan, monatsschrift von Leimbach 8, no. 3 u. 4.
- 32. F. Prien, Zum mnd. wortschatze. Nd. korrespondenzbl. 14 (4) 53-55.
- P. verzeichnet: bemeien, digge, höckel, kampstên, klick, lede, meiklêt, rêmer, revel, russe, sibbe, slöve, tulte, upschot, wampe. vgl. K. E. H. Krause in derselben zs. 14 (5) 64: kampstên, russe; ferner R. Sprenger, G. A. B. Schierenberg, H. Carstens ebd. 15 (1) 3-4.
- 33. Johan Gilges Rosemann genannt Klöntrup, Niederdeutsch-westfälisches wörterbuch. A. zum abdruck gebracht von
  Friedrich Runge, festschrift zur begrüssung des vereins für niederdeutsche sprachforschung bei seiner pfingsten 1890 in Osnabrück
  -tattfindenden jahresversammlung dargebracht von der stadt Osnabrück. Osnabrück: druck von Meinders u. Elstermann. 6 u. 33 s.

der herausgeber bemerkt in dem vorworte, dass das ganze ca. 40 bogen umfassende werk abschnittweise in nicht allzugrossen

zwischenräumen erscheinen soll. über Klöntrup weiss er nicht erheblich mehr zu sagen, als Kosegarten über denselben mitgeteilt hat. — ausführlich bespricht H. Jellinghaus, Nd. korrespondenzbl. 14 (4) 50—53, die dichtungen Klöntrups: J. urteilt erheblich günstiger über dieselben als Runge. — weitere notizen über Klöntrup von H. Jellinghaus und C. Schüddekopf in derselben zs. 14 (5) 57—58.

- 34. K. E. Schaub, Über die niederdeutschen übertragungen der lutherschen übersetzung des N. T. Greifswalder diss. 1889.
- vgl. jsb. 1889, 17, 30. angez. von F. Jostes im Lithl 1890 (9) 335. J. vermisst bei dem verf. eine ausreichende kenntnis des mnd. sprachgebrauches; auch tadelt er die stark hervortretende neigung desselben zu schematisieren.
- 35. L. Schulze, Zur geschichte der brüder vom gemeinsamen leben. bisher unbekannte schriften von Geert Groote, Johannes Busch und Johannes Veghe. Zs. f. kirchengeschichte 11 (4) 577 619.
- 36. F. Söhns, Niederdeutsche tiernamen. Die natur 39. no. 33-34.
- 37. R. Sprenger, Zum göttingisch-grubenhagenschen worterbuch. Nd. korrespondenzbl. 14 (6) 77-78.

verzeichnis von wortern, die bei Schambach fehlen.

- 38. E. Wasserzieher, Die sprachgrenze in Nordschleswig. Berichte des freien deutschen hochstiftes zu Frankfurt 1890, 2.
- 39. R. Wossidlo, Gott und teufel im munde des meklenburgischen volkes. Nd. korrespondenzbl. 15 (2) 18-32.
- 40. R. Wossidlo, Imperativische wortbildungen im niederdeutschen, erster teil, progr. des gymnasiums zu Waren. Leipzig. Fock. 2 n. 18 s. 4°.

der erste teil der abhandlung befasst sich mit 3 gruppen: den imperativen mit einer praposition, den imperativen mit einer praposition und einem substantiv und den imperativen mit anderen adverbialen zusatzen. W. hat im ganzen 290 nummern zusammengebracht, z. t. aus den heutigen mundarten. Hoffmann von Fallerslebens sammlung von volkswortern aus der deutschen scherz-, spott- und gleichnissprache in Wagners archiv s. 241 ff. hätte ihm: ste up un ga wech, den in anlehnung an Matth. 9, 5--6 entstandenen volkstumlichen namen des ehrenpreises, geboten. - angez. von R. Sprenger im Litbl. 1890-11 395

41. R. Wossidlo, Negative verbindung zweier ausdrücke im Meklenburger platt. Nd. korrespondenzbl. 14 (2) 18-22

### Altniederdeutsch.

- 42. J. H. Gallée, Zur Heliandgrammatik. Paul-Braune, Beitr. 15 (2) 331-349.
- 43. A. Hedler, Geschichte der Heliandforschung von den aufängen bis zu Schmellers ausgabe. ein beitrag zur geschichte der germanischen philologie. Rostocker diss. 48 s. (Leipzig, Hedeler). 1,50 m.
- 44. M. H. Jellinek, Zum Heliand. Paul-Braune, Beitr. 15 (2) 301-305.
- 45. H. Jellinghaus, Der Heliand und die niederländischen volksdialekte. vortrag, gehalten am 27. mai 1890 auf der jahrenversammlung in Osnabrück. Nd. jahrb. 15, 61—73.
- J. führt aus, dass der Heliand nur unter einem und für einen deutschen stamm gedichtet sein könne, welcher lange mit dem christentum und der romanischen kultur vertraut war. auf grund des ft in wörtern wie after, kraft etc., charakteristischer surmen und wörter, die nicht von einem abschreiber herrühren können, nud unter berücksichtigung der heutigen dialekte sucht er wahrscheinlich zu machen, dass das denkmal im osten der Niederlande, nicht nicht licher als das süduser der Zuiderzee, nicht viel öntlicher als Deventer entstanden sei. weiter östlich will er en nicht legen, weil es in lebendiger anschauung der see versamt wit. ahweichend von Vornach setzt er es in die zeit nach 70%.

## Mittelniederdentsehe diehtung.

Daniel von Sonst. 46. Daniel von Soner. ein westshachen satiriker des 16. jhs. hose mad erländer von Vranz Jorden. Vaden born, Schöningh 1986.

vgl. jsh. 1999. II. 3I. — angen. von W. Seenmann im Licht. 1890 (5, 176—179: von M. Karia Magazen I. die licenaeur der in- und auslanden 3G. I.

15, 79—84

bemerkungen zu einer genmerem anvan, ein mellen

Nd. korrespondentant 14 2 17 18

uber ein in Louiseit untgesauerten vormen vermen vermyen den eiten drucks. mit die einwinde zegen wine auchten ingen n der /a ' dalt. 32 24 L win zu im jamender zeiogenkor swistischennen

49. Edw. Schröder, Neujahrswunsch aus dem jahre 1520. Nd. korrespondenzbl. 14 (6) 85.

aus der hs. 363 der Marburger universitätsbibliothek. 14 verse.

50. Th. von Riekhoff, Lyrische dichtungen Altlivlands. Jahresbericht der Felliner litter, gesellschaft für 1888. s. 73-91.

enthält nach W. Seelmanns anzeige, Nd. korrespondenzbl. 14 (2) 30, folgende mnd. gedichte: das mühlenlied, die liebeskur, an St. Annen, liebeslied, frauenliebe, taglied von der heiligen passion.

51. Edw. Schröder, Die Ebstorfer liederhandschrift. Nd. jahrb. 15, 1-32.

die einleitung berichtet über die wertvolle, um 1500 geschriebene hs. und das kloster, aus dem sie hervorgegangen. die hs. wird vollständig abgedruckt; sie enthalt 14 geistliche lieder, darunter ein fragment des Mühlenliedes, volkslieder, sprüche in versen und in prosaden einzelnen stücken sind vom herausgeber textkritische bemerkungen sowie nachweise über sonstiges vorkommen beigegeben. anhang I: eine altertümlichere fassung des volksliedes no. 94 in den Niederdeutschen volksliedern. — anhang II: die lieder Maria sart und O Anna zart nd. aus einer Marburger hs. — anhang III: gebet in reimprosa an die heilige Gertrud aus einer Ebstorfer hs.

- 52. Th. Schrader, Störtebecker. Mitteilungen d. vereins für hamburgische geschichte 13, 26-46.
- 53. K. Euling, Mnd. geistliche gedichte. Germania 35, 391-399.

Aus einem und. gebetbuche der Beverinschen bibliothek zu Hildesheim, die unter no. VII abgedruckte dichtung: Itie sieben freuden Mariae, die Lubben in den Mad. gedichten (Oldenburg 1868) an zweiter stelle veröffentlicht hat, ist zuletzt im Nd. korrespondenzbl. 7. 51 besprochen.

Pseudo-Gerhard. 54. K. Breul. Zu Pseudo-Gerhard von Minden. Nd. jahrb. 15. 78.

B. schlagt vor, fab. XXIII, 31 na korten dagen statt des hand-schrittlich überlieterten an tornen dagen zu lesen.

55. Ed. Damkohler, Zu Gerhard von Minden. Germania 35, 412-413.

zu fab. 27. 174 u. 24. 54.

Reinke de vos. 56. L. Frankel. Zur Reineke-Fuchs-bibliographie. Centralblatt für bibliothekswesen 7, 99-101. — vgl. F. Prien im Nd. kerrespondenzbl. 14 (4) 55-56.

- 57. M. Lange, Goethes quellen und hilfsmittel bei der bearbeitung des Reineke Fuchs. progr. Dresden 1888.
- vgl. jsb. 1888, 17, 37. nach L. Hölschers anzeige in Herrigs archiv 84, 234—235 führt der verf. aus, dass Goethe den Reinke in händen gehabt und neben Gottscheds übersetzung gebraucht habe. die Delfter prosaauflösung des Rein. II. habe Goethe aller wahrscheinlichkeit nach erst nach der vollendung seiner dichtung kennen gelernt.
- 58. J. Peters, Stoppelmeter. Nd. korrespondenzbl. 15 (1) 9. P. berichtigt ein versehen in seinem aufsatze über den ausdruck (vgl. jsb. 1885 no. 1792). Macop will er = Maccop setzen und ähnlich erklären.
- 59. H. Seltz, Der versbau im Reinke Vos. ein beitrag zur metrik des mittelniederdeutschen. Rostocker diss. 60 s.
- Stephan. 60. Meister Stephans schachbuch. ein mittelniederdeutsches gedicht des 14. jhs. teil II: glossar, zusammengestellt
  von W. Schlüter. verhandlungen der gelehrten estnischen gesellschaft zu Dorpat. band 14. Dorpat, druck von Schnakenburgs
  buchdruckerei, auch mit einer titelausg. des textes bei Soltau,
  Norden u. Leipzig 1889.
- vgl. jsb. 1889, 17, 56. angez. von St(einmeyer) im Anz. f. d. alt. 16, 335—336; von R. Sprenger im Litbl. 1890 (4) 140 bis 142: von W. Seelmann, Litztg. 1890 (11) 386.

## Mittelniederdeutsche prosa.

- 61. P. Bahlmann, Die sprichwörter aus des Johannes Murmellius 'Pappa puerorum'. Germania 35, 400—402.
  v. j. 1513.
- 62. J. H. Gallée, Der wereld loop. (Medicijnboek Gotha, p. 145.) Tijdschrift voor Nederl. Taal- en Letterk. 10, 159-160.
- 63. J. H. Gallée, Eene profetie. Tijdschr. voor Nederl. Taalen Letterk. 9, 231.

aus einem Utrechter arzneibuche.

64. J. H. Gallée, Mittelniederdeutsches arzneibuch. Nd. jahrb. 15, 105-149.

textabdruck nach einer pergamenths, von der wende des 14. und 15. jhs., die sich jetzt auf der Utrechter universitätsbibliothek befindet. sachliche und sprachliche erläuterungen verheisst der hrsg. für später.

65. Hoogeweg, Eine westfälische pilgerfahrt nach dem h. lande vom jahre 1519. Zs. für vaterl. geschichte und altertumskunde Westfalens 47, 165—208.

abdruck einer im besitz des grafen von Nesselrode-Herten befindlichen hs. der reisebericht ist von geringem inhaltlichen interesse,
da der verfasser desselben nur selten über die aufzählung der berührten orte, der herbergen, der von den pilgern besuchten kirchen
und über die berechnung der zurückgelegten entfernungen und der
unkosten der reise hinauskommt.

- 66. W. H. Mielck, Einige besondere eintragungen in dem ältesten 'Utscriften unde Denkelboke' der st. Katharinenkirche. Mitteilungen des vereins für hamburgische geschichte 1891, no. 1.
- u. a. auffallende bedingungen bei mietsverträgen; das älteste buch in der st. Katharinenkirchenbibliothek; gebühr der bälgentreter.
- 67. W. Ribbeck, Ein liebesbrief aus dem 16. jahrhundert. Nd. jahrb. 15, 73-78.
- 68. Dortmunder urkundenbuch. bearb. von K. Rübel und Ed. Roese. 2. bd. 1. hälfte. no. 1—387. 1372—1394. Dortmund, Köppen. VI u. 391 s. 10 m.
- 69. Urkundenbuch der stadt Hildesheim, hrsg. von R. Doebner. 4. teil. von 1428-1450. Hildesheim, Gerstenberg. VIII u. 732 s. mit 3 plänen. 20 m.
- 70. Meklenburgisches urkundenbuch. hrsg. von dem verein £ meklenburg, geschichte und altertumskunde. 15. bd. 1360 1365. Schwerin, Stiller. IV u. 582 s. mit siegelabbildungen. 4°. 16 m.

bearbeitet von Wigger und Grotefend. — zusammen mit dem 14. bande angez. von K. E. H. Krause. Nd. korrespondenzbl. 14. 5: 71 – 72.

- 71. P. Hasse, Schleswig-holstein-lauenburgische regesten und urkunden. im auftrage der ges. für schlesw.-holst.-lauenburg, geschichte bearbeitet. band 3, heft 2—4. Hamburg u. Leipzig, Voss. 4°. s. 81—320. 12 m.
- vgl. jsb. 1889, 17, 71. die neu erschienenen hefte umfassen d. j. 1307 1325. angez. von K. E. H. Krause, Nd. korrespondenzbl. 14-5-72.
- 72. Westfalisches urkundenbuch. fortsetzung von Erhards Regesta historiae Westfaliae. hrsg. von dem vereine für geschichte und altertumskunde Westfalens. 4. bd.: die urkunden des histums Paderborn vom j. 1201—1300. 3. abt.: die urkunden d. j. 1251 bis 1300. 1.- 3. heft. bearb. von H. Finke. Munster, Regensberg. 4". s. 277—796. 16 m.

73. Hanserecesse. 3. abt. hrsg. vom verein für hansische geschichte. hanserecesse von 1477—1530. bearb. von D. Schäfer. 4. bd. 4°. XIV u. 686 s. Leipzig, Duncker u. Humblot. 22 m. der band umfasst die j. 1497—1504.

#### Neuniederdeutsche litteratur.

Abel. 74. C. Abel, Ein gespräch vom frauenvolck und dem ehestande. a. 1696. — Ein gespräch vom mannvolcke und dem ehestande. a. 1717. — Die verkehrte welt. drei plattdeutsche satiren. München, Buchholz u. Werner. II u. 24 s.

neudruck der zuerst in Goslar 1729 erschienenen satiren. im hinblick auf die weiteren kreise, für die er bestimmt ist, sind 'mehrere verse des originals, die teils nicht recht verständlich waren, teils allzu starke derbheiten enthielten', ausgelassen. am schluss: allgemeine bemerkungen zum verständnisse des plattdeutschen und ein wörterverzeichnis.

Prana. 75. Comedia Von dem frommen Gottfrüchtigen, vnd gehorsamen Isaac. Aller frommer Kinder vnd Schöler Spegel, durch Jochim Schlue, Bürger vnd Bargerfahr in Rostock. 1606. vorwort, text und abhandlung von A. Freybe. Parchimer progr. [1890 no. 636.] VIII, 88 und 39 s. 4°.

der text des zum grössten teil nd. abgefassten spieles beruht auf den beiden bekannten alten exemplaren, die sich zu Rostock und Linköping befinden. der dichter stand in beziehung zur hanseatischen station in Bergen, von der F. im anschluss an die vorhandenen arbeiten über dieselbe ausführlich handelt. den namen des dichters, über dessen lebensgang nur wenig bekannt ist, setzt er = Klug, Kluge. die dem texte beigegebene abhandlung verbreitet sich des weiteren über die stellung des nd. zum hd. in Niederdeutschland zur zeit der entstehung des stückes und über die vorlagen des spieles, unter denen G. Rollenhagens Abraham besonders hervortritt. die text-bemerkungen betreffen druckfehler des originals.

- 76. Johannes Stricker, De düdesche schlömer. ein niederdeutsches drama (1584). hrsg. von Joh. Bolte. Norden u. Leipzig, Soltau 1889.
- vgl. jsb. 1889, 17, 75. angez. von R. Sprenger im Litteraturblatt 1890 (9) 335 f.; von Ph. Strauch im Anz. f. d. alt. 16, 329 f.; ferner im Nd. korrespondenzbl. 14 (3) 37 f.
- 77. J. Peters, Wehr im Düdeschen schlömer v. 970. Nd. korrespondenzbl. 14 (2) 27.

78. R. Sprenger, Zum Düdeschen schlömer. Nd. jahrb. 15. 91-94.

bemerkungen zu einer reihe von stellen. Se. versuche, einzelne textverderbnisse zu beseitigen, dürften nur zum teil billigung finden.

79. Joh. Bolte, Zu den Königsberger zwischenspielen von 1644. Altpreuss. monatsschrift 27, 349-351.

vgl. jsb. 1889, 17, 76.

- 80. R. Buchholtz, Erklärungen und emendationen zu den drei Königsberger zwischenspielen aus dem jahre 1644. Altpreussmonatsschrift 27 (7 und 8).
- 81. Joh. Sembrzycki, Sprachliche bemerkungen zu den drei Königsberger zwischenspielen von 1644. Altpreum, monatsschrift 27, 321—325.

Lauremberg. 82. Hans Willumsen Laurembergs Fire skjæmtedigte i dansk oversættelse fra 1652. med inledning og noter udgivne for Universitets-jubilæets danske samfund af J. Paludan. Kjøbenhavn, Thieles bogtrykkeri 1889.

vgl. jsb. 1889, 17, 79. -- angez. von W. Seelmann im Nd. korrespondenzbl. 14 (3: 38-39; von R. Sprenger im Litteraturblatt 1890) (11: 395-397.

83. R. Sprenger, Zu Johann Laurembergs Scherzgedichten. Nd. jahrb. 15, 84-91.

beiträge zur erklärung zahlreicher stellen in den Scherzgedichten, die durch die herausgabe der gleichzeitigen dänischen übersetzung veranlasst sind. zu Pekelmütz 1, 849 vgl. man K. E. H. Krauses notiz im Nd. korrespondenzbl. 15 (1) 8—9.

Reuter. 84. K. Th. Gaedertz, Ungedruckte dichtungen und briefe Fritz Reuters. Nord und Süd 1890 (juni).

- 85. Ungedruckte briefe Fr. Reuters. Gartenlaube von 1890, 6, 7, 9, 11, 13.
- 86. K. Th. Gaedertz, Fritz Reuter-studien. Wismar, Hinstorff. 268 s. 3 m.

Brandes

# XVIII. Friesisch.

1. Mr. Ph. van Blom, Beknopte Friesche Spraakkunst voor den tegenwoordigen tijd. Uitgegeven door het Selskip for Fryske Tael en Skrittenkennisse. Joure, Zijlstra 1889. VIII u. 179 a. eine brauchbare neuwesttriesische grammatik.

- 2. O. Bremer, Pelwormer nordfriesisch. Nd. jahrb. 15, 104 bis 105.
- B. stellt die aus einigen wenigen sätzen bestehenden überreste der ausgestorbenen mundart zusammen.
- 3. O. Bremer, Zeugnisse für die frühere verbreitung der nordfriesischen sprache. Nd. jahrb. 15, 94-104.
- 4. Ferreng an ömreng stacken üb rimen, ütjdenn fan O. Bremer. Halle, Niemeyer 1888. 150 s.

sammlung von gedichten aus älterer und neuerer zeit in der sprache der inseln Föhr und Amrum.

5. F. Buitenrust Hettema, Der alte druck der westerlauwerschen rechte. Germania 35 (1) 1—34.

der druck der rechtssammlung vom ende des 15. jhs. wird mit der von Richthofenschen ausgabe verglichen.

6. F. Buitenrust Hettema, Fresiska. Tijdschr. voor nederl. taal- en letterk. 9, 307-324.

Do Fia-éth. — Vmbeide.

7. C. Dirksen, Ostfriesische sprichwörter und sprichwörtliche redensarten. mit historischen und sprachlichen anmerkungen. 2. heft. Ruhrort, Andreae. 95 s.

vgl. jsb. 1889, 18, 2. — das 2. heft enthält 214 nummern. angez. von K. E. H. Krause, Nd. korrespondenzbl. 15 (1) 13. K. wünscht eine knappere fassung der anmerkungen.

- 8. W. L. van Helten, Altostfriesische grammatik. hrsg. im auftrag der Friesch genootschap voor geschied-, oudheid- en taal-kunde te Leeuwarden. Leeuwarden, Meijer. 8,50 m.
- 9. Th. Siebs, Zur geschichte der englisch-friesischen sprache. I. Halle, Niemeyer 1889.

vgl. jsb. 1889, 16, 341 u. 18, 5. — angez. von H. Jelling-haus in der Zs. f. d. phil. 23, 375—378; ferner von R. K., Lit. cbl. 1890 (19) 669 f.; im Archiv 3, 16.

Brandes.

## XIX. Niederländisch.

1. Noord en Zuid. Tijdschrift ten dienste van Onderwijzers bij de studie der Nederlandsche Taal- en Letterkunde onder Red. van T. H. de Beer en C. H. den Hertog. 13e Jaargang. Culemborg, Blom en Olivierse. 5,50 fl.

ausser den unter besonderen nummern aufgeführten abhandlungen Jahresbericht für germanische philologie. XII. (189).) enthält der band beiträge von T. H. de Beer (Een paar diernamen besproken. Afwijking in de geslachten der substantieven. De stamvorm van naamwoorden en werkwoorden), S. Buisman (Het getal des werkwoords na een verzamelwoord), C. H. den Hertog De voorwaardelijke wijs. Lit de leer van den zin. Fantasio, Sint-Nicolaasavond en Mailbrief), C. G. Kaakebeen (lets over tijden en wijzen. De definitie van den zin. Een laatste woord over de voorwaardelijke wijs'. Voorwerp of voorwerpen? Zelfstandig en bijwoordelijk), H. W. J. A. Schook (De modaliteit der gedachten en de middelen om die uit te drukken).

2. Feestbundel ter gelegenheid zijner veertigjarige ambtsbediening op den 28. November 1889 aangeboden aan Matth. De Vries door zijne leerlingen. Utrecht, Beijers.

darin: H. J. Eymael, Het comisch intermezzo in Bredero's Rodderick ende Alphonsus. — J. H. Gallée, Barwirdig of Barwurdig. — W. L. van Helten, Woordverklaringen (bijsmnigh; sodat; dat; gelie, luwe; meissen, meiskijn), — G. Kalff, Termino sacrum. — A. Kluyver, Naar aanleiding eener spreckwijze leef-koek, lijfkoek). — H. E. Moltzer, Rodenburgh en zijne Casandra. — J. W. Muller, Over eenige gevallen van afwisseling tuschen i (y) en u (ui) in het nederlandsch. — Th. Nolen, Noode. — G. Penon, Over den tekst van het reisverhaal van Johannes de Hese, — F. A. Stoett, Aanschenden. — J. Verdam, Spreckwoorden en spreckwijzen. — J. te Winkel, De verhouding van ee en ei uit ai in het nederlandsch. — angez, von H. Logeman, Le moyen age 3 (6).

Grammatik, lexikographie, litteraturgeschichte.

3. J. Verdam, De geschiedenis der nederlandsche taal, m hoofdtrekken geschetst. Leeuwarden, Suringar. 224 s.

verf., der ein lesebuch, nicht ein lehrbuch bieten will, behandelt im ersten teile die altere sprache und die bemühungen um ihre erforschung sowie die dialekte, im zweiten den unterschied zwischen der gesprochenen und der geschriebenen sprache, die berkunft der worter, den umfang des nl. sprachgebietes, die uberreste aus trüberen sprachperioden in sprichwortern, redensarten und eigennamen, im dritten die innere geschichte der sprache, den bedeutungswandel etc. — angez, von T. H. de Beer, Noord en Zud 13, 544–550, ferner besprochen von G. Kalff in De Gids 1890 (dezember).

4. W. S. Logeman, Darstellung des niederlandischen lautsystems I u. II. Phonet. stud. 3 (1 u. 3) 28--42. 279-289.

- 5. F. A. Stoett, Beknopte middelnederlandsche spraakkunst. Etymologie en syntaxis. 's-Gravenhage, Nijhoff. à f. 1,90. die syntax als Leidener diss. (Leipzig, Fock). XVI, 151 s.
- 6. H. Hoogenkamp, De Volkstaal te Hoogezand. Onze Volkstaal 3, 205-246.
- 7. W. F. Oostveen, Echo der niederländischen (holländischen) umgangssprache. mit einem vollständigen wörterbuche von F. Booch-Arkossy. Leipzig, Giegler. III, 103 u. 56 s. geb. m. 2,50. angez. von E. Martin, Herrigs archiv 85, 67.
- 8. A. Beets, Gezwicht. Tijdschrift voor nederl. taal- en letterk. 10, 148.
- 9. H. J. Delfgaauw, De klemtoon in de benamingen van Haagsche straten, pleinen, enz. Noord en Zuid 13, 234—236.
- 10. R. Fruin, Hool, Heul. Tijdschr. voor nederl. taal- en letterk. 9, 243-245.
  - 11. G. Kalff, In de boonen zijn. ebd. 9, 263-268.
  - 12. H. Kern, Ast, Eest, Ozd. ebd. 9, 190-203.
  - 13. H. Kern, Loeme. ebd. 10, 114-115.
  - 14. H. Kern, Moker. ebd. 10, 115-117.
  - 15. H. Kern, Wak. ebd. 10, 114.
  - 16. A. Kluyver, Juchtleer. ebd. 10, 144-148.
  - 17. J. W. Muller, Amper. ebd. 10, 155.
  - 18. J. W. Muller, Glimp-Glimpen. ebd. 10, 14-31.
  - 19. J. W. Muller, In de boonen. ebd. 9, 324.
  - vgl. oben no. 11 und 22.
  - 20. E. Spanoghe, Wase. ebd. 9, 203. woese, waese (Keurb. v. Brielle, vgl. Tijdschr. 1, 30) = slijk.
- 21. F. A. Stoett, Men moet geen slapende honden wakker weken. ebd. 10, 118—123.
- 22. F. A. Stoett, Twee spreekwijzen verklaard. Noord en 13, 214—220.
  - 1. Dat haalt er geen handwater bij. 2. Hij is in de boonen.
- 23. C. C. Uhlenbeck, Mede, ale. Tijdschr. voor nederl. en letterk. 10, 149—155.
- 24. J. Verdam, Dietsche Verscheidenheden. ebd. 9, 232—243 10, 1—13.
  - XCVII. kol, tooverkol, kolrijden (kol und tooverkol gehören zu

kallen 'sich anhaltend hören lassen, schwatzen'; davon ist zu trennen kol 'stock, besenstiel' in kolrijden etc.). — XCVIII. nucerhaen (hure, hurer 'eule' 'an in anlehnung an frz. huant, woraus -aen. -haen unter berucksichtigung von haen geworden ist. — XCIX. Rein, H, 5133 vlg. e. e. -- C. scootlaken. -- CI. Capitulaer 'Stoke I, 678; das wort ist mit missael zu verbinden: missael capitulaer 'ein messbuch mit ausgemalten initialen', — CII. smaken belege für die bedeutungen 'behagen, gefallen' und 'bedenken, achten'. CIII. \*opdecken (Renont v. 733 ist zu lesen: Wat holpt, dat iet u maeete lanc).

- 25. L. D. Petit, Bibliographie der Middelnederlandsche Taal en Letterkunde. Leiden, Brill 1888.
- vgl. jsb. 1889, 19, 13. angez, von G. Huet, Bibliothèque de l'École des Chartes 49, 666; von Kochendörffer, Litztg. 1890 3 90 f.; von J. te Winkel im Litteraturbl. 1890 (11 397-400).
- 26. J. L. Ph. Duyser. Overzicht van de geschiedenis der nederlandsche letterkunde en van hare hoofdvormen in proza en poezie. Groningen, Wolters.
- T. H. de Beer spricht sich in seiner anzeige, Noord en Zuid 13. 474-479, sehr ungunstig aus.
- 27. J. Stecher, Histoire de la littérature néerlandaise en Belgique. Bruxelles, J. Lebègue et cie. 1887.
- vgl. jsb. 1888, 19, 17. angez. von O. Orth, Modern Language Notes 5, 6.
- 25. G. Kalff. Geschiedenis der nederlandsche letterkunde in de 16de eeuw. Leiden, Brill 1889.
- vgl. jsb. 1889, 19, 6. angez. von J. Bolte, Nd. korrespondenzbl. 15-1+15 und Litztg. 1890-51+1872 f.
- 29. H. Vinckers J. Bz., De oorsprong van het nederlandsch drama. Noord en Zuid 13, 36 55.
- im anschluss an 't Spel van den heiligen sacramente van der Nieuwervaert, Lanseloet van Denemarken und Die sotternieë van Lippyn, deren inhalt autgeteilt wird, bespricht verf. das kirchliche drama, die entwickelung des ernsten weltlichen dramas aus den mysterien und die auf das fastnachtspiel zuruckgehende posse.
- 30 P. Fredericq. De inquisiteur Sonnius over de Rederijkers 2551. Tijdschr. voor nederl. taals en letterk, 10, 32.

Frans van de Velde Sonnius schreibt in einem kaum beachteten, von F. aus de Ram, Francisci Sonni ad Vighum Zuichemum epistolae Brussel 1850 übernommenen briefe vom 29. mars 1551: ne fiant ejusmodi conventicula et ludi rhetorici, quia sub specie rhetoricae plerumque tractant inter se materias fidei hoc saeculo controversas; et ubi didicerunt rhetoricari, volunt fieri ministri verbi Dei, errantes et in errorem mittentes, cujus exstant non pauca nostra aetatis exempla.

- 31. J. H. van den Bosch, Van Lennep en de achttiende eeuw. Noord en Zuid 13, 1—26.
- 32. C. Bake, Hoe Jacob van Lennep Jacob van Lennep op de vingers tikte. ebd. 13, 112—120.

#### Denkmäler.

- 33. Het nederduitsch glossarium van Bern, bewerkt door Britenrust Hettema. (Bibliotheek van middelnederlandsche letterkunde, 43. aflev.) Leiden, Brill. XXXIV u. 98 s. 1,90 fl. angez. von H. Logeman, Le moyen åge 3 (5).
- 34. Synonyma latino-teutonica (ex etymologico Kiliani deprompta). Latijnsch-nederlandsch woordenboek der 17e eeuw, uitg. door Spanoghe. Deel I. CLXIV u. 351 s. 's Gravenhage, Nijhoff. 5 fl.
- 35. K. E. H. Krause, Mittelniederländische bruchstücke. Nd. jahrb. 15, 39-44.
- K. weist auch die letzten drei der von ihm im Nd. jahrb. 12, 106 ff. veröffentlichten bruchstücke als teile von gedichten des Willem van Hildegaersberch nach. zugleich macht er weitere 5 fragmente bekannt, die ein um die wende des 14. und 15. jhs. beschriebenes pergamentbl. des Rostocker ratsarchivs enthält.
- 36. Bloemlezing uit Middelnederlandsche dichters, van E. Verwijs. 4e deel (Glossarium), op nieuw bewerkt en belangrijk vermeerderd, door G. Penon. Zutphen, Thieme. 4,90 fl.

lobend angez. von C. H. den Hertog, Noord en Zuid 13, 480.

37. G. Kalff, Handschriften der Universiteitsbibliotheek te Amsterdam. Tijdschr. voor nederl. taal- en letterk. 9, 161—189.

bericht über einige hss, die unlängst in den besitz der Amsterdamer universitätsbibliothek übergegangen sind. inhalt: heiligenleben, fragm. eines unbekannten gedichtes, in dem von einem ritter die rede ist, der 'sarasijn' wird, fragm. des Rolandsliedes = Bormans, La Chanson de Roncevaux fragm. L, fragm. eines rittergedichts, dem der titel Rosafiere beigelegt ist, fragm. von Gwidekijn van Sassen, lieder, von denen einzelne sich unter den 'oude liedekens' des Antwerpener liederbuches finden, dessen text sie zuweilen verbessern, fragm. des spiels 'van den loozen boer, die te luy om te

stücke sind zum teil schon von Bormans benutzt. das von diesem herausgegebene Leven van Sinte Christina möchte K. mit Verdam in das ausgehende 13. jh. setzen. die resultate der vergleichung seines textes mit dem Gwidekijn-fragm, teilt verf, im anhange mit.

38. W. Zuidema, Suverlike boecskens in de Bibliotheck te Straatsburg. Tijdschr. voor nederl, taal- en letterk. 9, 269-272. beschreibung von 4 hss. geistlichen inhalts.

Bredere. vgl. oben no. 2: Eymael.

Breckhuizen. 39. J. A. Worp, Joan van Brockhuizen. Tijdschr. voor nederl. taal- en letterk. 10. 40-113.

Broekhuizen (1649—1707), der urheber viel gerühmter laternischer dichtungen, hat die meisten seiner niederländischen gedichte in seinen jüngeren jahren verfasst. es sind liebeslieder, die den einfluss Hoofts erkennen lassen. der eingehenden darstellung der lebeusschicksale des dichters und seiner beziehungen zu bedeutenderen zeitgenossen hat W. ein chronologisches verzeichnis seiner dichtungen beigefügt.

- 40. Jani Broukhusii epistolae selectae aliarumque epitomae et fragmenta. ed. J. A. Worp. Groningae, B. Jacobs 1889. 180 s.
- Busch. 41. Joh. Busch, De kleinere geschriften, door D. J. M. Wnestenhoff. 2. stuk. Gent, Engelcke. 's Gravenbage, Nijhoff. rec. L. Schulze, Theol. litbl. 1890 (47: 444.
- Gillis de Wetel. 42. Willem de Vreese, Leven van Sinte Amand. Tijdschr. voor nederl. taal en letterk. 10, 158-159.

der verf, giebt auskunft daruber, in wieweit die beserungsvorschläge von de Vries. Verwijs und Verdam durch die ha. gerechtfertigt werden.

Heelu. 13 R. Fruin. Verklaring van een plaats in de rijmkromek van Jan van Heelu: vs. 2855. ebd. 10, 156—157.

Ruygens. 44. T. Terwey, Oogentroost, vs. 820. Noord es. Zuid 13, 170-171.

T. tritt Eymael entgegen, der in boeck das mul. bockijn sieht. nach semer meinung trifft die erklarung Bakes das richtige.

Lied. 45 J. Verdam, Over de Oudvlaemsche liederen en andere gedichten der 14<sup>te</sup> en 15<sup>te</sup> eeuw. Tijdschr. voor nederl. taalen letterk, 9, 273 – 301.

die mild, tormen, die in die gedichte der besprochenen und anderer sammlungen eingemischt sind, tuhren zunachst auf die vermutung, dass entlehnung aus dem lid, vorliege. V., der die möglichkeit der entlehnung in einzelnen fällen zugiebt, meint, dass die aufnahme mhd. formen durch mnl. dichter vielleicht im allgemeinen als modesache zu betrachten sei. im übrigen liefert V. zahlreiche nachbesserungen zu den nachlässig herausgegebenen texten.

- 46. D. v. d. Heydt, Nld. psalmendichtung im 16. jh. Theol. stud. 1890 (1. 2) 89-117.
- 47. J. Bolte, Das liederbuch der Konstanze Philippine de Barquer. Herrigs archiv 86, 81-86.

beschreibung einer Donaueschinger hs. v. j. 1667 mit französischen und nld. liedern.

48. J. Bolte, Vlämisches mittfastenlied. Zs. f. volksk. 3 (1) 24 f. aus einer Antwerpener hs. v. j. 1708.

Flor. van Duyse, vgl. oben 10, 211. 215. 216.

J. C. M. van Riemsdijck, vgl. 10, 212-214.

W. P. H. Jansen, vgl. 10, 217.

Acquoy, vgl. 10, 218.

G. Kalff, vgl. 19, 37.

Peet. 49. S. Buisman, Over Poot en zijne gedichten. Noord en Zuid 13, 301-314.

Petgieter. 50. C. H. den Hertog, Bijdragen tot de studie van Potgieter. Noord en Zuid 13, 157—169 u. 561—576.

nach dem Nederlandschen Muzenalmanak von 1832 und 1834 wird die ältere redaktion von De Jonge Priester und De Zangeres zum abdruck gebracht. daran schliesst sich eine erklärung von Of Rhijnschen roemer of Fransche fluit. — VI. Ommekeer. — VII u. VIII. Onder de linde I—II.

Reinaert. 51. Neue fragmente des gedichts Van den vos Reinaerde und das bruchstück Van bere Wisselauwe, hrsg. von E. Martin. Strassburg, Trübner 1889.

vgl. jsb. 1889, 19, 59. — einzelne stellen bespricht J. Verdam in der Tijdschr. 9, 238 ff.; angez. ist die ausgabe ferner von H. Brandes in der Zs. f. d. phil. 23, 349—353, wozu zu vergl. ist: Zu Reinaert und Wisselau. von E. Martin und dem ref. ebd. 23, 497—499. — ausserdem rec. von J. W. Muller im Nederl. Spectator 1889 no. 10.

52. J. W. Muller, Braeuwen-Breeuwen (Rein. I, 2892). Tijdschr. voor nederl. taal- en letterk. 9, 220--231.

braeuwen '= dem falken die augen zunähen'. die stelle, die durch diese erklärung erst verständlich wird, gehört zu den dem Rein. eigenen ironischen hindeutungen auf ritterlichen brauch.

53. J. Verdam, Rein, II, 5133 vlg. e. e. Tijdschr. voor nederl. taal- en letterk. 10, 1-5.

V. sucht den v. 5133-5134 dadurch aufzuhelsen, dass er sich an die prosasuflösung anschliesst. er bespricht ausserdem haer wel weten v. 5146, die v. 5147-5148 und dese in v. 5150, dem er die bedeutung: 'die heutigen' beilegt. für ploghen in demselben verse setzt er pleghen und dementsprechend als reimwort: onghedweghen.

Rodenburgh. vgl. oben no. 2: Moltzer.

Nehwanklitteratur. 54. Joh. Bolte, Ein Antwerpener cluchtboeck von 1576. Tijdschr. voor nederl. taal- en letterk. 10, 127-143.

der verf. macht wahrscheinlich, dass die von ihm auf der Danziger stadtbibliothek aufgefundene schwanksammlung sich teilweise mit der verloren gegangenen alteren Roelantsschen sammlung berührt, in der von ihm mitgeteilten liste der überschriften der 157 in dem buche enthaltenen erzählungen sind die einzelnen nummern nach herkunft (bes. Pauli) und inhalt näher bezeichnet, fünf schwanke sind vollständig abgedruckt.

55. J. Bolte, Vom heiligen Niemand. Alemannia 18, 131 -- 134. ein gedicht v. j. 1600: Van sinte Niemand, ende van syn wonderlick leven, groote macht ende heerlickheyt. 134 v.

Sidrac. 56. Willem de Vreese, Nederlandsche drukken van den Sidrac. Tijdschr. voor nederl. taal- en letterk. 10, 33–39.

Starter. 57. J. Prinsen J. Lz., Jan Janez. Starter. Noord en Zuid 13, 97-111.

Velthem. 58. Cornelia van de Water, Velthems Spiegel historiael. Teksteritiek. II. Plaatsen uit die hoofdstukken van Velthems Spiegel historiael, waarvoor Heelus Slag bij Woeringen als bron heeft gediend. Tijdschr. voor nederl, taal- en letterk. 9. 204—219 und 246—262 tortsetzung der jsb. 1889, 19. 62 aufgeführten arbeit.

Vondel. 59. C. Looten, Etude littéraire sur le poète néerlandais Vondel. Lille, imp. Le Bigot frères. 326 s.

- 60. T. Pluim, Vondel als hekeldichter. De Leeswijzer 1889, 10.
- 61. G. Segers, Vondel en Bilderdijk. De Tockomst 1889, nov.
- 62. H. J. Eymael, Nalezing op Vondels Leeuwendalers'. Noord en Zuid 13. 194-213.

anmerkungen zur ausg. Verwijs-Verdam.

Brandes

### XX. Latein.

### Lexikographie, grammatik, metrik.

- 1. Archiv für lateinische lexikographie und grammatik mit einschluss des älteren mittellateins, herausg, von Ed. Wölfflin. 7. jahrgang.
- 2. A. Forcellini, Totius latinitatis lexicon. pars altera sive onomasticon totius latinitatis, opera et studio Vinc. De-Vit lucubratum. 4. band, s. 321 480. 4°. Prati. Leipzig, Brockhaus. 5 m.
- 3. K. E. Georges, Lexikon der lateinischen wortformen. Leipzig, Hahn. V, 758 sp. 11 m.

rec. Gust. Landgraf, Zs. f. d. bayr. gymnasialschulwesen 26, 261-263.

- 4. A. Draeger, Zur lexikographie der lateinischen sprache, programm [1890 no. 292] des gymn. zu Aurich. 18 s. 4°. zusätze oder verbesserungen zu Georges' lexikon.
- 5. E. R. Wharton, Etyma latina. an etymological lexicon of classical latin. London, Rivingtons. XXIII, 152 s.

knapp, aber praktisch angelegt und allerliebst ausgestattet nach Lit. cbl. 1890 (43) 1512.

- 6. Gust. Körting, Lateinisch-romanisches wörterbuch. Paderborn, Schöningh. heft 1-4. (512 s.) je 2 m.
- auf 9 lieferungen berechnet. das werk setzt die lateinischen, germanischen, arabischen u. s. w. grundlagen der romanischen wörter als stichwörter und will den ganzen lateinischen sprachschatz geben, soweit derselbe einst im volkstümlichen gewande vorhanden war oder jetzt noch ist. nach J. Cornu, Litztg. 1890 (42) 1539 f. eine empfehlenswerte leistung; lobend rec. auch Fr. Körnig, Wochenschr. f. klass. philol. 1890 (46) 1265.
- 7. Glossae codicum Vaticani 3321, Sangallensis 912, Leidensis 67 F. edidit Georgius Goetz. Leipzig, Teubner 1889. XLIII, 605 s. 20 m. (— Corpus glossariorum latinorum vol. IV.)

vaticanus aus dem 7. jh., Sangallensis 8. jh. und Leidensis 8. 9. jh., in getreuer darstellung der handschriftlichen überlieferung. — angez. Lithl. 1889 (52) 1777—1779; von H. Keil, Litztg. 1890 (26) 951 f.; von A. Funck, Berl. philol. wochenschr. 1890 (15) 473—479 und G. Schepss, Wochenschr. f. klass. philol. 1890 (19) 523 f.

8. Luigi Broccardi, Grammatica latina secondo i metodi più recenti. Torino, Vincenzo Bona 1889. VII, 684 s. 7,2 m.

nach Fr. Stolz, Berl. phil. wochenschr. 1890 (27; 866-864 eine kompilation aus verschiedenen deutschen werken ohne selbständiges urteil.

- 9. Fr. Neue, Formenlehre der lateinischen sprache. 2. band: adiectiva, numeralia, pronomina, adverbia, prapositionen, coniunctionen interiectionen. 3. aufl. von C. Wagener. 7.—10. lieferung: s. 335 bis 640. Berlin, Calvary u. co. je 2 m.
- vgl. jsb. 1899, 20, 3. rec. Gust. Landgraf, Zs. f. d. bayr. gymnasialschulwesen 26, 261 263.
- 10. Will, Studemund, Studien auf dem gebiete des archaischen lateins. 1. band, 2. heft. s. 317-643. Berlin, Weidmann. (1. u. 2.) 7 m.
- 11. Georg Cohn, Die aus dem neufranzösischen erkennbaren, im vulgarlatein und im vorlitterarischen französisch eingetretenen wandlungen auf dem gebiete der lateinischen nominalsuffixe. inauguraldiss, von Berlin. [Halle, Waisenhaus.] 41 s.
- 12. Franz Skutsch, De nominibus latinis suffixis-no-ope formatis observationes variae. Breslau. Köbner. 34 s. 1 m.
- 13. Rich. Fisch, Die lateinischen nomina personalia auf o-onischen beitrag zur kenntnis des vulgarlateins. Berlin, Gartner. VII. 198 s. 5 m.

vielfache ausstellungen dazu giebt C. Weymann, Zs. f. d. bayr. gymnasialschulwesen 26, 545-547; rec. A. Funck, Berl. philol. wochenschr. 1890 (37: 1184-1186; W. Deecke, Litztg. 1890) (44: 1640 f.

14. O. J. Fehrnborg, De verbis latinis in un divisas desinentibus disputatio. Stockholm, Norstedt och soner 1889. 70 s.

rec, R. Thurneysen, Litztg. 1890 31: 1126 t.; Fr. Stolz, Berl. philol. wochenschr. 1890 36: 1153-1155; Bersu, Wochenschr. t. klass. philol. 1890 43: 1172-1175, nennt sie nicht immer überzeugend.

- 15. Jos., Weisweiler. Das lateinische participium futuri passivi in seiner bedeutung und syntaktischen verwendung. Paderborn. Schoningh. VII. 146 s. 2.50 m.
- 16. Ernst Schulze, Über verschmelzung lateinischer adiectiva mit nachfolgenden substantiven zu einem gesamtbegriffe. Homburg v. d. H. cheipzig, Fock. 16 s. 4". 0,60 m.

- 17. A. Ehrhardt, De vocabulis latinis quae germanica lingua assumpsit. Gratianopoli, Jos. Allier 1888.
  oben 3, 89.
- 18. O. Riemann, Syntaxe latine d'après les principes de la grammaire historique. nouvelle édition entièrement remaniée. Paris, C. Klincksieck. X, 593 s.
- nach O. Weissenfels, Wochenschr. f. klass. philol. 1890 (45) 1224—1227, ein werk von selbständigem werte, das auch in Deutschland berücksichtigung verdient.
- 19. W. Kalb, Roms juristen nach ihrer sprache dargestellt. Leipzig, Teubner. VIII, 154 s. 4 m.
- 20. J. H. Heinrich Schmidt, Handbuch der lateinischen und griechischen synonymik. Leipzig, Teubner 1889. XII, 844 s. 12 m. rec. Rich. Schneider, Litztg. 1890 (22) 812 f.
- 21. Car. Zander, Versus italici antiqui. collegit, recensuit, rationem metricam explicavit. Lund, Möller. VII, CCXXII, 124 s. 5 m.
- 22. Emil Brocks, Die sapphische strophe und ihr fortleben im lateinischen kirchenliede des mittelalters und in der neueren deutschen dichtung. progr. [1890) no. 37] des gymn. zu Marienwerder. 37 s. 4°.

ein anziehend geschriebener beitrag zur geschichte der antiken lyrischen formen; er giebt die behandlung des sapphischen metrums von Sappho bis Geibel.

23. J. Skobielski, Der sapphische vers bei den lateinischen dichtern. progr. 1889 des gymn. zu Czernowitz. 34 s.

von Catullus bis auf die Karolingerzeit. — angez. Wochenschr. f. klass. philol. 1890 (25) 684 f.

### Dichter.

- Alteste wit. 24. M. Manitius, Beiträge zur geschichte frühchristlicher dichter im mittelalter. II. Wien, Tempsky. 30 s. 0,60 m.
- 25. Maxim. Ihm, Studia Ambrosiana. Leipzig, Teubner 1889. 124 s. 2,80 m.
- vgl. jsb. 1889, 20, 18. rec. K. Marold, Litztg. 1890 (6, 193 f.
- 26. Martin Mertens, Zu Ausonius. Neue jahrbücher f. philol. u. pādag. 1890, 785—790.

zeitbestimmung der Ephemeris, der Parentalia, Commemoratio professorum Burdigalensium und Epitaphia.

- 27. D. Ausonii Mosella. édition critique et traduction française, précédées d'une introduction, suivies d'un commentaire explicatif et ornées d'une carte de la Moselle et de fac-similés d'éditions anciennes par H. de la Ville de Mirmont. Bordeaux, Gounouilber 1889. CCLXXV, 141 s.
- M. Rothstein, Litztg. 1890 (15) 552 f. nennt die arbeit sorgfältig, aber fast ohne bleibende resultate.
- 28. Ernst Stoecker, De Claudiani poetae veterum rerum Romanarum scientia, quae sit et unde fluxerit, inauguraldiss. von Marburg 1890. 97 s.
- 29. Wilh. Meyer, Die Berliner centones der Laudes dei des Dracontius, aus den sitzungsberichten der Berliner akad. 1890. 40 s. mit 2 tafeln. 4°.
- rec. Konr. Rossberg, Berl. philol. wochenschr. 1890 38) 1205-1209.
- 30. K. Marold, Über das evangelienbuch des Juvencus in seinem verhältnis zum bibeltext. Zs. f. wissensch. theologie 33, 329-341.

diese alteste lateinische messiade sei ein wertvoller zeuge für den vorhieronymianischen bibeltext; ihre vorlage stehe unter den Italatexten am nächsten dem Vercellensis (a), Corbeiensis fi<sup>1</sup> und Claremontanus (h).

- 31. Maximiani Elegiae ad fidem codicis Etonensis recensuit et emend. Mich. Petschenig. Berlin, Calvary u. co. 40 s. 1.50 m. (- Berl. studien f. klass. philol. u. archäologie. 11. bd., 2. heft.) nicht eben geruhmt von Ernst Voigt, Litztg. 1490 (41) 1503 f.; die rec. Lit. cbl. 1890 (49) 1711 setzt den dichter nicht ins 6., sondern ins 9. oder 10. jh.
- 32. Des Rusticius Helpidius gedicht De Christi Jesu beneticiis. kritischer text und kommentar von Wilh. Brandes. progr. 1890] des Martino-Catharineums zu Braunschweig. 15 s. 4°.

das gedicht ist nach Brandes Wiener studien bd. 12 zwischen 525 und 554 in Italien geschrieben; er giebt hier einen gereinigten text, nach der echtio princeps, parallelstellen zum text und einen kommentar. - gerühmt von M. Manitius, Wochenschr. t. klass. philol. 1890-50-1371—1373.

- 33. Inventio sanctae crucis. ed. Alfr. Holder. Leipug. Tenbuer 1889.
- vgl jsb. 1889, 20, 120. rec B. Kubler, Litztg. 1890 2) 56 n.: Lit. cbl. 1890 (4) 119.

- 34. Eberh. Nestle, De sancta cruce. ein beitrag zur christlichen legendengeschichte. Berlin, Reuther 1889. VIII, 128 s. 4 m. nicht geliefert. — rec. N. Bonwetsch, Theol. litbl. 1890, 381 f.
- 35. Berth. Wiese, Eine altlombardische Margaretenlegende. kritischer text nach 8 handschriften mit einleitenden untersuchungen berausg. Halle, Niemeyer. V, CXX, 108 s. 4,50 m.

Farelinger- and Ottonenzeit. 36. The Latin Heptateuch published piecemeal by the french printer William Morel etc. critically reviewed by John E. B. Mayor M. A. London, Clay and Sons 1889. LXXIV, 268 s.

M. Manitius, Wochenschr. f. klass. philol. 1890 (18) 489 bis 491, rühmt diese ausgabe des bibelepos, als dessen verfasser Mayor, wie Peiper, den bischof Cyprian von Toulon annimmt.

- 37. Grellet-Balguerie, Vortrag über den verfasser des Walthariusliedes. Acad. d. inscriptions 46, 1478 (19. sept.).
- 38. Ch. Schweitzer, De poemate latino Walthario. dissert. Paris u. Nancy, Berger-Chevrault. XXVIII, 117 s. 3,84 m.

El. H. Meyer, Litztg. 1889 (43) 1576 f., tadelt die geringen mythologischen kenntnisse, lobt aber die stilistischen untersuchungen.

Späteres mittelalter. 39. Geistliche dichtung des mittelalters, berausg. von P. Piper.

vgl. oben 14, 24.

40. L. Wirth, Die oster- und passionsspiele. vgl. oben 8, 93.

41. K. Marold, Über die poetische verwertung der natur und ihrer erscheinungen in den vagantenliedern und im deutschen minnesang. Zs. f. d. phil. 23 (1) 1—28.

verf. behandelt 1) die personification der schaffenden natur und der fruchtbaren erde, 2) die winterschilderungen. — vgl. oben 14, 98.

42. K. Marold, Die vagantenlieder des mittelalters und die natur. Nord und Süd 52 (156) 334-349.

verf. schildert anziehend in wenigen grossen zügen das naturgefühl der vaganten: sie zeigen eine pantheistische und idyllische naturfreude, nirgend eine romantische. 43. B. Hauréau, Des poèmes latins attribués à Saint Bernard. Paris, Klincksieck. V, 102 s.

das ergebnis dieser untersuchung, dass die gedichte des bl. Bernhard verloren oder doch nicht unter seinem namen erhalten sind, scheint J. Huemer, Litztg. 1890 (49) 1801 f., noch nicht vollkommen gesichert.

44. Egberts von Lüttich Fecunda ratis. zum ersten male herausgegeben, auf ihre quellen zurückgeführt und erklart von Ernst Voigt. Halle, Niemeyer 1889. LXVI, 273 s. 9 m.

die Feeunda ratis (das vollbeladene schiff) ist ein lehr- und lesebuch für die trivial-tufe der mittelalterlichen schulen; sie enthalt in 2373 hexametern eine blutenlese der lebensweisheit in spruchen und fabeln, gesammelt aus der bibel, aus romischen schriftstellers und den kirchenvätern. sie ist besonders wertvoll durch die vielen einheimischen sprichworter und beispiele, mindestens 200, ihr erstes buch, die prora der bug, enthalt profane weisheit, namlich als seitenstück zum Cato einzeilige bis v. 596 und zweizeilige spruche (bis v. 1005) und als seitenstück zum Avian drei-, vier- und mehrzeilige fabeln (bis v. 1765); ihr zweites buch, die puppis (der spiegel). enthält in 605 hexametern als eintuhrung in die geistliche gelehrsamkeit katechismusstucke, ethische, allegorische und legendare abschnitte, verfasst ist das buch zwischen 1022 und 1024 von Egbert, einem sacerdos submagister der Lutticher domschule. - Voigts ausgabe beruht auf der einzigen hs., einem Kolner codex, und zeichnet sich durch ihre grundlichen voruntersuchungen und den überaus fleissigen, reichen kommentar aus. — sehr anerkennend rec. Litztg. 1559 46 1554 f.

45. Versus de septem peccatis et decem mandatis, hrag. von J. Zupitza, Herrigs archiv 55, 437.

acht lateinische hexameter aus einer hs. des 16. jhs.

46. Geo. Buchner. Die historia septem sapientium nach der Innsbrucker hs. vom jahre 1342. nebst einer untersuchung über die quelle der Seuin seages des Johne Rolland v. Dalkeith. Leipzig. Deichert 1889. 117 s. 2 m. 6 = Erlanger beiträge zur engl. philologie. heft 5.

B, hat aus 16 hss, die alteste mitgeteilt, er thut zugleich dar, dass die schottische bearbeitung des Rolland (gedr. 1578) nicht auf einer tranzosischen, sondern einer lateinischen version (gedr. von Wynkyn de Wordes beruht, - angez. Augh. 1890) mitt. 7: 218 f.: von J. Zupitza, Herrigs archiv 84, 356: erwähnt Romania 1890, 494.

Leuere zeit. 47. Hans Schneider, Über die handschriften des vaticinium Lehninense. 1. teil. programm (1890 no. 53) des grauen klosters zu Berlin. Berlin, Gaertner. 37 s. 4°. 1 m.

verf. versucht zum ersten male eine gruppierung.

48. Fridericus Koldewey, Carmina. programm [1890 no. 675] des realgymn. zu Braunschweig. 23 s. 4°.

11 lateinische gelegenheitsgedichte, die nicht gewöhnliche begabung und formensinn verraten, in alcäischem, sapphischem u. s. w. versmasse.

Hymnelegie und liturgik. 49. Art. Pasdera, Le origini dei canti popolari latini cristiani. Torino, E. Loescher 1889. 63 s.

nach M. Manitius, Wochenschr. f. klass. philol. 1890 (23) 633—635, ein gelehrter und verständiger abriss der entwicklungsgeschichte des kirchenhymnus.

- 50. J. Stowasser, De quarto quodam Scoticae latinitatis specimine. progr. [1890] d. k. k. Franz-Josefs-gymnasium in Wien. 31 s. der von St. besprochene hymnus wurde bereits von Bethman in Haupts zs. 5 herausgegeben. St. widerlegt häufig B.s behauptungen. angez. Zs. f. d. realschulw. 15, 189 von G. Vogrinz.
- 51. Analecta hymnica medii aevi, herausg. von G. M. Dreves. Leipzig, Reisland. bd. 8: Sequentiae ineditae. liturgische prosen des mittelalters aus handschriften und wiegendrucken. 1. folge. 231 s. 7,50 m.
- 52. C. Krieg, Die liturgischen bestrebungen im karolingischen zeitalter. akad. antrittsprogramm von Freiburg i. B. 1888.

#### Prosa.

- Bibel. 53. Psalterium seu liber psalmorum. iuxta Vulgatam latinam et versionem textus originalis hebraici cum notis introductionalibus et cum argumentis exegeticis quibus harmonia utriusque versionis demonstratur exaravit Melch. Mlčoch. Olmütz, Hölzel. VII, 517 s. 10 m.
- 54. Löbel, Ein fragment einer lateinischen bibelübersetzung. Jahrb. f. prot. theol. 16, 158 f.

Prov. Sal. 25, 21-28, 10; cant. cant. 2, 4-3, 2 u. 5, 1-12.

55. Die Trierer Adahandschrift. bearbeitet und herausgegeben von K. Menzel, P. Corssen, H. Janitschek, A. Schnütgen, F. Hettner, K. Lamprecht. Leipzig, Dürr 1889. 34 bog. gr. fol.

mit 38 chromo- und photolithographischen tafeln, holzschnitten und zinkhochätzungen im text. 80, bez. 86 m.

die evangelien dieses codex aureus, einst der abtei St. Maximm gehörig, in einer musterausgabe, die geschichte, aussere beschaffenheit und schrift des codex ist von Menzel behandelt, die textkritik von Corssen, die geschichte der karolingischen buchmalerei von Janitschek, gerühmt von Friedr. Schneider, Litztg. 1890 (1) 21 – 23: ahnlich Lit. ebl. 1890 (4) 121 f.

56. H. Linke, Studien zur Itala. programm [1889 no. 164] von Breslau.

vgl. jsb. 1889, 20, 61. — rec. G. Schepss, Berl. phil. wochenschr. 1890 (25) 785 f.

57. C. Wunderer, Bruchstücke einer afrikanischen bibelübersetzung in der pseudocyprianischen schrift Exhortatio de paenitentia,
neu bearbeitet, progr. der studienanstalt zu Erlangen 1889. 58 •

rec. Ad. Hilgenfeld, Wochenschr. für klass, philol. 1890 (36: 983 f.

Chroniken. 58. Elbinga a Gedanensibus oppugnata 1577. autore G. Coy. hrsg. von Max Toeppen. programm [1890 no. 31] des gymn. zu Elbing. 21 s. 4°.

der angriff der Danziger auf Elbing während des krieges zwischen Danzig und Polen, beschrieben vom stadtsecretär Georg Coy 1546 bis 1597, hrsg. nach den 3 vorhandenen hss.: im anhang Der Danziger anlauf, eine kurze deutsche behandlung desselben stoffes von Marcus a Reylos := Carl Ramsey, einem Elbinger ratsherren 1616—1659.

- 59. H. Herre, Ilsenburger annalen als quelle der Pohlder chronik. Leipzig, Hinrichs. 2 m.
- 60. Geo. Gronau, Die Ursperger chronik und ihr vertasser inaug, diss. von Berlin. Berlin, Paul Lehmann. 98 s. 1,50 m.
- 61. Herm, Lövinson, Die Mindensche chronik des Busso Watensted, eine felschung Paullinis. Paderborn, Schoningh. XII. 64 s. 1.60 m.
- 62. P. Albert, Matthias Doring, ein deutscher theolog und chronist des 15. jhs. 1. teil. mangediss, von Munchen 1889. IV, 81 a.
- 63. Regimonis abbatis Prumensis chronicon, cum continuatione Treverensi, recogn. F. Kurze. Hannover, Hahn. XX, 196 s. 2.40 m. C. Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex monumentis termaniae historicis recusi.

maht geliefert. vgl. no. 70 u. 71.

64. Anonymi Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum. mit erläuterungen herausg. von Heinr. Hagenmeyer. Heidelberg, Winter 1889/90. IX, 574 s. 15 m.

Bernh. Kugler, Litztg. 1890 (14) 509—511 rühmt diese gediegene ausgabe der kleinen Normannenchronik des ersten kreuzsuges und macht einige sachliche einwendungen gegen die von H. behauptete glaubwürdigkeit der chronik.

65. Die Gesta Romanorum. nach der Innsbrucker handschrift v. j. 1342 und vier Münchener handschriften hrsg. von Wilh. Dick. Erlangen und Leipzig, Deicherts nachf. XXIV, 274 s. 6 m. [= Erlanger beiträge zur engl. philol., hrsg. von H. Varnhagen, bd. 7.]

die wahrscheinlich älteste aller erhaltenen hss. der Gesta Romanorum, welche 220 kapitel umfasst, ist dem texte zu grunde gelegt und dazu die varianten von vier derselben von Oesterley mit unrecht gering geachteten recension angehörigen Münchener hss. des 15. jhs. am fusse der seite und auf seite 241—267 angegeben. — J. Zupitza, Herrigs archiv 85, 339 f. bedauert, dass Dick die moralisationen zu den erzählungen nicht abdruckt.

Geschichtschreiber. 66-74. Die geschichtschreiber der deutschen vorzeit in deutscher bearbeitung von Pertz u. a., fortgesetzt von W. Wattenbach. Leipzig, Dyk 1889 u. 1890. band 23-28. lief. 86-88.

vgl. 7, 60. — rec. W. Bernhardi, Hist. zs. 64, 157 f. Theol, litbl. 1890, 131 f. 301. 306. 395.

75. Monumenta Germaniae selecta ab anno 768 usque ad annum 1250. ed. M. Doeberl. 4. bändchen. München, Lindauer. VIII, 307 s. 5,50 m.

nicht geliefert. — bd. 3 rec. G. Buchholz, Hist. zs. 65, 135.

- 76. Rich. Urbat, Beiträge zu einer darstellung der romanischen elemente im latein der Historia Francorum des Gregor von Tours. diss. von Königsberg (Schenk u. Schadlofsky). 63 s. 1 m.
- 77. Ulrici Campelli Historia Raetica. tomus II. hrsg. von Pl. Plattner. Basel, Geering. LXXX, 781 s. 16 m. (== Quellen zur Schweizer gesch. hrsg. v. der allg. geschichtsforschenden ges. der Schweiz. 9. band.)
- 78. Jacobi a Voragine Legenda aurea vulgo historia lombardica dicta, ad optimorum librorum fidem recensuit Th. Graesse, editio III (anastatischer neudruck). Breslau, Koebner, X, 957 s. 24 m.

- 79. Fontes rerum Bernensium. Berns geschichtsquellen. 5. band. umfassend die jahre 1323-1331. Bern. Schmidt, Francke u. co. 846 s. 14 m.
- 80. Gust. Buchholz, Ekkehard von Aura. Leipzig, Duncker u. Humblot 1888.
- vgl. jsb. 1888, 20, 172. 1889, 7, 61. - rec. L. von Heine mann, Hist. zs. 28, 163-165.
- 81. Horst Kohl, Beiträge zur kritik Rahewins. 1. die entlehnungen aus fremden autoren. progr. [1890 no. 525] des gymn. zu Chennitz. Chennitz (Bülz). 24 s. 4°. 1 m.

eine reihe wirklicher und vermeintlicher anlehnungen namentlich an Sallust und Josephus-Rufinus.

- 82. Reinh, Kubo, Beiträge zur kritik Lamberts von Hersfeld, inaug.-diss. von Halle. Halle a. S., (Kaemmerer u. co.) 1890. 66 a.
- 83. Jul. Dieffenbacher, Lambert von Hersfeld als historiograph, ein beitrag zu seiner kritik. inaug.-diss. von Heidelberg Würzburg, Stürtz. 127 s.

Kirchenväter. St. Ed. Bratke, Wegweiser zur quellen- und litteraturkunde der kirchengeschichte, eine anleitung zur planmassigen auffindung der litterarischen und monumentalen quellen der kirchengeschichte und ihrer bearbeitungen. Gotha, F. A. Perthea, VI. 282 s. 6 m.

verf. will eine theorie der kunst geben, wie man die quellen und ihre bearbeitung auffinden und sie kritisch beurteilen kann, und will zweitens eine verzeichnung der litteratur bieten, welche die handhabung jener theorie vermittelt. — nach O. Zockler, Theol. htbl. 1890, 279 f. im einzelnen zum teil sehr sorgfältig, in plan und ausführung wohl noch verbesserungsfähig.

55. Karl Fr. Urba, Beiträge zur geschichte der Augustinischen textkritik. Wien. Tempsky 1889 50 s. 1,30 m.

nach B Kubler, Litztg. 1890-32-1153, unterrichtet diese sorgfaltige studie über den apparat vatikanischer his., den die Benediktiner für ihre ausgabe Augustins benutzten.

Sti. Baedae historia ecclesiastica gentis Anglorum, ed. Alfr. Holder Freiburg i. B., Mohr. III, 314 s. 2 m. i = Germanischer bucherschatz, hrsg. von Alfred Holder, band 7. 2. ausgabe.

vgl. jsb. 1882. no. 1205.

57. A Engelbrecht, Studien über die schriften des bischofes von Ren Faustus - Wien, Tempsky 1889. 104 s. 3 m.

rec. M. Perschenig, Berl. phil, wochenschr. 1890 27 854 C

- 88. Fr. Loofs, Die handschriften der lateinischen übersetzung des Irenæus und ihre kapitelteilung. Leipzig, Hinrichs. 93 s. 1.50 m.
- 89. Pauli Orosii historiarum adversum paganos libri VII ex recognitione Caroli Zangemeister. Lipsiae, Teubner 1889. XXI, 371 s. 3 m.

rec. Franz Rühl, Wochenschr. f. klass. philol. 1890 (1) 13 f.

90. Joh. Dräseke, Zu Phoebadius von Agennum. Zs. f. wissensch. theologie 33, 78-98.

über die schrift, die bischof Phoebadius von Agen an der Loire (4. jh.) gegen die Arianer verfasste, und das verhältnis der ausgaben von Beza 1570, Pithoeus 1586 und Barth 1623.

91. L. Caeli Firmiani Lactanti opera omnia. accedunt carmina eius, quae feruntur et L. Caecilii, qui inscriptus est de mortibus persecutorum, liber. recensuerunt Sam. Brandt et Geo. Laubmann. pars I. Divinae institutiones et epitome divinarum institutionum rec. Sam. Brandt. CXVIII, 761 s. 25 m. [— Corpus scriptorum ecclesiasticorum vol. 19.]

enthält die Divinae institutiones und deren epitome; unter dem kritischen text stehen auch die auctores und expilatores. — gelobt Theol. litbl. 1890, 461—463 mit einigen anmerkungen; ebenso Lit. cbl. 1890 (41) 1442.

- 92. Fr. Marbach, Die psychologie des Firmianus Lactantius, ein beitrag zur geschichte der psychologie. Halle a. S., Pfeffer 1889. VII. 80 s. 1,50 m.
- rec. Theol. litbl. 1890 (36) 339: getadelt von Lud. Stein, Litztg. 1890 (37) 1340 f.
- 93. S. Brandt, Über die dualistischen zusätze und die kaiseranreden bei Lactantius. Wien, Tempsky 1889.
- rec. M. Petschenig, Berl. phil. wochenschr. 1890 (21) 665 f.; gelobt von R. Volkmann, Wochenschr. f. klass. phil. 1890 (40) 1091.
- 94. Quinti Septimi Florentis Tertulliani opera. ex recensione Aug. Reifferscheid et Geo. Wissowa. pars 1. Wien, Tempsky. XV, 396 s. 15,60 m. [-- Corpus scriptorum ecclesiasticorum, vol. 20.]

anerkennend rec. B. Kübler, Litztg. 1890 (39) 1409—1412; M. Petschenig, Berl. philol. wochenschr. 1890 (26) 822—824; vorzüglich nennt es der Tertulliankenner Nöldechen, Hist. zs. 69, 122—125: lobend rec. auch Theol. litbl. 1890, 110—112 mit einer reihe von zusätzen: Zs. f. wissensch. theologie 33, 512.

95. E. Nöldechen, Tertullian. Gotha, Perthes. VIII, 496 a. 9 m.

96. derselbe, Tertullian von dem kranze. Zs. f. kirchengesch. 11. 353-394.

setzt die abfassung in den februar 211.

- 97. Q. Septimii Florentis Tertulliani apologeticus adversus gentes pro christianis edited, with introduction and notes by T. Herbert Bindley. Oxford, Clarendon Press 1889. XXX, 172 rec. M. Petschenig, Berl. philol. wochenschr. 1890 (42) 1334 t.
- 98. Wilh. von Hartel, Patristische studien. Wien, Tempsky. je 1,60 m. heft 2: Zu Tertullian ad nationes. 84 s. 3: Zu Tertullian ad nationes, de testimonio animae, scorpiace. 88 s. 4: Zu Tertullian de oratione, de baptismo, de pudicitia, de ieiuma. de anima. 90 s.
- 99. C. A. H. Kellner, Chronologiae Tertullianeae supplementa. Bonn, Hanstein. 34 s. 4°. 1,20 m.
- 100. Anonymus adversus aleatores, ed. Adam Miodonski, Erlangen, Deichert 1889.
- vgl. jsb. 1889, 20, 85 89. rec. Hist. zs. 64 131; G. Scheps». Berl. philol. wochenschr. 1890 20: 628; die rec. Lit. cbl. 1890 3 73—75 tritt für Harnack ein.
- 101. Libellum de aleatoribus ed. Ad. Hilgenteld. Freiburg i. B., Mohr 1889.
- vgl. die vorhergehende no. die rec. [Gust. Kruger] Lu. cbl. 1890 (3) 73--75 tritt gegen H. für Harnacks hypothese ein: ebenso Ad. Julicher, Theol. litztg. 1890 (2) 35-38; P. Bohringer, Litztg. 1890 (8) 265, dagegen mehr für Hilgenfeld; rec. auch Berl. philol. wochenschr. 1890 (52) 1656-1658. vgl. auch die beiden folgenden no.
- 102. A. Hilgenfeld, Vom kriegsschauplatze de aleatoribus. Zs. f. wissensch. theologie 33, 382–384.

bemerkungen zu den recensionen seines buches, vgl. auch no. 100-103.

- 103. derselbe, Eine altchristliche predigt über die hazardspieler. Protest, kirchenzeitung 1890/12.
- Hystik. 104. Alwin Muller, Die mystik und ihre bedeutung für die wissenschaft, inaug.-diss. von Halle. Halle a. S., Kaemmerer, u. co. 1889. 38 s.
- 105 Ernst Fiebiger. Über die selbstverleugnung bei den hauptvertretern der deutschen mystik des mittelalters. 2. teil. Brieg (Leipzig, Fock). 46 s. 4°. 1,20 m

- 106. Bas. Antoniades, Die staatslehre des Thomas ab Aquino. Leipzig, Robolsky. VI, 127 s. 2,50 m.
- 107. Vier bücher von der nachfolge Christi. nach gereinigtem texte neu übersetzt und mit einer einleitung versehen von E. Fromm. Gotha, Perthes 1889. IX, 175 s. 2,40 m. [== Bibliothek theologischer klassiker, bd. 24.]

verf. tritt in der einleitung für diejenigen ein, welche die autorschaft des Thomas a Kempis bestreiten. die übersetzung ist fliessend und geschickt und nach der logischen gedankenentwicklung gegliedert, nicht nach der sonst üblichen Sommalschen einteilung.

- Predigt. 108. Joh. Wieprecht, Die lateinischen homilien des Haimo von Halberstadt als quelle der altlothringischen Haimoübersetzung. inaug.-diss. von Halle. Halle a. S., Karras. 20 s.
- 109. Georg Loeck, Die homiliensammlung des Paulus Diaconus, die unmittelbare vorlage des Otfridischen evangelienbuchs. inaug.-diss. von Kiel (Schaidt). 47 s.
- 110. Anton E. Schönbach, Über eine Grazer handschrift lateinisch-deutscher predigten. Graz, Leuschner und Lubensky. 143 s. 3.20 m.

verf. giebt im ersten teile eine anziehend und musterhaft klar geschriebene untersuchung über mittelalterliche predigtsammlungen, namentlich die Bertholds von Regensburg, und im zweiten teile aus der Grazer hs. no. 730 des 13. 14. jhs. — einem lateinisch-deutschen mischcodex, der einen jahrgang von sonntagspredigten enthält, die grossenteils dem Berthold zugehören — eine reihe von proben, hauptsächlich um die altdeutschen worte und sätze für fachgenossen zu sammeln. — angez. Lit. cbl. 1890 (46) 1613.

Refernateren. 111. F. von Bezold, Geschichte der deutschen reformation. Berlin, Grote.

vgl. oben 15, 2.

- 112. Die symbolischen bücher der evangelisch-lutherischen kirche deutsch und lateinisch, neue ausgabe mit den sächsischen visitationsartikeln, einem verzeichnis abweichender lesarten, historischen einleitungen und ausführlichen registern, besorgt von J. T. Müller. 7. auflage. Gütersloh, Bertelsmann. CXXVII, 987 s. 8 m.
- 113. Gust. Kawerau, De digamia episcoporum. ein beitrag zur Lutherforschung. Kiel, Homann 1889. vgl. oben 15, 94b.

- 114. Ed. Stricker, Johannes Calvin als erster pfarrer der reformierten gemeinde zu Strassburg, nach urkundlichen quellen, Strassburg, Heitz. VI, 65 s. 1.20 m.
  - rec. Theol. litbl. 1890 (48) 452; Lit. cbl. 1890 (38) 1321 :.
- 115. J. M. Usteri, Zu Zwinglis [In catabaptistarum strophas] elenchus. Zs. f. kirchengeschichte 11, 161—165.
  - bemerkungen zu A. Bauers abhandlung in band 10 jener ze
- Regesten und urkunden. 116. Regesten zur geschichte der juden im fränkischen und im deutschen reiche bis zum jahre 1273. brag. im auftrage der hist. kommission für gesch. der juden in Deutschland. bearbeitet von Jul. Aronius. Berlin, Simion 1889. 192 4 1.60 m.
- 117. Regesten der pfalzgrafen am Rhein 1214—14(N). hrag von der badischen historischen kommission unter leitung von Ed. Winkelmann, bearbeitet von Ad. Koch und Jak. Wille. Innsbruck. Wagner. 320 s. 16 m.
- 118. Schleswig-Holstein-Lauenburgische regesten, herausg. von P. Hasse, vgl. oben 17, 71.
- 119. v. Zingerle, Meinhards II. urbare der graßschaft Tirol. 1. teil. Wien, Tempsky. VIII, 224 s. 3,60 m. (= Fontes rerum Austriacarum. österreichische geschichtsquellen. herausg. von der kais. akademie in Wien. band 45.)
  - 120. Westfälisches urkundenbuch. bearb. von Heinr. Finke vgl. oben 17. 72.
- 121. Codex diplomaticus Salemitanus. urkundenbuch der cistersienser abtei Salem. herausg. von F. v. Weech. 11. hefg. Karlsruhe, Braun. 5 m. 3. bd., s. 161 -320.
- 122. Wilh, Altmann, Acta Nicolai Gramis, urkunden und aktenstucke betr, die beziehungen Schlesiens zum Baseler konzile herausg. Breslau, Max u co. XV, 280 s. 4", 8 m. Codex diplomaticus Silesne, band 15
- 123. Aktenstucke zur geschichte des deutschen reiches unter den konigen Rudolf I. und Albrecht I., gesammelt von A. Fanta, F. Kaltenbrunner, E. v. Ottenthal, mitgeteilt von F. Kaltenbrunner, Wien. Tempsky. XVIII, 695 s. 10 m. i Mittenlungen aus dem vatikanischen archive herausg, von der kais, akademie der wissenschaften, band I.



- 124. J. F. Böhmer, Regesta imperii. I. die regesten des kaiserreichs unter den Karolingern. 751—918. neu bearbeitet von Engelb. Mühlbacher. 1. band. Innsbruck, Wagner. 788 s. 4°. 34 m.
- 125. dasselbe. VIII. Additamentum I. erstes ergänzungsheft zu den regesten des kaiserreichs unter kaiser Karl IV. 1346—1378. von Ad. Huber. Innsbruck, Wagner. X, 681—835 s. 4°. 6 m.
- 126. P. Kehr, Die urkunden Ottos III. Innsbruck, Wagner. XIV, 308 s. 7,60 m.
- 127. Regesta episcoporum Constantiensium. regesten zur geschichte der bischöfe von Constanz von Bubulcus bis Thomas Berlower 517—1496. herausg. von der badischen histor. kommission.

  1. band unter leitung von Fr. von Weech bearbeitet von Paul Ladewig. Innsbruck, Wagner 1889 und 1890. 320 s. 16 m.

### Vitae, legenden. vgl. auch oben no. 33-35. 68. 69.

- 128. Walahfridi vita beati Galli. Vadianische briefsammlung I. 1508—1518. St. Gallen, Huber & co. VIII, 270 s. 6 m. (= Mitteilungen zur vaterländischen geschichte. herausg. vom historischen verein in St. Gallen. XXIV. 3. folge IV. 1. hälfte.)
- 129. H. Knust, Geschichte der legenden der h. Katharina von Alexandrien und der h. Maria Aegyptiaca. Halle, Niemeyer. vgl. oben 16, 279.
- 130. J. v. Döllinger, Die papstfabeln des mittelalters. 2. aufl. mit anmerkungen vermehrt herausg. von J. Friedrich. Stuttgart, Cotta. 3,80 m.
- 131. Paul Mitzschke, Sigebotos vita Paulinae. Gotha, Perthes 1889.
- vgl. jsb. 1889, 20, 119. O. Holder-Egger, Litztg. 1890 (49) 1803 f., erkennt die arbeit als tüchtig an und giebt einige berichtigungen; ähnlich G. Buchholz, Hist. zs. 69, 354—357.
- 132. Paul Steinhäuser, Wernhers Marienleben in seinem verhältnis zum Liber de infantia sanctae Mariae. diss. von Rostock, s. oben 14, 83.

Varia. 133. Antonini Placentini itinerarium. im unentstellten text mit deutscher übersetzung herausg. von J. Gildemeister. Berlin, Reuther 1889. XXIV, 68 s. 3 m.

eine lehrreiche und kurzweilige schilderung einer ums jahr 570 von Antoninus ins Morgenland gemachten reise, von einem reisebegleiter. – K. Furrer, Litztg. 1890 (34) 1240 f. rühmt die ausgabe.

- 134. S. Chrodegangi, Metensis episcopi (742—766), regula canonicorum. aus dem Leidener codex Vossianus latinus 94 mit umschrift der tironischen noten herausg, von Wilh. Schmitz. Hannover, Hahn 1889. VI. 26 s. imp.-4°. mit 17 lichtdrucktafeln. in mappe 8 m.
- 135. O. C. Th. Richter. Wizo und Brunn, zwei gelehrte im zeitalter Karls des grossen, und die ihren gemeinsamen namen Candidus' tragenden schriften. progr. [1890 no. 548] des realgymn. zu Leipzig. 39 s. 4°.

versuch einer gesamtdarstellung ihres lebens und ihrer schriften, der Angelsachse Wizo war mitglied der schola Palatina Karls des gr., Bruun war mönch von Fulda.

136. P. Piper, Zu Notkers rhetorik. Zs. f. d. phil. 22. 277-286.

abdruck des in einer Brüsseler hs. gefundenen schlusses der rhetorik.

- 137. Conradi Hirsaugiensis dialogus super auctores, ed. G. Schepss. Würzburg, Stuber 1889.
- vgl. jsb. 1889, 20, 122. empfohlen Zs. f. d. öst. gymn. 41, 32 von J. Huemer. rec. Ed. Heyck, Hist. zs. 64, 165 f.
- 138. M. Curtze, Kommentar zu dem Tractatus de numero datis des Jordanus Nemorarius buch I und II. programm [1590] no. 431 des gymn. zu Thorn. 19 5. 4".

text dieses erst einmal Zs. f. math. u. phys. bd. 24) ediertes algebra-traktates aus dem 13. jh. und ubertragung desselben in die heutige zeichensprache.

- 139. Max Sdralek. Die streitschriften Altmans von Passau und Wezilos von Mainz. Paderborn, Schöningh. IX, 188 s. 5 m. verf. hat in dem letzten teil des cod. Gottwicensis sacc. 12 cms streitschrift über den investiturstreit aus dem jahre 1085 erkannt; dazu noch andere neu entdeckte quellenstücke. gelobt von Ernst Bernheim, Litztg. 1890 44 1613 f.
- 140. Reinh. Rohricht, Bibliotheca geographica Palacetines, chronologisches verzeichnis der auf die geographie des beiligen landes bezuglichen litteratur von 333 bis 1878 und versuch einer carte-

graphie. mit unterstützung der gesellschaft für erdkunde zu Berlin. Berlin, H. Reuther. XX, 744 s. 24 m.

anerkennend rec. von H. L. Strack, Theol. litbl. 1890, 473-475.

141. Jos. Staender, Chirographorum in regia bibliotheca Paulina Monasteriensi catalogus. iussu et impensis regii ministerii etc. editus. Breslau, Koebner 1889. XIX, 197 s. 4°. 12 m.

das hs. verzeichnis der Paulinischen bibliothek zu Münster zum ersten male gedruckt, mit trefflicher einleitung, bibliographischen nachweisen, personen- und sachregister. gerühmt von K. Kochendörffer, Litztg. 1890 (1) 7 f.; ebenso von Fr. Rühl, Berl. philol. wochenschr. 1890 (3) 94—97; G. Schepss, Wochenschr. f. klass. philol. 1890 (7) 169 f.; Lit. cbl. 1890 (1) 31 f.

- 142. F. Liebermann, Die heiligen Englands. angelsächsisch und lateinisch herausg. Hannover, Hahn 1889. XIX, 23 s. 2 m. oben 16, 403.
- 143. Verner Dahlerup, Physiologus i to islandske. Bearbejdelser. udgiven mid indledning og oplysninger. med et lithograferet facsimile. Kjoebenhavn 1889.
  vgl. oben 12, 335.

#### Humanisten.

144. Lud. Geiger, Neue schriften zur geschichte des deutschen humanismus. Zs. f. vergleichende litteraturgesch. n. f. 3, 248—261.

besprechungen mit eingeflochtenen selbständigen untersuchungen.

145. derselbe, Zur litteratur der renaissance in Deutschland, Frankreich und Italien. Zs. f. vergleich. litteraturgesch. n. f. 3, 388—405 und 469 f.

anzeigen und besprechungen.

146. derselbe, Vorträge und versuche. beiträge zur litteraturgeschichte. Dresden, Ehlermann.

vgl. oben 15, 6.

- 147. F. von Bezold, Geschichte der deutschen reformation. oben no. 111. darin s. 199—243: Renaissance u. humanismus.
- 148. Karl Hartfelder, Erziehung und unterricht im zeitalter des humanismus. (abzug aus Schmidt, Geschichte der erziehung II, 2.) Stuttgart, Kröner 1889. 150 s.

rec. Lud. Geiger, Zs. f. vergleich. litteraturgesch. n. f. 3, 704.

149. Will. Cloetta. Beiträge zur litteraturgeschichte des mittelalters und der renaissance. I. Komödie und tragödie im mittelalter. Halle, Niemeyer. 167 s. 4 m.

das lehrreiche buch behandelt 1: die auffassungen des mittelalters und ihr verhältnis zu den alten, 2) die tragödie oder komödie De casu Caesenae, 3: die epischen komödien und tragödien und ihre recitation.

150. O. Crusius, Nachträgliches zur comedia Bile und su Hans Sachs. Hermes 25, 469-471.

bemerkungen zu Joh. Boltes mitteilung von dem dialogisierten schwanke im Hermes 21, 313-318. vgl. jsb. 1886, no. 1896.

151. Wilh. Reindell, Luther, Crotus und Hutten, vgl. oben 15, 89.

Aventinus. 152. Franz von Wegele, Johannes Aventin. Bamberg, Buchner. 70 s. 1.40 m. (Bayerische bibliothek, band 10).

Balticus, 153. K. v. Reinhardstöttner, Martinus Balticus, ein humanistenleben aus dem 16. jahrhundert. zeichnungen von Philipp Sporrer. Bamberg, Buchner. 86 s. 1.40 m. [· - Bayerische bibliothek, bd. 1.]

rec. Lud. Geiger. Zs. f. vergleichende litteraturgesch. n. f. 3, 249 f

Celtis, 154. Karl Hartfelder, Konrad Celtis und Sixtus Tucher, Zs. f. vergleichende litteraturgesch. n. f. 3, 331—349

17 briefe des Celtis an seinen gönner, den rektor der universitat Ingolstadt, Sixtus Tucher, und vier briefe Tuchers an Celtis; aus der zeit ihrer gemeinsamen thatigkeit in Ingolstadt 1492—1497 oder kurz vorher.

Dringenberg. 155. Carl Schuddekopf. Ein gedicht Ludwig Dringenbergs (rektors in Schlettstadt. Zs. f. vergleichende litteraturgesch. n. f. 3, 136—138.

ein noch unbekanntes latemisches gedichtehen von dem narren und dem lowen aus einer he des British Museum.

Erasmus, 156. Das testament des Erasmus vom 22. januar 1527. nach Amerbachs kopie in der universitätsbibliothek zu Basel, herausg von Ludw, Sieber. Basel, Schweighauser 1889. 28 a.

rec. Lud. Geiger. Zs. f. vergleichende litteraturgesch. a. f. 3, 259 f

157. Rich, Becher, Die ansichten des Desiderius Erasusses über die erziehung und den ersten unterricht der kinder, inaugusaldes, von Leipzig Grumbach 1890. 45 s.

Clareans. 159. Otto Fridolin Fritzsche, Glarean. sein leben und seine schriften. mit einem porträt Glareans. Frauenfeld, Huber. VII. 136 s. 3 m.

F. giebt ein auf gründlichen quellenstudien ruhendes anziehendes bild des bedeutendsten unter den Schweizer humanisten. für die biographie (lehrjahre, wanderjahre, professur in Freiburg) ist insbe sondere der hal. briefwechsel Glareans ausgenutzt, die besprechung seiner schriften ist, obwohl knapp gehalten, doch inhaltreich und belehrend ausgefallen. — bemerkungen dazu giebt die rec. Lit. cbl. 1890 (41) 1442—1444; getadelt von L. Geiger, Zs. f. vergleich. litteraturgesch. n. f. 3, 395 f.

Intten. 160. Jul. Schott, Ulrich von Hutten. vgl. oben 15, 46.

- 161. Votsch, Ulrich von Hutten, nach seinem leben und seinen schriften geschildert. Hannover, Hahn. X, 75 s. 1,20 m.
- 162. Siegfr. Szamatólski, Ulrichs von Hutten deutsche schriften. vgl. oben 15, 47 und 89.

Melanchthen. 163. Melanchthons Loci communes in ihrer urgestalt, nach G. L. Plitt in 2. auflage von neuem hrsg. und er läutert von Th. Kolde. Leipzig, Deichert. VIII, 279 s. 3,50 m.

rec. O. Zöckler, Theol. litbl. 1890 (20) 192: G. Kawerau, Litztg. 1890 (9) 297—299: L. Geiger, Zs. f. vergl. litteratur gesch. n. f. 3. 397.

164. Fr. Költzsch, Melanchthons philosophische ethik. inaug. diss. Freiberg, Craz u. Gerlach. IV, 135 s. 2 m.

rec. Theol. litbl. 1890 (34) 323; getadelt von Th. Ziegler, Litztg. 1890 (26) 946.

165. Th. Distel, Melanchthons abschrift eines eigenen briefes an den könig von Dänemark (25. jan. 1558) im k. s. hauptstaatsarchive. Zs. f. kirchengesch. 11, 169.

Morata. 166. Arthur Kleinschmidt. Olympia Fulvia Morata. Jahrbücher f. prot. theologie 16, 134—147.

lebenslauf dieser humanistin, geb. 1526 in Mantua, gest. 1555 in Heidelberg.

lichem. 167. Theoderici de Nyem de scismate libri tres. recens. et adnotavit Geo. Erler. Leipzig, Veit u. co. XX. 341 s. 10 m.

Reachlin. 168. Hugo Holstein, Reuchlins gedichte. Zs. f. vergl. litteraturgesch. n. f. 3, 128-136.

Rouchlins 15 gedichte in zeitlicher folge, die noch nicht von Geiger veröffentlichten im völligen abdruck.

169. Hugo Holstein, Johann Reuchlins komódien. Halle, Waisenhaus 1888.

vgl. jsb. 1889, 20, 156, — rec. K. Ruck, Zs. f. d. bayr. gymnasialschulwesen 26, 258—261.

170. Theod. Distel, Eine Reuchlinubersetzung aus dem ende juli 1495. [Lucians XII. totengespräch, auch nachrichten über die verdeutschung einer demosthenischen rede.] Zs. f. vergl. litteraturgesch. u. f. 3, 360 f.

kundigt eine ausgabe dieser im Dresdener archive gefundenen ubersetzung an.

Rhenaus. 171. Gust. Knod. Aus der bibliothek des Beatus Rhenaus. ein beitrag zur geschichte des humanismus. Leipzig. Harrassowitz 1889. VIII. 114 s. 2 m.

Nabinus, 172. Georg Ellinger, Georg Sabinus (1508 1560). Allgem, deutsche biogr. 30, 107 (111.

Sambucus, 173. R. Hoche, Johannes Sambucus (1531—1584). Allgem, deutsche biogr. 30, 307 f.

Sapidus. 174. Gust. Knod., Johannes Sapidus teigentlich Witz, rektor in Schlettstadt. 1490--1561. ebenda 30, 369-371.

Sascerides, 175. Daniel Jacoby, Johannes Sascerides (Jan Sasgers eder Sasgert, 1526 1594), ebenda 30, 396 f.

Nazonius. 176. R. Hoche, Johannes Saxonius ebd. 30, 461.

Nebesaeus, 177. G. D. Teutsch, Chr. Schesaeus, ebd. 31, 139 f.

Schonzeus. 177a. A. H. Garrer, Schonzeus. bijdrage tot de geschiedenis der latijnsche school te Haarlem. Haarlem. Bohn 1889. 76 s.

Vadian. 178. Lud. Geiger. Briefe Munsters und Pellikans an Vadian. Zs. f. gesch. der juden in Deutschland 4, 121 n. 123.

Wimpfeling. 179. H. Holstein, Zu einem briefe Wimpfelings vom jahre 1505. Zs. f. kirchengesch. 11, 166 f.

Zaxius. 180. Joseph Neff. Udalricus Zasius. ein beitrag sur geschichte des humanismus am Oberrhein. 1. teil. programm des gymn. zu Freiburg i. B. Freiburg i. B. Lehmann. 35 s. 4°.

verf, sucht den gelehrten juristen Zäsi aus Konstanz namentlich als humanisten zu wurdigen und schildert in anziehender darstellung unter benutzung des neu veroffentlichten briefmaterials sein wirken im oberrheinischen humanistenkreise sowie seine stellung zur reformation und zum bauernkriege. — rec. L. Geiger, Zs. £ vergl. leteraturgesch. n. t. 3, 470.

### XXI. Geschichte der germanischen philologie.

1. Grundriss der germ, philologie hrsg. von Hermann Paul. Strassburg, Trübner 1889 f.

vgl. jsb. 1889, 21, 1. — lobend angez. Lit. cbl. 1890 (9) 281 f. von Bahder, desgl. Litbl. 1890 (4) 133—135 von L. Tobler.

2. P. Machule, Bemerkungen über das studium der deutschen philologie und die prüfungsordnung für das höhere lehramt aus einem vortrage. Leipzig, Rossberg. 28 s. 0,60 m.

verf. will das ideal zeichnen, welches den studierenden der nationalen philologie vorschweben soll, und nachweisen, wie die z. z. geltende prüfungsordnung nachteilig wirkt. er verlangt vertiefung im das gesamtgehiet der germ. philologie, neben der weiter kein philol. fach, sondern nur geschichte zu fordern sei. als schlimmste folge der gegenwärtigen zersplitterung werden die nachprüfungen hingestellt.

### Biographie.

Grimm. 3. Briefe der brüder J. u. W. Grimm an G. F. Benecke 1808—1829 mit anm. hrsg. von W. Müller. Göttingen, Vandenhoeck n. Ruprecht 1889.

vgl. jsb. 1889, 21, 9. — angez. Zs. f. d. öster. gymn. 31, 441 von R. Heinzel.

4. A. Mühlhausen, Geschichte des Grimmschen wörterbuchs. Hamburg, Verlagsanstalt A. G. 1888.

vgl. jsb. 1888, 1, 2. — angez. Zs. f. d. d. unterr. 4, 185—187 von G. Klee.

5. M. Lexer, Zur geschichte des deutschen wörterhuchs. mitteilungen aus dem briefwechsel zwischen den brüdern Grimm und Salomon Hirzel. Anz. t. d. a. 16, 220—264.

von den auszügen aus briefen ist zunächst das für die geschichte des deutschen wörterbuchs erhebliche, daneben aber auch einiges für personen und zeitverhältnisse interessante oder für die briefschreiber überhaupt charakteristische zur veröffentlichung ausgewählt.

Scherer. 6. V. Basch, Wilh, Scherer et la philologie allemande, Paris et Nancy, Berger-Levrault et Cie. 1889.

vgl. jsb. 1889, 21, 23. — angez. Zs. f. d. öster. gymn. 41, 1014 von A. Hauffen.

l'Mand. 7. Ludw. Fränkel. Bibliographie der Uhland-litteratur. Germ. 34, 345-369.

verf. gedenkt, L. U. ein seiner würdiges litterar, denkmal zu

errichten, die vorerst entworfene bibliographie der gesamten Uhlandluteratur entwickelte sich so betrachtlich, dass sie einen gewissen selbständigen wert wohl beauspruchen darf.

Zimmer. S. H. W. B. Zimmer, Joh. Georg Zimmer und die romantiker, ein beitrag zur geschichte der romantik nebst bisher ungedruckten briefen von Arnim, Bockh, Brentano, Gorres, Marheinecke, Fr. Perthes, F. C. Savigny, brüder Schlegel, L. Tieck, de Wette u. a. unt J. G. Zimmer bildnis. Frankfurt a. M., Heyder u. Zimmer 1888. VIII. 383 s. 3 m.

ungunstig benrteilt Zs. f. d. öster, gymn, 41, 529 von Walzel, Lethl. 1890 3 104 t. von Fr. Pfaff.

#### Bibliographie.

- 9. Jahresbericht über die erscheinungen auf dem gebiete der germanischen philologie hrsg. von der gesellschatt für deutsche philologie in Berlin. 11. jahrgang 1889. Leipzig. Reissner. 396 s. 8 m. angez. (1888 u. 1889) Zs. t. d. d. unterricht 4 (2) 196 f. von Otto Lyon.
- 10. Bibliotheca philologica oder vierteljahrliche systematisch geordnete übersicht des auf dem gebiete der klassischen philologie und altertumswissenschaft sowie der neuphilologie in Deutschland und dem auslande neu erschienenen schriften und zeitschriftenauf satze, hrsg. von A. Blau. 42. jahrgang, neue folge: 4. jahrgang, die litterarischen erscheinungen des jahres 1889. Gottingen, Vandenbeck u. Ruprecht. 354 5,40 m.
- 11. R. Klussmann. Systematisches verzeichnis der abhandlangen, welche in den schulschritten 1876 –1885 erschienen sind. Leipzig. Tenbner 1889.
- vgl jeb. 1889, 21, 40. lobend angez, Litztg, 1890 (3) 85-86 vcb W. Altmann.
- 12. Catalogus codicum manuscriptorum, qui m bibliotheca comastern Mellicensis O. S. B. servantur. In memoriam anni ab metoductis in hoc monasterium Benedictinis octingentesimi a monasterio Mellicensi editus. Vol. I. Wien, Holder 1889. XIII, 362 a
- 13. H. A. v. Keller, Verzeichnis altdeutscher handschriften, breg von Ed. Sievers. Tubingen, Laupp. V. 178 a. 5 m.
- Johand angez Lit. cbl. 1890-16 561, weniger gunstig Litztg. 1890-31 1127
- 14 Fiske Books printed in Iceland 1578--1844; a third supprement to the British Museum catalogue. Florence, Le Monnuer press.
  - vg ober 12 Hill

- 15. Katalog over den Arnamagnaeanska håndskriftsamling. udgivet af kommissionen for det Arnamagnaeanske legat. Kobenhavn, Gyldendal 1888—1889. VIII, 771 s.
- vgl. oben 12, 306. dieser erste band eines katalogs über die auf der universitätsbibliothek in Kopenhagen aufbewahrte sammlung, deren hauptteil aus den von Arne Magnusson hinterlassenen has. besteht, enthält die beschreibung der folianten und eines teils der quartanten und ist in seiner gesamtheit von dem bibliothekar Kâlund verfasst, doch mit beihülfe der stipendiare des legats.
- 16. L. D. Petit, Bibliographie der middelnederlandsche Taalen Letterkunde. Leiden, Brill 1888. XVI, 298 s. vgl. oben 19, 25.
- 17. R. Wolkan, Böhmens anteil an der deutschen litteratur des 16. jhs. 1. teil. Prag, Hasse. vgl. oben 15, 5.
- 18. Ph. Strauch, Verzeichnis der auf dem gebiete der neueren deutschen litteratur im jahre 1888 erschienenen wissenschaftlichen publicationen. Anz. f. d. a. 16, 145—220.
  - 19. dasselbe 1889. ebenda 16, 384--456.
- 20. Hugo Hayn, Bibliotheca Germanorum nuptialis. Köln, Teubner.
  - vgl. oben 15, 19. angez. Lit. cbl. 1890 (26) 905.
- 21. H. Hayn, Die deutsche rätsellitteratur. versuch einer bibliographischen übersicht bis zur neuzeit. nebst einem verzeichnis der los, tranchier- und komplimentierbücher. Chl. f. bibliothekswesen 7, 516—556.
- 21a, J. Gény u. G. C. Knod, Die stadtbibliothek zu Schlettstadt. Leipzig 1889. vgl. oben 8, 69.
- 22. Fr. Leitschuh, Führer durch die königl, bibliothek zu Bamberg. Bamberg, Buchner 1889.
- vgl. jsb. 1889, 21, 50. lobend angez. Lit. cbl. 1890 (2) 63 von Chr. R—cht.

E. Fulda.

# Autorenregister.

Abbée, V. Namen 2, 18. Abercromby, J. Folklore 16, 129.

Abel, Carl. Wechselbeziehungen 3, 43. Agypt.indoeuropäische sprachverwandtsch. 3, 44.

Abel, O. Personennamen **2**, 1.

Abel, S. Jahrbücher 7, 68. Achelis, Th. Zur kulturgeschichte 8, 44.

Achleitner, A. Im passionsdorfe 10, 242.

Acquoy. Geestelijke liederen 10, 218.

Adam, E. Torrent von Portugal 16, 332.

Adam, P. Bucheinband **8**, 80.

Ahlgrimm, Frz. Herzog Ernst 14, 22. MSF 14, 116.

Albert, E. Krüppel von | Bremen 10, 54a.

Albert, P. Döring 20, 62. Allen, C. F. Alte be-

wohner 7, 51.

Allen, F. D. American dialect 16, 193.

Allen, G. Rec. 16, 122. Altenrath, S. Luther 15. Atkinson, J. C.

102.

Altmann, W. Wirtschaftsgesch. Schlesiens 8, 388. Acta Nicolai Gramis 20, 122. rec. 7, 85. 21, 11.

Amiaud, A. Saint Alexis 10, 110.

Ammann, J. J. Schwerttanz 8, 94. 10, 252. Hochzeitsbräuche 10, 130. Fastnacht 10, 134.

Ammon, O. Monogamie 7, 12.

Andree, R. Grenzen d. nd. 17, 2.

Andresen, Ge. Jahresbericht 7, 119. rec. 7, 114. 121.

Andresen, K. G. Wortspaltungen 4, 16. Sprachgebrauch 4, 18.

Angst, Winterthurer kunsttöpferei 8, 105.

Antoniades, B. Thomas ab Aquino 20, 106.

Anzoletti. Walther 14,

Appl, J. Versschluss 14, 12. Baechtold, Jac. Gesch Arbois de Jubainville, H. d'. Premier habitants 7, 11.

Archut. Volksrätsel 10, 263.

Arndt. Fremdwörter 4, 6. Aronius, Jul. Regesten Bachr, P. Idistaviso 7,116. 20, 116.

Assmann, B. Ae. homilien 16, 405.

names 12, 19. Rievaulx 16, 60.

Atzler, Felix. Qu und sein Bahlmann, P. wechsel mit  $\nearrow$  3, 83.

Aumont, A. Kgl. theater 283.

Austin, T. Chaucer 16, 307. Axelson, G. Edv. Sverige tillstand 12, 113.

Hambur. Baasch, E. handelsgesch. 8, 127. landfahrt 12, 117. Bååth, A. U. Nord. form

tidslif 12, 119. Bach. Johanniskirche in Gmund 8, 232.

Eberhards 8, 367. Bachmann, F. Nd. 17, L Backhaus, A. Landwirtschaft in Wernigerode

8, 404. Badke. Personal prosoning

3, 64. Baebler, J. Flurnames 2, 12.

d. lit. 6, 7. Bahrprobe 10, 160. Fischart 15, 35. Ritz 15, 122. Rüte 15, 123-Salat 15, 133. Schweizrische schauspiele 15,145. Stumpf 15, 166.

Bärnstein, Pernwerth 😘

Studentenleben 8, 336 Bagwell. Ireland 16, 44 Place Bahder, K. v. Nhd. butsystem 4, 15. rec. 4, 19. **21**, 1.

> borner arzneitaxe 8, 397. Murmellius 17, 6t.

12, 281. Holbergiana 12, Bahrfeldt, E. Münzfund von Aschersleben 8, 259Baigent, F. J. Basingstoke Becker, R. Ulrich von Bernheim, Ernst. 16, 21.

Totenbrücke Baist, G. 10, 27.

Bake, C. Lennep 19, 32. Balg, G. H. Got. glossar

11, 3.

Ballerstedt, Erich. Rec. 6, 1ca

Baltser, M. Rec. 8, 164. 165. 169. 9, 7.

Bang, A. C. Throndhjems domkirke 12, 173.

Bangert, F. Inventar 17, 3.

4, 38.

Barker, H. J. Original Bellasis, E. Westmore-English 16, 222.

Barth. Elsässische sagen- Bellesheim, A. Church. forschung 10, 31.

Bartholomae, Chr. Studien zur sprachgesch. 3, 51. Flexion der partic. **8,** 57. rec. 8, 41. 47.

Basch, V. Scherer 21, 6. Basel, R. Marinalegende 10, 105.

Bauer, A. Rec. 7, 111. Bauer, H. 342.

Baumann, F. L. Gesch. des Aligaus 7, 88.

Baumgarten, Fr. wurde Wertheim evangelisch 8, 308.

Baumgartner, A. Island 8, 133. 12, 207. Brynjólfr Sveinsson 12, 304).

Baur, A. Zwinglis theologie 15, 171.

Baynes, Herbert. Psychology of language 3, 34. Beard, C. Luther 15, 84. Beaudouin, Ed. Partici-

pation 9, 26.

tiens d'Islande 12, 118. dragter 12, 233. rec. 12, 163.

Bech, F. Lesefrüchte 14,9. Martina 14, 34.

Becher, R. Erasmus 20, 157.

Bechstein, R. Gottfried rec. 10, 75.

Lichtenstein 14, 79. rec. | 9, 33. 14, 97.

Beer, T. H. de. Nl. 19, 1.

rec. 19, 3. 26. Beets, A. Geswicht 19, 8.

Behaghel, O. Messer 1, 23. D. sprache 3, 72. 5, 3. Zu | Wolfram 14, 87. Walthers heimat 14, 121. rec. 1, 8. **3**, 70, 88, **4**, 5, 14, 8, 10, | 51. 78. 86. 106. 107.

Beissel, Ch. Dän. gram. 12, 38.

Bardey, E. Prakt. lehrb. Bell, A. M. Nasal twang 16, 226. ch = tsh 16, 227.

> land church 16, 85. of Scotland 16, 41. Irland | Bickell, L.

16, 50. Below, Ge. v. Entstehung Bidermann, H. J. Osterder stadtgemeinde 9, 49. Ursprung der stadtverfassung 9, 50. rec. 8, 26. 85. Bielefeld, H. Magdebur-**9**, 7. 34. 41. 46. 55. 59. Belsheim, J. Kirkens

salmesang 12, 270.

Andreas 16, Bendiner, M. Kaiserurkunden 8, 75. Maria-Magdalena in Bayreuth 8. 393. Agnes Dürerin 8, 237. Altarschrein 8, 238.

> Benedict, Anton. Heinr. v. Mügeln 14, 34.

> Beneke, (). Unehrliche leute 8, 301.

> Benn, A. W. Rec. 9, 8. Beig, S. Pergamentsbref 12. 347.

> Berg, W. Göteborgs historia 12, 133.

Berggren, A. F. Liten Birlinger, A. Kersti 10, 225.

Beauvois, E. Les chre- Bergsoe, V. National-

Bergner, R. Siebenburger Sachsen 5, 34.

Béringuier, Rich. Rolande Deutschlands 9, 60. Berkhan, O. Störungen der sprache 3, 15.

v. Strassb. 14, 26. 27. Bernhardi, W. Rec. 7, 73. 9, 7. 32.

Rec.

Bernhöft, Franz. Rec. 8, 41.

Bersu. Rec. 20, 14.

Bertheau, C. Vierte bitte 15, 75.

Berting. Dresdner malerinnung 8, 249.

Besson, P. Brant 15, 23. Fischart 15, 34.

Beyer, F. Rec. 16, 238.

Bezold, F. v. Reformation 15, 2. 20, 111.

Bezzenberger, Ad. Hiufan 1, 16. Gutturalreihen 8, 52. Etymologien 3, 58. Kurische nehrung 7, 80. rec. 11, 4.

Eisenhütten zu Haina 8, 100.

reich. gesamtstaatsidee 8, **39**0.

gisch. steuerwesen 8, 399.

Bierbaum, F. J. Engl. literature 16, 246.

Bierwirt. Schmetterling

Bierwirth, H. C. Meinersen 5, 25.

Biese, A. Naturgefühl 6, 11. Metaphorisches 6, 21.

Billing, G. Asbomalets ordlista 12, 82.

Biltz, K. Zur d. sprache 6, 12. Bibelübersetzung 14. 120.

Bindley, Herb. Tertullian 20, 97.

Binz, Gustav. Rec. 8, 89.

Sprachschatz l, 11. Küchendeutsch 1, 12. 8, 328. Alamannien 5, 18, 7, 80, 10, 118. Sittengeschichtliches 8, 20. Alemannia 10, 113. St. Magnusstab 10, 32. Lerchheimer 15, 56. Nd. 17, 1.

Black, W. G. Helgoland 10, 120. Surnames in s 16. 154.

Blair, O. H. Church of Bohn. E. Scotland 16, 41.

Blascke, J. H. dialects 16, 188.

Blasendorff. Verdeutschungswb. 4, 6.

Blattner, H. Aargauð, 14. Blau, A. Biblioth, philol. 21, 10.

Blau, M. Rec. 10, 110. Blind, K. Volksmaren 10,04. 16,132. Aschenputtel 10, 95. 16, 138. rec. 7, 46.

Blom, Ph. van. - ALL 1:1 kunst 18, 1.

Bloomfield, M. Rec. II, 3. Blos, W. Zimmermanns grosser banernkrieg 8, 302.

Blumenstock, A. Papstl. schutz im ma. 8, 37.

Blumer, J. Geschlechtswandel 4, 14.

Bodemann, Ed. 1 whtererziehung 17. 4.

Bogh, Joh. Bergenske lauggjenstande 12, 153.

Bocheim, W. -Waffenkunde 8. 167.

Bohringer, P. Rec 20,

Bohner, J. F. Regesta ingerii 24. 124.

Boer, R. C. Orvar-Oils historia saga 12. 334. saga 12. 33%

Rosch, H. Beklebte schohtelm 8, 137 Verzen hris Wurzh, maler 8. - Albert ht Direc 🛰 180. Britti aj iere 8. 190. Notificially vin dugitstalt 5, 35 %. Nurr berger buch sermens to to 8, 97

Bottger, L. Bare uni kinst and in Kishn S. 1.,,

Botts herete Decke alees Hills of tabled, a Hein-The L. O. 14.

Bettiger | He willie " 48 th a ph In 12, 1880

Bogot Little W. Repersonal blage a gran

handschriften 8, 271.

derbuch 10, 167. Amaderhorn 10, 100. Frompeterständchen 10, 191. l'otentanz 10, 192. Der bauer 10, 197. Bauerngesprach 10, 108. Berlin 10, 199. Volkslieder in Schweden 10, 227. 12. 3.3. >chwerttanz 10, 252, 8, 82. Legende 14, 48. Di. bist min 14. tot. San lers 15. Saur 15. 139. Scharpffenecker 15, 143. Scharschmid 15, 144. Frankfirter hederbuchlein 15, 160. Stricker 17. 7% Konigsberger zwischenspiele 17, 70. Konstanze Phil. de Barquer 19, 47. Mittfastenhed 19, 48. Cluchthoeck 19, 54. Heil. Niemand 19. 33. text 15, 127. 19, 25,

Bonslort, C. v. Alm stals hist, 12, 135.

Bonwetsch, N. Rec. 20, ;;

Bookh-Arkossy, F. Schweit uniganges; r 12, 45 Feb 19, 7,

By the I. Halmote court 16. 55

Bar have transport Hovele verker i lansk lit. 12.

Bereicht, Bergeslagshister r er 12, 🕶

Borbeck, M. Mh., metr. 14. :

Box h. T. H. sun ien Let e 19, 41.

B . Al Res 9, 41,

Bossart, J. Schweizer. hazspiele 15, 145.

R. evert. A. Rec. 15, 34. B -- est, 0 Rec 15, 27. Bone 31 Metrik 1, 42. | 50. 141. 122. | 14.

Musikalische Boxberger, R. Sandrah 15. 136.

Engl. Bolte, J. Augsburger lie- Boye, V. Maglehoj-fundet 12, 194.

> lia von Cleve 10, 168. Bracklo, O. Warfen 7, 36. Lieder 10, 185. Wun- Bradke, P. v. Altertumswissenschaft 3, 40x 8, 41.

> > Bradley, J. W. Misrsturists 16, 116.

> > Bradley, H. Middle Ezg. hsh 16, 166, 167. Za 6-Actif 16, 185. Tentra 16. 186. The pearl 16, 255. Ac. glassen 16, 4-11. rec. 16, 25%

Bradshaw, H. Collected papers 16, 114.

Brautigam, A. Abries 🕹 deutschen sprachl. 4, 32. Brandes. Herm. 19, 51.

Brandes, Wilh. Rusticias Heljadius 20, 32,

Brandileone, F H 25presentanza 9, 17.

Bran II. A. Rec. 16, 24-c Brandt, Sand Lactantice 望し つたっぱ

Brathaları, G W. .. p = haus 8, 152.

Branky, ht. Unfern und unweit 4. 25. Wiekesbani 10, 132.

Branch, M. Univ. Leip-21g H. 14 c

Brate, L. Dalalag's buja. 12. (c) Rumerser 12. 20. rec 7, 31, 12, 64

Bratke, Ed. Kirchengeschichte 241, 34.

Braumann, te. Rec. 7. 1.17.

Braun, I. Schauer 8 42 Braun. Witt & 407

Braunschweiger, M. Ocachichte der Juden & 3:4. .F.lfmcs gr. 16, 3-7.

Brehmer. Mrassennamen 8. 17 17. L

Bremer, O. N4 17, 1. Pelwormer moretten IN 2. Verbreitung des mit den IN, j. Perreng stacken 18, 4. rec. 3. Sec. 7, 61. Brenner, O. Olaus Ma- Bruggencate, K. ten. Büchi, A. Albrecht von gnus 12, 218. Mhd. gram. 14, 3. Nib. strophe 14, 61. rec. 8, 41. 5, 9. **7, 31. 16, 366. 405.** 

Brentano, C. v. Ober- Brugmann, K. Grundriss ammergau 10, 234.

Bréon. Géologie de l'Islande 12, 208.

Bresslau, H. Urkundenlehre 8, 74. rec. 8, 73.

Breul, K. Christmas carols 10, 231. Pseudo-Gerhard 17, 54. rec. 16, 24 2.

Breymann, H. Münchener beiträge 16, 272.

Bricka, C. F. Biogr. lexikon 12, 271.

Bricka, G. S. Nordens 1 historie 12, o7.

Bridgeman, G. 16, 35.

Brieger, Th. Promotionen 16, 13. Lutherausgabe 15, 57.

Bright, J. W. notes 16, 162. grafe 16, 163. Objective absolute 16, 206. Ags. gospels 16, 387. rec. 16, 1, 366.

Brink, B. ten. Engl. litteratur 16, 243. Beowulf 16. 345.

Broccardi, L. Grammatica 20, 8.

Bruck, Jul. I nt-tehung ries fehderechts 9, 34.

Brocks, E. Sapphische -trophe 20, 22.

Brown, A. R. Morte Ar. Buchholz, Rud. thur 16, 340.

Brown, J. Bunyan's book for boxs 16, 139.

Browne, G. F. Ruthwell Cr. ss 16, 79. Rume inscription 16, 92.

Bruce, J. D. Body and www. 16, 266.

Bruchmann, Kurt. Sprachge-chichte 3, 10. rec. 3, 40.

Briegre, L. 16, 131.

Synonyms 16, 181. Engl. grammar 16, 220. 221. Bückmann, I... Engl. pronunc. 16, 236. rec. 16, 5.

3, 48. Morphol. unters. 3. 49.

Bruinier. Wernher 14,82. Brunner, Heinr. Friedlosigkeit 9, 5. Absichtslose missetat 9, 5a. Rechtgeschichte 9, 9. rec. 9, 25.

Idio-Bruppacher, H. tikon 8, 12.

Bruun, C. Bogtrykkerkunstens oprindelse 12, 154. Kjobenhavn 12, 221, Biblioth. danica 12, 272. Aarsberetninger 12, 357.

Wigan Bruun, C. G. Cornelius Antoniades kaart 12, 219. Bryant, S. Ireland 16, 46. Brydall, R. Art in Scotland 16, 123.

Lexical Brunildsen, J. Ordbog 12, 6.

Bucher, B. Zunft u. verkehrsord, v. Krakau8, 98. Buchholtz, A. Buch-Riga druckerkunst in H. 46.

Buchholtz, Rob. Königsberger zwischensp. 17, 80. Buchholz, Gust. Ekkehard v. Aura 20, 80, rec. 7, 60. 20, 131.

Buchholz, Rich. Reden der seele 16, 203.

Verzeichnis 7, 29.

Brown, H. F. Rec. 15, 10. Bucholtz, F. Oldenburger land 7, 94, 8, 142.

> Buchner. Hist. lieu. septem sapientium 20, 46. Buchwald, G. Hartensdorf 8. 204. Luther 15, 30. Lutherfund 15, 66. Randbemerkungen 15.67. Buttlar, I. v. Joachim L. Predigten 15, 68.

15, 50.

Folk-lore Buddensieg, R. Rec. Carlander, C. M. 15, 58.

Bonstetten 8, 292,

Rabenschlacht 14, 65.

Büdinger, Max. Ubers. 7, tu.

Bühl, J.v. Bauernkomödien 10, 250.

Bülbring, K. D. Südengl. zeitwörter 16, 200. rec. 16, 392.

Büttner, Pfänner zu Thal. Adam u. Eva 8, 251.

Buff. A. Grabmal Nikolaus Hofmayrs 8, 360.

Bugge, Soph. Stedsnavne 12, 21. Studier 12, 247. Harpens Kraft 10, 221. 12, 312.

Buisman, S. Nl. 19, 1. Poot 19, 46.

Buitenrust Hettema, F. Westerlauwersche rechte 18, 5. Frésiska 18, 6. Glossarium 19, 33.

Bujack. Deutsche ordensritter 8, 169.

Burckas. Vergessen 4, 31. Burckhardt, A. Zeitblomzeichnungen 8, 248. Tho. Platter 15, 117.

Burdach. Hartwig v. Rute 14. 105. Heinrich v. Sax 14, 114, rec. 14, 100, 107, Burg. Fr. Rec. 3, 55. 81.

12, 306.

Burgerstein, L. Zurorthographicfrage 4, 39.

Burghard, W. Gegenreformation auf d. Eichsfelde 8, 309.

Burghauser, Gustav. Nominalflexion 3, 79. Prasensbildung 3, 80. rec. 3. 71. 4, 36—38. 1**4, 2.** 

Buthenne, P. Fischzucht 16, 325.

Butoch, Rustzeug Fuggers 8, 241.

8. 317.

Budde, K. Gesangbuch Callaway, M. Anglo-Saxon partic. 16, 205.

> Sv. bibliothek 12, 292.

Carnoy, H. Les contes Clouston, W. A. Chaucer Cunningham, W. Engl. d'animaux 10, 99.

16, 293.

Carstens, H. Totengeschen 10, 124. Johannis-Mnd. wortschatz 17, 32.

Cassel, P. Paulus oder Contads, Altd. leseb. 6, 20. Phol 10, 35.

Castellani. Ursprung d. Buchdruckerk, in Venedig H, 53.

Cauer, P. Nib. 14, 53. Cave-Browne, Maidstone 16, 40.

Cederschiell, G. Kalfdrapet 12, 313. rec. 12, 334.

Centerwall, Jul. 12. (S2.

Cerquand. Iaranous et Thor 10, 26,

Chaillu, P. B. lu. Viking Corssen, P. Age 7, 40, 12, 120.

Chantepie le la Sauss Cosiin, P. L. saye, P. D. Religionsgeschichte 10, 2.

Child, F. C. Popular Christ, Rec. 10, 6.

Christensen, H. theater 12. 25%

Christensen, Sv. gran. 12, 30.

hist, lit. 12, 358.

Chroust, Ant. Langob. konigsurkun len 9. 18.

Chuquet, A. Rec. 15, 127. Church, A. I. Farly Creizenach, W. Eng-Britain 16, 16

j delari i Clausen. fristation by 12, 117.

Clemen, P. Portratiarst, Cremer, W. Karls 4. gr. 8 184. Zar karol, kunst 8, 142

Clerious Herfelb, heterhs. 14. 12

sotting 16, 14

und trag die 6, 4, 20, 14 / h heed to 16, 336

16, 307, 319.

Caro, J. Auchinleck hs. Cohausen, A. v. Ver. Curti, Ih. Sprachschopf. schanzungen in Nassau 7, 35.

gebräuche aus Dithmar- Cohn, Gg. Latein, nominalsuffixe 20, 11.

bier 10, 145. Nd. 17, 1. Colson, N. L'enfant qui parle etc. 10, 114.

15, 30. rec. 16, 84.

buchdruckerkunst 8, 52. Cunk. A. S. Germans in well cross 16, 79, 353. 406. Etymol. notes 16, 172. 173. West Saxon vocal, 16, 207. Judith 16. 314. Glosses 16. 414. rec. 16. 4. 205.

Rec. Cookson, Chr. Rec. 3, 53. Cordes, W. Zusammen- Dahl, H. gesetzter satz 14. 142. Cornu, J. Rec. 20, 6. Adahan!

schrift 20, 55.

16. 30m.

Cotton, J. S. Rec. 16, Dahm, Otto. 334.

. 14. rec. 16. ra

Kgl. Crabb, G. Symmens 16. Daivenberger, 1 52.

Dan, Crane. Legen! of Virgil 10. 35.

> -buch 5, 25 i. Bieder 19, 203. Ruli von Ems 14,65. treighton, M. Histor. Review 16, 20, rec. 15, 84 dische ker dianten 15. 152. Sackeville 15, 155 rec. 15, 127, 140

Verdentschungen's 4, 64

20, (\$ ), fee 10, % NB in ht Crecelius? Clinch, G. Antiquinar Cappers, Corr. Rec 7, 13. 14

Chieffa, Will. Konodie Culley, W. I., Caston's

industry 16, 99.

ung 3, 27.

Curtin. Folk-lore of Ireland 19, 135.

Curtee, M. Tractatus de numeris 20, 134.

Czerny, A. Bauernaufstand M. 305.

Conway, W. M. Durer Geoernig, C.v. Sprachinseln 5, 10

England 12, 126. Ruth. Dage, L. Christiania 12. 226. Hamar 18, 224 Historieskrivningen i Danmark 12, 321. Hamarske kroniker 12. 341.

16, 241, 365 f. Chaucer Dalelsen, H. v. Konjunktis 4. 23.

Dandlicker, K. Gesch. d. Schweiz 7, 102.

Leving on molersmalet 12, 5%.

Dahlerup, V. Dansk ly 2irre 12, 43 Phasadogas 12. 335.

Cynewult Dahlgren, F. W. Ke. 12. 317.

> Hermans. schlacht 7, towa

hallads 10, 230. 16, 141. Cox. J. Ch. Religiars 16, Dahn, Fel. Urgeschichte 7. 42. | Landnet 7. 65

J. Oberammergauer 740sions quel 10, 232. Oberammergau 10, 23%

Christensen, W. Dansk Crecelius, W. Witter- Damkohler, F.L. N4. 17, 1. Cata 17, to Mundart von Heenburg 17, 7 Sur tenfall 17, 47. Gerhard von Minden 17, 55

Dannenberg, B. Sege of Melayne 16, 304 Dargus. Rec 9, 4

Darpe, E. Becham 7, 1 c. tes. 7. 🦖

Davi I. J. J. Rec. 14, 114 Crustas, O. Cametia Bile, Davids, I. W. R., Chasce: 18, 314

Davidsen, J. Kjøbenbarnerlis 12 223.

Davis, J. F. Anglo-Seace chron 16, 53 38a Davison Beowulf 16, 348. Deecke. schichten 10, 50.

Deecke, W. Rec. 20, 13. Deering, W. Judgment Döring, O. Rec. 9, 60. day 16, 373.

Dehio. Rec. 8, 200. 245. Deichert. Nib. 14, 60.

Chester Deimling, H. plays 16, 273.

Delbrück, Berth. Ver- Draeger, A. Lexikogra- Eberhard, J. Wörterwandtschaftsnamen 8, 42.

toon 19, 9.

Denecke, A. Fischart Drees. Naturbetrachtung Eberstein, A. v. Genea-15, 37.

Denisse, H. Meister Ecke- Drescher, C. Hans Sachs Ebert, Ads. Gesch. der hart 14, 130.

Deppe, Aug. lager des Varus 7, 110.

Deskau, H. Beowulf 16, Droysen, G. Rec. 8, 409. Ebsworth, J. W. Rox-

Detter, Fr. Rec. 12,247. **248.** 334.

Dick, Wilh. Gesta Romanorum 20, 65.

Dieffenbach, Jul. Lambert v. Hersfeld 20, 83.

Diels, H. Sibyllinische blätter 10, 19.

Dierauer, Joh. Schweizer. eidgenossenschaft 7, 103.

Dirksen, C. Nd. 17, 1. Meidericher sprichworter 10, 253. 17, 8. 18, 7.

Instel, Th. Schoppenstuhl zu Leipzig 8, 25. 9. 40. Jahrmarktslied 10, 208. Bugenhagen 15, 25. Melanchthon 20, 105. Reachlin 20, 170.

Dobbert. Abendmahl Christi 8, 250.

Dobbertin, A. Rud. v. Ems 8, 45. 14, 72.

Dobenecker, O. Uber-4a. rec. 7, 99.

Doeberl, M. Monumenta Dziatzko, K. Germ. 20, 75. rec. 7, 70. Doebner, R. Hildesh.

urkundenh. 17. 69. Dobler, E. Engl. literature 16, 247.

Barle, J. Cockney 16, 172.

lň, 90. Papstfaheln 20, 130.

Domanig, K. Klôsenere Ebengreuth, L.v. Osterr.

Walthers 14, 120.

Donop, L. v. Rec. 8, 180. 15, 30.

Dove, E. Domesday 16, 56.

phie 20, 4.

dius 20, 90.

Delius, J. Luther 15, 62. Draheim, H. Rec. 3, 30. 14, 97.

15, 128.

tiae 20, 51.

Druffel, P. Rhythmik deutscher volkslieder 8. Eckenstein. L. 276. 10, 188. Ich var dohin 10, 189.

Dubois, F. Buch der religionen 10, 1.

Duckett, G. F. Cluniac foundations 16, 69.

Dümmler, Ernst. Ubers. 7, ta. Ostfränk, reich Edlinger, A. v. Bildung 7, 69.

Dünzelmann, E. schlacht 7, 111.

Düsterdieck, F. Vierte bitte 15, 74.

Dunger, H. Sprachreinig, Ehni, J. Yama 10, 20. 4, 6, 10.

Dunlop, J. C. Prose fiction 16, 257.

Dunlop, R. Rec. 16, 47. Dupkig, H. Satzlehre u. Ehrhardt, A. De vocalogik 4, 33.

10, 211. Ontwect van slape 10, 215. Lieder- Ehrismann, G. Lexikoboeken 10. 216.

sicht 7, 2. Winidon 7, Duyser, J. L. Ph. Overzicht 19, 26.

> Beitr. zur Gutenbergfrage 8, 51. Gutenb. früheste druckerpraxis 8, 58.

Lübische ge- Döllinger, J. v. Luther Earwaker, J. P. Roman remains 16, 76.

Ebeling, M. Vergessene winkel 8, 32.

münzkunde 8, 265. rec. lō, q.

Eber, C. Elsässische lieder 10, 178.

buch 1, 6. 4, 1.

Delfgaauw, H. J. Klem- Draeseke, Joh. Phoeba- Ebers, G. Märchen von den beiden brüdern 10, 93. rec. 10, 7.

logen u. heraldiker 8, 369.

litt. 6, 5.

Sommer- Dreves, G. M. Sequen- Ebner, Th. Puppenspiele 10, 251.

> burghe ballads 16, 142. - 15, 30.

> Eckhardt, Ed. Pranx ge- 14, 143.

> Edelmann, A. Schützenwesen 8, 85.

> Edgar, A. Engl. hibles 16, 256.

d. begriffe 8, 28.

Varus- Egelhaaf, G. Lit. gesch. ti, 30. Deutsche gesch. 7, 53. 15, 3. rec. 8, 401. Eheberg. Rec. 8, 399.

> Wie Ehrenberg, R. wurde Hamburg gross? 8, 130. Hamburg und Antwerpen 8, 131.

bulis latinis 8, 89. 20, 17. Duyse, F. van. Liederen Ehrhardt, C. Chaucer

16, 313.

graphisches 1, 14. 20. Cusih, iscicik 18, 4. Japgestift 14, 77. .Weatris 14, 88.

Eichhorn, C. Svenska konungar 12, 156. Stockbolm 12, 229.

Eichhorn, E. Rec. 168. 292.

Eicken, H. v. Mittel-H. 34.

nitty 16, 204, rec. 16, 335.

Eitner, R. Schechinger, Saitorius, Sayve, Scandello, Schalaens 8, 277. Oeglin 10, 1563. rec. 10. 211, 212, 15, 150,

Elben, A. Vorleroste:reich 1524 8, 303.

Ellershaw, H. Rec. 16, 315.

Ellinger, G. Spattled aut 'i- julen 8, 323. Sabinus 20, 172, rec. 7. 79. 15. 1

Elliott, A. M. >; ench mixture 16, 196.

Elton, C. J. Engl. history 16, 14. rec. 16, 16, 22. 30. 47. 12%

Emerson, Rec. 16, 305.

Enders, L. Luther und Emser 15, 64. Luthers briefwechsel 15, 81.

Engel, K. Din Juan-sage 10, 53.

Engelbrecht, A. Faustus 살아, 5~.

Engelmann, h. Sagenborn 10, 71.

Englert, A. Fro bart 15, 35.

Brilliann, A. Imistanin. n forther 1. 12. 34

Erdmann, N. Sv. literaturs folkety er 12, 402.

Britann, O. Lutherwise gabe 13, 47, rec. 1, 4, % 4, 1 15, 1 4

krb at 1 L. Res 7, 11 2 . .

Pra. I. darlech et 10. 17:

Extended North 2010 1977

Participated High Programmer 48, 2004, 2004, 302

Frank Hera K bras sati + 7, \*\*

Erder A. Kasa Value . 12 :-.

Eichhorst. Rec. 8, 283. Ersley, Kr. Kabenhayn Fiala, F. Munzen Ses Mas - 12, 103. rec. 12, 250. alterliche weltanschaming Freschhoffe, J. Die rose Fick, A. 10, 40,

> embande B. Sr. Feuerwaffen M. 174. Skulpturen 8, 152.

Euling, K. Geistl. gedichte 17, 53.

Exmael, H. I. Bredero 19. 2. Von iel 19. 62.

Faber, R. Engl. agrarschutz 16, 1000

Fabran, C. Zwickarer schule 3, 205.

habri, hr. Vorwort 10. 244.

historie 12. 99

Fabricius, N. 17, 1.

\$14. 34.

Falch, R. Der montag 19, 126. Faulheit 10, 20%.

haligan, h. La legente Jr. Falid (10) 42

halk, hr. Messauslegungen 14. 141. - 15. 18

Falk, H > Olin, Jeseb. 12. 3.

Kalkenharger, W. Rec. M. 311

Fanta, A. Aktenducke 살다. 123

mismis 16, 1921

February, O. T. De Flugel, F. Anglia 16, 1-3 verbis latinis 20, 14

heilberg, H. F. Orthog 12. 74 Dansk from lehis 12. 224

Frist, S. Pogason 4. 31 to a maximal spier 11, a te 3, T1

Felix, i. Religious, ente Forster, R. Kunst in m ;\*;

hergus n. Latv Trush In 45

Long to the R. S. Cumbers of the 5-23. the following the confidence of the control A. Leather 146. 34.

Donehauer M. 201.

- Zarawa - 1, 16. Etymologien 3. 🌤 .

Einenkel, E. Me. into Essenwein, A.v. Buch- Ficker, J. Entstehungeort les schwabenspiegels 9, 33.

> kiebiger, k. Mistik 30. 1..5.

Finke, H. Westfal .:. kun lenb. 17. 72. 20, 12 Vemegerichte 9, 44.

Finsen Islaniske triotats institutioner 4, io. 12,244. Frech. Rich. 1-2'612

11 mana 🗯 13

Frecher, Ath. In Bethleher 1 15, 44. M Pra torius 15. 118.

Fabricius, A. Danmarks, Fischer, F., Rec. M. 8. 4. ..

Fischer, Hern. Mb 1.14. Fagar, H. S. Rec. 16, Fischer, H. R. Weiknachtssjoel 10. 24a

> blaue brecher, I Domkreutgang in Fichstätt 8, 214 Fischer, R. Vaters lehren 16. 253

> > Fischer, W. Wen! Nor!leutschlan! 7, 75.

Fishwick H. Rochtale 16. 30.

France W. Banks presented tn Icelan! 12.3 5. 21, 14 Flathe, Ih. Rec. 7, 107. M. 4113.

t leischer, (). Rec 10, 197 harmer, J. S. Angiras Fleischhacker, R. v. Ag laguiar 16. 4 🕾

> lingl lie fersammlungen 16, 143 rec. 16, 66 102. 141. 149. 271. 334 blugel, b. un! J (i. Englisches wb. 16, 157.

> Floreschutz, B. Frankergrabe: 7, 35.

we kelling the eigentums - Schleswag-Holotein M. 2001

Freste, K. The digge Bee-The th. 14: 14 13%

> Follmann, M. Valabo-

· • • •

dera 12, 135.

42 74 70.

Fournier. Handlungsreise 8, 151.

Frankel, L. Jan v. Nyenborch & ot. Reinke 17. 56. Uhlandlitteratur 21. 7. rec. 4. 17. 19. 173. 210. 15, 127.

Frankel. Ortsnamen 2. 14. Frahm, L. Nortieutsche Friesen, C. v. Sv. literat. sagen In. 11.

Franck, Rec. II. 7.

Francus, J. Virläufer unserer tageszeitungen 8. 7%.

Frank, Jos. Rec. 7, 1, 54. 10, 17.

Franke, ( Reinheit !. arten 5. 6. rec. 5. 29. 14. 2.

Franklin. Rec. M. 25.

Frank, Fr. Mythologische studien 10. 17.

Frederica, P. כנוממייר 19. 3. .

Freeman, E. A. lectures 16, 23.

Freericks, H. Kehrrein

Frens forff, Gottingerrate haus H. 335.

Freu lenthal, A.O. Eddastudier 12, 323, rec. 12, 5.

Freybe, A. Walther 14. 120. Schlus Isaak 8, 88. 17. 74. Leben im recht 9, 4. Luther 15, 104.

Freytag, G. Bilder aus d. deutsch, vergangenh. M. fr. Gesammelte autsatze 6, 14. H, 7.

15, 86.

Freylag, L. Riesen u. menschenopfer 10, 15.

Fricke, W. Gesch-krit. fellrage 7, at.

Fridericia, J. A. Danmarks lan iboforhold 12, Kobenhavns be-1015. tolknings forhold 12, 107.

Forget, J. Rec. 10, 110. Friedel, E. Rec. 7, 14. Gaelertz, K. Ib. Ac. Forström, O. A. Stenal- Friedensburg, F. Der Breslaver populati 8, 202. Foss, R. Rec. 7, 13, 33. Frieilinier, E. Universitätsmatrikel Franks fart a (), 8, 344. 15, a. Friedrich, J. Papstrabeln Gaedertz. The 발나 : ; .

Friedrich von J. M. 137. Friend, H. Plantnames IB. : \*\*..

Fries. E. Kokkonstens historia 12, 13%.

12. 24.

mann 10, 43. Sagen 10, Volksrätsel 10, 264, 17, a. N i. 17. r.

Fritzner, J. Orlbog 12, t. schriftspr. 4, 15 L. Munis. Fritzsche, O. F. Glarean 20, 150.

> Fromu. E. Nachfolge Christi 😕 🗀 🖂

Frommhold, G. Finzel- Galschiet, M. Danmark erbfolge 9, 7.

Heclu 19. 42.

content Fruit, J. P. Nominat. absol. 16, 200.

Furth, v. Auchener patrizier 8, 316.

Fulda, A. Kyffhäusersage 10, 47.

Funck, A. Rec. 20, 7, 13. Funk, E. Dän, gram, 12, 40%

Funk. Rec. 15, 16.

Furkert. Gudlac 16, 30-Furnivall, F. J. Chancer 16, 305, 307, 314, Caston's Enevdos 16, 336.

Furrer, K. Zurcher heilige 10, 110a. rec 20, 133 Freytag. H. Lutherus Fustel de Coulanges Hist des institutions politiques 9, 23. Monarchie franque 9, 23 - L'alleu 9, 23. Origines du système la proprieté foncière 9, 24.

> Cabler, J. Volkslieder 10, 194.

buhne 15, 154. Reuter 17. to. Dichtungen Reuters 17, 44. Briefe Reuters 17, 85. Reuter-stulien 17. 40.

.Vituschrein Memlings 🛠 204. Gartner, Berthold's Reg.

14. 137.

Gardoz, H. Melusme 10. 114. L'etymologie populaire, ebd. La rage et St. Hubert 10, 157. St. Virgil 10, 84.

Frischbier, H. Klabater-Gairdner, J. Henry II. Iri. 30%

51. Volksglaube 10, 121. Galland, G. Hollandische bankunst & 224.

Gallee, J. H. Hehandgrammatik 17. 42. Det wereld hop 17, 62. 190tetre 17, 63. Mind Alaneibuch 17, 64 Artime-21, 19, 2

19. 305.

Fruin, R. Zw. 19, 10, Gander, C. Glauben des volks der Niederlausita 10, 122.

> Garborg, A. Norsk eller dansk-norsk 19, so

> trainett, J. M. Ubers aus dem ac. 16, 300. rec. 16. 147. 148. 353.

> Garrer, A. H. Schonacus 20, 1<sup>--</sup> 1.

Gartner Rec. B. 7.

Gassner, F. Deutschen strassenwesen N. 121.

Craster, M. Arthur and Merlin 16, 105.

Gaudenzi, Aug. 1 1 APRIL menti 9, 16.

Gelchard. Rec. N. 12. Geer van Jutphaas, 🏗 1 I. baron de. Saksen-

spegel 9, 35.

tieering, I. Rec. H. 385. 107

feodal 9, 23. Origines de Geete, R. Ordklyfverler 12, 13.

> Geffken, H. Krone und kirchengut unter Friedrich 11. M, 382.

braischer sprache 8, 256. Humanismus 8, 3000 20. Goebel, Jul. 144-146. Vorträge und versuche 8, 338. 15. 6. Goedeke, K. Faustsage 10, 78. Valian 10, 197. 15, 2, 12, 47. 158. 15% 16%, 16%, 16%, 17%

von Munster 7, 107

Gelbhaus, Freidank II. Goett, Gg. Glossae 20, 7.

Geldner, K. F. Velische studien 10, 21.

Genee, R. Rec. 15, 145. Gengler, H. G. Rechts Gotze, R. geschichte Bayerns 9, 45.

Geny, J. Stadtbabl on Goldselmatt, A. Schlett-tadt 8, 19, 21, 21,

Georges, K. F. Lexikon Gollancz, J. The pearl 20, 3.

Geides, H. Gesch, sies Golther, W. Studien 10, d. volkes 7, 5%.

Gering, H. Textkritische studien 12, 311. 7. 31.

Geyer. Altenburger nam!art 5, 33.

Gheyn, van den. Origine Europeenne 7, 10.

Gierke, O. Unter-uchungen 9, 7.

Giesebrecht, W. s. Geschichte d. l. kaiserreit 7, 73.

Gilbert, J. I. Dublin 16, -3.

Gildemeister, J. Antonini itinerarium 20, 133. Gillhetf, J. Nd. 17, t.

Gislason, K.  $R_{\infty}$ , 12. 24. Possess, 1. pers. pl. 12, 35.

Glaser, E. Sonntag und Gradl. Aus lem Egerer Grue. sonnengotter 10, 11. Mai 10, 38a. J. hannisfest 10, Graesse. Th. Legenda Gruppe, O. Rec. 3, 24. 146. Pfingstgebrauche 10, 145.

Glaser, K. Altnordisch 12, 315.

Glasschroder. Rec. 7, 10.

Glode, O. Rec. 14, 30.

Geiger, L. Studium he- Ginelin, L. Kirchenschatz M. 242.

> Impersonal verby 3, 60.

> Grundriss ti, 1.

20, 17%, rec. 8, 2%, Greeje, M. J. de. Saint-Brandan 10, 168, 16, 278.

techismus 15, 100.

Guette, R. Petik 6, 17. 103. Walther II. 123. Gotz, W. Nordisches wohnhaush, 155. [2, 107.] Goetze, Edm. Grandriss

Scheiträtsel 10, 26%

bei ker malerer 8, 193.

I6. 255. 67. Nibelingensage 10.

68. 14.58. Entgegning 10, 67. Artus-ej en 10. 74. Iristan IO, 75. Pers Grovenevel 1, H. .. ceval 10, 76. Li hengrin 10. 2000 Reimchronik 10, 200. Walther 14, 120. tec. [1], 11.

Gembert, A. Zum worterbuch I, 3.

community 16, ices, Folks har 16, 12%

Gompert, Ih. Rec. 10, 19. trothern, bb. Pforzheim Grotefend. Meklenburg, 7, 107. Aufgaben der kulturgeschichte 8, 12. Wirtschaftsgeschichte d. Schwarzwaller S. 30%. Gottlich. Luther 15, 103.

archive N. 50.

aurea 20, 7%.

M. 321.

Graf, A. Naturgeschichte d. teufels 10, 152.

Graveerie, R. de la. Clas- Gunther, F. Gesch. der sification des langues 3,

33. Etudes de gramm. 3, 35. Pronom 3, 3& Modes 3, 37.

Grave, S. de. Cartos's Energies 16, 336.

Green, J. R. Geichichte des engl. volkes 7, 47. 16. 15.

137. 20, 148. 153. 156. Gopfert, E. Luthers kas Greene, H. E. Mod. Lang. Assic. 16. 9.

Geisberg, H. Anfange Goerres, G. Studien 10, 8. Grellet-Balguerie Walthan islied 20, 37

> Grempler Funds Sack-124 7, 22.

> Grillaherger, O Rec. 7, 111.

6, t. Hans Sachs 15, 126. Gramm., Jacob. Desteche grammatik 3. ా

Grinim, W Heldensage 10, 15,

Grimm J. c. W. Witterbuch I, I

Gritiner, M. Wappen-Grid kunst H. 363 margen b. 302.

- Groag, J. Accus, z. zoza. v. 1° 1. **8, 3**, √

117106 Standard 100 Mg

1 ,77. holgenossenschatt Gr. saler, H. Mansfelder niun lart 5, 30. Sagen 10, 5 . Schmarikeln 10, 127. Gronau, Geo. Ursperger

chronik 20, tan

Grove, F. Rec. 10, 184 Gomme, G. L. Village Grossmann, F. Gutsherrlich-bauerhobe rechts verhaltnisse i. d. Mark M. 372.

urkun lenb. 17. 70

Groth, P. Rec. 12, 10. :47

Grube, C. Worterbuch 16. 154.

Spregel - Wempho lensche fehle 8, 319.

10, 4 7, 8, 101.

Gratz, H. Gesch, d juden Gruster Tagehed 14, oc. Gudniundson, V. Hanshau auf leland 8. 154. Privatbuligen 12, 163.

Harrlande 7, 99.

Günther, S. Erdbeben- | Hansen, C. J. litteratur 15, 39.

Guldberg, G. Skand. hvalfangst 12, 130.

Gummere, F. B. Rec. **16**, 366.

Gumplowicz. Rec. 9, 7. 9. 10. 11. 51.

Gundert, E. Erziehung | Harich, E. Rec. 3, 30. 8, 287.

Gurlitt, C. Turniere 8, 166. Kunst und künstler 8, 204. Gustafsson, F. Rec. 12, 13. Gutzeit, W. v. Livland

5, 36.

Haas, G.E. Rec. 7, 86. 8, 4. Haase, K. E. Sagen aus d. grafschaft Ruppin 10, 51. 52. Hand- u. schutzbrief 10, 155.

Haberlandt. Rec. 9, 8. Hach. Anfänge d. renaissance in Lübeck 8, 192. Häckel, W. Chaucer 16, 310.

Haendcke, B. Nic. Manuel **15**, 108.

Haenisch. Cursor Mundi 16, 269.

Hafner. Ravensburger künstler 8, 233. Schweizerische glasmalerei 8, 244.

Hagenmeyer, Heinr. Gesta Francorum 20, 64. Hagmann, J. G. Engl.

bühne 16, 107.

Hahn, W. Kriemhild 14, 54. Halévy, J. Rec. 3, 35. Hall, H. Plantagenets **16**, 97.

Halvorsen, J. B. Forfatterlexikon 12, 286.

Hamann, E. Walters humor 14, 124.

Hammershaimb, V. U. Færøsk anthologi 12, 329. Hampe, Th. Lamprecht

14, 46.

Handelmann. Zurnorweg. sagenforsch. 12, 253.

Hannenheim, J. v. Matthias Vietors zeitgenöss. aufzeichn. 8, 48.

Groth 17, 11.

Hansen, P. Danske skueplads 12, 278.

Hansen, S. Rec. 12, 63. Happel, J. Rec. 10, 2. Hardeland, Th. Katechismus 15, 73.

**4**, 36. **15**, 106.

Harnack, A. Legenden als geschichtsquellen 10, Hob.

Rec. 7, Harnack, O. 60. 78.

Harstrick, A. Alfred d. Gr. 16, 375.

Hart, G. Pyramus- u. Thisbesage 10, 91.

Hart, J. M. Birut bei Tatian 13, 18.

Hartel, W. v. Patristische studien 20, 98.

Hartfelder, K. Bauernkrieg8, 304. Hochschulen 8, 347. Humanismus 8, 287. 20, 148. Celtis 20, 154. rec. 8, 315. 351. 15, 14. 117.

Hartmann, Aug. Kaspar Winzerer 15, 170.

Hartmann, B. Celtis in Nürnberg 8, 351.

Eduard Hartmann, Sprachphilosophie 3, 18. Hartmann, F. Unterr. u. schulreform 4, 35.

Hartmann, Felix. Rec. 8, 19. 40.

Hartmann, H. Mundart Merseburgs 17, 12.

Hartmann, J. Rec. 8, 303. Haselberg, E. v. Baudenkm. von Stralsund 8, 197.

Hasse, P. Schleswig. regesten 17, 71. 20, 118. Hasselblatt, A. Universität Dorpat 8, 341.

Hauck, A. Kirchengesch. 8, 110.

Hauffen, Ad. Fischart 15, 36. rec. 21, 6.

Haupt, H. Religiöse sekten in Franken 8, 307.

Klaus | Haupt, K. Univ. Wittenberg 8, 346. 15, 7.

> Haupt, M. Minnesangs frühling 14, 100.

> Haupt, R. Kunstdenkm. in Lauenburg 8, 196.

> Hauréau, B. Poèmes de S. Bernard 20, 43.

> Hauser, Chr. Vorarlberg **5**, 16.

> Haushofer, M. Ludwig-Maximiliansuniversität 8, 340.

Haverfield, F. Rec. 8, 56. Havet. Tachygraphie italienne 8, 73.

Hayn, H. Bibl. Germanorum nuptialis 8, 67. 15, 19. 21, 20. Liederbüchlein 10, 171. Rätsellitteratur 21, 21.

Hazelius, A. Föremål i Nord. museet 12, 231.

Hazlitt, W. C. Bibliogr. coll. 16, 12. 91. engl. drama 16, 91.

Hecking. Eifel 5, 27.

Hederström, Th. Slagfynd 12, 199.

Hedler, Heliand-Α. forschung 17, 43.

Heeger, G. Trojanersagen 10, 92.

Heffermehl. Geistlige møder i Norge 12, 145.

Hefner-Alteneck, J. H. v. Trachten, kunstwerke, gerätschaften 8, 236. Originalz. der meister des 16. jhs. 8, 256.

Heimann. Bibliotheken in Anhalt 8, 66.

Hein. Altpreuss. wirtschaftsgeschichte 8, 394. Heine, C. Rec. 15, 147. Heinemann, L. v. Rec. **20**, 80.

Heinemann, O. v. 17, I.

Heinrich, G. A. de la lit. 6, 6.

Heinze, P. Poetik 6, 17. Heinzel, R. Rec. 3, 71. 6, 3. 16. 12, 248. 314. 325. 334. 21, 3.

Hellquist, E. Nominalbildningen 12, 33.

Helmreich, Ge. Jahresbericht 7, 12%

Helten, W. L. van. Alt- 7, 197. 8, 30. ostfries, gramm 18, 8. Hertzberg, R. Vriskepe Hillebranit, A. Woordverklaringen 19, 2.

kulturgesch. 16, 48.

Hendriks, L. Charter- Herzog, Hugh Goldne house 16, 3 a.

Henke, O. Schwanke 14. 21.

Henne am Rhyn, O. 8, 4. Kulturgesch, skizzen 8. i.

denkmaler 7. 31. Orts- gesells hart 8. (20.) rec. 7, 35, 10, 67.

23. Iwem 14, 20. Nachahmer les Iweit, 14, 3t. Hevit, Il v. . Psalment H. igetts, J. F.

Henry, V. Rec. 3, 5, highling 19, 47 27. 42. 47. 51.

Henschell Valerius Herberger 8, 112.

Hense, J. Lesebu h 6, 27. althord, sagas 12, 414.

Herbst, W. Lit. gesch. Heyse. Alige: her two 6. 24

Hermann, Corr. Casts, Hillachtanit, B. und prapositioner 3, 64 ... divid 12, 181.

Hergsell, to Lathorers Hillerbrand, h. St. rikse Holscher, L. Rec 17, 57. technica h 8, 108

Herre, H. Heer iger annalen 💥 🧎 😘

Herrig. H. Deutsche his 112 mg. testanis schremsbuch w. 314. 20 1 4 22 A

Herebart, M. Zuttan . . . sittinges had be as a phe Maria Oliva v W. Berli A For the Late

31. 1

Hertell, L. Surger 5

Heinzerling, J. French Hertog, C. H. den. Ni. worter 4, 11, 16, 183. 19, 1. Potgiete: 19, 500 rec. 19. 30.

> Hertz, W. Anstoteles 10, 87.

> Hertzberg, O. F. Halle

— elsen i Emlard 12. 14 c Henderson, E. Engl. Herzteld, G. Ac. (atsel 16, 301. rec. 16, 1991. altartatel 5, 24% Zu Ote-

tir ! 13. 16.

16. 391.

Kultur der vergangenheit. Heusber, A. Applahattr - 12, 55, rec 12, 324. 13. 7. 16. 234

of Mexander 16, 333. le Wendover 16, 4 a. Henning, Rul. Ger-Heyck, Et Rec. 20, 137. manen 7. 10. Runen- Hey I, W. Ravensburger ramen auf sie 13. 2. Heytemane, J. Rec. S. Hoche, R. Sambacus 21.

251.

14, 1.2

Hever, A. Reste period - zertsche 8, 32, 15, 40 Heyne, M. Waterleich, Hoter, J. Be ibmes inge 1. 1. 5

47.

4. . .

tagranter 12. (i.e. tru) 12 20 3.

Haltebran L.H. Detgern melektiske ist 12. 178 H. mann, L. v. North A. 11 Ant. 12 ... 1 No. ;;:

a tin 5, 2,5 14, 14 15, 15 Hertell, B. Ac. Co. (16) Hillset care, R. Gesamm, Hoffe, Luiw in that the B. T. Albert level beermariens 7, 13.

there is a spr. 4-27 to me. H. timarm. C. There have one to be again to ether in the gala

gramm. 4 2: Bellah. sprachunt. 4. 35 a.

Hillebrandt, P. Freilank v. Walther 14. i 2. Hilgenfeld, A. De alea-たらわなく **望**り、 たり −1 **多** re. 201, 17

wen ifeste in Alt-Indien 10 147

Hinneberg, P. Re. A. 12. 13.

Hinze, W. Ac. Artrem 16. 341

Hessels, I. H. Olissiry Hirsch, E. Rec W. 14. Hirschfeld, M. L. Kasenna 12, 324

> Hirt. H. Wester mas verskanst 16, 257

Hennemann, J. B. Wars Hewlett, H. Co., Roger Hirzel, L., Rec 15, 145 Hahrne, H. Fran Moskva till Petersburg 12, 124 Hjelmerus, J. Om laga skitte 12. 205.

The manual of the time Henrici, Im. Buetrer 14. Heylenterell, E., Rec. Hotermann, R. Bilter aras di 17. jih 🤏 14

Englas ! 16, No.

H fer. h. Phantennames 2, 14.

14 5-2.

Henren, W. Iranne in Heyrisch, Langre Hill, Hoeter, P. Varuschlach 7. 112.

> Hotler, M. Volkovie again P9. 155.

Stephen Hajberg, N. L. Sproglere 12. 43

> Hone, H. Ne toman 14. 223

Heniger, R. Jules-

schriften 10. 143.

1151 K. Kangang et 12. Hoursen, M. Rec 7, 41 Harris . Seemakek

step 14 Fig. Acres he Hiller carris High. The Horse helmann, L. Rec.

Hoffmann, E. Vokalismus 5, 14.

Hoffmann, G. Nd. theater 17, 13.

Hoffmann, M. Geschichte
Lübecks 7, 107. 8, 135.
rec. 8, 11.

Hoffmann, Otto. Präsens 3, 54.

Hofmeister, A. Nd. 17, 1. Beiträge 17, 14.

Hohaus. Sagen aus Glatz 10, 57.

Hohlfeld, A. Abrahams sacrifia 16, 276.

Holberg, L. Danske rigslovgivning 12, 255.

Holder, Alfr. Bæda 16, 52. 20, 86. Inventio s. crucis 20, 33.

Holder-Egger. Rec. 20,

Holland, H. Ammergauer passionsspiel 10, 237.

Holle. Rec. 14, 124.

Holm, Edv. Danm.-Norges historie 12, 101. Det norske folk 12, 225.

Holmberg, C. Frihetens sångar-ätt 12, 301.

Holstein, H. Topographie d. fastnachtspiele 8, 89. Die reformation 15, 146. Reuchlin 20, 168. 169. Wimpfeling 20, 179.

Holtey-Weber, G. Fischart 15, 32.

Holthausen, F. York plays 16, 275. Ae. dichtungen 16, 343. Angelsächsisches 16, 388. rec. 7, 31. 12, 66. 16, 156. 160. 200. 214. 259. 267. 344. 391.

Holz, Georg. Geschlossenes 2 3, 87.

Honef, M. Selbstmord Luthers 15, 101.

Hoogenkamp, H. Volkstaat te Hoogezand 19, 6.

Hoogeweg. Westf. pilger-fahrt 8, 148. 17, 65.

Hoops, J. Ae. pflanzen 16, 409.

Hopf, L. Tierorakel 10, 163.

Hoppe, O. Ordbok 12, 8. Horn, F. W. Hovedværker i dansk lit. 12, 274. Nordboerners reiser 12, 122. Hornemann, H. Norweg.

gram. 12, 46.

Houtrow, O. G. Ostfriesland 7, 93.

Howlett, R. Torignys chron. 16, 57.

Howorth, H. Bulgarian 16, 187.

Hruschka, A. Rec. 5, 11. Huber, Ad. Regesten 20, 125.

Hübler. Hochzeitsgebräuche 10, 131.

Huemer, J. Rec. 20, 43. 137.

Hüser, B. Namen 2, 15. Huet, G. Rec. 19, 25.

Huitfeldt-Kaas, H. J. Dipl. norveg. 12, 340.

Humphreys, H. L. Wellington 16, 23.

Hunt, W. Engl. church 16, 32.

Hupe, H. For 16, 218. Cursor mundi 16, 269. Mitteilungen 16, 270.

Hurch, J. Kürnberger 14, 107. rec. 16, 109. Huth, G. Söhne des königs von Serendippo 10, 97. Hutton, W.H. St. Thomas 16, 34.

Huyshe, W. Corbed 16, 170. Huyssen, G. Oberammergau 10, 244.

Ibsen, H. Heldenlieder 10, 228.

Ihm, Max. Studia Ambrosiana 20, 25. rec. 7, 112. Ilgen, Th. Übers. 7, 60. Westfälische siegel 8, 359. rec. 8, 147.

Inama-Sternegg. Sallandstudien 8, 385.

landstudien 8, 385. Ingram, J. H. Haunted houses 16, 137.

Ingram, J. K. Volkswirtschaftslehre 8, 395.

Ipsen, Kn. Danske filosofien 12, 319.

Irmisch, L. Druckereien in Braunschweig 8, 64. 17, 15.

Jackson, J. P. Oberammergau 10, 245.

Jacob, G. Arab. berichterstatter 8, 23. 17, 16. Jacobs, H. E. Luther's

Jacobs, H. E. Luther's eschatology 15, 93.

Jacobs, J. Anglo-Jewish exhibition 16, 70. 71. Bibl. Anglo-Judaica 16, 72. Folk-lore 16, 129. Caxtons Aesop 16, 334.

Jacobsen. Kultusgegenstände 8, 109.

Jacoby, D. Sascerides 20, 175.

Jacoby, M. Me. gedichte 16, 267.

Jaeger, H. Kristiania 12, 227.

Jäger. Rec. 7, 52.

Jähns, M. Geschichte d. kriegswissenschaften 8, 177.

Jackel, H. Alaisiagen 10, 23. Ertha Hludana 10, 24. Jahn, U. Schwänke 10, 258.

James, W. Engl. wörterbuch 16, 156.

Janitschek, H. Malerei 8, 178.

Jansen, W. P. H. Den singende swaen 10, 217. Jansen, W. Warnung 14, 81.

Jansen. Poleographie 7,80. Janssen, J. J. Gesch. d. deutschen volkes 7, 79. 8, 8. 15, 4.

Janssen, V. F. Gesamtindex 1, 8.

Jarman, S. G. Bridgwater 16, 22.

Jasmund, J. v. Ubers. 7, 60.

Jastrow, J. Jahresberichte 7, 1.

Jaźdzewski. Posener archaeol. mitt. 8, 203.

Jeaffreson, J. C. Middlesex 16, 67. Jecht, Gorlitzerbottcher-Julicher, Ad. Rec. 20, Karlsson, K. H. Koinnung 5, 101.

Jeitteles, A. Predigt auf Johannes d. t. 14, 134.

Jeep, E. H. F. v. Schönberg 15, 163.

Jellinek, M. H. Satax -a - 3, 62. Germanisch S 3, 84. Germanisch 3. So. Hero u. Leander 10, 90. Kaiserchronik 14, 30. Helian! 17, 44. Jellinghaus, H. Nd. 17. 1. Mn l. litteratur 17. 17. Kaakebeer, C. G.

Klentrup 17, 33. Heliand 17, 45, 100, 16, 199. 17. 3. 11.

Jenkinson, F. Collected paper- 16, 11;.

Jent, J. Rec. 3, 2,

Jentsch. H. Prahistor, altertumer 7, 19.

Tespersen, O. The articulations of speech sounds 3, s. 12, 62, 16, 230. Damas ly is lett 12. 64. Dansk byllere 12. Med 12, 77, rec. to it. 16, 214.

Jevons, F. Rec. 7, 6, Jørgensen, A. D. Menved 12, 20. Sognetallet 1 Ivilland 12, 106.

Joerres, P. Sparres 17, 18. Johansson, K. F. Studien I, 17. 13, 3. Nachtrag 3, 85. Got, etymologien 11, 12, 1ec. 3, 56.

John, C. Rec. 7, 121.

1475 - 1494 8. 395.

Johnson, L. Morte Ar-Kalund, Kr. thur 16, 338, rec. 16, 337. Jonsson, E. Fornsröwlra-So, oe. Ediaheier 12. 322. rec. 12. 245.

To seph. F. Be walt 16.

Toxephyon, A. G. S. Cas talogue 12, 464

Justes, Fr. N. 17, 1 Daniel von Seest 17, 40. rec. 17. 34.

Int.

Tullian, Cam. Hrsg. 9, 23. Jundt, A. Rulman Merswin 14. 131.

Jung, R. Chromken 15, 28. Junge, A. Vorgesch, d. sterographie 🖰 76.

Jusseran I. J. L. Wayfaring lite 16, 102.

Justi, Ferd. Rec. 3, tv. 7, 1, 1.

NI. 19. 1.

Kabner, H. Sv. ordbok 12. 70. Rattskrifn, 12.

Karle, R. Leipinger stadtgierter b. 274. Sperintes 10, 172,

Kaemmel, O. gesch. 7, 54. 8. 14

Kammerer, Meister v. to le Maria 🟲, 225.

Kahle, B. Altnorbsche spike he (12), (22) kinger auf Helgolan i 12. 124. 14. 12. 37.

Kalb, W Roms juristen 24. 15.

Kalif, G. Ternano sacrun. 19. 2. N1 letterkunde 19, 28. Handschritten 10, 219. 19. 37 // // -- -nes in n. 19, iii, ... 19. ;.

Kalkar, O. Or Jog 12, 3. Kallee, F. v Kriegs theater 7, 115.

John. Kolner Rheinzoll Kaltenbrunner, F. Ak-Keinz, F. Neidhart 14, tenstucke 20, 125.

> saga 12. 355. Katalog 12. 74. 21. (5.

pa (Malshattaks (80)-12. Kalura, M. Cursor murit 16, 208 Mitterlungen 16, 16, 207. Romaunt of the rose 16, 424. rec. 16, Kellner, C. A. H. 242. 243 332.

> Kamij, H. Kulrun 14, 45. Kellner, L. Kamphausen, A. Rec. 15. --.

Kap-herr, v. Rec. 7, 73

nungens domeratt 12, 202

Karsten, Gustav Sprecheinheiten 3. iv - rec. 3. 7.

Kauffmann, Fr. Mundarten 5, 2. Schwaben 5, 19. Schwellverse 17, 19. tec. 5, 4, 5, 2, 15. ~~ 16. 11 M. 231

Kaufmann, Alex. tinchen 10, 177.

Kaufmann, A. Mrd. Gregor 16, 252

Kautmann, D. Vertreibung der julen aus Wien N. 327.

Kautmann, G. Rec. 7, 54. 57. (b. 2. 14. 355 - 1**6.** 117.

Kausch, O. Namenkunde 2. 4.

Dentsche, Kaweran, O. Zan. 🖜 💤 terbuch I. 4. Katechiemen 15,43. Luther 15, tig. Raniglossen 15, ea. Thesen Litthers 15. The De digan ia ej iv. 15, 64b. 送しまけ、 Luthers lebens。 en le 15, 1000, rec. 9, 14% 15, 7, 71, 44, 24, 24, 273。

Kawerau, W. Murzer 18,

Keary, C. F. Vikings 12 121. tet 12. 330

Kehr, P. Urhunden intim III. 20, 126. rec 7, % Kehrhach, K. Siebenb. sachs schulor inungen 🥾

201.

Keil, H. Rec. 🐠 🤭

BIMA.

Laxiola Kelle, I. Untersuchungen 22 Notker 13, 15.

Keller, H. A. v. Alba 21. 15.

Keller, G. Antibarb. 4.17. 27 c. Libeaus desconnus, Keller, L. Staupitz & 310. Siminger 18, 134.

tullian 21, 90.

Engl val gársprache 16, 191. Blaschardyn 16, 335. 16, 205.

Kent, Ch. Elene 16, 365. Klemming, G. E. Sv. Knortz, K. Volkslieder Ast 19, 12. Kern, H. Laveme 19, 13. Moker 19, 14. Wak 19, 15.

Keussen, H. Kölner revolution 1396 8, 313.

Keutgen, F. Hanse zu England 8, 129. 16, 29. Klinghardt, O.

Kev-Aberg, K. Rec. 12, 263.

Keyser, K. T. G. Svensk skrift 12, 67.

Khull, F. Viglund u. Ketilrid 12, 337. rec. 14, 34.62.76.90.95.110.122.

Kingsford, C. L. Rec. 16, 30. 63. 252.

Kingsley, Ch. Roman and leuton 7, 49.

Kinzel, K. Denkmäler: Sachs, Walther v. d. V. 6, 25. Walther 14, 118.

Kirchhoff, A. Leipziger zeitung-wesen 8, 78.

Kirchhoff, Alfr. Historia 8, 47. 15, 41. rec. 7, 100.

Kirmis. Polnische munzkunde 8, 204.

Kisch, C. Kalender 10,101. Kitchin, G. W. Win-

chester 16, 24. Kittredge, G. Rec. 7, 61. Kjellen, R. Om eriksgatan 12, 263.

Kjer, C. Sjell, lov 12, 256.

Klee, G. Bilder aus d. d. gesch. 7, 59. Erzahlungen 14. 20. rec. 6, 30, 21, 4.

Klee, O. Schwursteine 7. 35.

Kleemann, S. Familiennamen Quellinburgs 17,

Kleinert, P. Kirchenlied 6, 15.

Kleinpaul, Rudolf, Ratsel der sprache 3, 20.

Kleinschmidt, A. Morata 20, 166.

Kleinwachter. Paulus Gericius 8, 114.

Klemm. Flurnamen 2, 11.

bibliografi 12, 291. Prosa- 10, 166. dikter 12, 348.

Klimesch, J. M. Sprach- morsmalet 12, 60. invel 5, 32.

Klinghardt, H. Rec. 16, 224. 231.

Rec. 5, 21.

Klöpper, C. Beowulf 16, 351.

Kloos, H. J. Bornholm. 8, 358. 12, 210.

Wider 1 Kluckhohn, A. Janssen 7, 79.

Kluge, F. Ags. lesebuch 16, 259.

Klussmann, R.

Juchtleer 19, 16.

Knaack, G. Rec. 10, 101. Kochendörffer, K. Ulr. Knaake, K. Cranachs presse 15, 942. rec. 15, 94 b.

Knapp. Entstehung des lehenswesens 9, 31.

Knauth, P. Bräutigams sprachl. **4**, 38.

Knieschek, Joh. Rec. 14, 32.

Knod, G. Acta nat. Ger-8. 339. Stadtbibl. zu 🗀 Schlettstadt 8, 69. 21, 21. Köcher. Ad. B. Rhenanus 20, 171. Sapidus 20, 174.

Knork, O. Me. Magdalene Köhler, G. Entwickelung 16, 280.

Schlesiens N. 221.

Knoke, Fr. Kriegszüge des Germanicus 7, 113. Kohn, K. Marien lob 14, Knoop, O. Gottergestalten pommern 10, 53. Märchen ; 10, 98. Tierfabel 10,

Volkslieder 10, 181. 182.; Nd. 17, 1. Plattdeutsches 17, 21. Sprichworter 17, 22.

Knorr, W. Personennamen 17, 23.

Knudsen, K. Læker og

Knust, H. Katharina 16, 279. 20, 129.

Kobell, L. v. Miniaturen 8, 227.

Koch, Ad. Regesten 20, 117.

Koch, E. Kaspar Tryller

Koch, J. Engl. grammatik 16, 214. rec. 16, 321.

Koch, L. Danmarks kirkehist. 12, 142. Censurens hist. 12, 285.

Schul- Koch, M. Rec. 17, 46. schriftenverzeichnis 21, Koch, M. v. Berneck. Oberammergau 10, 239.

Kluyver, A. Leefkock 19,2. Koch, O. V. Nord architektur 12, 1602

v. Türheim 14, 80. rec. 19, 25, 20, 141.

Kock, A. Etymol. 12, 15. Altnord. lautl. 12, 32. W- och ch-ljud 12, 51. Uttal och accent. i. d. äldre danskan 12, 65. Fornsy, riksspråk 12, 80. **Medeltidsordspråk** 349. rec. 12, 52.

manicae univ. Bononiensis Kobke, P. Runerne i Norden 12, 91.

> Varusschlacht 7, 114.

¦Kögel, R. 5, 19.

d. kriegswesens 8, 164. Knötel, P. Figurengrabm. Köhler, Reinh. Haut versaufen 10, 125. rec. 10, 197. 16, 257.

52. Wilde mann 14, 85. 10, 29. Sagen aus Hinter- Koehne, Carl. Ursprung der stadtverfassung 8, 387. 9, 7. rec. 9, 21.

ton. Aberglaube 10, 153. Kolbing, E. Engl. stud. 16, 4. Arthour and Merlin 16, 292. Ipomedon 16, 299. 3(K).

> Koltzsch, Fr. Melanchthon 20, 104.

König. Rec. 9, 26.

Koppel, F. Engl. I: 880- Kratochwil, F. Suchen- Kruner, Frie Ir. Rec.7. 68. ubers, 16, 255. Chaucer 16, 317, rec. 16, 260. 200. 322. 332. 335. 344. 345. 352. 355. 304.

Korting, G. Engl. philologie 16, 6. Worterbuch **일**1, 4,

Kosterus, Fr. Zuchtigungsrecht 8, 206.

Kostlin, H. A. Rec. 15,

Kostlin, J. Luther 15, 50. Luther an Bugenbagen 15, 52.

Kotting, G. Alexius 16,

Rahewin 20, 81.

Kohler, K. Sang a. sage im spiegel jud. lebens 8. Krauss. F. S. 322.

Kohn, M. Berthelly, Reg. 14. 130.

Kolde, Ih. Chronologie Lutherscher schritten 15. 71. Luthers selbstmer! 15, 98, 99. Melanchthore 20, 163, rec. 15, 47.

Koldewey, Er. Carnana Krebs, L. H. U. freiherr 건네 42.

Koller, O. Rec. 10, 164. 14. • ~.

Kollmann, P. 141.

Konrath, M. Siwles war le-16. 204. Ayenlute Iti. 254.

Kopetsky, htt. Rune Marterius 10, 62.

Kappen ann, Karl, Gesch. R. stock 7, 10 % N % 17. :

Korth, L. K. Inc. Mrtele alter 7 1: 7 8 15;

Koschwitz, h. Ironel n 16. ; -

7. 37. 160 7. 30. 13. Kotelmann, Gesun theits. Kruger, G. Lither 15,02. pflege ind in e. M. 240

Kracaner I. er in hett-123

wirt 14, 75.

Kratter. Rec. 3, 15.

berg 14, 32.

Kornig, Fr. Rec. 20, 6. Kraus, F.X. Kunstdenkm. Badens 8, 212. rec. 8, 106. 225.

> Krause, K. E. H. Nd. 17, 1. Nd. handschriften 17, 24. Hundekorn 17, 25. Zitelose 17, 26. Mnd. wortschatz 17, 32. Dithmarschen-lieder 17, 48. Pekelmutz 17, 83. Mnl. bruchstucke 19, 35. rec. 7, 10°. 8, 195. 17, 21, 70. 71.

Kohl, Horst, Annalen 7, 70. Krause, V. Missi dominica 94. 24.

> Krause, W. Rev. 7, 18. ditenfetische 10, 18, Qualgeister 10. 45. Volks. glashe der Sudslaven 10. 151. rec. 10, 63, 163. Krebs, C. Ursprung der ... er M. 26%.

Krebs, H. Firlust and Hilliebran Ishe to 13, 10,

v. Schaffgetech M. 34.

Krebs. Kinterhelichen 10, 141.

Rec. S. Kretschmer, A. Deutsche Solkstrachten B. 334.

> Krieg, C. laturgische be-Strebungen 2011 42.

- 1 to 1 to 2 12. 237.

Aberstik 12, 133.

Kroker, F. No harstellungen auf it Lemenger messen 8, 149

Krones, v Besie Hung ter Alpenian (er. 2. 1. 7. M. rec. 7. 54

Kossitura, G. Sueben Kreinfell, M. Pflanzentallen 🛂, 19.

1 :

32 Schermatical IV, 260. Jesu 16, 281.

Krummacher, M. Rec. 16. 22<u>3</u>.

Kraus, E. Joh. v. Michelse Kruszewski, N. Sprachentwickelung 3, 23.

Kuho, Reinh. Lambert v. Hersfeld 24, 52.

Kuhler, B. Rec. 201. 33. 75. 44.

Kuffner, K. Würzburger vidkeschule N. 234

Kunkler, H. Freytag a. d. fremdw. 4. j.

Kuepper. Iempora ben Walther 14, 125.

Kummer, F. Lesebuch 14. 16.

Kuntze, O. hngl.-iestsches wh. 16, 145.

Kunze. Rec. M. 314

Kurze, F. Regmonischenmeon 20, 43.

Kutschmann, Ih. Dentsche gesch. N. 224

Muhlhacker Kuun, G. anonymus 15, 41.

Lachmann, K. Minnesangs fruhling 14, a ... La irwig, P. Regesta epis-

coporum 😕 (127. Laffler, Fr. ( ITTOBATE

12. 21.

Laing, S. - Heimskri**agis** 12. ;31.

Laistner, L. Ratoel der sphinx 10, 7, rec. 10, 63. Lambel, H. Ker 6, : 5 Kristensen, E. I. Danske, Lambert, A. Motive fer droch, architektur 🖎 2100 Krohn, F. C. Danske Lammert, G. Senchen im zojahr, kriege M. gom.

Lampert, h. Oberammer-230 10, 240

Lamprecht, K. Gangememie, sippe, tamile 🛼 3.44. Wirtschaftsleben A - 400. Simalgeschichte der urzeit 9, 12.

Kelagere Lantau, M. aus tempel 10, 46 Kruger, Gust. Rec. 20, Lanigraf, Gust. Rec. 30, 3 "

mil his her mitst mie S. Kruger, K. Osterhase 10, Itanias hoff, H. Kindheit

- Landtmanson, C. Svens- Leitzmann, A. Rec. 14, Lind, E. H. Rättstavning kan prosastilen 12, 57. str. 12, 264.
- Lang, Wilh. Von u. aus Lentzner. Ags, kreuz 16, Schwaben 7, 84.
- Lange, Jul. Roskilde dom- Lescoeur, L. Rec. 6, 6. kirke 12, 160.
- Lange, Jul. Heinr. der Leuthold. Rec. 9, 62. Glichezare 14, 33.
- Lange, M. Reineke Fuchs 17, 57.
- Lapouge, G. de. Questions aryennes 7. 8.
- Laubmann, Geo. Lactantius 20, 01.
- Lauchert, F. Martina 14. 38. Physiologus 10, 102 —104. 16, 144. Murner 15. 115.
- Lagridsen, P. Meddelser on Gronland 12, 364.
- Lawrence. Cod. Junius Liebenau, Th. v. Schwei- Lindström, K. Rec. 12,69. 16, 354.
- Lea, H. Ch. | Rec. 15, 16. Learned, M. D. Pennsylvaria 5. 26. Phonetic system 16, 228, rec. 13, t. Liebermann, F.
- Le lerer, S. Rec. 10, 197. Letevic, A. Les mythes ie la pline 10, 12.
- Legislation, Sibelingen-11- ! 4. \$1. 14. 56.
- le'tel ', P. Bau- uni it st lenkm. Thuringens M. 20 4.
- Lehmarn, Alfr. Rec. 12, Liebrecht, F. Zurvolks- Lippmann, F. Kupfer-
- Lebourn, K. Verzeicher tis er litt. 9, 1. Leges Macantorum, 9, 64, rec. 9. 2. 3. 10. 12, 254. ::.,
- Letter same balbes, Island, dassagen 10. 64.
- $1.e^{-\epsilon}$   $M_{\odot}$ S ....
- Least, E. W. Alter, jus Liliencron, R.v. Chor- Lobel. Bibelubersetzung
- 1 ette hich, hr. Entwicke-Lagran schrift in druck 8 . . Flienbeintafel 8, . Burt. Bamberg 21.

- 15.
- Sv. panträttens jur. kon- Lemmermayer, F. Kudrun 14, 44.
  - 370.
  - Leser, E. Rec. 8, 395.
  - Levertin, O. Sv. theater 12, 299.
  - Levin, P. Island i fristatstiden 12, 116. Hol- Lindgren, E. bergiana 12, 283.
- Larsson, L. Rec. 12, 306. Levy, Alb. Kriegsrecht Lindgren, J. V. im ma. 8, 170. 9, 7.
  - Lewalter, J. Volkslieder Lindner, G. Reforma-10, 175.
  - Lewis, H. Laws of Wales 16, 128.
  - Wörterbuch Lever, M. 1. 1. Briefwechsel 1, 2. 21, 5.
  - 8, 371. Volkslieder 10. 2012.
  - geschichte 16, 20, 25, 31. 16, 120. Litteratur 16, 258. Heilige Englands 16, 16, 28, 35, 58, 60, 113. 114.
  - kunde 10, 116.
  - Lier, L. Nürnberger fast- Lissek. Rec. 3, 77. 6, 19. nachtspiel 8, 90.
  - Liesegang, Er. Verfassungsgesch, von Koln 9, Lloyd, J. E. 53. Verfassung von Rees 9, 54. Verfassungsgesch. Lloyd, R. J. von Magdeburg 9, 57.
  - Kupterstich Liesenberg, Fr. Stieger Lockhart, W. munclart 5, 31.
    - gesange 8, 278, 15, 158. Rutilius 15, 124. Das deutsche drama 16, 151. Non moriar 15, 159.
    - Lilljekvist, Fr. Sv. rummet 12, 166.

- 12, 68. Bibliografi 12, 356. 361.
- Lindelöf, U. Durham ritual 16, 411.
- Lindenschmit, L. Altertümer uns. heidn. vorzeit 7, 26. Handbuch 7, 27. Röm.-germ. centralmuseum 7, 28.
- Linder, N. Pluraländelser 12, 49.
- Ordbok 12. 10.
- träskmålets gram. 12, 81.
- tionsgesch. einer dorfgemeinde 8, 111.
- Lindner, Th. Deutsche gesch. 7, 53. Veme 9, 41. Ursprung der vemegerichte 9, 43.
- zer gasthofwesen 8, 370. Linke, H. Itala 20, 56.
- Stiftsrechnung v. Luzern Linke, J. 'Warer gott' 15, 54. Luther und die klassiker 15, 90x
  - Engl. Linow, W. Bodi and soule IH. 265.
- 51. 05. 120. Engl. recht Lippert, J. Deutsche sittengesch. 8, 18. Ischechische ursage 10, 44.
- 16, 403. 20, 142. rec. Lippert, Wold. Gesch. der Thüringer 7, 40.
- 70. 71. 72. 98. 100. 105. Lippmann, E. O. v. Der zucker 8, 331.
  - stiche u. holzschn. 8, 181.
  - Ljunggren, G. Sv. vitterhet 12, 300.
  - Laws of Wales 16, 128.
  - Speech sounds 3, 6.
  - Church of Scotland 16, 42.
  - 20, 54.
  - Loeck, Geo. Paulus Diaconus 20, 109.
    - Luffler, J. B. Roskilde domkirke 12, 170. Gravmonumenter 12, 172.

Löher, Fr. v. Germanen 7, 66.

Löhner, R. Rec. 3, 75. 8, 11. 298. 14, 2. 14.

Loesche, G. Mathesius 15, 109—111.

Lövinson, H. Westfälische reichsstiftstädte 8, 319. 9, 55. Mindensche chronik 20, 61.

Loewe, Rich. Sprachund mundartenmischung 3, 14. 5, 5. Nd. 17, 1. Dialektmischung 17, 27.

Löwisch, M. Engl. aussprache 16, 212.

Loffie, W. J. Rec. 16, 128.

Logeman, H. Stray gleanings 16, 160. Vowel shortness 16, 203. St. Benet 16, 379. Anglosaxonica 16, 389. Aldhelm 16, 393. Glossen 16, 394. 395. 399. rec. 16, 344. 391. 19, 2. 33.

Logeman, W. S. Consuetudo monach. 16, 384.
Nl. lautsystem 19, 4.

Longstaffe, W. H. Halmote court 16, 58.

Loofs, Fr. Irenaeus 20, 88. Loos, J. Fremdw. 4, 5. Looten, C. Vondel 19, 59. Lorange, A.L. Jernalders sværd 12, 195.

Lorenz, O. Rec. 7, 52. 8, 1. 222.

Lorenzen, A. P. Dän. gram. 12, 38.

Loserth, J. Wyclif 16, 289. rec. 7, 85.

Lounsbury, T.R. Chaucer 16, 316.

Low, W. H. Anglo-Saxon chronicles 16, 383.

Luard, H. R. Flores histor. 16, 55.

Lucae, K. Aus d. spr. u. lit. gesch. 6, 13.

Ludwig, H. D. kaiser u. könige in Strassburg 8, 28.

Ludwig, K. Bildl. ausdr. bei Wolfram 14, 90.

Lübben, A. Mnd. handwörterb. 17, 28.

Lübke, H. Ae. glossare 16, 398.

Lübke, W. Deutsche kunst 8, 179.

Lückerath, W. Nd. 17, 1. Lüke, H. Engl. aussprache 16, 234.

Lüning, O. Natur 6, 10. Lüttgert, G. Nd. 17, 1. Luick, K. Me. metrik 16, 242. rec. 16, 267.

Lumby, J.R. Richard III. 16, 66.

Lund, F. C. National-dragter 12, 233.

Lund, T. Danm. og Norges hist. 12, 98. Mich. Francks reise 12, 214.

Lunde-Nielsen, K. Sproganalyse 12, 55.

Lundell, A. Scand. mundarten 12, 74.

Lundin, Cl. Stockholm 12, 229.

Lutsch, H. Kunstdenkm. Schlesiens 8, 211.

Lynam, B. Staffordshire 16, 87.

Lyon, O. Eberhard 4, 1. Histor. u. gesetzg. gramm. 4, 23. Handb. 4, 38. rec. 4, 17. 19. 6, 25. 14, 20. 58. 21, 9.

Lyte, H. C. M. Eton college 16, 111.

Lyttkens, J. A. Transcription 3, 7.

Maas. Rec. 3, 16.

Maass, M. Engl. pronunciation 16, 235.

MacClumpha. Beowulf 16, 348. Ae. Genesis 16, 357.

Machule, P. Studium der d. philologie 21, 2.

MacInnes, D. Celtic tradition 16, 130.

Mack, H. Braunschweiger finanzverwaltung 8, 384. 9, 7.

Mackay, A. J. Dunbar 16, 326. Mackintosh, J. Scotland 16, 43.

Madsen, A. P. Gravhøje 12, 189.

Mähly, J. Rec. 7, 91. 10, 8. Mager, A. Rec. 4, 34. 7, 111. 115.

Mager, E. Rec. 6, 11. 16, 246.

Maitland, F. W. Select pleas. 16, 127.

Majunke, P. Luthers lebensende 15, 97.

Manitius, M. Beiträge 6, 9. Deutsche gesch. 7, 53. Frühchristl. dichter 20, 24. rec. 20, 32. 36. 49.

Manke, P. Familiennamen Anklams 2, 3. 17, 29.

Mankell, J. Svenska krigens hist. 12, 111.

Manlik. Neidhart 14, 110. Mann, M. F. Rec. 10, 102. 12, 335. 16, 144.

Mann. Saldria 8, 281.

Marbach, Fr. Lactantius 20, 92.

Marcks, E. Rec. 8, 145. Marc-Monnier. Litteraturgeschichte 15, 1.

Markhauser. Rec. 7, 54. Marold, K. Stichometrie in got. episteltexten 11, 2. Natur in der lyrik 14, 98. 20, 41. 42. Juvencus 20, 30. rec. 20, 25.

Marschall, W. Der specht in d. mythologie 10, 37. Marshall, A. B. Well of

16, 177. Marshall, J. Chaucer 16, 306.

Martens, William. Vokale und diphth. 3, 12. rec. 7, 111. 8, 39.

Martin, Ernst. Lit. gesch. 6, 3. Mhd. gramm. 14, 2. Schadaeus 15, 140. Nd. 17, 1. Reinaert u. Wisselau 19, 51. rec. 8, 71. 12, 269. 15, 127. 19, 7.

Martin. Jenaer geistl. anstalten 8, 118.

Martino, M. di. Rec. 12, 243.

Marx, A. Dankbare tiere Meier, John. 10, 101. legende 10, 10

Maschka. Ahd. Virgilglossen 13, 11.

Matthias, A. Volkslied 10, 173.

Matthias, E. Murner 15, 112.

Matthias, Th. Conjunctiv 4, 24.

Matzen, H. Danske kongers håndfæstninger 12, 257.

Matzke, J. E. Rec. 3, 5. 16, 230.

Mauff, B. M. Deutsche theologie 14, 129.

Maurenbrecher, Wilh. Königswahlen 9, 32.

Maurer, J. Teufels netz 14, 76.

Maurer, K. Bidrag 9, 3. Nordgermanische rechtsgeschichte 9, 20. rec. 8, 154. 12, 163. 313.

Mauermann, E. Mundart von Mülhelm 5, 28. 17, 30.

Mayer, Ernst. Lex Ribuariorum 9, 21. rec. 9, 6. 7. 46.

Mayer, Manfr. Behördengesch. Bayerns 9, 48.

Mayer, Phil. Kulturhist. entw. Deutschlands 8, 15.

Mayerhofer, J. Faust beim fürstbischof von Bamberg 10, 79.

Mayhew, A. L. Middle Engl. dictionary 16, 148. Cockney 16, 172. Clough 16, 175. Whole 16, 176.

Mayor, J. E. B. Latin Heptateuch 20, 36.

Mayr, Ambros. Zu Walthers ehre 14, 126. rec. 5, 17. 6, 12. 14, 12. 34. 78. 90.

Mehlis, C. Neue gräber 7, 20. Arm und reich zur Merowingerzeit 8, 312.

Meier. Eidgenöss. Wappen 8, 366.

Meier, Gabr. Rec. 7, 69. 103. 104. 105.

Meier, H. Mariendom in Colberg 8, 199.

Meier, John. Genovefalegende 10, 106. Jolande 14, 37.

Meinhof, H. Bugenhagen 15, 27.

Meisterhans. Münztöpfe 8, 267.

Meitzen, A. Volkshufen und königshufe 8, 385. 9, 13. rec. 16, 100.

Mejer. Kulturg. bilder aus Göttingen 8, 29.

Meldahl, F. Dän. renaissance 12, 162.

Melin, K. T. Subst. i Västgötalagen 12, 53.

Mendheim. Söldnerwesen 8, 165.

Mennung, A. Renaut de Beaujeu 16, 298.

Menzel, K. Adahandschrift 20, 55.

Menzel, Karl. Gesch. v. Nassau 7, 90.

Menzel, Vict. Entstehung des lehenswesens 9, 30. Merbot, D. R. Lit. wiss. 6, 16.

Meringer, R. Sandhi od. ton? 3, 50. rec. 3, 79. Merlo, Pietro. Saggi glot-

tologici 3, 26.

Merrill, K. Ae. Genesis 16, 357.

Mertens, Mart. Ausonius 20, 26.

Merx, O. Thomas Münzer und H. Pfeisser 8, 311.

Messikommer, H. Volkssitten aus d. kanton Zürich 10, 133.

Mestorf, Jul. Ubers. 7, 31. Metcalfe, W. M. Scottish saints 16, 44. 328.

Methner, J. Poesie und prosa 6, 19.

Mettlich, J. King Horn 16, 289.

Meurer, K. Engl. synonymik 16, 179.

Meusebach, K. H. G. v. Liederbüchlein 10, 171.

Meyer, Chr. Die ehre im lichte vergang. zeiten 8, 40. Adel u. ritterschaft

8, 315. Hutten und Sikkingen 15, 45.

Meyer, E. En svensk adelsdam 12, 137. Sv. Parnassen 12, 294.

Meyer, El. H. Völuspa 12,248. rec. 10,7. 20,38.

Meyer, F. H. Index 15, 15. Meyer, G. Rec. 9, 46.

Meyer, G. v. Knonau. Jahrbücher 7, 72. rec. 7, 69. 102. 103.

Meyer, Gustav. Rec. 3, 42. 43. 45. 54.

Meyer, H. Ae. chronik 16, 382.

Meyer, Joh. Prov. Hannover 7, 98.

Meyer, K. Gower und Chaucer 16, 321.

Meyer, Osk. Rec. 8, 67. Meyer, R. M. Altgerm. poesie 6, 20. Volksgesang 14, 94. rec. 14, 57. 104. 109.

Meyer, Wilh. Dracontius 20, 29.

Miaskowski, A.v. Grundbesitzverteilung 8, 373.

Michael, E. Rankes weltgeschichte 7, 52.

Michael, W. Formen d. verkehrs 8, 146. 9, 33. Michaelis, G. Rec. 3, 5.

7. 8. 16, 225. 230. Michel, R. Eulenspiegel 10, 259.

Michels, V. Hans Sachs 15, 130. Nürnberger theater 15, 148.

Michelsen, E. Geschichte der deutschen landwirtschaft 8, 162.

Mielck, W. H. Nd. 17, 1. Besondere eintragungen 17, 66. rec. 17, 11.

Millard, J. E. Basingstoke 16, 21.

Minajew, J. T. Allgem.ling. alphabet 3, 13.

Minor, A. Rec. 6, 18.

Minto, W. Morte Arthur 16, 338.

Miodonski, A. Adversus aleatores 20, 100.

Misteli, Franz. Sprach- Muhlbacher, Eug. Rephilosophisches 8, 17.

Mitchell, D. G. From Muhlhausen, A. Grimm-Celt to Tudor 16, 252.

Mitzschke, P. Vita Pau- Mullenhoff, K. linae 20, 131.

Pealte-Micoch, Melch. rium 20, 53.

Modin, J. E. Stillara 12, Muller, Alw. Die mystik

Moe, M. 10, 221.

Lere 12, 44.

Möller, H. Allitterationspoesie 13, 7.

Maller, N. Rec. 12, 277. Mogk, E. Norweg.-isl. lit. 12, 269. rec. 12, 163. 174. 234. 247. 248. 268. 306. 314. 315. 324. 330.

Mohr. Kolner kirchen 8. 245.

Molich, C. G. Sprogkart 12, 78. Oversigtkort 12, 215.

Molitor. L. Urkundenbuch von Zweibrucken **b.** 371.

Moltzer, H. E. Rodenburgh 19, 2.

Monod, G. Rec. 14, 131. Monraelt, M. J. Histhetik 12, 317.

Montelius, O. Runenschrift 12, 42. ~ an. u. westl. I ar qua 12, 183. Bronsalders graf 12, 102. Bronskarl 12, 194, rec. 12. 12. 155.

Morawski, v \$471734A7.15mus in Polen 8, 235.

Mort, H. Munlaten 5, 4. Muller, J. W. Morley, H. hagh writers 16, 24;

Marris, 4 h. Arvan son myths 10, o.

16, 27 / Chauser 16, 312.

Mourek, V. F. Syntax Muret, E. Engl witter Nev. C. F. Heil field d get, brapositi nen 11. In 12 Brichetic et 14 Latin I by the

gesta imperii 20, 124.

sches worterhuch 21, 4. Altertumskunde 7, 61. Paradigmata 11, 7. Beowulf 16. 344.

20, 104.

Harpens kraft Muller, A. Orient, bibl. 3, 1.

Moller, A. C. C. Sprog- Muller, E. R. Laufenberg 14, 1008.

> Muller, Fr. Gottesdienst in Siebenburgen 8. 117. Muller, Georg. Rec. 15, 15. Muller, H. C. Evolutionstheorie 3, 45.

> Muller, H. D. Verbalbau 3. 53.

> Muller, J. I. Symbol. bucher 20, 112.

> Muller, K. F. Rec. 6, 11. Muller, K. Rec. 14, 131. Muller, L. Rec. 8, 51, 57. Muller, Max. Science of thought 3, 16. I hree lectures on the science language 3. 21.

Muller, Sight Stenalters tve feling 12, 488.

Muller, W. Griech, and deutsche heldensage 10. on. Briefe let bi. Grimm 21. ;.

Muller-Frauenstein, G. Hanth, 4. gr.

Munzenberger, alterl, altare 8, 234.

Musthead, O. Folk-lore 16, 145.

NI. 19. 2. .(m.c. r. 19, εγ. − ο επιρ. 19, 15. In acts wen 19, 19. 7 жэнгин 19, қал гес 19 (1.

Morris, R. Chrendham Maralt, h. v. Schweiler geschichte 7, 104.

buch 16, 138

greech mythologie 10, 14.

mais 16, 147. Cir., iere lands fortid 12, 234.

16, 10h. (Westy 16, 172 :: en : 4 16, 175.

Nader, E. Rec. 16, 23h.

Næser, C. A. Nord. oldsage: 12, 10-.

Nagel, W. Inalcht 5, 11. Musik in schweizer, dramen 15. 1(4). Lieder 18. 165.

Napier, A. Ac. miscelles 16, 15% 404. Vowel shortness 16, 203, Old Engl. orthogr. 16, 204. Glossen 16, 397. 4111.

Naude, W. Getreidehandelsjaditik 8. 128.

Neckelmann, F. N. Dan renaissance 12, 162.

Nedderich, E. Landwirtschaft M. 162.

Needler, G. H. Richar: theur de Lion 16, 294. Neff, Jos. Zasius 30, 18c Neilson, G. Irial by comhat 16, 99.

Nestle, h. Zn Luther 15. 47. Lutherbrief 15, \*i &. rec. 10, 110.

Netoliczka, O. Rec. 10,

Neubauer, Rich l. ut her 6, 25, 15, tec

Neuderger, M. J. Gesch der behordenorganisationen 9, 47.

Neue, Ir. lonesie kro **3**1, 4.

Neumann, A. Reliquienschatz s. Braunschweig-Lunchurg 8, 1831

Neumann, J. Simplicion miu. N. 22.

Neumann, L. Res. 7, % Nevill, R. Surrey architecture 16, 122.

Ney, this Nyffhamer 10, 4

her Hagenau 8, 163

10. Prager ah i gi ssen Murr. L. Planzenwelt in Nicholson, J. Yorkshire - filik-lere 16, 134

25 41 . . . . . . Lan- Militari, J. A. H. Inctio. Nicolaissen, the Frances.

kjøbesteder 12. 149. 151. Relikviegjemmer 12, 175.

varkerne 12, 15c.

12, 141.

Nielsen, O. Stednavne 12, 18. Kjøbenhavn 12, 222.

Nielsen, Y. Gamle optegnelser 12, 212. Christian V's reise 12, 213.

Niemann, C. L. Oldenburgisch. Munsterland, 7, 95. h. 31.

Nightingale, J. E. Dor--et 16, 55.

Nairnheim, H. Hamburg and Ostfriesland 8, 132.

N. Idechen, F. Tertullian 

Noten, Th. Noode 19, 2. Oertel, G. Sprachwiss, u.

Neltemeter, O. Golagros .. Gawain 16, 331.

Nonnemann, h. 10-sepahe leutscher vergangen- Oettingen, W. v. heit b. 9.

Noticenskiold, A. E. Fac-Oeverland, O. A. Norges simileratlas 12. 247.

N rihoft, J. B. West-Olrick, A. Sonderjydsk tale: lat : 7, 02. Haus. 50 to 20, 150,

Nor langer, L. Orthanin 12. : 4

Noteen, A. Fiva, 12, cp. No. 1 12, 25, werr he Bagar 12. Cost of Ker 12, 350 C 10, 222 rev 12, 245.

Notice terg, the Reco

No. 22 A. H. Iv Grail 10, 73 is likeling 16, 129. Celta tradition In. 130.

National Association t tekningar 12. 320.

Nagara, M. Spiegene i Noise 12, 20. Norrene · 12. j. 4.

Nicolaysen, N. Norske Nyrop, C. Haandværkerlav Osthoff, Herm. Morphol. 12. 25h.

Kunst og haandverk 12. Nyrop, Kr. Kludetræet 12. Otten, G. Rushworthgloss. 242.

Niedner, F. Rec. 12, 324. Oberdick, J. Rec. 7, 124. Nielsen, A. Laandhand- Oberziner, G. Cimbri 7. 50.

Nielsen, F. Kirkens hist. Obser, K. Volkslieder 10,

Ochenowski. Rec. 8, 120. Odinga, Ih. Gesangbuch Otto, G. Universität Dor-15, 52. Schweizerische schauspiele 15, 145.

Oberg, S. Bilder från Herjedalens fäbodar 12,

245.

Oechelhäuser. Bilder-194.

Oechsli, Wilh. Bausteine Pahlmann, P. Zeitungen 7. 11.5.

Oepke, S. Engl. lit. 16, Painter, F. V. N. Luther 202.

naturwiss, 3, 22. Landesn, volkskunde des kgrchs Nachsen 10, 117.

Rec. h. 223.

historie 12, 108, 109.

lydskrift 12, 76. Folkeviser 12, 276, 10, 220. rec. 12, 247.

Olsen, Bj. M. Statsetning 12, 73. Ari 12, 307. ligeria lindl 12, 27. 3. Olshausen, Bernsteinhan-

> 🔾 i. Olysen, B. Danskelavsager -12, 152.

.cl 7, 64.

Olsson, P. Jamtlands forntid och fornminnen 12, 20.2. 20.3.

Novak, R. Germana 7, Ondrasch, K. Et 4, 27. Oostveen, W. F. Echo Passy, P. 19. 7.

> O; et. O. Geschlechtsvor- Paul, H. Grundriss 8, 71. mundschaft 9, 27. rec. 10, eg.

> Oppermann, A. v. Vor- Paulus, E. Kunstdenkm. geschichtl, befestigungen

Orth. O. Rec. 19, 27.

unters. 8, 49.

16, 392.

Ottenthal, E. v. Fundstücke aus Passeier 14,

Ottmann, R. E. Reduplicierte präterita 3, 78.

. Otto, F. Neuere litteratur 7, 35.

pat 8, 341.

Owen, J. P. Surnames 16, 174.

Pabst, F. Robert v. Gloucester 16, 290.

kreis z. wälschen gast 8, Page, J. L. W. Dartmoor 16. 8g.

15, 40.

on education 15, 94.

Pais, A. Rec. 7, 125.

Pallin, N. Anmärkningar 12, 66.

Palm, R. Rec. 16, 214. 235. 238.

Paludan, J. Gammeldansk lit. 12, 273. Holberg 12, 282. Laurembergs skjæmtedigte 12, 346. 17, 82. Panizza, O. Oberammer-

gao 10, 247. Pappenheim, M.

**9**, 35. 12, 255. Paris, G. Rec. 10, 102. Parkinson, T. Yorkshire legends 16, 133.

Parmentier, L. Rec. 8,

Rec. 8, 107. Partsch. 10, 120,

Pasdera, Art. Canti latini 20, 49.

Anglais parlé 16, 231.

6, 2, 14, 1, 21, 1, Ad. textbibliothek 13, 9.

Wurtemberge 8, 214. Cisterz-abtei Maulbronn 8, 215.

Penka, K. Arische ur- Picz. Mainzer kuchendorf Pontoppidan, H. Reisezeit 7, 4.

Penon, G. Bloemlezing 19, 30.

Perlhach, M. Rec. 8, 410.

Perrin, M. L. Castelford's Piper, P. Geistl. dicht. chronik 16, 291.

Peters, Em. Heinrich d., Vogler 14, 30.

Peters, J. Nd. 17, 1. Stoppelmeter 17,5%. Wehr 17, 77.

Petersen, C. af. Medeltidsordsprak 12, 349.

Petersen, H. Religiose offer og votivfund 12, 197.

19, 25. 21, 10.

Petschenig, Mich. Ma. Pitt-Rivers. ximian 20, 31. rec. 20, 87. 93. 94. 97.

Pettersen, Hj. Anonymer og pseudonymer 12, 287. Plattner. Ph. Petzold. Pflanzennamen

17, 31.

115. rec. 21, 8.

Pfeifer, E. Aberglaube aus d. Altenburgischen 10, 154.

Pfister, Ch. Rec. 7, 52. Plummer, Ch. 50. 70. 85. 9. 25.

haltmisse d. univ. Freiburg 8, 350.

Pfister, Hermann v. Ur-Chattische sitze 7, 39.

Pfleiderer, R. Ulmer munster 8, 220.

Plugk-Harttung, J. v. Pogatscher, A. Gesch, les mittelalters 7, 57. 8, 2. Konrad H. 7, Poblig, C. Th. 71. Thronfolge 9, 14, 15.

Philippi, Fr. Osnabruck, Poll, M. Rec. 13, 15. rec. N. 77.

Pichl, Franz v. Gesch. Polls, M. S. Westfriesche Salaburgs 7, tor.

Hochheim 8, 392.

Hese 19, 2. Piffl, R. Berthold v. Reg. Poole, R. L. 14, 135.

Pepöck, J. Volksepos 14, Pike, L. O. Edward III, Porter, L. Chaucer 16, 1006. 16, 64.

Percy. Reliques 10, 229. Pinkerton. Scottish saints 16, 44.

> 14, 24. (20, 30). Notker 20, 130.

Pirenne, H. Histoire de la constitution de la ville de Dinant B, 26. rec. 9, 49. Pischel, R. Vedische

studien 10, 21. rec. 3, 51. Pistor, J. Rec. 7, 53.

Pitrė, G. Rec. 10, 230. Pitschel, E. William of Prellwitz, Walther. D Palerne 16, 296.

Petit, L. D. Bibliographie Pitychmann. Joh. Clajus 4, 34.

> Cranborne Chase 16, 77.

> Pizzi, Italo. Nib. traduz. 14, 57.

Fremdworter 4, 12. Historia Raetica 20, 77.

Pfaff, Fr. Spervogel 14. Platz, F. Kapitularien 9, 28. Plenkers, W. Norweg. Prinzinger, A. Namenkirche in kath. zeit 12. 144.

> Pluim, T. Vondel 19, 56. Keneras 16, 164, 381.

Pfister, E. Finanzver- Philower, O. Mullenhoffs Prosch, F. Lesebuch 14. altertum-kunde 7, 61.

Poelchau, Arth. Ge-Prothero, G. W. schichtslitteratur 7, 3.

germ, formenlehre 3, 76. Poestion, J. C. Dan, Prumers, R. gram. 12, 41. Norweg. grant 12, 45. Schwell Prutz, Hans. Rec. 7, 85. gram. 12, 47.

> Lehzworte im ac. 16, 202. Hauss Kapellen 8, 155.

16. 211. 271

Pietsch, P. Rec. 4, S. Polle, Frår. Wie lenkt las volk 3, 300

stalrechten 4, 3u.

bilder 12, 200.

Wyclife 16, 33. 288.

Posse, O. Lehre v. 1. privaturkunden 8, 77. Post. Rec. 9, 3.

Poten, B. Militärerziehung 8, 297.

Poulsen. W. Youker bistorie 12, 110.

Powell, F. Y. Rec. 16, 142.

Prahl, K. Philipp v. Zesen 4. 13.

Pranimer, Ign. Germania 7, 122, rec. 7, 123, 124. bestan iteile der lett. spr. 3. 41.

Prieter, E. Volkshieder 10. 179.

Prien, F. Mal. wortschatz 17, 32.

Priese, O. Deutsch-got. worterbuch 11, 5.

Primer, S. Charlestons pronunc. 16, 194.

Prinsen, J. Marter 19, 5? kunde 2. 5. 7. 106.

Proll. I. Hauswesen eines landedelmannes B, 153 Proescholdt, L. 16, v.

17. :00. 5. 14

16. 103.

Legitegi bei Posen fl. 203.

Puls, A Subjectiose sătre **3.** ....

Pulsky, Fr v Goldfunde

Puschmann, Ih. Medanascher unterricht 8, 253. gildenurkunden 8. 144. Pollar I.A.W Engliplays Pyl. Th. Ragisch-pomm. kunstgeschichte 8, 195. Nastrum 15, 137.

> Quattrochi, R. Prosun. inglese 16, 237.

Quensel, O. Sv. liturgiens | Reinhardstöttner, K.v. | Humanismus unter Al-

Quincke, W. Katechismus d. kostümkunde 8, 335.

Raab, Joh. Rec. 7, 91. Rade, M. Luther 15, 59. Rademacher, C. Geisterglaube 10, 5.

Radke, G. Nib. 14, 59. Rahn. Glasgemälde 8, 247. Ramsay, J. H. Ragman 16, 167. 171.

Ramsay, W. M. u. C. D. Gotic handbook 11, 1.

Ranisch, W. Volsungasaga 12, 338. Hampismál 12, 325. rec. 12, 88.

Ranke, L. v. Weltge-schichte 7, 52. 8, 1.

Rannow, M. Satzbau des Isidor 18, 14.

Rau, M. Ags. Exodus 16, 81. 358.

Rauch, C. Rec. 12, 40. Rauthe, R. Sagen von Baden-Baden 10, 61.

Ree, P. Joh. Gutenberg 8, 55.

Reeves, A.M. The finding of Wineland 12, 123.

Regel, E. Engl. gramm. 16, 215.

Regnaud, Paul. Origine du langage 3, 24. Weitere schriften 3, 45.

Rehdantz, C. Ubers. 7, 60.

Reiche, K. G. H. Th. Nd. 17, 1.

Reichel, Walther. Betonung 3, 88.

Reichensperger. Rec. 7, 79.

Reifferscheid, Alex. Marcus evangelion 15, 76.

Reifferscheidt, Aug. Tertullian 20, 94.

Reimer. Saur 15, 138.

Reimers, J. Peter Flötner 8, 253.

Reinach. Rec. 7, 10.

Reindell, W. Luther, Crotus u. Hutten 15, 89. 20, 151. Reinhardstöttner, K.v. Humanismus unter Albrecht V.8, 290. Balticus 20, 153.

Reinhold, F. Wesel im Mittelalter 8, 320. 9, 7.

Reissenberger, K. Hermannstädter ev. kapitel 8, 104. Mhd. unterricht 14, 18. Rud. v. Ems 14, 171. rec. 14, 119.

Reissert, O. Rec. 16, 254. Remagen, H. v. Eulenspiegel 10, 261.

Rendall, G. H. Cradle of the Aryans 8, 39. 7, 6.

Renvall, L. T. Åländsk folktro 12, 244.

Rethwisch, C. Rec. 7, 1.

Reuling, C. Die komische figur 15, 156.

Reusch. Index 15, 16.

Reuss, R. Strassburger chronik 8, 27. Specklin 15, 164.

Reventlow, C.A. Fynden från Ringsjön 12, 200.

Rhodes, E.W. Liber scintillarum 16, 408.

Ribbeck, W. Liebesbrief 17, 67.

Richert, M. Sprakriktighet 12, 61.

Richter, A. Altertüml. in d. schriftspr. 4, 20. Deutsche redensart. 8, 43.

Richter, Chr. Handb. d. syn. 4, 2.

Richter, G. Annalen 7,70. Richter, O. C. Th. Wizo und Braun 20, 135.

Ridderstad. Medeltidsbor g12, 165.

Ridgeway. Meerkatse 1,

Riemann, O. Syntaxe latine 20, 18.

Riegel, H. Grobian 1, 24. Hauptstück 4, 4.

Riegl. Mittelalterl. kalenderillustration 8, 70.

Riehl. Kunsthist. wanderungen d. Bayern 8, 209.

Riekhoff, Th. v. Dichtungen Altlivlands 17, 50.

Riemsdijck, J. C. M. van. 24 liederen 10, 212. T. Susato 10, 213. Volkswijzen 10, 214.

Riese, A. Sueben 7, 36. Forschungen 7, 81.

Riess, L. Engl. parlament 16, 103.

Riess, M. Murner 15, 113. Rietschel, G. Luther 15, 95.

Riezler, Sigm. Gesch. v. Bayern 7, 85. rec. 9, 46. Rinke. Spottlieder 10, 207.

Risop, A. Rec. 10, 89. Ristelhuber, P. Heidelberg et Strassburg 15, 12.

Ritter, H. Repetit. der musikgesch. 8, 269.

Ritter, Mor. Deutsche geschichte 7, 53.

Robertson, J. L. Burns 16, 197.

Robertson, W. Ayrshire legends 16, 146.

Robert-Tornow, W. Personennamen 2, 1.

Robinson, Ch. Rec. 16,

Robinson, W. C. Early Engl. lit. 16, 253.

Rockinger, L. v. Abfass. des land- u. lehensrechtes 9, 36. Hs. des Schwabenspiegels 9, 37.

Rodenberg, K. Königswahlen 9, 7.

Roedenbeck. Rec. 9, 42. Roediger, Max. Nd. 17, 1. rec. 3, 77. 18, 7. 14, 100.

Röhricht, R. Deutsche pilgerreisen 8, 147. Bibliotheca 20, 140.

Roeper, A. Sonnenschein und wetterstrahl 10, 55.

Rørdam, H. Historiske samlinger 12, 100. Danmarks kirkehist. 12, 142. Kirkehist. samlinger 12, 143. Kirkelove 12, 260. J. Gyldenstjerne 12, 284. Malmøberetningen 12, 344.

tungen Altlivlands 17, 50. Rösch, W. Rec. 7, 113.

Roese, Ed. Dortmunder Rubel, K. Dortmunder Sarragin, O. Beitr & 6. urkundenb. 17, 68.

Rösler, M. Winterfestge- Rubsam, J. J. Baptista bräuche im Isergebirge 10, 144.

Rocthe, G. Zweter 14, 112. Eber-Schechner 15, 161. rec. N. 142.

Rötteken, H. Gottfried v. Strassb. 14, 28.

Rogge, Ch. Aberglaube 10, 150.

Rohde, E. Psyche 10, 16. Rohden, v. Rec. 7, 111. Rohnert, W. Luther 15, 42.

Ropp, G. v. d. Hansere- Ragh, O. Steisnass el 2, 21. 7, 107, 8, 36,

Rorke, I. O. Sligo town 16, 40.

Rose, A. Cynewnii 16, 362. Sabler, Georg v. Ftyno-Rosegger, P. K. Rec. 10, 193.

Rosenberg, A. Vervielfältigende Künste 8, 253. Rosenberg, F. Volks-

heder 10, 210. Rosenberg, M. Dergold-Salin, Bernh. Djuroch Scharbach, Eyering 15, schmiede merkzeichen 8.

Rosenhagen, G. Stricker 14, 74.

Rosenmunt, R. Rec. 7. 1111. 19, 17

Rosenthal, F. Genichts. wesen and verwaltung Baierns N. 4 (6), 46, 46,

Ross, H Orthog 12, 5, Rossberg, Konn. Rec 20. 27

Rost, I R 15, 21

Roth, F. W. M. N.

Rothstein, M. Rec 20 :-Rottmanner, W. Rec. 7, 111

Round, I H car los 164 Re. 16 127

Rud I, h, K. Nib. 14 55.

urkun lenh. 17, 63.

Taxis 8, 145.

10, 138. Walpurgisnacht Rück, K. Rec. 20, 169. Rudt. Luther 15, 57.

> Reinmar v. Ruhl, Fr. Rec. 20, 50. 141.

> > Virginia 16. 315.

Runge, F. Klontrups wore Sayce, A. H. Science of terb. 17. 33.

Runze, G. Sprache und religion 3, 20, 10, 4,

Rydberg, V. Germ. mythologi 12, 252.

Rylholm, P. Bibelstversattningen 12. 20%

Rve. W. Cromer 16, 37, vesse 7, 07, 8, 124, vec. Ryland, F. Frgl. lt. 16, 544

> Sabatier, A. Rec. 14, 131. logien 3. 54.

> Sach. Deutsches leben in d. vergangenheit 8, 11. Nage, D. Nostland 16, 10%. Sahr, Jul. Lit in ! schule 6. 23. rec. 4. 15.

vaximotivens utvecklingshist. 12. 145.

Salis, v. Rec. 9, 27 Solinisen, h. te t imanism

11. 13.

Salow, W. L. shar III. 7, 74. Saltzmarn, H. Gullaune Corange 10, 72 14, un. Nalver, A. Sinnbillier Ma-

nens 14 95

Names of the Petris has the 8. **4** 2.

Bugerhagen Sanders, D. Bassteine L. Werkstatt I :

Buche Sections, F. Nr. 17, a druckerer i. J. K. bel. San Marte. Billiangsgang. Schierenberg, G. A. t Gride . Parrely htung

> 14. Naran, E. Hartrann ils Nihiller, Herm. Jahres lviiker 14. i i

Sarranno to Figl vokaci 16 (12

Natifel Renaiss in Mekleaburg 8. 2000.

Sattlet, W. Engl. & b. lektaneen lii, 180

Sainters, h. Englishes rature 16, 114.

Saussure, F. barf I, 14 hard von Sax 14, 113. Rumbaur, O. Approx u. Sanve, L. F. Letolk-Lee ies Hautes-Vinges 10,114

> language 3, 24. Primis tive home 7, in the 7 h Schaithauser H. V.D. ker butogas 7. a

Schachinger, R. M? 1. 11. 4.

Scha k. A. F. v. N :mannen 12. (35

Schates, D. Hansereresse 7, 17 8, 124 17, 73 Attentisgetuer in gesch M. 13 rec 9, 62 12, 117

Nohater, G. Verkehri mattel 4 143

Schutt, A. leufelibract 10. 41.

>. barling, W kirketaller 12 - 194

Schaub, K. I. Lather 17. 34

Scheiber, P. J. F.  $\mathbf{R} : :$ Ens. 14, 70.

>\_hell. () Volkenit is :45el= 10, 252

Schopes, to Conrade has Togas 20, 117 rec. 20, 7. 51. 1 41. 141.

Scherer, Rut v K-

Scherer, Wilb. Zur gewhichte ! I spr 3 "Sa Petra h 18.

Nobick, J. Lylgate 14. 3::

Kriege der Romer 7, 115 Mod. wortschatz 17, 32

benickt 7, 116 rec 7, 1000 112 115

dien is 16 a. f. Br. will Schilling, M. Walt Zwi-1 4 3 4 3 4

Schindler. Sammlungen d. kanton Glarus 8, 266. Schipper, J. Engl. me-

trik 16, 240. rec. 16, 326.

Schirmer, G. Anglia 16, 1. 2. rec. 16, 32. 33.

Schlecht, J. Eichstätt im Schwedenkriege 8, 409.

Schleich, G. Ywain u. Gawein 16, 295. rec. 16, 281. 333.

Schleichl Glaubensflüchtlinge im 16. jahrh. 8, 306.

Schletterer, M. Salminger 15, 134.

Schliephake, F. W. Th. Gesch. von Nassau-7, 90. 8, 33.

Schlossar, A. Märchenbücher 10, 96. Volkslieder 10, 183.

Schlosser, J. Abendländ. klosteranlage 8, 160.

Schlüter, W. Nd. 17, 1. Stephans schachbuch 17, **60.** 

Schmid, K. A. u. G. Geschichte der erziehung 8, 287.

Schmidt, Arth. Rec. 9, 16. Schmidt, Erich. Der christl. ritter 8, 42. 15, 17. rec. 6, 14. 8, 7.

Schmidt, Imm. Neuphilologentag 16, 8. Engl. grammatik 16, 216.

Schmidt, Johannes. Urheimat der Indog. 3, 38. 7, 13. Pluralbildungen der neutra 3, 56.

Schmidt, J. Unbetontes e 4, 32. Schulorthogr. 4, 40. Lesebuch 6, 24. rec. 6, 11. 14, 54. 75. 120. 140.

Schmidt, J. H. Heinr. Latein. synonymik 20, 20.

Schmidt, Ludw. Gesch. der Wandalen 7, 43. rec. **7**, 60.

Schmidt, M. Geburt Christi 8, 257.

Schmidt-Wartenberg, H. Rec. 11, 1.

Schmitz, W. Chrodegangi regula 20, 134.

Schmitz, W. u. J. Grammat. 4, 38.

Schmoeke, H. Deutsche ausspr. 4, 22.

Schmölzer, H. Tiroler wandmalereien 8, 217.

Schmoller, G. Rec. 7. 107.

Schmoller, O. Andreäl5, 20. Parallelbibel 15, 77. Schmuck, Fr. u. W. Costumes strasbourgeois 8, 332.

Schneider, Ew. Luther 15, 59.

Schneider, Friedr. Einhornlegende 10, 109. rec. 20, 55.

Schneider, Hans. Vaticinium Lehninense 20, 47. Schneider, Joh. Schal-

ling 15, 142.

Schneider, J. Heer- u. handelswege 7, 25. Neue beiträge 7, I 22. 25a. Gränzwehren 7, 25a. Schneider, Rich. Rec.

20, 20.

Schneider, Rob. Rec. 7, 55. 10, 64.

Schneider, Rud. Rec. 7, 25. 108.

Schoch, R. Idiotikon 5,

Schönbach, A. E. Bedeutung der buchstaben 10, 156. Sprüche 10, 255. Volkslitteratur 10, 256. Wernher v. Elmendorf 14, 84. Zur mhd. lyrik 14, 96. Walther 14, 119. Ad. predigten 14, 140. 20, 110. rec. 6, 20. 12, 248. 14, 54.

Schönberg, L. Rec. 14, Schroer. Rec. 7, 74. 76.

Schönberg, v. Aus dem skand. norden 12, 235.

Schönherr, D. v. Grabmal Maximilians I. 8, 239.

Schönlank, Br. Nürnberger gesellenwesen 8, Schönermark, G. Altersbestimmung der glocken 8, 106.

Schöppa, G. Luther 15, 61. Scholl, O. Bergische sagen 10, 60.

Schonix, R. le. Rec. 16,18. Schook, H. W. J. A. Nl. 19, ı.

Wisse Schorbach, K. 14, 86.

Schorn, K. Eiflia sacra 8, 225.

Schott, Jul. Hutten 15, 46. (20, 160.)

Schrader, Karl. Varusschlacht 7, 117.

Schrader, O. Sprachvergl. u. urgesch. 3, 41.

Schrader, Th. Störtebecker 17, 52.

Die Schranka, E. M. suppe 8, 330.

Schreiber, W. Gesch. Bayerns 7, 86.

Schricker, A. Rec. 8, 166.

Schröder, Edw. Nd. 17, Neujahrswunsch 17, 49. Ebstorfer liederhandschrift 17, 51. rec. 14, 13. 16, 403.

Schröder, Fr. Subjectlose sätze 8, 67.

Schröder, O. Papierner stil 4, 19.

Schröder, Rich. Rechtsgeschichte 9, 11. Rolande Deutschlands 9, 60. rec. 9, 9.

Schröder, Wilh. Verfassung von Minden 9, 56.

Schröer, A. Beowulf 16, Percy's Reliques 346. 10, 229. rec. 16, 198. **380.** 

Schroeter, Adb. 7, 79.

Schroot. Heldburg 7, 23. Schrumpf, G. A. Aryan reader 8, 47.

Schubert, Ed. Bapst 15,

Schuchardt, H. 27. 29. 10, 4.

Schuck, H. Dalelagen 12. 267. Visböcker 10, 222. 12, 350. Olaus Petri 12, 351. rec. 12, 301.

Schüddekopf, C. Faustsage 10, 80. Klontrupp 17, 33. Dringenberg 20, 155.

Schulenburg, W. von. Weihnachtsgebrauche10, 134.

Schuler, J. G. E. Engl. grammatik 16, 215.

Schuller, R. Andreas Beuchel 8, 49.

Schullerus, Fr. Siebenburger in Frankfurt a O. 8, 354. 15, 10,

Schulte, Aloys. tiesch. der Habsburger 8, 21. Reichenauer studtegrundungen 9, 52. rec. 8, 28.

Schultz, Alwin. Das hof. leben 8, 39.

Schultz, F. Nd. 17, 1. Schultz, Ferd. Mai 14.50. Schultz, H. Sprachges. 4, 7, 8,

Schultze, Walth. Rec. 7. 52, 54, 59, 60, 78, 95, 107,

Schulz, K. Verdeutschungen 1, 26.

Schulz, K. Rec. 9, 7, 55. Schulz. Rec. 3, 29.

Schulze, Berth. Veldeke Seemuller, J. Konr. v. Simonsfeld, H. Deutsch-14, 35.

Latein. Schulze, Ernst. adjectiva 20, 16.

Schulze, L. Bruder v. gemeinsamen leben 17. 35. rec. 19, 41.

Schumann, A. Mich. wch. 15, 132.

Schure, Ed. Les grands mities 10, 3.

Schurtz, H. Seifenbergbau im Erzgebirge 8, 107. Religion der urzeit 10. 13. Fergunna 10, 25. rec. 7, 14.

Buch. Schuster, A. druckerk, in Bamberg r, 50.

Rec. 3, Schuster, T. Kirchengesanghuch Siebenburgens 8, 113. 15, 167.

> Land-Schwalm, Jac. frieden 9, 39.

> Schwann, M. Gesch. v. Bayern 7, 87.

Schwartz, W. Lichtbaum 10, to. Mytholog, volkstundiches 10, 34.

Schwarz, W. Einfacher satz 3, 66.

Schweiger-Lerchenfeld. Walther 14. 126.

Schweitzer, Ch. Hans Sachs 15, 127. Waltharius **살이, 3**차.

Schweitzer, Ph. Skand. lit. 12, 268.

Schweizer-Sidler. H. Gerniania 7, 123.

Schybergsen, M. G. Finlands hist. 12, 115. rec. 12, 135.

Sdralek, M. Streitschriften 20. 139.

Secher, V. A. Fortegnelse 9, 2. Corpus const. Daniae 12, 256.

Seeger. Bemerk. zu Kern 4. 3...

Seelig, Fr. Namen 2, 7. 7. 84.

Seelmann, W. Nd. 17, 1. rec. 15, 146, 17, 2, 46, ちいい くいい とここ

Wurzh. 14. 43. rec. 2. 12. **8**, 2. **14.** 111.

Segera, G. Vondel en Bilderdijk 19, 61.

Sello, G. Magdeb. festungsinventarien 8, 173. Rolande 8. 2400 rec. 9, 600 Seltz, H. Reinke 17, 50. S1.

Semler, Chr. Weltanschauung Luthers 15, 88. Sepp. B. Rec. 7, 86. Settegast, F. Rec. 16. 31 m :

viehzucht b. 374.

Sevin. Uberlinger hauserbuch 8, 157.

Seyboth, A. Altes Strassburg 8, 213.

Seyfarth, H. Ac. cienems 16, 356.

Seyler. Rec. 7, 1.

Seymour, N. P. American dialect 16, 193.

Sheldon, E.S. Rec. 11, a. Sickel, Ih. Rec. 9, 23 Sickel, W. Reiche der volkerwanderung 7, 67.

Sieber, L. Framus 30, 150.

Siehmacher, J. Wappenbuch 8, 351.

Stebs, Ih. Engl-fries sprache 16, 199. 18, 4. Siedler, J. Engl. literature 16, 251.

Siegel, Heinr. Rechtsgeschichte 9, 10.

Sievers, E. Cypewulf 16, 354. Ac. glowen 16, 396. Ad. bas. 21, 13.

Sigwart. Collegium logicum in. 16. jh. 8. 349. Silfverstulpe, C. Sv. teater 12, 298. Sv. diplomat. 12. 353. Hist. bibliogr.

Siljestrand, K. Ordboja. 1 Vestmannalagen 12, 54. Simonien, M. D. Dan gram. 12, 42.

12. 354.

venetian, handelabesiehungen 8. 138. Deutscho kolonie h. 134.

Sims, W.R. Ac. Wanderer 16, 371.

Jahrbecher Simson, B. 7. Cr.

Singer, L. Rother 14, 67. Sembrzycki, Joh. Konigs-Sittard, Jos. Theater in berger zwischenspiele 17, Wurttemberg 8, 279, 18, 15th Munk in Hamburg 8, 284 Engheche homedunten 15, 153.

> Sitwell, G. R. Palford 16. 19.

Sixt, G. Reusser 18, 119. Settegast, H. Deutsche Sjinnesen, Tr. Shannt folklynne 12, 85.

Skeat, W. W. Letters in the Runic 12, 93. Middle Engl. dict. 16, 148. To mean 16, 178. Yorkshire mysteries 16, 274. Chaucer 16, 309. 311. 312. 319. 320. Romaunt of the rose 16, 324. Ælfric 16, 376. Gospels **16**, **3**86.

Skobielski, J. Sapphischer vers 20, 23.

Skutsch, Fr. De nominibus latinis 20, 12.

Small, J. Dunbar 16, 326. Smith, G. G. James IV. 16, 75.

Smith, H. Norweg. gram. **12**, 46.

Smith, L. T. Village community 16, 91. Wayfaring life 16, 102. rec. 16, 96. 147.

Smith, S. B. Kjøb. universitetsmatrikel 12, 146. Peder Hegelund 12, 345. Smyth, A. Rec. 16, 252. Socin, A. Dialekte 5, 9. Idiotikon 5, 13. rec. 4, 6. Söderberg, S. U-omljud 12, 50. Runindskrifter 12, 95.

Söderwall, K. F. Ordbok 12, 4. Hæsla 12, 25.

Söhns, F. Die Parias 3, 75. Bibel u. volk 10, 254. Nd. tiernamen 17, 36. rec. 3, 71.

Sohm, Rud. Genossenschaft 9, 6. Städtewesen 9, 51.

Sohnrey, H. Pfingsten 10, 149.

Soldan. Gesch. v. Worms 7, 107.

Solmsen, F. Hvairban 1,15. Sommer, O. Engl. hirtendichtung 16, 254. Morte Arthur 16, 303. 337. 339. 340.

Sondermühlen, v. Varusschlacht 7, 116.

Sopp, W. Ne. bibelübersetzung 16, 211. rec. 16, 212.

Spalding, A. König der | Steffen, R. De nyaste tiere 10, 36.

Wase 19, Spanoghe, E. 20. Synonyma 19, 34. Specht. Unterrichtswesen 8, 282.

Speck. Pirna im 30j. kriege 8, 400.

Spencer, Fr. Legend of St. Margaret 10, 107.

Spencker, F. Rolandslied 14, 42.

Spengler, F. Der verlorene sohn 15, 147.

Spielmann, C. Ursitz der Indogerm. 7, 14.

Sprenger, R. Socke 4, 29. Bibel u. volk 10, 254. Scherzrätsel 10, 266. Nd. 17, 1. Sprichwörter 17, 22. Mnd. wortschatz 17, 32. Götting. wörterb. 17, 37. Schlömer 17, 78. Lauremberg 17, 83. rec. 12, 346. **14**, 21.

Sprinchorn, C. K. J. Sv. vitterhet 12, 289.

Springer, A. Rec. 8,68. Staake, J. Weihnachtsbräuche aus Skandinavien 10, 140.

Stähelin, R. Briefe 15,

Stälin, P. F. Gesch. Württembergs 7, 83.

Staender, Jos. Chirographorum catalogus 20, 141.

Stahl, E. Dtsch. architektur 8, 210.

Stahl, K. Reimbrechung 14, 30.

Starcke. Skepticismen 12, 318.

Staub, Fr. Idiotikon 5, 12. Steche, R. Kunstdenkmäler von Sachsen 8,

Stecher, J. Littérature néerlandaise 19, 27. Légende de Virgile 10, 86.

Steenstrup, J. C. Folkeviser 12, 275.

Stéfansson, J. Rec. 12,

forskn. i nord. mytol. 12, 251.

Steiff. Reutlinger buchdruck. 8, 72.

Steig, R. Grimms Heldensage 10, 15.

Stein, Lud. Rec. 20, 92. Steinbrecht. Rec. 4, 38.

Steiner, G. Ae. Daniel 16, 355.

Aesthetik Steiner, R. 6, 22.

Steinhäuser, P. Wernher **14**, 83. **20**, 132.

Steinhausen, G. Die deutschen frauen 8, 46. Gesch. des d. briefes 8, 142.

Steinmeyer, E. Fein 14, 7. Mhd. epitheta 14, 8. rec. 14, 51. 17, 60.

Steinthal. Period. auftreten der sage 10, 39.

Stejskal, K. Lesebuch 14,

Stengel, E. Neuphilologentag 16, 7.

Stengel, v. Rec. 9, 45. Stephan, Christ. Westgoten 7, 42.

Stephen, L. National biograph. 16, 10.

Stern, Ad. Oberammergau 10, 243.

Stern, Alfr. Reimchron. 10, 201. Engl. gesch. 16, 13.

Stern, M. Judenschreinsbuch 8, 314.

Sternesen, L. B. Myntfund 12, 201.

Sternfeld, R. Rec. 7, 78. Stevenson, W. H. Nottingham 16, 68. rec. 16, 56.

Stieda, L. Rec. 7, 80. 8, 131.

Stieda, W. Hausindustrie 8, 161.

Stiefel, A.L. Rec. 10, 83, Stieve, F. Wittelsbacher briefe 1590—1610. 8,376. Stimming. Altertumer 7, 17.

Stöber, A. Sprachproben

Stoecker, E. Claudian 20. Struve, O. Entstehungmär-28.

gen 8, 30.

Stoett, G. A. Aanschenden 19, 2. Mnl. spraakkunst 19, 5. Stapende konden 19.21. Twee spreekwijzen 19, 22.

Stoftel, C. Hoppes lexicon 16, 151. James' wh. 16, 150. Arryese 16, 1901. to and the 16, 219.

Stokes, G. T. Ireland 16,

Stokes, W. Anecdota Oxon. Ac. glossen 16, 402. Ahd. glossen 13. 13.

Stolz, Fr. Rec. 3, 41, 20, 8. 14.

Stolzenberg - Luttmersen, v. Longobarden 7. 44.

Storck. Jydske landsbykirker 12, 171.

Storm. G. Ginnungagap 12, 23. Eskimoer og Nordmand 12, 127. Claudius Clavus 12, 220. Hamarske kroniker 12, 342. Gisle Oddsons annaler 12, 343.

14, 4.

Stowasser, J. Scoticae latinitatis spec. 29, 50.

Strack, H. L. Rec.20, 140. Strassburger, Rec. 7, 1.

Strauch, Ph. Scheit 15, 102. Verzeichnis 21, 18. 19. Rec. 8, 71, 142, 14. 108, 112, 15, 104, 17. 28. 74.

Streitberg, Wilh Kone parative aut - 1:- 3, 42, rec.

Streng, A. Gelanghisserwaltung in Hamburg 8.

Stricker, Fl. Calvin 20.

Strua it Kirnberg 14, 1 or. Strobl. Rec. 7, 59 M. 15 t 175. 14. 122

kischer städte H. 377.

Stöckle, Jos. Schwetzin- Stubbs, W. Wilhelmus Malmeshiriensis 16. 61. Dublin 16, 110.

isch, latein 😕, 10.

Sturgen-Becker, V. Rattskrifn. 12, 72.

Sudhoff, K. Bapst 15, 21. Sussmitch, M. v. Erzgebirge 7, 1000.

Nunden, A. Stillära 12, 50. Sutter, J. Luther 15, 85. Svensson, Alfr. Schwed. umgangsspr. 12, 48.

16, 74. Dublin 16, 110. Sweet, H. English sounds 16, 198. Phonetics 3, 8, 16, 225. Spoken English 16. 232.

> Swoboda, Wilh. Gesch. d. phonetik 3. 3. 4. Engl. leselehre 16, 234.

Symes, J. E. Fugl. history 16. 27.

Symons, B. Rec. 10, 67. Szamatólski, S. Hutten 15, 17 (20, 162).

Szczepanski, P. v. Wieland 10, 60. Yggdraull 12, 249. Rec. 12, 247.

Storch, J. Gelwien 1, 13. Tänzer, A. Sprachlaute 8, 11, 16, 229,

Taine, H. Litterature angl. 16, 245.

Tamm, Fr. Etyn., ordb. 12, 12.

Tanger, G. Engl. namenleucon 16, 152.

Lappert, W. Wandernde Iburneysen. R. melodien 8. 272. Prinz hugen 10, 204.

Laranger, A. De norske gerleitskert 12. 131. - Indander, I., G. I. Hand-

Laylor, Is. Ongia of the Arvan 7. T.

Leichmann, Rec. 9, 13 lerwey, I (logentrosst 19, 11.

Levels, I., Entstehung von Officely evangelienbuch 13. 17.

Teske, C. Wappen derer v. Bassewitz H. 304. v. Gertzen 8, 305.

l'ettau, v. Kunstgesch, Erfurte H, 21%.

Studemund, Wilh. Archa. Tetzner, F. Zur ethik 1 rittertume 8, 41. dung des junkherren 8. 299.

> Teuscher, R. Teufel 10. 152.

> leutsch, Fr. Schulor 1nungen H, 201.

> Leutsch, (i.D. Scheszens **살아. 1**~~.

> Ihenn, A. Rec. 15, 94 Thierbach, M., Handfeuerwaffen H. 174.

> Thierich, O. Salina R. 251.

> Thomas, Em. C. Philip biblon 16, 113. rec. 7, 125.

Thomasson S. Folksiese 12, 240. 10, 223.

Thommen, R. Universit. Basel 8, 345. Oberrheim siegel 8, 26%.

Thompson, E. M. Engl chronik 16, 63, 65.

borkelsson, J. Islandbok 12, 2. Nagnorða 12, 30. Kvedskap isl. 12. 310 Erndripa 12, 326. Nikulaviour 12, 327.

Thrige, S. R. Danmarks historie 12, 102.

Thudichum, F. Femgericht und inquintion 9, 12.

Tannen, K. Island 12, Ihulstrup, H. Nordiska drägter 12, 232. ŧ .

> Rec. 30, 14.

'Irbus, A. Namenkunde **2.** 10.

vapaens utvecking 12 114.

Lille, A., Einladung sum schutzenfest & Mr. Volksheler von Faust 10, 196. Anspielungen auf d. Faustage 10, 31. Eulenspeegels grab 10. 201.

Timmins, S. Warwick-shire 16, 17.

Tobler, A. Kühreihen 10, 187.

Tobler, L. Aphasie 3, 15. Idiotikon 5, 12. Volkslieder 10, 186. rec. 2, 12. 3, 71. 21, 1.

Toepffer, J. Rec. 10, 3. Toepke, G. Universitätsmatrikel Heidelberg 8, 342.

Toeppen, M. Elbinga oppugnata 20, 58.

Toischer, W. Ulr. von Eschenbach 14, 78.

Tolman, A. H. Rec. 16, 312.

Toman, H. Jan v. Scorel 8, 223.

Tomanek, E. Rec. 6, 25. 26. Tomanetz, K. Rec. 14, 6. 17.

Tomaschek. Rec. 2, 6. Tomson, R. Border ballads 16, 140.

Torp, A. Vocal- og consonantstammer 3, 55.

Tout, T. F. Rec. 16, 63. Traube, L. Rec. 8, 68.

Trautmann, K. Oberammergau 8, 91. 10, 233. Hans Sachs 15, 131.

Trautwein, Th. Oberammergau 10, 241.

Treichel, A. Sagen aus Westpreussen 10, 54. Dialektische rätsel 10, 265.

Trinius, A. Zur ältesten druckergesch. 8,59. Joh. Dicel 8, 60.

Trinkhauser-Rapp. Erzdiözese Brixen 8, 226.

Tröltsch, E. v. Altertümer 7, 30. Bronzeindustrie 8, 105.

Trog, H. Ryff 15, 125. Trümpelmann, A. Rinkart 15, 121.

Tschackert, P. Korrespondenz Luthers 15, 83.

Tuchmann, J. La fascination 10, 114.

Tücking, K. Germania 7, 124.

Turk, M. H. Alfred d. G. Veckenstedt, E. 16, 54. 374. mogonien 10, 22.

Ubisch, E. v. Virgil Solis 8, 255.

Uhl. Neifen 14, 111.

Uhlenbeck, C. C. Urverwandtschaft des baltosl. u. germ. 1, 28. 8, 90. Mede 19, 23.

Ulbrich, Wilh. Namen 2, 2.

Ulrich, W. Bilder a. d. gesch. u. kulturg. 8, 17. Undset, J. Runenspeerspitze 7, 32. Indskrifter 12, 174. Fra Akershus til Akropolis 12, 182. Le préhist. Scandinave 12. 184. Nord. stenalders tvedeling 12, 187. Kjøkkenmøddinger 12, 191. Yngre jernalder i Norge 12, 196. Kristiania-mus. 12, 204. Klüwer 12, 288. rec. 8, 203. 12, 195.

Ungemach, H. Chesterspiele 16, 272.

247.

Unger, C. R. Diplom. norweg. 12, 340.

Unterforcher, A. Namen 2, 13.

Upmark, G. Gripsholm slott 12, 159. Kyrkorna i Sotholms härad 12, 176.

Urba, K. F. Augustin 20, 85.

Urbat, Rich. Historia Francorum 20, 76.

Usener, H. Rec. 10, 119. 157.

Uslar-Gleichen, E. v. Familiengesch. 8, 35.

Usteri, J. M. Zwinglis Elenchus 15, 172. 20, 115.

Valentin, V. Kunst, künstler, kunstwerke 8, 180.

Varnhagen, H. Erlanger beiträge 16, 263. 265. 282. 283. 310. rec. 16, 200. 261.

Vatke, Th. Alt-England 16, 106.

Veckenstedt, E. Kosmogonien 10, 22. Zs. f. volkskunde 10, 112. rec. 10, 7. 63. 99. 101. 176.

Vedel, E. Bornholmska undersøgelser 12, 194.

Vedel, V. Guldalderen i dansk digtning 12, 277. rec. 12, 316.

Veitch, J. Merlin 16, 93. Vendell, H. Etymol. 12, 16. 17. Ordlista 12, 83. Östsv. monografier 12, 84. Riddareviser 10, 226. 12, 295. rec. 12, 313. 323.

Verdam, J. Spreekwoorden 19, 2. Nl. taal 19, 3. Dietsche verscheidenheden 19, 24. Oudvlaemsche liederen 19, 45. Reinaert 19, 50. rec. 19, 51.

Vernaleken, Th. Starke Hans 10, 33.

Verwijs, E. Bloemlezing 19, 36.

Vetter, F. Lehrhafte lit. 14, 15.

Viereck, L. Mundart 5, 7. rec. 7, 27.

Vierhaus. Rec. 9, 45.

Vietor, W. Engl. philol. 16, 5. Engl. aussprache 16, 213. Phonet. studien 3, 2. 16, 224. rec. 16, 152. 198.

Vigfússon, S. Icelandic sagas 12, 339.

Ville de Mirmont, H. de la. Ausonii Mosella 20, 27.

Vilmar, A. F. C. Lit. gesch. 6, 4.

Vinckers, H. Nl. drama 19, 29.

Vinson, J. Rec. 8, 24. Virchow, R. Rec. 7, 15.

25. 28. 29. Vit, de. Cimbri 7, 50.

Völckerling, G. Rec. 16, 216.

Vogrinz, G. Rec. 14, 95. 20, 50.

Vogt, Frd. Mhd. lit. 14, 1. rec. 14, 106.

Vogt, H. Der junge graf Wahlfisk, I. 10, 180.

Vogt, H. 8, 171.

Vogt, (). Bugenhagen 15, 24.

Vogt, P. Ortsnamen 2, 8. Voigt, Ernst. Fecunda ratis 20, 44. rec. 10, 102. 20. 31.

Voigt, Ludw. Brant und Fischart 15, 33.

Volger, Fr. Trachten Altenburger bauern 8, 333.

Volkmann, R. Rec. 20, 43.

Volkmer. Rec. 9, 58. Volksmann, H. Fastnacht-brauche aus >chleswig-Holstein 10, 135.

Vonbun, Fr. J. Sagen Vorarlbergs 10, 63.

Voretzsch, C. Rec. 10. 99 14, 33.

Voss, Alb. Altertumer 7, 17.

Votsch. Hutten 20, 1/1. Vreese, W. de. Aman! 19, 41. Stirac 19, 56.

Waag, A. Gedichte 13, 9. 14, 13. rec. 14, 24. Wackernagel, Jak. Rec. 3, 40.

Wackernagel, R. Oberthein, siegel 8, 268.

Wackernagel, W. Lit. gesch. 6, 3.

Wackernell, J.E. Volkslied 10, 165.

Homilieb. Wadstein, F. ljudl. 12, 37.

Waechter, H. ( haucer 16. 30%.

Wachter, O. Mai 14, 51. Waschke, H. Reformatorenbriefe 15, 171.

5, 21.

Wagner, Georg. Streifzuge ins geb. d. deutsch. sprache 3, 77.

Wagner, H. F. Schuldrama in Saleburg 8, 203. 15, 149.

12, 94.

Disch. reiterei Walch, J. G. Luther 15, 5ħ.

> Waldberg, M. v. Venusgärtlein 10, 170. Rinckhart 15, 120.

> Walker, J. W. tield 16, 121.

Wallenskold, A. Kei. 16, 411.

Wallichs. Lacitus 7, 116. Walter, E. Th. Minnesang 14. 03.

Walter, F. Rec. 7, 121. 122.

Walther, Clr. Mittelniederdeutsches handwörterbuch 17. 25.

Walther, France Rec. 7. 82.

Walther, W. Bibelubers. im mittelalter >, 71. 14. 127. Luthers bibelubersetzung 15, 78, 79.

Walzel, O. Rec. 21, 8. Wanhald, Rec. 7, 180, 8. 344. 15. o. as.

Warmholtz, C.G. Bibliotheca historica 12, 302. Warnecke, F. Deutsche bucherzeichen 8, 14.

Warschauer. Uberschwemmungen in Posen 8, 380. Innungsurkunden

Wasieliewski, v. Gesch. d violoncelly 8, 270.

Wasserzieher, E. Sprachgrenze 17, 38.

Wassmannsdorf, K. lurnen und fechten 8.

Wastler, Grazer landhaus M. 235.

Water, C. van le. Velthen. 19. CA.

Wagner, A. Schwabisch Wattenbach, W. Geschichtsschreiber 7, tan. hreg. 7, tan ubera 7, tan rec. 16, 11.

> Weber Gesch, d. han iclsgesellsch. b. 110.

Webster, H. L. Gutturalfrage 11, o.

Runstenar Wechsler, B. Cottschdeutsch-etym. beitrige 11. 11.

> Weech, Fr. v. Badische gesch. 7, 82. Codex dirk Ø), 121. Regesten Øl, 127.

Wake Weeke, C. In gamle skolebog 12, 148. Libri memoriales Lundenses 12,

> Wegele, br. v. Areatia 20, 152.

> Wegener, Chr. Lacter 10, 176.

> Wegener, Ph. Mundarten **5.** 1.

Webr. J. Rec. I. 5.

Wehrmann, M. Ungara u. Nebenburgen 8. 198. 15. it. Pommern in Bologna N. 337. Ungar. geistliche 8, 115. Kielmann 15, 48.

Weilan I. Ludw Ancela. 7. 45. 16. 15. 75 7 schreibernotie 13. 🔊

Weilen, A. v. Rei 15, 147, 154,

Weineck. Festgebrauche 10, 123.

Weingartner, Lippus be munigeschichte M. 24ac Weinhold, Karl Verbreitung d. Deutschen 7, Nanenkrieg 10, 22. Was soll die volkskande leisten 10, 113. rec. 3, 28. **5**. 10. **14**, 167, 17, 18, 27,

Weiss, F. G. A. Breslag 7. 107.

Weiss, Karl. Marksterne P. 10.

Weissenfels, O. Rec. 20, 12.

Weisweiler, Jos. Laters particip. 20, 14.

Weitbrecht, J. Prisheimer und Hans Sachs 15. 1:4.

Welti, H. Rec. b. 381. Weitelacher, C. Weilnachteleit & u.j.

Welcker, H. Daleht & R.

Welin, S. Nyfunna grafvar 12, 179.

Welti, H. Rec. 8, 280. Wendorff, E. Erklärung aller mythologie 10, 6.

Wenck, K. Rec. 8, 33. 118. 294.

Wendt, Ge. Germanisierung 7, 76.

Wendt, G. Lit. gesch. 6, 28. Wendt, H. Reichstag unter Sigmund 8, 391. 9, 7. Kaiserurkunden 8, 75.

Wengen, v. d. Rec. 8, 174.

Wenström, E. Ordbok **12,** 10.

Wenzel, R. Florence de Rome 16, 302.

Wergeland, M. Ættleiding 12, 261.

Werner, J. Monatsnamen 2, 17. Meditacio 15, 53. Werner, Karl. Rec. 7, 83. **86. 9**, 46.

Werner, R. M. Mhd. bruchstücke 14, 19. 40. 69. 73. Vom hanswurst 15, 157. rec. 6, 21. 15, 149.

Wernicke, J. Geborene u. gestorbene 8, 405.

Wernicke, K. Rec. 10, 8. Wershoven, J. F. Engl. namen 16, 153.

Wesselofski, A. Yggdrasill 12, 250.

Westenholz, F. v. Griseldissage 10, 88.

Westermayer, G. Schaidenreisser 15, 141.

Westermeyer, A.B. Der sprachl. schlüssel 8, 92.

Westwood, J. O. Rec. 16, 116.

Wetzel, E. u. Fr. Grundriss d. dt. gram. 4, 38.

Weyl, R. Staatskirchenrecht 9, 7.

Weymann, C. Rec. 20, 13. Weysser, Fr. Kunstdenkmäler in Lauenburg 8, 196.

Wharton, E. R. Etyma latina 20, 5.

Wheatly, H. B. Bindings 16, 117.

Wheeler, B. J. Rec. 3, 42. Whitney, W.D. Dictionary 16, 149.

Wichers, P. Mittelenglisch 16, 209.

Wichmann, E. H. Hamburg. geschichte 7, 107. Widmann, H. Rec. 7, 80. **14**, 16.

Widmann, S. Mainzer presse 8, 83.

Widmark. Ordbok 12, 9. Wiedemann, A.Rec. 7, 81. Wiedenhofer. Lesebuch 14, 17.

Wiegand, W. Rec. 8, 150.

Wieprecht, Joh. Homilien des Haimo 20, 108.

Wiese, B. Margaretenlegende 20, 35. rec. 15, 1.

Wieser, Th. Berthold v. Regensburg 14, 136.

Wigger. Meklenburg. urkundenb. 17, 70.

Wilde, Lady. Irish lore 16, 136.

Wildridge, T. T. Northumbria 16, 83.

Wilke, E. Rec. 16,233.238. Wilkens, Cl. Æsthetik 12, 316.

Wille, Jak. Regesten 20, 117.

William, R. Mc. Engl. lit. 16, 252.

Williams, S. W. Strata Florida 16, 82.

Williamson, G. C. Traders' tokens 16, 119.

Wilmanns, W. Rec. 6, 20. Wilson, Henry. Prose fiction 16, 257.

Winckelmann,O. Murner **15**, 116.

Winder, E. Vorarlberg 5, 17.

Winkel, J. te. Nl. 19, 2. rec. 19, 25.

Winkelmann, Ed. Friedrich II. 7, 78.

Winkler, H. Sprachgeschichte 3, 63.

Winkler, Joh. Nd. 17, 1. Winter, Ge. Rec. 7, 1. Winroth. Rätthist. föreläsningar 12, 266.

Wirth, L. Oster-und passionsspiele 8, 93.20,40. Wisén, Th. Carmina norrøna 12, 328.

Wissowa, Geo. Tertullian **2**0, 94.

Witte, H. Armagnaken im Elsass 8, 172. rec. 15, 29. Wittich. Wiedererbauung Magdeburgs 8, 386.

Wittstock, A. Erziehung im sprichwort 10, 257. Wlislocki, H.v. Johannes de Kęty Wacięga 8, 348. Zum armen Heinrich 10, 159. Zigeunervolk 10, 164. Sitte u. brauch der Siebenbürger Sachsen 10, 128. Siebenb. Rumänen

10, 129. Wodon, L. Wergeld 9, 22. Wöber, F. X. Skiren 7,48. 10, 70.

Wölfflin, Ed. Archiv 20, 1. Wolf, L. Anglo-Jewish exhibition 16, 70. 71. Bibliotheca Anglo-Jud. 16, 72.

Wolf, Theob. Schulkomödie 8, 87. 15, 107. Liederbüchlein 8, 116. 15, 44.

Wolf. Juden in Schlesien 8, 326.

Wolff, Ed. Rec. 7, 122. 123. 125.

Wolff, Ge. Rec. 7, 81. 111. 118.

Wolff, H. Purismus 4, 9. Wolfram, G. Reiterstatuette Karls d. Gr. 8, 186.

Wolfrum. Gesangbuch 15, 51.

Wolkan, R. Winterkönig 10, 204. Böhmens anteil 15, 5. 21, 17.

Wolzogen, H. v. Verrottung u. err. 4, 16a.

Wood-Martin, W. G. Monuments of Ireland 16, 90.

16, 120.

Wormstall, J. Chamaver

Worp, J. A. Brockhuizen 19, 39. 40.

16, 84.

Wossidlo, R. Gott 17, 39. Imperat. wortbildungen 17, 40. Negative verbindung 17, 41.

Wrangel, F. U. Pontus de la Gardie 12, 112.

Wrede, Ad. Rec. 15, 81. 17, 27.

Wrede, F. Sprache der Oxtgoten 11, 6, rec. 7, 31. 14, 5.

Wright, J. Old H. G. Zeller, J. Histoire d'Alleprimer 13, 1.

Wright, J. C. Engl. lit. Zernial, U. Germania 7, 16. 24×.

Wulker, R. Anglia 16, Zeuner, R. Kent. psalter 1. 2. 3. rec. 16, 4. 183. 202. 240. 243. 263. 265. 279. 282. 283. 333. 368. 376, 403, 408, 409, 411. Zielke, A. Eglamour 16,

Wurzner, A. Rec. 16. 215.

Wuestenhoff, D. J. M. Busch 19, 41.

Wulff, F.A. Transcription

Wunderer, C. Bibelubersetzung 20, 57.

Wunderlich, H. Satzbau Luthers 15, 105.

Wurm. Rec. 7, 1.

Wustmann, G. Geschichte Zimmer, H. W. B. Joh. Leipzigs 7, 107. 8, 403.

10, 246.

Wyon, A. B. Seals 16, 120.

Worthy, Ch. Devonshire Zahn, Joh. Dische, kirchenlieder 8, 273.

> Zanardelli. Origine du langage 3, 17.

> Zander, C. Versus italici 岁(), 21.

> Zangemeister. Heidelb. schloss 8, 231. Orosius 20, 89.

Zarncke, Fr. Redupliz. präterita 13, 5.

Zeligzon, L. Mundarten 5, 24.

magne 7, 50.

125.

16, 410.

Liegler, Th. Rec. M, 281. 걸다. TO4.

Ziemer, H. Rec. 3, 19. 28. 30. 54. 63.

Zimmer, Hans. firundfragen der gramm. 3, 32. Got. grammatik 11, 8. Ahd. grammatik 13, 6.

Zimmer, Heinrich. Rec. 3. 2N.

15, 63.

Georg Zimmer 21, 8.

Wordsworth, J. Seals Wyl, W. Oberammergau Zimmermann, A. Engl. universitäten 8, 355. 16, 109. rec. 8, 404.

> Zimmern, H. The Hanen towns 8, 126.

Lingeler. Rec. 7, 88.

Zingerle, J. Die verlobten 10, 184. Nicolaus 10, 30. Meinhards II. urbare 20, 119.

Zink, L. Nord. archelogi 12, 186.

Zockler, O. Rec. 20, 84. 163.

Zubaty, Jos. Miscelles 3, 61.

Zuidema, W. Saverlike boecskens 19, 34.

Zupitza, J. Em unwort 16, 161. Me. schire 16. 169. perkapi, trade 16. 174. Me. kardinalzahlen 16, 2104 Infinitiv 16, 217. Barker's original English 16, 222. Ubungsbuch 16. 2(a). Rich. de Hampole 16, 286. Speculum vitae 16, 287. Lydgate 16, 323. Skelton 16, 327. Lehn gebote 16, 334. Beowulf 16, 349. Eleme 16, 364. Consuct. monach. 16, 385. Oratio pro pecc. 16, 390. Septem peccata 20, 45. rec. 10, 229. 16, 156. 263. 205. 282. 283. 299. 392. **9**0, 46. 65.

Limmer, Heinr. Luther Zwiedineck-Sudenhorst, H. v. Bibliothek d. goschichte 7, 53, 8, 3, Politik v. Venedig 8, 140.

# Sachregister.

Abel, C. 17, 74. Aberglaube 10, 150 f. Adahandschrift 20, 55. Ælfred 16, 374 f. Ælfric 16, 376 f. Aesop, me. 16, 323, 334. me. 16, 333. Altenglisch 16, 341 f. Altertumskunde, deut-. sche 7, 1 f. skandinav. Caedmon 16, 353 f. 12, 182 f. engl. 16, 76 f. Cato, mhd. 14, 19. Althochdeutsch 13, 1 f. Caxton 16, 334 f. Altniederdeut.ch Andrea, Jac. 18, 20. Andreas, me. 16, 341 f. Angelsächsisch, s. Altenglisch. Arier 8. 38 f. 7, 4 f. Auchinleck hs. 16, 292 f. Aue 🛌 Hartmann. Aventinus 20, 152.

Bacta 15, 52. Balticus 20, 153. Ba; st. Mich. 15, 21. Barber 16, 324. Benediktinerregel ags. 16. 375 f. Be sulf 16, 344 f. berntart, St. 20, 43. Berthold v. Regensburg 14. 135 f. 143. Bibel, mhd. 14, 127. Lu- Didaktik, mhd. 14, 14 f. there 15, 76 f. engl. 16, During 20, 62. 211 256. ags. 16, 386 f. Drama s. Schauspiel. lat 20, 53 f. Bibliographie, skandin. Dürer 15, 30.

Brant, Seb. 15, 22 f. Bredero 19, 2. Brockhuizen 19, 39 f. Buch-u, schriftwesen 8, 51 f. engl. 16, 116 f. nd. 17, 14 f. Alexandersage 10, 87. Bugenhagen, J. 15, 42 f. Bunyan, J. 16, 139. Busch, Joh. 19, 41.

> 17, Celtis 8, 351. 20, 154. Chaucer 16, 305 f. Chroniken, deutsche 15, 28 f. lat. 7, (x). skandinav. 12, 341 f. engl. 16, 52 f. me. 16, 290 f. ags. 16, 380 f. lat. 20, 58 f. Consuctudo monachorum lti. 384 f. Coy 20, 58. Cursor mundi 16, 268. Cynewulf 18, 359 f.

Dānisch s. Skandinavisch. Daniel von Soest 17, 46. Desconus, Libeaus 16. 297 f. Dialekte, 5. 1 f. skandinav. 12. 74 f. engl. 16, 188 f. nd. 17, 1 f. Dringenberg 20, 155. 12 336 f. allgem. 21, 9 f. Dunbar 16, 326.

Eckehart, meister 129 f. Edda, poet. 12,322 f. prosa. 18, 330 f. Egbert von Lüttich 20, 44. Eglamour 16, 301. Emser 15, 64. Englisch 16, 1 f. Erasmus 20, 156 f. Ernst, herzog 14, 22. Erzählungen, mhd. 14, 20. Eschenbach s. Wolfram. Etymologie s. Wörterbücher. Eyering 15, 31.

Fabricius, D. 12, 209. Faust 10, 78 f. Feste 8, 85 f. Fischart 15, 32 f. Florence de Rome 16, 302. Flugschriften 18, 39. Freidank 14, 102 f. Franck, Seb. 15, 41. Fremdwörter 4, 3 f. Friesisch 18, 1 f. Füetrer 14, 23.

Gebete, mc. 16, 388 f. oberdeutsche Geistliches, mhd. 14, 24. me. 16, 267. ags. 16, 388 f. mnd. 17, 53. Gerhard von Minden 17, 54 f. Geschichte, deutsche 7. I f. skandinavische 12. 97 f. englische 16, 13 f. lat. 20, 66 f. der german. philologie 21, 1 f.

Gesta Romanorum 20, 65. Ipomedon 16, 299 f. Gewerbe u. zunftwesen; Isidor, abd. 18, 14. 8,96. skandinav. 12, 149 f. Gillis de Wevel 19, 42. Glareanus 20, 159. Glossen, abd. 18, 11 f. ags. 16, 391 f. lat. 20, 7. Golagros and Gawane 16, 331. Gotisch II, 1 f. Gottesdienst 8, 109 f. Gottfried v. Strassburg 14, 26 f. v. Neisen 14, 111. Gower 16, 321. Grammatik, allgemeine! u. vergl. 8, 1 f. nhd. 4, 23 f. gotisch 11, 7 f. skandinav. 12, 27 f. ahd. 18, 1 f. mhd. 14, 2 f. 142 f. engl. 16, 198 f. nd. 17, 2 f. fries. 18, 8 f. nld. 19, 3 f. lat. 20, 8 f. Gregorius, me. 15, 282. Grimm 21, 3 f. Griseldis 10, 88 f. Gublac 16, 367.

Habermann 15, 42. Handel u. verkehr 8, 119 f. Hartmann v. Aue 14, 29 f. 104. Hartwig v. Rute 14, 105. Haus 8, 152 f. Heelu 19, 43. Hegelund, P. 12, 345. Hegendorf 15, 43. Heinrich v. Freiberg 14, 32. der Glichezare 14, 33. v. Mügeln 14, 34. v. Veldeke 14, 35. der Vogler 14, 36. Heldensagen 10, 65 f. Heliand 17, 42 f. Herman, Nic. 15, 44. Hermann, bruder 14. 37. Hero u. Leander 10, 90. Liber scintillarum 16, Nibelungen 14, 53 f Homilien s. Predigt. Hugo v. Langenstein 14, 38. Lied v. Volkslieder. Humanisten 20, 144 f. Hutten 15, 45 f. 20, 190 f. Huygens 19, 44. Hymnologie v. Kirchenhed

Jacobus a Voragine 20, 78. Jagd 8, 162 f. Jesu kindheit, me. 16, 281. Juan, Don 10, 83. Judith, ac. 16, 365 f.

Kaiserchronik 14, 39 f. Kataloge s. Bibliographie. Kielmann 15, 48. King Horn 16, 289 a. Kirchengeschichte 8, 110 f. skandinav. 12, 141 f. engl. 16, 31 f. Kirchenlied 15, 49 f. lat. 20, 49 f. Kirchenväter 20, 84 f. Klage 14, 41. Konrad, pfaffe 14, 42. v. Wärzburg 14, 43. Kriegswesen 8, 164 f. Kudrun 14, 44 f. Kürnberg 14, 106 f. Kulturgeschichte, allgemeine 8, 1 f. skandinavische 12, 97 f. engl. 16, 95 f. Kunst 8, 178 f. skandinav. 12, 149 f. engl. 16, 119 f.

Lamprecht 14, 46 f. Lapidar 16, 407. Latein 20, 1 f. Laufenberg 14, 108. Lauremberg 12, 346, 17, 82 f. Lautphysiologie 8, 2 f. Legenden 10, 105 f. mhd. 14, 48 f. me. 16, 277 f. lat. 20, 33 f. 78, 128 f. Lennep 19, 31 f. Lercheimer 15, 50. Lexikographie & Worterbuch. 40N. Lindener, M. 15, 170. Litteraturgeschichte, deutsche ff. 1 f. skandi-16. jahrb. 15, 1 f. Notker 18, 15. 30, 134.

engl. 16, 243 f. md. 17, 10 f. nld. 19, 25 f. Liturgik 20, 49 f. Luther 15, 57 f. Lydgate 16, 322 f. Lyrik, mhd. 14, 92 f.

Märchen 10, 93 f. Mai u. Beaflor 14, 50 L Mai, L. 15, 107. Malory 16, 337 f. Manuel 15, 108. Marienlob 14, 52. Mathesius 15, 109 f. Melanchthon 20, 163 L Merswin, Rulman 14, 13t. Metrik, ubd. 4, 41 f. skandinav. 12, 88 f. mbd. 14, 10 f. engl. 16, 339. lat. 20, 21 f. Michel, Dan. 16, 284. Minnesänger 14, 92 f. Mittelenglisch 16, 263 f. Mittelhochdentsch 14 1. Mittelniederdeutsch 17, 46 f. Morata, (). 30, 166. Morte Arthur 16, 303. 337 f. Münzwesen 8, 259f. skardinav. 12, 180 f Mundarteu, s. Dialekte. Murner 15, 112 f. Musik 8, 268 f. Mystik 14, 129 f. 104 f. Mythologie 10, t f. skan-

Names 2, 1 f. engl. 16. 184 f. 4119. md. 17, 5 f. Neidbart 14 114 f. Neuhochdeutsch 4, 1 f. Neuniederdeutsch 74 f. Nicolaus v. Basel 14, 142. Niederdeutsch 17. i L Niederländisch 19, i L Nieheim, Theod. von 30, navische 12, 268 f. mbd. Norwegisch a Skandinav.

dinav. 12, 246 f.

